

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

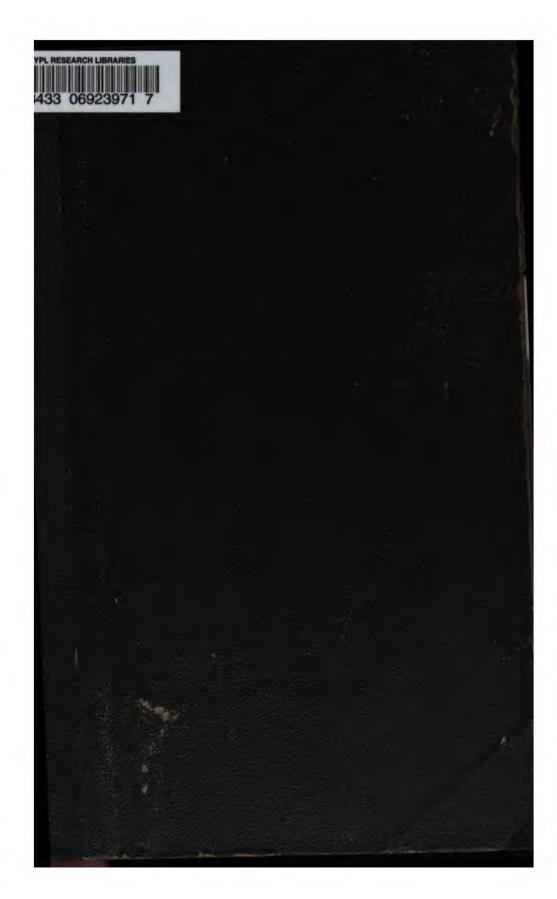

1. Kerman langunge - Dielets - 20 -

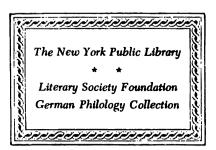

.

•

RLX

.

| • |   |  |
|---|---|--|
|   | · |  |
|   | , |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Idiotikon

von

# Rurhessen.

Bujammengestellt

ron

Dr. A. F. C. Zilmar, Confessorbens, orbentl. Professor ber Theologie zu Marburg, Consistorialrath.

Marburg und Leipzig.

R. G. Elwert'iche Universitats. Buchhandlung.

1 8 6 8.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

.

493581B ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS B 1949 L

### Vormort.

Die Bolkssprache bes Kurfürstentums Hessen, beren Wortvorrat ich hier darzulegen versuche, zeigt sehr erhebliche Verschiedenheiten. Auf der Grenze bes oberdeutschen und niederdeutschen Sprachgebietes gelegen, umschließte Kurhessen eben so wol entschieden oberdeutsch, wie entschieden niederdeutschen rebende Bezirke, so wie diesenigen Gegenden, welche, wesentlich der oberdeutschen Sprache durch ihren Consonantismus angehörig, im Vocalismus und im Joiotismus die Uebergänge zwischen Oberdeutsch und Riederdeutsch darstellen. Diese Verschiedenheiten prägen sich nicht nur in dem Dialekt, dessen Darstellung von dem Joiotikon ausgeschloßen bleiben muß, sondern auch in dem Wordvorrate beutlich, oft sehr entschieden aus.

Die Grenze zwischen Oberdeutsch und Niederdeutsch zieht sicht fich in Kurhessen ziemlich genau von Osten nach Westen hin, auf der Waserscheide zwischen den der Senau von Osten nach Westen hin, auf der Waserscheide zwischen den der Genau von Osten nach Westen hin, auf der Waserscheide zwischen den der Gulde und Uhna einerseits, und den der Diemel zugehenden kleinen Gewäßerzsche, Twiste, Warme und Esse andererseits. Sie beginnt an der Fulde oberhalb Knickhagen, setzt sich auf der Höhe zwischen Immenhausen und Hohenkirchen sort, geht über den Brand und Stahlberg zwischen Weimar und Fürstenwald hindurch, wendet sich von da an süblich nach dem Odrnbergund Habichtswald, geht zwischen Ehlen und Martinhagen, sodann zwischen Istha und Balhorn, Bründersen und Altenstädt hindurch, und endigt am Weidelsberge, wo das im Quellgebiet der Elbe liegende Oorf Jpping-hausen, als einzige Ausnahme, dem niederbeutschen Sprachgebiete angehört. Der politischen Einteilung nach umfast dieses niederbeutsche Sprachgebiet die Kreiße Hofgeismar und Wolfhagen.

Außerbem gehört hierher die tief in Nieberbeutschland als Enclave liegende Grafschaft Schaumburg, beren Idiotismen indes, weil längst vollständig durch das Bremisch-Niedersächsische Wörterbuch vertreten, ich, um nicht abschreiben zu müßen, mit geringen Ausnahmen nicht berücksichtigt habe.

Das Rieberdeutsche ber vorher abgegrenzten Gegend theilt sich aber merklich in ben we stfälischen und ben sächsischen (hanoverisch-braunschweigischen) Dialect, von benen ber erstere ben westlichen Theil bes niederbeutschen Kurhessens, ben Kreiß Wolfhagen, ber andere den östlichen Theil, den Kreiß Hofgeismar, im Allgemeinen genommeu, umfaßt. Zu dem westsälischen Hessenscher Gesiech der Gree, Twiste und Warme, so wie der obere Lauf der Diemel bis Sielen, zu dem sächsich in

Nocho; april 22, 79; Literany tocies

Weser selbst und der Esse, so wie der untere Lauf der Diemel. Zwischen biesen Gebieten, dem westfälischen und dem sächsischen Dialektgebiet, sinden sich jedoch mehrsache Uebergänge (Ehrsten, Meimbressen, Schachten, Deissel. Langentbal u. a.).

Entschieden oberbeutsch ist bas gange Fürstentum Bangu, bas Großberzogthum Kuldg, die Herrichaft Schmalkalben und ber fühlichen Theil von Die nächste Verwandschaft untereinander haben Julba und Schmalkalben, mas mich auch bestimt bat, die Schmalkalber Roiotismen mit aufzunehmen, wiewol die meisten in Reinwalds hennebergischem Sciotikon bereits verzeichnet finb. Bon dem Kuldaischen Dialekt und Wortvorrat unterscheibet fich fehr bestimt die angrenzende f. a. Obergrafschaft Sangu. und noch mehr die f. a. Riebergrafichaft Sangu, welche, ahnlich bem füblichen Theile von Oberheffen, die nächste Berwandtschaft mit dem Dialeft ber Wetterau bat. Während ich mit ber vorliegenden Samlung beschäftigt mar. batte Berr Professor Dr. Weigand in Gießen die Absicht, ein Wetterauisches Roiotikon herauszugeben, weshalb ich, um nicht fehr unnötiger Weise zu collibieren, die Niederarafschaft Hanau mit geringen Ausnahmen aus meiner Samlung ausschloß, wobei es geblieben ift, wiewol ich biefen Mangel, welcher übrigens nicht fehr erheblich ift, jest bedauere.

Der nörbliche Theil bes Kreißes Hünfelb, nicht unbebeutend verschieden von dem Rhonbezirk, nähert sich in Sprache und Wortvorrat dem Amt Landeck und dem Stift Herskeld. Es ist derselbe unter dem Namen "Haunsgrund" aufgeführt. Geographisch genommen reicht freilich der Haungrund von Unterhauna dis hinauf nach Friesenhausen in der hohen Rhön, doch versteht man im gemeinen Leben den Namen gewöhnlich so, daß darunter die Ortschaften von Burghaun abwärts dis Unterhauna begrissen werden; ich habe mir gestattet, unter diesem Namen auch die Jbiotismen aufzusühren, welche aus den übrigen Theilen des ehemaligen reichsritterschaftlichen Cantons Rhön-Werra (Buchenau, Mansbach, Werda, Langenschwarz) von mir aufgeslesen oder mir zugetragen worden sind.

Das Stift (Fürstentum) Hersselb bilbet bas Berbindungsglied zwischen ber Fuldaischen Sprache (näher der Sprache des "Haungrundes") und der Sprache, welche im eigentlichen Niederhessen herscht, einerseits, so wie andererseits der Sprache der Grafschaft Ziegenhain. Niederhessen selbst aber, wenn gleich im Ganzen eines und desselben, ziemlich breiten und nicht sauber darzustellenden, consonantisch hochdeutschen, vocalisch niederdeutschen Dialettes, und hinsichtlich des Wortvorrats mit zalreichen niederdeutschen Jbiotismen durchsetz, bietet mehrere nicht ganz unerhebliche Schattierungen dar. Der östliche Theil, das Werragediet von Heringen dis unterhalb Eschwege, hat mehrsache nahe Verwandtschaft mit der thüringischen und hennebergischen Sprache und Ibiologie, unterhalb Sichwege fangen niederdeutsche Elemente an, sich einzu-mischen; noch weit kärker vertreten sind diese Elemente an der untern Schwalm

und Eber und in ber Umgegend von Raffel, merklich weniger im eigentl innern Seffen (homberg, Rotenburg, Melfungen, Spangenberg, Lichtena Die Sprache ber Grafschaft Liegenhain schlieft fich im Gebirastheil the an bas fo eben bezeichnete Sprachgebiet bes innern Beffens, theils an t bes Stiftes Berefeld an, wogegen bas Gebiet ber eigentlichen Schwalm ber oberhelsischen Sprache annähert, doch mit galreichen Gigentumlichkeit an welchen ber nördliche Theil ber Grafichaft, bas Aint Schönstein (Trenf am reichsten ift, und mit ben, jest oberhessischen, ehebem ziegenhainisch Bezirken (Rauschenberg, Gemunden, Haina) noch bis jett in ber nachs Bermandtichaft fteht. Das nördliche Oberheffen (Frankenberg) zeigt man merkliche Spuren bes Nieberbeutschen, Die sich sporabisch bis in bas hinterla weitlich von Marburg, fortsetzen, und unterscheidet sich baburch beutlich v bem südlichen Oberheffen (Amt Fronhausen, Treis an ber Lumbbe, Chabor Grund, Amt Amoneburg, Amt Kirchhain). Auch ift bas von Marby öftlich gelegene Oberheffen von dem Hinterland nicht unmerklich verschied und wiederum haben die ehemals mainzischen Ortschaften ienes öftlichen Thei manche Besonderbeiten in Dialekt und Wortvorrat.

Die Anlage zu diesem Idiotikon wurde von mir vor jetzt vierzig Jahr 1827—1828, gemacht, und die Samlung ber Einzelheiten, planmakia v Jahr 1835 an, mit einigen Unterbrechungen bis zum Ende bes Sahres 18 fortgesett. Den gröften Theil habe ich selbst durch Bertehr mit bem Bo aus Niederheffen, Bersfeld, bem Saungrund, Ziegenhain und Oberheff theilweise auch aus Kulda und Schmalkalden, in den Nahren 1827—18 bann 1835-1843, zusammengebracht; die Citate aus den oberhesisisch Renterei = und Forstrechnungen bes 16. 17. Farhunderts sind ben betreffent in meinem Besitze befindlichen Literalien entnommen. Gehr vieles aber v banke ich bereitwilligen und freundlichen Mitteilungen Anderer. Unter ben welchen ich Dank für wertvolle umfangreiche Samlungen schulbe. babe zunächst mehrerer Verstorbenen zu gebenten: bes in Samburg verstorber ebemaligen Pfarrers Bering von Riebermeiffer, ben ich als einen besonde einsichtigen Samler (für das weftfälische und sächsische Bessen) rühmen mi bes Reallehres Salomon Berlit zu hersfeld, eines sprachtundigen u sorgfältigen Beobachters ber Sprache bes Boltsstammes, aus welchem selbst hervorgegangen war (Schmalfalden), bes Cantors Straube zu Schm talben, bes Pfarres Deichmann zu helfa (bamals, 1829, in Grebenftei für bas sächsische und westfälische Hessen), bes Archivrats Dr. Landau Raffel, welcher theils durch Mitteilung von Urkunden, theils von Auszug aus denselben mir eine fehr wertvolle Bulfe gewährt hat, und fonft Mand namentlich aus dem weftfälischen Heffen, für mich sammeln ließ, des Weet politans Brunner in Gubensberg (für bas öftliche heffen und für Schönftei und bes Oberconsistorialrats Dr. Wiß in Julva (für die Reichsritterschaf Unter ben Lebenden haben höchst bankenswerte Beiträge von größerm Umfa

Was die Einrichtung des Wörterbuchs betrifft. so sind die meisten abgeleiteten Wörter unter ben Stammwörtern verzeichnet, verfaumt aber habe ich, bie sämtlichen Ableitungen, welche einen andern Anlaut ober Inlaut haben, als bas Stammwort, an ihrer alphabetischen Stelle besonbers, mit Berweisung auf bas Stammwort, zu notieren, was im Interesse bes praktischen Gebrauches mol nötig gewesen ware: bei den meisten ist es indes geschehen. Alle mit ben untrennbaren Bravositionen be- ge- ver- ger- gusammengesetten Borter suche man jedoch unter ben Stammwortern: ausaenommen find folde Wörter, beren Stamm nicht mehr erfindlich ift (wie: Gestiete), ober mo bie icheinbare Borfilbe jum Stamme gebort, wie betucht. Ginem mir geäußerten bringenden Buniche habe ich nachträglich babin nachgegeben, bak ich biejenigen mit ver- aufammengesetten Wörter, welche angeblich nicht sofort aufzufinden feien. besonders mit Berweisung verzeichnet habe. Die Gemination Ck folgt nicht im e fondern im k (einige burch Berschiebung ber einzelnen Blätter bes Manuscripts veranlafte Errtumer abgerechnet). mobin fie gehört, bagegen habe ich, ba wir nun einmal ch schreiben, biefe Afpiration nach b, in ber britten Stelle bes Alphabets, belaken.

Bielleicht ist es auch jett noch nicht überslüßig, die Bocalbezeichnungen bahin zu erläutern, daß ä der Umlaut des (kurzen) a, ae der Umlaut des â, ö der Umlaut des (kurzen) o, oe der Umlaut des ô, ü der Umlaut des (kurzen) u, de Umlaut des uo, jett û ist, daß serner ö das breite, aus i entstandene, o das helle als Umlaut aus a hervorgegangene, ê das lange, in der Regel dem alten ai (ei) entsprechende e bezeichnet. Die Bezeichnungen ahd. (alt=hochdeutsch), mhd. (mittelhochdeutsch), alts. (altsächsisch), ags. (angelsächsisch) dürsen als allgemein bekannt gelten.

Die Literatur ber Quellen und Belege hier besonders anzusühren, würde überstüßig sein, da dieselbe mit vielleicht allzugroßer Deutlichkeit, ja Peinlichkeit bei den einzelnen Artikeln verzeichnet ist. Nur das ist zu bemerken, daß, wo einfach Estor mit Angabe der Seitenzal citirt ist, Estors Probe eines oberhessischen Wörterbuchs in seiner Tentschen Rechtsgelahrtheil (Franksurt 1767) 3, S. 1403—1423 gemeint ist. Das hundertjährige Judiläum dieses ersten Versuches eines hessischen Wörterbuches wird durch das vorliegende Buch bezeichnet, aber es ist auch dieses Judiläumsjahr das erste des Versichwindens von Kurhessen aus der Reihe der deutschen Staaten, und dieses Buch vielleicht das schmerzliche letzte Zeugnis für den sechshundertjährigen Bestand der Hessenschlichen Lande, welche von einer langen Reihe trefslicher Fürsten mit Einsicht und Verechtigkeit zum Segen ihres Volkes regiert worden sind.

Marburg, am 31. August 1867.

abgelten, leisten, erstatten; ist noch jest nicht ganz außer Gebrauch, wenigstens in Oberhessen, wo es noch hin und wieder gehört wird. "Hartmann Riedmüller zu Obersimtshausen (wird um 1½ fl. gestraft) bas er bieselb muel erstmals Hans Müllern, und ehe er ben Weinfauf abgolten, und ten fauf wider aufgesagt, andermals Johannes Fausten verkauft hat". Wetterer Bußregister von 1591. Grimm BB. 1, 47, wo neben andern Belegen auch einer aus B. Balbis angeführt wird.

äbleh (Oberhessen), afk, Ask (Schmalfalben), Ask (hohe Rhon, Elters) verkehrt. "Ginen Sack abich machen", einen Sack links machen, umkehren; "bie afke Seit eines Tuchs"; "Friz hat sein Kamisol afk angezöhnt". Im Schmalkalbischen wird ask, äsk auch für irrig, irrtümlich, gebraucht. Goth. ibuks, retrogradus; ahb. abuh, aboh, ags. auch, as. auuh, perversus. Schmeller baier. Wörterbuch 1, 11. Reinwald henneberg. Jeiotisch 1, 1. Zeitschrift für hess. Gesch. u. Landeskunde 4, 51. Bgl. Graff althochd. Sprachschaft 1, 89—91.

Ableitungen hiervon find abschen, eppen, eppsch, w. f.

rernaffen, vertehrt machen, verunstalten, meist nur von Kleibern gestraucht, besonders im Participium: vernafft, "ber Rock ist vernäfft", past nicht, ist verkehrt augeschnitten. In einigen nach bem Bogelsberg bin liegenden Ziegenshainischen, Mainzischen und Kulbaischen Ortschaften.

ablegen, Kosten ablegen — erstatten. vnd sollen die von Cappil dem wibe oder kinden ir bewerecht an dem gaden uss dem kirchhobe, ab sie das mit eyn gebuwet hatten ir zewyteil obelegen nach des landes rechte, hetten aber die landsiddel das gaden allene gebuwet so solte man es jn alles abelegen, vnd hetten sie schuren vnd huss darusse gebuet des hetten sie ouch genossen, das solte man jn nicht abe legen. (Spruch ter Schiedsmänner zwischen Abt Joh. Rohmul zu Spießkappel und den Männern des Virnegaus 10. Mai 1430).

so doch die kentser oder ire erben ir bewrecht oder mist in sulchem gute helten, es inen nach erkentnis fromer lute zunor abgelacht werde. Urf. v. 1539. Bennep Leihe zu CSR. Cod. prob. S. 51.

Landgr. Philipps Reformation, Gefege und ordnung v. 18. Juli 1527. Marsburg 1528. 4. Bl. Ba

Ein geborgtes Capital ablegen ift noch heute weit üblicher als abtragen. Grimm BB. 1, 70.

Ablezung, Erstattung, Bergütung. "Daß bem Stabthalter und Brüdern (bes b. Orbens zu Marburg) folche ihre Hoefe — nach ihren alten Frenheiten und herkommen zu allen schaldtjahren fren und ledig, an allersey Vilmar. Ibiotifen.

ablegung verlebbiget und hemmgefallen fien". Schiebspruch von 1464 bei Lennep Leibe zu Lon. C. pr. S. 240.

abnehmen muß ehetem auch ben Sinn von wiedervergelten gehabt haben. Gine Anekvete bei Melanber Jocoseria No. 705 (1603 S. 762. 1604 S. 713.) ruhet aus dieser Doppelbedeutung bes Wortes abnehmen: ein Hand hat dem Krämer Del gefreßen, und der Krämer sagt: "cum non parvam mihi noxiam seceris, equidem hoc te suste tantisper dedolavero, dum damnum istud mihi praestiteris; germanice: sich, laß sehen, daß will ich dir redlich abnenmen"; worauf dann eine Scene solgt, in welcher dem Hunde das Del (Saalsett) sehr unsigürlich wider Erwarten und Willen des Krämers abgenommen wird. — Da eine Anekvete auf dieser Doppelbedeutung ruhet, so muß dieselbe allgemein gebräuchlich gewesen sein; indes kommen in den schriftlichen Denkmälern jener Zeit nur äußerst wenig Belege für die Bedeutung von abnehmen als "vergelten" vor. Im Passional (v. Köpte herausg.) sindet sich 288, 17: ex wird dir abegenumen, was keinen andern Sinn haben kann, als den bei Melander vorkomsmenden; eben so ebends. 511, 44.

Bgl. Pfeiffer Germania V, 2, 236, wo Febor Bech (in ber Rec. von Liliencrons Ausg. ber Thuringer Chronit von Rothe) auch eine Stelle wo abnemen in unferm Sinne vorfommt aus Rothe (Ausg. v. L. S. 295), außerbem jene 2 Stellen aus bem Paffional und noch eine aus Pfeiffers b. Diuftitern (105, b)

anführt.

abschaffen, fortgehen heißen. Jeht kaum noch üblich, erscheint aber in altern Schriften häusig: "er hab ihr gerathen sie (bie Inquisitin, aus seinem Hause) abzuschassen". Marburger Kindermords Processaten von 1673. Grimm Wörterbuch 1, 95. Auch in der Bedeutung: vom Amt abseigen, entlaßen, sehr häusig: "Alegander Dautpheus, Schullehrer zu Kirchhain, wird abgeschafft" 1585. sich abschassen, sich wegbegeben, sich paden, jeht gleichfalls fast ganz außer Gebrauch, in altern Berhandlungen aber oft vorsomment: (Nachtem die Milch mit Mehern gestochen war, kommt die vermeinte Hexe und) "wolt wie sich annahm ein sach gelehnet haben des Morgens vor tag vmb 3 Uhr, sagte, was wir so frue machten, ihr die andtwordt gaben, wz sie dann so frue wollte, solte sich abschaffen, sie lehneten jhr nichts oder wolten dem Hausherrn ruffen". Rirchhainer Hexenprozessaten von 1654.

abschen, meiben, fliehen. Haunthal. Das Wort ist eine Ableitung von abuh, und nichts anderes als bas alte apuhon, abahon, aversari.

S. abich und eppen.

Abselte sem. Rebenbau an einem Gebäube, Anbau, zumal an einer Scheune, fommt noch jett hin und wieder vor, und zwar in Oberhessen, wo es schon im 16. Jarh. erscheint ("ist eine abseite an das pfarrhaus gebauet worden" Register der Pfarrei Wichelbach von ca. 1560), wiewol dieser Gebrauch des Wortes vorwiegend oder ausschließlich niederdeutsch ist. An sich ist abseite nichts anderes als das griechische ausschließlich niederdeutsch ist. An sich ist abseite nichts anderes als das griechische ausschließlich niederdeutsch und bezeichnet das Airchengewölbe, ursprünglich wol des Chors, spaterhin der Seitenschiffe und das Seitenschiffselbst; so nur erscheint das Wort in Oberdeutschland. Schweller b. W. 3, 291. Als man es für ein deutsches Wort (aus ab und seite) zu halten ansieng, versstand man darunter jeden Seitenbau. Grimm WB. 1, 116. Kosegarten WB. der niederd. Spr. 1, 149.

Achel fem. (meift im Blural Acheln), bie groberen Ahne (Enne f. au), auch bie Getreibegranne; "es ift nir eine Achel in ben hals gefommen"; "bu

fragest (rausperft bich, hustest) ja, als wenn bu Acheln im Salse hattest". Biemlich allgemein üblich. Grimm WB. 1, 162. Schmibt schwab. Wörterb. S. 9. Rlein Provincialwörterbuch S. 7. hiernach muß bas Wort in Schwaben, am Mittels und Riederrhein, und, ba es Loß braucht, wahrscheinlich auch tief in Riederbeutschland im Gebrauche sein.

Belein, efen, ein aus ber Jubensprache (bem hebraischen achal) und Gaunersprache herübergenommenes, besonders im östlichen helfen gebrauchliches Scherzwort. Reinwald henneb. 3b. 1, 1. 2, 19. Riein Prov. WB. S. 7. Grimm WB. 1, 162.

Reliem seufzen, klagen. Wenig mehr üblich außer in ber sehr gewöhns lichen Redensart: mit Achen und Krachen, eigentlich mit Seufzen und fast zusammenbrechend; in diesem eigentlichen Sinne wird zwar die Redensart noch heute gebraucht, wie sie in Gessen schon im 16. Jahrhundert üblich war (H. W. Kirchhof milit. Disc. 119). "Wie gehen sie aber auß der Welt? R. Wie sie in die welt kommend seynd, mit achen und krachen, mit schwerzen und webe, schwach und unvermöglich, arm und nacket" Ludwig Schröder Diac. zu Homberg Alage und Trauer-Predigt auf L. Morit 3. Mai 1632. (Monum. sepuler. 1638. S. 135). Indes ist sie weit üblicher in dem allgemeinen Sinn: mit genauer Rot. Grimm WB. 1, 162. Schmidt westerw. Id. S. 2 hat Ach und Gerach, in zwei abweichenden Bedeutungen, von denen nur die zweite hierher gehört; die erste beruhet auf einer Verwechslung des krachen mit gerach. S. rach.

Achtel neutr., ein Getreibemaß und ein Salzmaß. Letteres ist nur auf ten Salinen, nicht im Berkehrsleben, ersteres nur im Fürstentum hanau üblich. hier ist bas Achtel gleichbeteutend mit bem hessischen Biertel ober Malter, nur kleiner (vier hanauer Achtel sind gleich drei Kasseler Bierteln), und zerfällt in vier Simmer (Simri), so wie bann weiter in Megen, Sechter (Biertel eines Simmer) und Bescheib (Biertel eines Sechter).

menter, hinter. Nieberbeutiches, im gangen nieberbeutschen Beffen übliches Bort, im übrigen Rieberheffen und in Oberheffen völlig unverständlich.

Achtwort sem. Ein uraltes sächsisches Wort, welches in sächsischen Urkunden sehr häusig erscheint (s. Haltaus Gloss. S. 252. 253), und auch in helsischen Urkunden, selbst aus Gegenden welche nicht sächsisch sind, vorkommt. Es ist zusammengesetzt aus dem dunkeln acht, welches entweder, und zwar warsscheinlicher, dem hochd. eht, legitimus, oder dem ahd. ahla praedium gleich ist, und word (alts. wurdh, ags. vurd), ursprünglich saxetum, dann unangebauetes Land, Wald und Weide. Nach der ersteren Abseitung von acht ist demnach achtword an und sür sich legitima sylva, legitimum pascuum, nach der andern sylva, pascuum, ad praedium pertinens. Gebraucht wird es aber weniger in dem Sinne von nemus oder pascuum, als in dem Sinne von jus nemoris, jus pascui: rechtsmäßiger Anteil an Wald und Weide, Waldrecht und Weiderecht, Nutzungsrecht, mittellateinisch usvazium. Berem Wörterb. 1, 290. Grimm WB. 1, 172. Kosegarten Wörterb. der niederd. Spr. 1, 53. Es erscheint in Hessel. B. in einem Weistum von Wetter vom Jahr 1239 (Grimm Weist. 3, 343): forestum, quod dicitur achtwort; — sodann in einer Urkunde der Eroppe vom 20. November 1322 (Wend 2, Urk. S. 285): duos mansos cum dimidio sitos in Frandkenhusen, et jus vulgo dictum Achtwarre in silva dicta Frankehusir holts. Aus dem Munde des Boltes ist das Wort, und zwar auch in den sächssischen Gesieren Desiens verschwunden. S. jedoch Wurd.

Adebar msc. Storch; bekanntes nieberbeutsches, in Hessen außer im Schaumburgischen nur an ter Diemel übliches Wort. Indes scheint es, als set basselbe ehebem bis nach Oberhessen hinem gebräuchlich gewesen. In Holzhausen (Rauisch-H) wird nämlich die Familie Herbener, Besitzern eines Bauernhoses, im gemeinen Leben die Ubdemarsche (Ubdemarschen-Gut) genannt, und dieß baher erklärt, es habe auf diesem Hause von undenklichen Zeiten her ein Storchnest gestanden, der Storch aber habe ehedem Ubebar geheißen, und daher habe ber Bof und die denselben besitzende Kamilie senen Namen erhalten.

Adel, neutr., Mistbrühe, Jauche. In ganz Bessen üblich, oft zusammensgesett mit sutte: ödelsotte, adelsette, alsutte, welche Composition nicht anderes als bas einsache Wort bedeutet, wol aber davon Zeugnis gibt, daß adel an sich etwas anderes als Mistbrühe bedeutet haben müße. Das Wort ist sehr alt (angelsächsisch sedel), von adel, progenies, nobilitas, ursprünglich durch den Gonsonant unterschieden, und weit verbreitet. Nach dem Teutonista (vgl. Richey hamburg. Idioticon S. 444) ist am Niederrhein adel ein Sumps, Psuhl. Schmeller baier. Wörterb. 1, 26, wo angesührt ist, daß in der schwedischen Provinz Ostgotland koadel Ruhharn, in Dalefarlen adla harnen bedeutet. Grimm d. W. 1, 177. Bgl. Weigand im Friedberger Intelligenzblatt 1844 Nr. 95. Brem. WB. 1, 10. Strodtmann Idiot. Osnabrug. S. 1. Journ. v. u. s. Deutschland 1786, 2, 115 aus ber Grafschaft Hohenstein.

Aduel msc., zuweilen auch neutr., ein mit Steinen und Dornen gefüllter Graben, welcher zur Ableitung ber in einem Acer befindlichen Näße bient, sonst auch "Ackersontanelle" genannt. Ohne Zweisel ist bieses Wort nichts anderes, als aquae ductus, indes findet sich das Wort bereits in oberhessischen Flursbeschreibungen aus der ersten Hälfte des 16. Jarhunderts und ist noch jest in Oberhessen üblich; doch kommt Sache und Name durch das neuere Drainieren allgemach in Abgang. Hin und wieder, wo die appellativische Natur des Wortes, wie es scheint, erstorben ist, erscheint Aduch, Adich, Adig auch als Eigenname von Feldplägen. Bgl: Erdocke.

Adventsreiter, eine sagenhafte Berson in Schmalkalben, welche wahrend ber Abventszeit in ben Strafen umherreitet, und ihren Kopf, ben fie unter bem Arme tragt, hinter ben Kinbern herwirft, bie fie antrifft.

Afa ober affa f. ist eine Vergröberung bes goth. ahra = aqua, sießenbes Waßer, welche nur gewissen Districten, namentlich aber Hessen, angeshört; während bas Althochdeutsche in diesem Worte wie auch sonst, die Spirans v in ber Spirantenverbindung hv unterdrückt (saibvan, sehan u. bgl.), also aus ahva aha werden läßt, ist hier die Spirans h unterdrückt und v zur Aspirata k vergröbert worden. Bgl. Zeitschrift des Vereins für hess. Besch. u. Landeskunde 1, 257—258.

Es wird eine Aufgälung ber in heffen vorkommenben Endungen von Fluße namen, welche auf asa ausgehen, hier nicht entbehrt werben können. Alls eins faches Wort habe ich es bis jeht noch nicht wargenommen, während bas hoche beutsche Aha als Dhe in heffen erscheint, wie es benn auch sonst häufig in Oberbeutschland, und noch häufiger als Aa in Niederdeutschland, vorkommt.

Antr-afa, Antreff, Rebenfluß ber Schwalm. Asaffa, Asphe, Nebenbach ber Welfchaft. Bentreff, Nebenbach ber Wohra. Biberaffa, Berf, Nebenfluß ber Schwalm. Bernaffa, Berf, Rebenflußchen ber Lahn.

Dudafa. Dautvbe. Mebenbach ber Rahn. Elsaffa, Elfoff, Rebenbach ber Eber. Grintifa, Grenf, Rebenfluß ber Schwalm. Hanafa, Hanfe, Bach bei Simmershausen.

Herafa, Berf, Rebenbach ber Berra.

Leinefe, Leinfe, bei Somplar. Matzoff, Bach bei Dege, Rebenbach ber Ems.

Nenfe . Bach bei Bottenborf.

Rotreff, am Bilftein bei Grofalmerobe, nach Lanbaus Angabe.

Rosafa, Rosphe, Mebenbach ber Wetfchaft; icheint jest ihren Ramen verloren zu baben.

Swinafa, Schweinfe, Schweife, Rebenbach ber Bohra.
Ulfe, Debenfluß ber Fulba; eine zweite Ulfe ist Nebenbach ber Sontra.

Urafa, Urfe, Debenbach ber Schwalm.

Walafa, Balfe, Debenbach ber Berra, von Beibenbach bis Bahlhaufen fliegenb. Weitiffa, Betichaft, Rebenfluß ber Labn; bas gleichnamige Rlugchen bei Weblar aber beift fest bie Web.

Wiehoft , Bach bei Bichborf , im Bebiete ber Em8.

Dazu tommt noch Hurnafa, Horlof, in der Wetterau.

Dieberdeutsch lautet afa: ape, und auch hierfur find einige Flugnamen angufuren: ber uralte Alukname Erpe. Rebenfluß ber Diemel, Holzupe, gleichfalle Rebenfluß ber Diemel, Wilpe, Debenbach ber Twifte.

Affalter msc. und neutr., meist Affolder, Affoller, Afföller gesprochen, jest nur noch Gigenname von Rlurplagen, meift Biefen, welcher bier und ba, g. B. bei Marburg, bei Seelheim ("wendet an ben Affalbern" 1358), und fonst vorkommt. Es ist bieß Wort bas alte sphaltrahi (sphal-triu-ahi) und bebeutet Apselbaumpflanzung. Niederbeutsch lautet bas Wort Eppeltren, und tommt in ben mehr (ober gang) nieberbeutschen Wegenben Beffens gleichfalls als Flurbezeichnung bin und wieber (Chriten) vor. Bgl. Faltergarten.

Bgl. Reitschrift fur beff. Gefch. u. LR. 1, 248.

Aftergericht, alte, bis in ben Anfang biefes Jarhunderts vortommenbe Bezeichnung ber örtlichen Untergerichte, b. h. ber Rugegerichte. "Diefes Sahre find an ben Bingebotten und Afftergerichten feine Ruge inbracht worden" Raufchenberger Rentereirechnung von 1606.

Afterschläge, forstwirthschaftlicher Ausbrud, welcher in ben hessischen Forstordnungen, die in ben Lanbesordnungen abgedruckt find, fo wie in ben alteren Forftregiftern febr baufig vortommt, jest aber faum ober gar nicht mehr gehört wird. Es bebeutet berfelbe bie Ueberbleibfel ber gu irgend einem Gebrauche bereits im Balbe jugerichteten gefällten Baumftamme; j. B. wird ein Baum ju vier Achsen gerschnitten, fo macht bas, mas über ben Bebarf ber vier Achsen von bem Stamme noch übrig ift, namentlich bie Baumspiten ("Bael"), und bas grobe Beafte bie Afterichlage aus. Jest meift "Oberbolg" genannt.

Aftertrack neatr., 1) ber Klotz mit Kerbe, auf welchem ber Pflugs baum (Rringel, Ringel b. i. grendil) mit feinem Borbertheil ruht; Dberheffen, boch nicht allgemein (vgl. Pfalf, fodann Boss, Schemel, Aufhols, Suln). 2) bers jen ge Theil bes Bagens, burch welchen ber hinterwagen an ben Borberwagen befestigt wird; Amt Trenfa; fo icon von Eftor T. Rechtsgel. 3, 1403 vergeichnet. Bgl. Beitschrift f. beff. Befch. u. CR. 4, 51.

Ahren, meist gesprochen ehren, ihren, Aehren lesen, stoppeln. Bessonbers in Nieberheffen sehr üblich. Es bebeutet bieses Wort indes nicht bies was ahd. shirden, ehirden, mhb. eheren, Aehren lesen im buchstäblichen Berstande, sondern auch das Nachsuchen nach den auf dem Felde zurückgebliebenen Producten überhaupt, namentlich nach Kartoffeln, wofür dann ausähren gebraucht wird: "die N. hat eine ganze Köze voll Kartoffeln ausgehrt". Ugl. Grimm BB. 1, 191.

Ri-mi. Dieses befannte Kinderschmeichelwort wird in Bessen auch substantivisch gebraucht: 1) ein ai-ai, gewöhnlich im Diminutivum: ein ai-aicken, bedeutet das Wangenstreicheln; "ein Aiaichen machen"; "nun, gib mir doch ein Aiaichen". Schmidt Schwäb. Wörterb. S. 12. Stalder Schweiz. WB. 1, 82. vgl. Schmeller b. WB. 1, 1. Rlein Prov. WB. S. 2. 2) Liebtosungswort für Kinder, "sieh einmal das Aiai", d. h. das niedliche kleine Kind; in letzerm Sinne ist es jedoch nur hin und wieder (in einzelnen Orten an der Schwalm) üblich.

aien (sich), fich liebtofen, gern haben; am meiften von Rindern. 3m Schmalfalbifchen.

mich, aich, eich, meine ich, glaube ich, etwa, bem Bernehmen nach; zwifcheneingeschobener Rebefat in Schmalfalben. Reinwalb henneb. 3b. 2, 20.

aichen f. äugen.

Aidenen fem., gesprochen Aidche, Aedche, Aige, Aege, im Fulbaifchen Aiche, Aeche, Mutter, Mutterchen; schmeichelnb und in ber Rindersprache. Dberheffen, zumal westlich und sublich von Marburg. Das Wort ift bas Deminutiv von bem goth. dithei, mater (Ulfilas bat für mater nur bas einzige aithei, fein modar), abb. eidi, mbb. eide, wiewol nicht nur eide fonbern auch eidi gu ben fehr feltnen Bortern gehoren, und abb. wie mbb. fast nur muoter (muoter) üblich ift. Muger ben genannten Begirten und etwa ber Berichaft Schmaltalben, in welcher Mige und eine entstellte Form Taige fur Mutter noch einzeln vortommen foll, fcheint auch bei bem Bolfe eide ganglich erloschen. Die Deminution wirb nicht mehr empfunden, ba bas Wort nur femininisch, nicht neutral gebraucht wirb. Aus bem Boltsmunde ift bas Wort feit 1844, wo ich in ber Reitschrift für beff. Befchichte und Canbestunde 4, 51-52 Die erfte Rotig von bemfelben gab. noch einmal, wenn gleich unrichtig und mit irriger Auslegung, aufgezeichnet worben, in Seufer Entscheibungen bes Criminalfenats bes D. App. Gerichts zu Raffel 1, 373. 382, wo ber lette Seufger ber von ihrem Manne erfchlagenen Frau ju Mengere im Rulbaifchen mit ben Worten: 21ch bu lieber Guche! verzeichnet und biefer Ausbruck S. 382 burch "ach bu liebreiche (Mutter Maria)" ertlart wirb. Daß bie Mutter Gottes mit jenem Stoßseufzer gemeint war, ift richtig, ba fie mit bem Worte Mutter (siche) angerebet wird; biefes siche aber burch reich erklaren zu wollen, ist ein feltsames Misverstandnis bes ber Bolts-fprache und bes Boltslebens offenbar ganglich untundigen Protofollfuhrers.

Rgl. Grimm Gramm. 3, 22. Graff althocht. Sprachfchat 1, 153; 3, 379.

Risch sdj., schablich, giftig, hablich, wibrig; eine Schlange ist ein naisch Ding"; auch eischet: "eischete Wetter", "ein eischer Kerl". Bgl. eischek, ungezogen, Graffch. Hohenstein im Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 115. Sachstickes Bessen bis nach Friglar einerseits und an der Werra hinauf bis nach Allendorf hin andererseits, allgemein üblich, wie in den meisten Gegenden von Niederdeutschland (vgl. Schottel Haudtspr. S. 1309. Richen Idiot. hamburg. S. 53. Strodtmann Id. Osnabr. S. 50. Brem. WB. 1, 8), im innern Nieder-

heffen und in Oberheffen unbekannt. Es ist bas Wort wol ohne Zweifel aus egislick (furchtbar, abicheulich) zusammengezogen, wie schon bas Brem. WB., bann Docen Diec. 2, 13 angenommen hat. Bgl. eisen, eissem.

Acker. Das Wah eines Aders war in Oberheffen und Rieberheffen verschieden. Der niederhefsiche, burch die allgemeine Katastrierung seit dem Jahr 1763 zu allgemeiner Geltung gesommene Ader halt 150 Quadratruten, die Rute zu 14 Schuh. Der alte oberhessische Ader aber hielt 180 Quadratruten, die Rute zu 16 Schuh; mithin war der oberhessische Ader um 4 kasselischen Ader und 104 kass. Auch zu Estors Zeit (t. Rechtsgel. 1, S. 1689) war dieser oberhessische Ader gultiges Waß; in der allgemeinen Katastrierung aber ist er untergegangen, und jetzt (1866) nur noch die Tradition von ihm als "alter Ader", "großer Uder" übrig.

Ackersans mesc., Aderbau. Diefes mhb. übliche Wort (ackergenc), neben welchem ackerba fast gar nicht vorsommt, ist in Sessen bis zum Ausgange bes 16. Jarhunderts im Gebrauche gewesen. In den Berhörprotokollen aus den beiden letzten Decennien des 16. Jarhunderts ersolgt auf die Frage nach dem Gewerde des Berhörten in Niederhessen meist die Antwort: "nehre sich des ackerwerts", in Oberhessen aber, wo übrigens ackerwert auch erscheint, "ernehre sich des ackergangs". Das gemeinhochdeutsche Wort Ackerdau scheint so wenig damals im Munde des Bolkes sich gefunden zu haben, wie es heute im Bolksmunde ledt; üblich ist nur Ackerwerk, welches Wort bekanntlich in Luthers Bibelübersehung und sonst im 16. Ih. oft vorkommt, in der Schriftsprache aber jeht, wie Ackergang schon früher, erloschen ist.

Ackermannethen, ber nieberhefsische Name ber Bachstelze, welche nur im Schmalkalbischen Beinfterz und Steinberz, sonst aber weder Wagsterz noch Bachstelze heißt. Die Kinder singen im Vorfrühling bei der Ankunst der Bachstelzen: "Acermannchen, Acermannchen, acer mir mein Beetchen!" Die Bezeichnung Acermannchen ist vorzugsweise niederdeutsch: quikstert, vokermenneken (Chytraeus nomenclator soxonicus bei hoffmann horse belg. 7, 32. Strodtsmann Idiot. Osnabrugense S. 12), jedenfalls nicht gemeinhochdeutsch, und rührt nicht, wie Grimm BB. 1, 174 meint, von der Bergleichung ber rührigen Beswegung des Schwanzes dieses Vogels mit dem Pflügen, sondern davon her, daß sich derselbe, besonders im Frühling, seiner Nahrung wegen bei dem Pflügen regelmäßig einsindet. In Oberhessen ist zwar Acermannchen gleichsalls die Bezeichnung eines Vogels, indes nicht der Bachstelze, sondern der Blaumeise, beren Lockruf als "spit die Schar" oder etwas dem Achnliches interpretiert wird.

Al masc. und neutr., ber enge dunkle Raum zwischen zwei Hausern, auch innerhalb bes Hauses 3. B. ber Zwischenraum zwischen Hausstur ober Rüche und Stall, der Berschlag unter ber Treppe u. dgl. Oberhessen, zumal westlich und südlich von Marburg, so wie auch weiterhin in der Wetterau (vgl. Weigand in dem Friedberger Intelligenzblatt 1844 No. 95 S. 378). E. Alberus Dick. Bl. Ooiiijb: Aln, augulus. "Echard zum Kirchain, welcher sie in ihrer Scheur, als sie ins 18. Jar gangen in ein Aal geführt, und bei ihr geschlasen". Marzburger Hezenprocesacten v. 1654. Klein Prov. BB. S. 10, welcher das Wort aus Coblenz in der Form Ahlen hat (wie es auch im darmstädtischen Oberhessen früherhin vorgesommen ist, s. einen Beleg aus dem Jahr 1593 Zeitschr. f. bessech. u. Landest. 6, 215); Schmidt westerw. Jd. S. 3 (Ahle, masc.), Grimm BB. 1, 199, welcher das Wort für ein Ueberbleibsel des goth. alas,

ahb. altf. alah, templum halt, was auch mir bas Wahrscheinlichste bunkt. Man vergleiche übrigens bas mittellateinische alcha, pensrium, Borratskammer, welches auch in ber Limburger Chronik (1720) S. 5 "alle Gassen und Alhen waren voll Leut und Guthe" vorkommt und wol nichts anderes als unser al ist: versichloßener, geheimer, bunkler Ort.

Noch aber verdient Beachtung, daß al. ale auch als Bezeichnung von Feldplaten, und zwar im 16. Ih. augenscheinlich noch als Appellativum, vorstommt: hinten in dem ale; der ale (Michelbach 1550 und noch jett); im Ahl

(Kronbaufen); im finstern Alen (Goffelden) und oft in Oberheffen.

albern, jemanben neden. Schmaltalben.

Alberer meo., ein gum Neden geneigter Menich, ber niemanben in Rube lagt. Schmaltalben.

ales, matt, fraftlos. Schmalfalben.

211, in ber Bebeutung von icon, bereits, im sachsischen Seffen üblich: "if fo oll ba gewest".

Alleballall fom., eins von ben seltsamen Sprachverberbnissen und willstulich gebildeten Wortern ber herrschaft Schmalkalben; bas Wort ist ein Scheltswort und bezeichnet einen albernen, tolpelhaften Menschen.

aller, adverb., eigentlich ber Genitiv Plur. von all, vielleicht elliptisch für aller Dinge, erscheint im 16. und 17. Jarh. in Bessen sehr häusig; in Verhandlungen bes 18. Ih. ist es mir bis jest noch nicht begegnet. Zwei Belege aus dem J. 1580, welche in der Zeitschr. für hess. Gesch. und Landestunde 3, 314. 322. sich sinden, hat Grimm WB. 1, 220 angeführt, und zwar als einzige, wiewohl aller auch sonst, indes freilich sehr selten vorsommt z. B. Froschmeuseler (1608) Bl. High: obs aller gar sey oder roh. In Beispielen, wie folgende zwei sind, ließe sich fragen, ob nicht aller der Nom. Sing. Wasc. von all sein könne, worauf auch Grimm a. a. D. hindeutet: "hette Er demsselbigen gesolgt, so wehre dieser streytt aller verhuttet worden". Verhörprotosoll Treisbacher Gemeindemanner von 1609. "Als die Eyla die Kröte mit dem steden gestochen, seh der Mist aller glimmendt geworden". Warb. Hegenprozessen von 1633. Vgl. Schmeller 1, 42. Aus dem Munde des Volkes habe ich aller niemals vernommen.

Billera, ju arg, ju auffallenb: "bas ift aber allera". Schmaftalben, wo viele bialectische, bis jur Berhunjung herabgehenbe Entstellungen ganz gewöhnlicher Borter vorkommen, bergleichen auch bieß eins fein mag, welches indes fo unstenntlich geworben ift, bag es schwer fein möchte, beffen richtige Form aufzubeden.

alleweile, jett, eben, im Augenblid. In gang heffen in biefem Sinne üblich, mahrend alleweile (alldieweile) anderwarts fo viel bedeutet, als mahrend, indeffen, ober allegeit.

allrüsen adv., raid, geichwind, aus bem verftarfenben all und risch gufammengefett. Schmalfalben.

Alp neutr., albernes Geschöpf, Binsel; ein in ben Mittelständen und in ben Städten übliches Scheltwort: "bu bist doch ein rechtes Alp". Wenn es gestattet ist, bieses Wort auf die Elben zurückzubeziehen, so verdient angemerkt zu werden, daß dieses sonst masculinische Wort, der elbe, gerade bei einem alten hessen, herbort von Friglar, neutral gebraucht erscheint: diu elber (also Nomin. Sing. das alp) v. 756; Frommann zu herbort S. 228.

alrest adv., bas mbb. alrest, allerebeft, in bem Sinne von erft, icht erft. Schmalfalben.

als, Abverbium, eigentlich alles (alles), Accusativ von all.
1) allezeit, beständig, 3. B. "er ist ale babei geblieben". Diese alteste Bedeutung erscheint schon im Iwein f. Benede Worterbuch jum Iwein S. 4. Grimm b. Borterb. 1, 229. 3m fachfifchen Beffen, mo vorjugsweise biefe Bedeutung des Wortes im Gange ift, wird baffelbe

richtig nicht mit weichem, fondern mit hartem s (alz, alb) gesprochen.
2) immerhin, weiter. "Des Morgens fruh fuhren wir als weiter gum Landt hinein". Sans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2, Bl. 30b). Gben fo in I faac Gilhaufen Grummatica. 1597.

8. 6. 43: Filius. Wohin? wohin? ba merd ich auff.

Rusticus. En fragft bu erft? ale bin gen boff. Und eben fo noch heute: ale ju; ale fort (alfcfort); ale brauf! (Buruf beim Bufchlagen, jumal bei Brugeleien); als in einem weg.

3) einstweilen. "Geh als hin, ich komme dann".
4) zuweilen. "Ich bin als da gewesen"; auch als einmal (gesprochen: alftemal). Reinwald henneb. Id. 1, 2, 2, 20. Schmeller baier. BB. 1, 42. Schmidt schwab. BB. S. 18. Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 115: algt, bann und wann (Graffchaft Bobenftein).

5) je, in bistributiver Bebeutung: "vor 2000 eziegel ale vor bas hunbert r alb. geben". Singlifer Bogteirechnung von 1560. Gben fo noch

jest überall.

Alse fem., Wermut, artemisia absynthium. Diefer am Rhein giemlich übliche Rame bes Wermute findet fich auch in Beffen, boch felten, und ift von mir nur an ber untern Schwalm (Wabern) gehört worben.

Alte fem., Alter, Lebensalter, Lebenszeit. Sehr üblich. Reinwalb

Benneb. 30. 1, 2.

Altmutter. Scheint ehebem bin und wieber neben Eltermutter anstatt bes noch jest gang unublichen Großmutter im Bebrauche gemefen gu fein. Berhandlungen aus ber Werragegenb (a. B. Gichweger Begenproccffacten von 1657) ergeben es am haufigften. Beut ju Tage ift es außer Gebrauch.

amber, entweber; Oberheffen. Wahrscheinlich nur eine Entstellung ber ursprunglichen Korm, gleich ambern für antworten.

ambern, embern, in Oberheffen und im Fulbaifchen bie gewöhnliche Form für antworten; boch hat Eftor G. 1403 eine Rebensart als oberheffifch: "Das tann er nit embern" = bas fann er nicht verweigern, ausschlagen, welche gu beweisen fcheint, bag in ber jegigen Form biefes Bortes zwei verschiebene beutsche Borter, nämlich außer antworten auch bas alte, gang in bem eben angegebenen Sinne gebrauchte entbern, embern, enthalten feien.

Amen msc., die Bauchseite bes wilben Schweins. Diefes nieberrheinische Bort (f. Teutonista [1477] bei Richen Idiot, hamburg, S. 444) ist heut zu Tage nicht mehr ublich, tommt aber in altern Schriften haufig vor. "bry rude, zewen heupt und eyn amen swinen wiltprad". "zewene rucke, eyn heupt, eyn amen swinen wildpradt". Marburger Rechnungen von 1497. ammen 1553; einen Leben Amen, 1568. Landau Geschichte ber Jagd S. 230 (wo indes bas Wort unrichtig erflatt wirb). "Ein wilbes Schwein hat am Ammen feine Dutten" Ebbs. S. 239.

Ampe fom. himbeere. Im Ifenburgifchen (Balbeneberg). Bgl. hierzu etwa ammelbeere Grimm BB. 1, 279. Schmeller baier, BB. 1, 53.

Am fem., zusammengezogen aus agen, oberhefsisch, wofür nieberhefsisch emm, enne gesprochen wird, ber Splint bes Flachstengels, welcher als Abschabsel beim Brechen und Schwingen abfällt, und auch beim Becheln und Spinnen nicht ganz entfernt wird. Goth. ahana, ahd. agana. Die nieberhefsische Sprachform wird meist verkehrt als die Enden, Flachsenden, verstanden. Grimm WB. 1, 189. Estor d. Rechtsgel. 1, 643 schreibt die agen; aber schon Alberus Dict. Bl. Qab: Aun (= an). "Behen Möth Schied Uhne jdes Möth für zwen Alb habe ich undenbenantin zu verbawung meines In. fürsten und Herrns Schornstein albie vfm Schlos verfaust". Quittung der Witwe Anna v. Weitershausen, Rauschenberg 30. Dec. 1609. Bgl. Schebe.

Bun, als Abverbium für voran, in elliptischen Rebensarten in ber Bebeutung von zum Boraus, an ber Reihe, sehr üblich. Gin Zehntpflichtiger hatte vier, fünf Garben an, wenn auf bem eben in ber Zehntabzälung stehenben Acer vier, fünf u. s. w. Garben über bas Zehend überschoßen, also auf seinem bems nächst in die Zehnterhebung kommenden Acer mit fünf, sechs u. s. w. anstatt mit eins zu zälen angefangen werden mußte. Wer im Rartenspielen das Ausspielen hat, ist an, wer bei dem Auslooßen das erste Looß gezogen hat, ist an oder hat das an. Schmidt westerw. 3d. S. 5. Es berührt sich dieser Gebrauch bes an sehr nahe mit der Bedeutung desselben in anstimmen und anwer fen (auerst die Stimme erheben, den ersten Wurf in Regel = und Würfelspiel haben).

Anduckt msc., die in Sessen im 16. u. 17. Jarhundert übliche Beseichnung der, seit langer als einem Jarhundert in Sessen mit einzelnen, in Oberhessen vorkommenden Ausnahmen nicht mehr angebaueten, Getreideart ador, sonst Dintel, Duntel, Spelz, Kernen genannt. Defters in den Heberegistern jener Zeit: "vier Megen Undacht hat N. N. zu liefern". "Dieweil aber der Pfather jego das Hafferseld ausgestellet und besahmet, und noch etliche Ucker mit Andacht zu besehen seindt, so sollen und wollen der Pfarher und obgedachte beide schwestern die zum Andacht bereitte Länderei zusammen und uf gemeine untosten vollends zurichten und mit Andacht besamen und hinwidder beide Hafern und Andacht miteinander einernden". (Fürstl. Canzlei Abschied vom 8. Mai 1600 in Sachen Henrich Cramm, Pfarrherrn zu Trendelburg wider Hansen Beckers gewesenen Bürgers daselbst hinterlaßene zwei Töchter).

Barfcheinlich ist biese feltsame Bezeichnung nichts anderes, als ein Synosnymum fur Dunkel, wie Dinkel schon in alterer Zeit gesprochen und geschrieben wurde; Dunkel und Andacht aber sind (3. B. bei Luther) gar nicht felten als Synonyma gebraucht worden. Zumal aber hat vielleicht das Misverstandnis bas lat. ador, welches man als von adorare abstammend und als gleichbedeutend mit adoratio faste, zu ber Bezeichnung bes ador durch Andacht beigetragen.

Bal. Kummer.

andelagen, verandelagen, ministrare, porrigere, überantworten, überreichen; ein aus bem uralten dunkeln andelago, welches nur in franklichen, burgundischen und longobardischen Urkunden als Symbol der traditio vorkommt, abgeleitetes und bis zum Ende des 16. Jarhunderts in heffen vorkommendes Wort. Außer in heffen scheint es nur in der Wetterau und in Thüringen vorzukommen. S. Grimm Rechtsaltertümer S. 196, vgl. S. 588. Grimm BB. 1, 304, wo zalreiche Belege angeführt sind, die sich übrigens aus gedruckten und ungebruckten Urkunden noch sehr erheblich vermehren laßen; z. B. Ropp

Berichtsverf. 1, Beil. 13, S. 34; Beil. 31, S. 64; 74, S. 140. Safner Befch. ter Berfch. Schmalfalben 2, Beil. 5, S. 156. Beitfchr. f. beff. Befch. n. Lantest. 2, 161; 4, 52. Oft tommt andelagen ohne ben Beifat eines weitern Berbums por: darumbe sol nicht deminder die vorgeschrieben almusen genzlich und triulich den armen gehandelagt werden. (Deutiche Abfagung ber Urfunde bes herman von Brune von 1314, bie Stiftung bes hainaer Almofens au Friglar betreffend, welche in lateinischer Abfagung mit ber Angabe bag fie pon 1312 fei, bei Raldenheiner Befdichte beff. Stabte 2, 193 f. ftebet; Die Stelle lautet hier: non eo minus elemosina prescripta pleno et fideliter pauperibus ministretur). Und were ess sache, dass ich dass forwerg off gebe, so sal ich en dass huss vnd dye schuren andelagen in aller masse als ich dar czy komen (Urt. bes Claus Ritich für Spiegcappel von Balmarum 1423). Und sullen ehn sulche czinse alle jor verangelagen zu erem gots husse (Urt. ber Gife Robe gu Bomberg v. 1513) und fo fehr oft in ben Spiegcappeler Urtunben, 1513-1514 in ben Kormen angelogen, verandelogen, verangelogen. Roch häufiger aber ericient bezalen und andelagen, geben und andelagen: Ich Jacob schellehorn vnd ich Else sin elich wirtin Burgere zu Marpurg bekennen offenliche - daz wir sullen alle jar geben vad andelegin gnossenliche Hetten wydewin Henr. fon Rosphe — funff vnd czwenczyk schyllinge penninge geldes (Urf. v. 18. Januar 1362). Vade die broche sal her von stunt - bezalen vade den formunden vorandelagen (Urf. ber Rifchergunft ju Bigenhaufen vom Epiphaniastage 1445). Wullen - eynem igclichen geben vnd verandelogen lossen - eyn malder sin lebetage (Urfunde bes Abts Joh. Rubbel zu Spiegcappel vom S. Balentins Tage 1508).

Außerbem bebeutete andelagen auch operam praebere, Handreichung thun bei einer Arbeit, einem Handwerk. Der Steinbeder Hand Noldener von Marburg quittiert 21. Mai 1554 über Bezalung ber von ihm an dem Schloß zu Rauschenberg verrichteten Steinbeder Arbeit "darzu meynem knaben zu lohn vij albs so mir geandelogi". Eben so quittiert 17. September 1567 Hand Dreudel, Bürger zum Rauschenberge: "Zehen alb. hab ich — empfangen, hab dem Weißbinder zur handt gegangen vnd geandelogi". Alberus hat in gleichem Sinne (Dict. Bl. 3d) dasselbe, nur verkurzte Wort andeln, ministrare, und bas Substantivum Andeler, opera, der dem meister handreichung thut (Bl. 118).

überandelagen, eine abundante Composition: "wollen wir den obgemelten gwardian, brudern vnd couent (der Barfüßer zu Marburg) hiermitde ubergeandelagt han solich gud vnd briss (Urf. Henrich Hedmanns v. 1474). überandelung, Müchabe. "Und nu vst solch gut ere waltrecht vnd andere gerechtikeit, mit obirandelunge den herrn zu cappel ere waltrechtsbrieue, vor den amptluden czu Homberg genezlichen verczegen" (Urf. v. 1492).

Anderfard veutr., gespr. anversarr, ein im Schmalkalbischen übliches Rartenspiel, wobei bie Farben burch Beichen und Rebensarten verraten werben.

sandern, verandern (sich), in der besondern Bebeutung "sich verheiraten" in ganz Hessen, am meisten in Oberhessen üblich. Zeum andern wele wan sie (die Gotteslehen von Cappel) ere kynder verandern woln das mugen se thun war sie wollen mit eynes Apts von Cappel rate (Urteil der Schiedsmänner zwischen dem Abt Rohmul zu Spieheappel und den Männern des Lirnegaus, v. 10. Mai 1430). ich ensal oder enwil mich auch nit verandern geistlichen ader werntlichen in keyne wyse an wysszen vnd willen myns bruders obgenant. (Alimentationsurk des Ritters Reinhard v. Schwalbach 1446).

biss so lange das sie manbar worden unde sich elick veranderten; Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. bass. 2, 673. Demnach ich mich mit hans kursner eelichen verandert. Erim. Pr. A. v. 1538. und als er daruf geantwort, Ich will mich noch nicht andern, hab sie daruf ferner gesagt, Du wilt doch bald ein weinkauf trinken (Rebe eines Junggesellen, dem von ihrer Mutter die Tochter angeboten wird; Marburger Dezenprocessacten von 1579).

Die nächste Erklarung biefes Ausbruckes mag leicht bie fein, feinen ursprunglichen Zustand, ben ber Shelosigkeit, anbern. Weigand nahm im Friedberger Intelligenzblatt 1845. No. 95 an, ber Sinn fei: sich mit einem andern ehelich verbinden, also so viel wie sich zweien, sich verdoppeln; daß bieß jedoch unrichtig sei, beweist die Stelle aus des R. v. Schwalbach Urkunde von 1446.

anferben, ben zu fpinnenben Flachs um ben Boden (Spinnroden) aulegen. Oberheffischer, mir zur Zeit unverständlicher Ausbrud.

amsertigen, auf ber Fart, Reise, angehen, anhalten, anfallen. Wen eyn rad ader eyn richter geleytet, den ensal vymant anesertigen, her en frege dy radesmeyster unde den richter, ob he von en sy geleytet. Statuta Eschenwegensia aus bem 15. Jarh. (von Röstell 1854 herausgegeben, S. 3). Grimm WB. 1, 329.

Buren, verlangen, sich sehnen; "ber Sterbenbe hat sehr nach seinem Bruber geangt". Fulbaer Land. Es ist biefes Wort nach bem mhb. Abjectiv ange, sehnlich, gebilbet, konnte übrigens auch mit bem nieberdeutschen, im übrigen bessenchtichen anken, stöhnen, zusammenhangen, zumal da in ben nordlichen sulbaischen Gegenben bieses angen auch anken ausgesprochen wird, und sogar bie Grundlage zu bem sehr volksüblichen angeln, eifrig nach etwas streben, abgeben, so daß man letteres Wort nicht als eine Wetonymie vom Fischsange zu betrachten hatte. Reinwald henneb. 3d. 1, 3 hat in gleicher Bedeutung wie hier angen erscheint, das Wort ankern, und stellt es mit jenem angeln in warscheinsicher Weise zusammen.

Annang mosc., wird in perfonlicher Beziehung meift für Concubine gebraucht, wie in der altern Zeit allgemein üblich war, indes auch fur Theilenehmer an einem Geschäft, Consorten. So icon 1542 in einem Landsiedels leihbriefe bes Landgr. Philipp von 1542 (Lennep von der Leihe zu LSR., Cod. prob. S. 29) "George Beder und Curt Hanfen Inwonern zu Bilbel sampt irem anhang".

Ugl. Grimm WB. 1, 366-367.

Andred masc., ift ber gewöhnliche Ausbrud fur Anfang, zwar in gang Beffen, ausschließlich jeboch, fo baß bas Wort Anfang gar nicht verwendet wird, an ber Schwalm und in Oberheffen gebrauchlich.

Anke fem., ber Hinterfopf, ber Nacken, bas Genick. Ift burch ganz Dessen ber übliche Ausbruck; Nacken ist ganzlich unbekannt, Genick wird nur in bestimten Beziehungen gebraucht. Es gehört mit enke, talus, zu einem Stamme, wie schon Schmidt westerm. Ibiot. S. 6 angenommen und Grimm WB. 1, 378 bestätigt hat. Ahb. ancha. Reinwald henneb. Id. 1, 3. Weigand Friedb. Int. Bl. 1846 No. 61. Schmidt schwäb. WB. S. 24. Schmeller baier. WB. 1, 83.

anken, ftohnen, feufgen, welche beibe Worter bem Bolte ganglich unbefannt find. In gang heffen fehr ublich, wie in bem groften Theil von

Rieberbeutschland: Richen Id. Hamb. S. 6. Klein Prov. BB. S. 16. Grimm UB. 1, 379, wo auch ein Beleg aus B. Walbis angeführt ift. "Durch ihr jammerliches weinen vnb anden" Torquemata hegamereon übers. von bem Kutternben (Landgr. hermann). 1652. S. 347.

BIRME adv., fort, weg; fast nur in ber Berbindung mit gehn ublich: anne gehn; geh aune, tummel dich. In Rieberhessen (boch nicht in ben iachsischen Bezirken) und Hersfeld, so wie im Schmalkalbischen (hier in ber Form ane, gesprochen une) und Schwarzenfelsischen üblich; in ber Grafschaft Liegenhain und

Dberbeffen unbefannt.

Außer dem Essaß ist dieß Wort dis jett nicht nachzuweisen. Fischart hat es im Gargantua, in der Form annen dreimal: 1582 gb (1594 962) Dui annen, hui annen, Lerma jr hosseut, sagt der Teuffel, ritt er auf ber Sau. M4a (1594 106b) gleich wie dem König Autho sein erster Sohn alsbald vom gehn mußt Jon heissen — hui annen. O3b (1594 137b) Dui nun annen, lasset uns die reimen herum rammelen und rommelen. In Arnolds Pfingstmontag (Straßb. 1816) erscheint es einigemal, und wird im Glossar nicht unwarscheinlich durch anhin erklärt. Grimm WB. 1, 418 hat nur die dritte Stelle aus dem Gargantua, und hält das Wort, ohne Zweisel irrig, für ein Berbum.

Den bis jest vorhandenen Ibiotismensamlungen fehlt biefes Bort.

Anrichte fem. ber, meist etwas niedrige, Ruchentisch bessen Platte von drei Seiten mit Leisten eingefaßt ist, niedriger Ruchenschrauf, bessen Deckel zu einem solchen Tische eingerichtet ist. Ein früherhin allgemeines schriftbeutsches Wort (Grimm WB. 1, 426—427), welches jedoch Abelung als Provincia-lismus gekennzeichnet hat und darum als in hessen vorsindlich hiermit constatiert werden soll.

anschneiden bezeichnete, fo lange und wo immer fich ber Rerbholger bebient murbe, ben Schnitt am Rerbholz vollziehen; bie Conftruction mar bie, baß ber Begenstand, welcher burch ben Schnitt bezeichnet werben follte, bas birecte Object bes Berbums anschneiben bilbete, mabrent bie Berfon, welche ben Rerbenschnitt vollzog, in activischer Sugung bas Subject, in paffivifcher bas bativifche, indirecte, Object mar. Das birecte Object murbe indes als felbfts verstandlich in ber Regel nicht ausgebrudt; ber Bolgfuhrmann pflegte bem Thors foreiber jugurufen: "ich will angefdnitten baben" ober "foneiben Gie mir an", weil fich bie Abwerfescheiter von felbft verftanben. Ganz abnlich verhielt es fich auch in altern Beiten, nur bag ehebem bie Rerbholger und bas Unichneiten eine weit umfangreichere und wichtigere Rolle fpielten, als noch por breißig Jahren ober gar heut ju Tage. Go war ehebem bie Benugung ber Balber in bei weitem ausgebehnterer Weise gestattet, als gegenwartig: es tonnte, nach erhaltener und fehr leicht zu erlangender Erlaubnis, in bas Legerholz (fpater, noch im 16. Jarhundert: Lefeholz) mit Wagen und Rarren gefaren, im Balbe gereifert (Reifer gehauen) und Bieh gehutet, auch bas geweifte (jest: angewiefene) Bolg gefallt werben, aber es mußte jebe biefer Banblungen anges ichnitten werten, ober es traf ben bas Anfchneiben Bernachläßigenben Balbbufe (im 16. Jarhundert von 7 bis 13 Albus). Gben fo mußten bie jur Daft gebenben Schweine bei fcmerer Balbbufe angefdnitten werben. Die alten Forftregifter, namentlich bie Bufregifter geben fur alles bieß fast jallofe Belege. Sehr oft wird in ben letteren ohne weitern Beifat gefagt "bat nit angefonibben", "bat nit lagen anfchneiben", meiftens jeboch mit ben betreffenben

nabern Angaben: 3. B. "x alb. Johann Roben, bas er nicht, als er in leger hold gefaren, angeschnitten hat" (1562); ober nur "— bas er in walb gefaren und nit angeschnitten"; die alte Mangersche zu Wetter, bas sie in walb faren laßen, und jr nit angeschnitten ist worden (1572); "hat im wald gehuett und nit angeschnitten" (1566); "hat ein buchen gehawen und nit angeschnitten" (1567); 1 fl. N. hat sein Schwein nit angeschnitten" (1565).

anspenneln, mit Stednabeln befestigen; üblicher in ber metaphorischen Bebeutung: einen an eine Arbeit seßeln, ihn (bittweise) zur Uebernahme eines Geschäftes vermögen, von bem er nachher nicht wol wieder los tommen tanu. S. Spennel. Schmibt westerwalb. 3b. S. 7.

anstessig, unwol, unpaslich. Schwarzenfels. Ift noch nach bem ehemaligen Bebrauch von an fto fen, wofür jest ungefahr zustoßen gebraucht wird (es stöft mich ein Fieber an, es hat ihn eine Schwachheit angestoßen) gebildet. In Nieberheffen gilt für biefes anstößig: aufstützig.

antlum, 1) wie gemeinhochbeutsch, einem etwas anthun = ihn bezaubern. 2) sich anthun, sich antleiben; einen Roc anthun. Fast ausschließlich gebrauchter Ausdruck, neben welchem anziehen kaum wenn von einzelnen Kleidungsstücken die Rede ist, vorsommt, niemals wenn vom Ankleiden im Ganzen gesprochen wird. Am häusigsten hört man dieses Wort, wenn das Anlegen der Sonntagstleider bezeichnet werden soll. "Hielte doch darvor, weil sie sich (an einem Sonntage) anthun wollen, wehre sie in die andere stube gangen". Warburger Hezenprocessachen von 1658.

Anthuerin bie Tobtenfrau; im Schmalfalbischen.

Antonius - Schwein, Tongessau. Urfprunglich (vgl. Schmeller baier. BB. 1, 86) ein Schwein welches von ben Glaubigen jum Beften eines Antoniterhaufes (urfprunglich bes Rloftere St. Antonit bei Bienne in ber Dauphine) bergleichen eine ju Brunberg beftanb (f. Myrmann in Ruchenbeder Anal. base. 4, 390 f.) unter Aufficht eines zu biefem Zwede exponierten Untonitermonche gehalten und gemaftet meift auch burch eine Blode am Balfe ausgezeichnet wurde. Die Antoniter pflegten mit einem hammerfreug b. i. einem Rreuge, welchem ber obere Urm fehlt (T) umbergugeben und gu terminieren; am Ente bes Rreuzes bieng ein Glodichen. Auch ließen fie wol bei biefem Terminieren ein Schwein mit einer Glode am Salfe hinter fich hergehen und terminierten Gutter fur baffelbe (Beff. Bebopfer 5, 72), woher die ehebem febr übliche und noch jest nicht gang vergegene RebenBart: "mit ber Sauglode lauten" ihren Ursprung hat. Die bemertte Art bes Maftens" hatte bie Folge, baß bie Antoniusschweine geringer als bie Schweine ber Fleischhauer waren. In Emmeriche Frantenberger Bewohnheiten bei Schminte Monimenta bassiaca 2, 707 heißt es: Sant Anthonius swyne die hauwt man durch eyn ander, unde gilt 1 punt eyns hellers mynner dan der fleischhauwer fleisch, das sy oich durch eyn bauwen, wie das des jars gegolden hait. Haufig wurden die Antoniusschweine, Tongessauen, Gegenstände bes Spottes, und dienten zu einer Menge von spottischen parabolischen Rebensarten, s. B. sagt Landgr. Philipp von einem im Jahr 1558 nach Cachfen und Deigen geschickten Latai "wir achten er laufe umber wie eine Thongesfau und bettele und fei alle Lage voll". Lanbau Befch, ber Sagb 6. 230 (mo freilich biefe Stelle mieverftanten worben ift). Burtarb Balbis fagt in feiner Ueberfetung von Th. Kirchmeir Regnum Papisticum (bas Abapftifc Reich 1555. 4):

Bl. Cc.a Antonius ber few muß huten Das nit ber wolff bawiber wuten. Drumb man im in ben stebten hegt Ein Schwein bas feine Schellen tragt.

und Bl. Diija Groß, feißt gemest Anthonis Schwein Gar gut in jren Ruchen sein. All bie jn weigern solche stewr Bebrawens mit Sant Tonnis fewr.

Antworter. "Der Antwörter (sl. Antworter) ober appellat". 2. Philipps Resormation 2c. v. 28. Juli 1527. Bl. Ba und sonst oft in ben Bershandlungen aus ber ersten hälfte bes 16. Jarhunderts. Im 17. Ih. ist bas beutsche Wort schon völlig von bem lateinischen verdrängt. Haltaus Gloss. p. 27. Grimm UBB. 1, 510.

Anwan msc. Item geschehe ein dotschlag in diesem gericht und gesche der anwan so naue, dass das haupt hinus siele etc. Salzschliefer Weistum von 1506. Grimm Weist. 3, 375. Ist tieses auwan = anwand? Grenzstück. angewan fommt ebentas. S. 377 vor: so er (ber Fischer) wolt ein angewan abschlagen, wo es allerdings Grenzstück zu bedeuten scheint.

Anwand sem., Grenze, Grenzader, vorzugsweise ein solcher Ader, auf beffen lange Seite mehrere andere Acder mit ber schmalen Seite stoßen. Ein sehr altes und sehr übliches Wort, z. B. Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 233: "in guten Reinen, Steinen, Anwanden halten" Urf. v. Alöselb v. 1558. Grimm BB. 1, 513. S. anwender, gewand, wenden. Bgl. Strobtmann Id. Osnabr. S. 1.

Anwandung fem., Grenze. "Ge foll auch ist genanter Joft hofe — berurte wiesen in guten reinen, steinen, Malen und Unwandungen, auch in stetiger begerung vnd wesen behalten". Leihebrief bes M. B. v. Döringenberg für Bockerobe (Gericht Ratenberg) v. 1565 bei Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 229.

Anwender msc., 1) was anwand, ein Acter auf bessen lange (breite) Seite andere Aecter mit ber schmalen Seite (Stirnseite) stoßen. Sehr üblich, neben Anwand, welches manden Gegenden, z. B. dem Fuldaischen Land, zu sehlen scheint, so daß hier nur Anwen der (awengel) gehört wird. "Anwendels ein schwasels Acterbeet" Grassch, hohenstein (Jour. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 115).
2) der Besiger einer Anwand (eines Anwenders). Grimm WB. 1, 514 hat Anwander. S. anwand, gewand, wenden.

Angewende neutr., 1) bas Recht, ben Pflug zu wenben auf eines anbern Ader. Eftor b. Rechtsgl. 1, 680 (v. 1693), 2) gleichbebeutend mit anwender (1) und anwand (Eftor ebbf.)

Ar (Aar), ber eigentliche Name bes Ablers, findet sich zwar in der Bolksprache so wenig wie das zusammengesette Wort Abler, wie denn auch der Bogel selbst schon in alter Zeit bei uns selten gewesen zu sein scheint, aber in einigen, freilich nur sehr wenigen, Ortsbezeichnungen hat sich Ar (aro) gleichwol erhalten. Zunächst kommt in Betracht die Burg Arnstein dei Wigenhausen, der Stammsit der von Bodenhausen; sodann ein Waltberg zwischen Treisbach und Engelbach: das Arennest; hieran schließt sich der Name eines Waldes oberhalb Bölkershain nach Wallenstein zu, welcher mit sehr alter Flexion bis in das 14. Jarhundert Arnisnest hieß, jest Armsnest genannt wird. Indes sett biese Annahme freilich voraus, daß ein Nominativ arn, wie das niederdeutsche

arad, statt aro, ar, anzunehmen fei. Unter biefer Boraussehung tonnte man barauf geführt werben, bie ziemlich haufigen Armsberge, beren altere Schreibung abgeht, als Arnisberge aufzusagen.

Arem, adern. Ein altes reduplicierendes Berbum (Prat. ier, Partic. gearn), welches im Participium bis in die neuere Zeit volksüblich war und in Oberhessen zum Theil noch üblich ist; das Prasens Indic. und der Institut, die übrigens schon in sehr früher Zeit er, eren gelautet haben, sind wie es scheint schon längst ausgestorben, und das Prateritum ist bereits mhd. in die schwacke Conjugation übergegangen. "jglich sorwergt sal jerlichen zu yder art eren ennen tag nach landes gewonheht". Immichenhainer Leihbrief von 1446 bei Lennep Leihe zu Con. Cod. prod. S. 192. "Unde surte sie darnach zu selbe uff ennen ader, unde spun er V adder VI an ennen pluck in erin hemmeden, unde erte mit en ehne sorch —— unde wan die sorch gearn was, so spun er andere in". Wigand Gerstenberger dei Schminke Monim. Hass. 1, 243. "hat hinder einem Wahrstein her geahren, welcher auch außgeworfen ist worden"; — "hat ime ein Ort Acters abgeahren" Wetterer Buhregister von 1591. "hat einn lebendigen Rhein abgeahrn" Ebbs. von 1583. Schmeller b. W. 1, 97—98. Wan kann versucht werden, das Wort aeren (Iren) statt zu Aehre, hierher zu ziehen.

Arke sem., ein großer Hause, zumal Holz, auch Stroh. In Oberschessen und Schwarzenfels üblich, in Niederhessen unbekannt. Estor S. 1403. "It. xxxviij ib. ij schilling vor xiij arcen hults gekaufft, des sint vi arcen con vor dry punt vod vij arcen eyn vor iij ib. vj schill. gekaufst". Rechnungen des deutschen Ordenshauses zu Marburg von 1497. Dagegen scheint in solgendem Sage: "biss an der flud argken boden der Nidder molen" Emmerich Frankensberger Gewohnheiten bei Schminke Monim. dass. 2, 701, die Flutarke nichts anderes als arca, Holzgerinne, zu sein. Bgl. Schmeller 1, 103. Grimm WB. 1, 545.

Armedel fem., Armut, jedoch niemals im abstracten, stets in concretem Sinne: armselige Hauswirtschaft, armselige Gewerbe, armselige Rahrung. Allgemein üblich, und in gleichem Sinne schon von Hans Sachs und Fischart verwendet (Binenforb 1580 Bl. 39a; 1588 Bl. 37b "da ist nichts dann Armadei im Baurenläger"). B. Waldis und S. Franck scheinen das Wort eben so abstract wie Armut, als ein Synonym von Armut, zu verwenden. Grimm WB. 1, 558. 562. In diesem abstracten Sinne erscheint es anderwärts öster, z. B. in der Grasschaft Hohenstein: "Armeten, Dürftigkeit". Journal von u. für Deutschland 1786, 2, 115.

Armelding ntr. In hunfelb und Umgegend die beinahe ausschließe liche Bezeichnung bes Ramisols, welches Fremdwort baselbst fast unbefannt ift.

Arsch. Grimm WB. 1, 564-568. Sehr üblich sind die Schimpfwörter Lappa., Bettela., Naca. für einen armseligen, bettelhaften Menschen.

Rand", bem Triefch entgegengefett; wie gemeinhochte. urbar. Althochte. arton, colere, habitare. Grimm BB. 1, 573. Bgl. Schmeller 6. BB. 1, 111—112.

artlich, fonderbar; "er sprach so artlich", er sprach so seltsam, unversständlich, mit einer bem hörer nicht fahlichen Bedeutsamkeit; "mir ist so artlich", mir ist so sonderbar (zumal: schwindlig) zu Mute, so daß ich eine Arankheit ahne. In ganz heffen, wie in Baiern (Schmeller b. BB. 1, 111) und ander-

warts. Grimm BB. 1, 575. In ber altern Bebeutung, für bas gemeins hochbeutsche artig, erscheint artlich auch nicht selten: "bas ist ja gar artlich gemacht", bas ist eine kunstliche, sorgsame, fleißige (auch seltsame, Berwunderung erregende) Arbeit.

Arzetel fem., noch jeht zuweilen gehörte Form für Arzenei, ehebem befonders im Gebrauche für Arzneikunde. L. Philipps Reformation vom 18. Juli 1527. Bl. Dlija und fonst oft.

Ascher, Ascher, Escher, msc., ber zum Behufe bes Seifensiebens in Afche eingerührte ungelofchte Ralt, welche Ginruhrung ben Aefcher anftellen beint.

Ass ptr., bie ebemalige Bezeichnung bes bem Biehe (Ochsen, Ruben, Ralbern, Schweinen und hunden), gereichten, aus geschrotenem und eingeweichtem (gemilgetem) Rorn, fur bie Sunbe Safer, bestehenden Futtere. Das Bort tommt in allen heififchen Bof=, Schlog= und Rentereirechnungen bes 15. und 16. Jarbunderte ungaligemal vor. Borten 1451: iii firtel forns geur molen acu afe ben fmynen. Grebenftein 1462: 1 mlt. forn ju affe bauon gu milgenbe ben melten tuwen und heleswynen. Reichenbach 1425: exposita ber fruchte bicfes iars. ben mefteswonen und anders ben nogern jm hofe gu afe und gu milgefale gemalen und gemacht. Raufchenberg 1562: feche meften forn gemalen und ju bunde brot vigangen und mibt hinwegt gefürt gen marpurg; item brittehalb malter habern ju hunde viß gleicher geftalt geacht und mibbe genomen, 16. September 1562 bis zu Renfahr 1563 verzehrten bes Landgrafen Bhilipp Jagdhunde in dem einzigen Rauschenberg zwölf Mott (vier Mott auf ein das maliges Marburger Malter, wolches 16 Mesten faßte, gerechnet) Korn zu Hundebrod und elf Malter elf Mesten Hafer zu Hundeaß; die Zal ber Hunde belief sich auf 90 im Minimum, öfter aber auf mehr als 100, und sie hielten fich in bem angegebenen Beitraum fiebenmal, jebesmal 1 - 3 Tage in Raufchenberg auf. Bgl. Strobtmann Idioticon Osuabrug. S. 17, nach welchem Aat (Aut) Die Bezeichnung ber Traber bes abgebraueten Dalges ift.

Ase sem. (ase) soll, wie in Baiern und Tirol (Schmeller 1, 115. Frommann Wundarten 4, 64) bei Wetter ber Balke ober das Holzgestell im Schornstein, an welches Speck und Würste zum Räuchern aufgehängt werben, welche Vorrichtung sonst Deise (Dese) heißt, auch das Holzgestell über bem Ofen, welches sonst gleichfalls Deise beißt, genannt werden. So Landau in seiner "Dritten Ausstührung über ben nationalen Hausbau" in der Beilage zu No. 12 des Correspondenzblatts zc. Daselbst gibt er auch einen Reim an, welchen die Kinder in und bei Wetter um Fastnacht singen, wenn sie mit hölzernen Spießen umherziehen und Speck, Würste u. dgl. betteln:

Liebe liebe Wafen,
- Steig fe in be Afen,
Lang fe me en Stud Sped armeslang,
Rann fe's nit geschneibe,
Lang fe me be ganze Seiten.

Das Bort fehlt bei Grimm.

• astem, ein bisher noch unerflartes Berbum, welches stets mit bauen verbunden (asten und bauen) auftritt, und die Cultivierung eines Adergutes zu bezeichnen dient. Borzugsweise tritt es in Weistumern ber Wetterau und beren stüdlicher und östlicher Nachbarschaft auf, wie z. B. in dem Altenhaslauer Weistum von 1354 (Grimm Weist. 3, 413, wo indes auch die nicht ganz zu verachtende

Bariante essen vorkommt), indes ist es auch in Oberhessen bis in das 16. Javhundert üblich geblieben: "Herman Dalheuser von Rechelshausen sagt bei gethanem Aidt: Er hab die Albenburgt vor vierzigt Jaren helffen asten und bawen". Marburger (Gladenbacher) Zeugenverhör von 1562.

S. Grimm 239. 1, 589.

Atzel fem. 1) bie Elster, boch nur im Haungrund, im Fuldaischen und sonft einzeln im östlichen Dessen; bei Kirchhof Wendunmut erscheint bas Wort Bl. 185b. Grimm WB. 1,596. Rebensart: die Agel wollt auch gern mit traurig sein, konnt aber das Hüpfen nicht laßen. 2) schlechte Perude, Perude überhaupt, meist im Scherz und Spott. Reinwald henneb. 3b. 1,5. Schmidt westerw. 3b. S. 9, vgl. Grimm WB. a. a. D. 3) hundekrantheit, gemeinhochdeutsch die Raude genannt; im östlichen Hessen schr üblich. 4) gantische Person "das ist eine kleine Agel"; "der ist eine recht bose Agel". Sehr üblich.

atzells, zantisch, leicht zu beleibigen, unverträglich, bisig; allgemein üblich, indes im haungrunde boch in milberer Bebeutung: lebhaft, flint, im Gebrauche. Die bis daher erschienenen Ibiotismensammlungen tennen bieß Abjectivum nicht. ein atzlet gemut, welches Grimm a. a. D. aus Reisersberg anführt, scheint abweichender Bebeutung zu fein.

**Rizeln**, neden; sich atzeln, sich streiten, mit Worten ganken; allgemein üblich. Bgl. itzeln. Reinwald henneb. Ibiot. 1, 6 hat bas Wort in einer Bebeutung (vergebliches, lappisches Zeug vornehmen), welche hiesigen Landes nicht üblich ist. Auch in der Bedeutung bunt sein, bunt machen, welche Grimm WB. 1, 596 dem Worte zueignen möchte, ist es mir nirgends vorgetommen.

Rube, aufwarte, mas in entschiebenen oberbeutschen Begenben auffe lautet; meift nur mit geben verbunden: aube gehn. Schwarzenfele.

Studern, au schreien, saut jammern, wehtlagen; ber hund quert wenn er eingesperrt ist; ber Mensch auert bei einer chirurgischen Operation; auch bez zeichnet man bas weinerliche Bitten kleiner Rinber mit auern. Sehr nblich, zumal in Nieberheffen.

Wird in ben Ibiotifen nicht aufgeführt; fehlt auch Grimm BB.

Aebnlichen Sinnes ift

autschen, einen lauten Schmerzeneruf (autsch) ausstoßen; bieß Wort wird von Thieren gar nicht, und vom Menschen nur gebraucht, um einen einzelnen Schmerzenslaut zu bezeichnen. So sagt man auch: "es thut autsch", b. h. wehe zum lauten Aufschreien. Gleichfalls fehr üblich.

Auf Inolz ntr., in benjenigen Gegenben, wo bie eigentumlichen Ausbrude für die Adergerathichaften, zumal für die Pflugtheile, erloschen sind, z. B. in manchen Dörfern ber Umgegend von Kassel und abwärts, ber Rame für benjenigen Pflugtheil, welcher anderwärts Schemel, Boss, Pfalf (Pel), Aftertrack heißt.

aunksetzen ift in Nieberheffen, wo icheppeln unbekannt ift, bie Begeichnung bes Schmudens ber Zuchtmagbe (f. b.) mit Rrangen und Banbern; ein Mabchen auffeten; bie Madchen waren bei ber Hochzeit gar ichon aufgesett. S. icheppeln. Grimm BB. 1, 736.

aufstehen f. stehen.

aufstitzig, unwol, unpaslich. Dieberheffen, auch wol Oberheffen, ninbem Junder hans Wilhelm (v. Reubel) angefangen auffftugig gu werben,

bas er eine Cur vber bie anber brauchen muffen". Chriftoph Dietrichs Chronif v. Schwebba jum Jahr 1675. 1606 fi ift ein Ochfe, "so ein Bffftoger gewesen" in bas herrschaftliche Schlachthaus zu Marburg geliefert worben. Rauschenb. Rent. Rechn. v. 1606.

Bgl. anstössig.

tung, au fungst, au fonk, ein schmalkalbisches verberbtes Wort, bessen Ursprung aufzuklären mir nicht hat gelingen wollen. Seine Bebeutung ist 1) vollends, synonym mit ausemer und ausograd; 2) die einer Berwunderungsstaterjection: warum nicht gar! was du sagst! nicht möglich. Bgl. sung.

Eugem, gesprochen eigen, zeigen. It in Beffen nur in ber Resterivconstruction sick augen (eigen), aber allgemein, üblich, und bebeutet bieses
sich augen die meist aberglaubische Andeutung, welche ein Abwesenber, zumal
im Augenblid des Todes, oder auch ein Berstorbener von der Anwesenheit seiner Beele in der Beimat gibt; der Abwesende (Sterbende) augt sich, wenn ein Dausgerat oder dergleichen, welches von ihm war gebraucht worden, sich auf
scheindar unerklärliche Weise, meist mit Geräusch, bewegt. Es ist das goth.
sugjan, abb. ougen, welches gemeinhochdeutsch in ereignen entstellt worden ist.
Im Fulder Lande ist sich aichen (Haungrund eigen) so viel als sich

Im Fulbaer Lanbe ift sich aichen (haungrund eigen) fo viel als fich rachen, fein Mutchen tublen; ausaichen "feinen Gift an jemanben ausaichen" feinen Born an jemanben austagen. Gehört bies Wort hierher, ober zu eichen,

abb. eichon? Graff Sprachichas 1, 127.

Auswel, Aul fem. und masc., die Gule, nach ber in ber Grafichaft Biegenhain und in Oberhessen herschenden Aussprache bes a, richtige bort ber. schenbe Form bes mhd. awila, welches in Nieberhessen als ale ausgesprochen wirds batte vermeint, es möchte ein Aul in ben Schornstein gefallen sein". Darb. Berenprocessacten von 1659. Bgl. bas engl. owl.

ausperm (sieln), sich rühren, sich rippeln, b. h. sich bemerklich machen, sich auslehnen, ist nach Reinwalds Angabe (Henneb. 3b. 2, 24) im Schmalz kalbischen üblich; mir hat es bis jest nicht vortommen wollen. Warscheinlich ist bas Wort nichts anderes als das von Reinwald ebds. S. 22 aufgeführte appern, von bem abb. suaron, iterare.

gausemeder, eine ber mancherlei arg entstellten Sprachformen, welche in ber herschaft Schmalkalben vorkommen, auch ansemer gesprochen. Ihre Bebeustung ist: auch vollenbs: "bu hattest aufemehr bis R. gehen können"; "ich will ausemehr bis ein Uhr warten". In angrenzenben Gebietstheilen gilt in ganz gleichem Sinne bes mehrst. Ein Synonym von ausemer ist ausegrad.

Ausmann, pl. Ausleute, auswärts Wohnenber; Statuta Eschwegensia (1834 von Röftell herausgegeben) S. 2, wofür ebenbf. auch gast gebraucht wird. In den Weistumern (3. B. dem von der Elbermark und von Norbach, Grimm Weist. 3, 321. 327) bezeichnet Ausmann insbesondere auch den Grundbesitzer, welcher außerhalb der Mark seinen Wohnsitz hat, Ausmarker, soransis. Bgl. Auswartmann.

Aussetzen, aussteuern, verheiraten; eine ehebem gemeinhochbeutsche, bei Luther (Richter 12, 9) häufig vorkommenbe, jeht erloschene Bebeutung bes Wortes, welche im Schwarzenselsischen, im Schmalkalbischen, auch theilweise noch im Fulbaischen üblich ift. Grimm WB. 1, 970.

Aussatz m., bie Mitgift, Aussteuer; überall ba üblich, wo aussetzen in ber eben verzeichneten Bebeutung sich im Gebrauche befinbet.

Russe, hinaus; fübliches Fulbaer Lanb, Schwarzenfels; ausse faren Wieh austreiben, jur Weibe treiben (wie fahren im gangen westlichen Beffen vom Biehtrieb gebraucht wirb).

Auswartmann, Auswartfrau, Auswartleute tommen in einem Schlüchterner Weistum aus ber zweiten Galfte bes 15. Jarshunberts (Zeitschr. f. hess. Gesch. und Landest. 4, 286—287) vor, und bebeutet augenscheinlich extraneus, forensis, Ausmärker, wie noch heute ber Abj. auswärtig gebraucht wird. Bgl. Auswohner, Ausmann, und Einwart.

Auswärts m. (Auswart, Auswert m. Ausfart fem.), Frühling, Borfrühling, zumal ber bevorstehende Frühling. Jeht nur noch im Amt Retra, in den Dörfern der Gerschaft Schmalkalden, und sonst einzeln z. B. im Amt Spangenberg (hier aber in der Form Ausfart) üblich, ehebem in ganz Deffen im Gebrauche, wie noch zur Zeit in Baiern s. Schmeller B. BB. 1, 117. 4, 161. Marburger Hexenprozessachen von 1658: "Scliches wehre ihrem bedünden nach negst abgewichenen auswarts drey jar gewesen". Andere Aussagen über benselben Zeitraum bestimmen benselben: im frühen Frühjahr, zu Ostern. Ebensdas. von 1659: "Ihrer Dochter Barbe gewesener Man Henche Höcken zu Gölbe Sohn hette von auswerth ahn bis 14 tage vor Christag gesohret". Andere Aussage über denselben Gegenstand: "Fr. wie lang er gesohret? A. Bon gebachten Ostern bis 14 Tage vor negst darauf folgenden Christag". Dem Auswärts steht, jedoch nicht in Gessen, der Einwärts, das ablausende Jahr, die Spätherbstzeit, gegenüber. Grimm BB. 1, 1011. Zeitschrift f. hesse, u. Landest. 4, 52.

Auswoner msc. extranens, forensis. Wolfhager Rechnung von 1563. Bgl. Grimm WB. 1, 1020. Bgl. Ausmann und Auswartmann.

ausziehem in ber Bebeutung ausnehmen, sich vorbehalten, ist jetzt wol kaum noch volksüblich, war ehebem hier wie anderwärts sehr gewöhnlich, und erscheint so in vielen Urkunden, z. B. in einer von 1490, die Antoniters güter zu Ringshausen bei Niederasphe betreffend in Lenneps Cod. dipl. zu seiner Abhandlung von der Leihe zu Landsiedelrecht 1768. No. 16 S. 52: all derselbe vnser herre den walt zu solichem hosse gehoret auch Kuppel strüche boume vmb den selben hoss vnde walt gelegen in solicher lehnunge vssgezogen vnde vor sich vnde sin nachkomen behalden hait. Grimm BB. 1, 1039.

Auszus m. 1) Ausnahme, Borbchalt. In biesem Sinne ist Auszug bie bem hessischen Bauer in ben nicht sächsischen bzw. nicht leibeigenen Bezirken von Riebers und Oberhessen allein geläusige Bezeichnung bes Altentheils, wogegen die von den hessischen Juristen gebrauchte Bezeichnung Leibzucht aus dem sächsischen Sprachzebrauch entlehnt und jenen Bezirken gänzlich fremd und unversständlich ist. Auszug bedeutet hier den von der Uebergabe an den Sohn auszenwammenen Theil des Gutes, den vorbehaltenen Besits. Der Auszug konnte selbstwerständlich nur bei freien (nicht leibeigenen) Bauern vorkommen, so wie die Leibzucht nur bei leibeigenen, denen der Herr ihre Leibesnarung auch wenn sie unvermögend waren, aber mehr nicht, zu geben verbunden war. Auszugsurfunden, welche diese Wortbedeutung sesssschaften, sind noch manche aus älterer Zeit vorhanden, z. B. eine unter den Urkunden des Klosters Spießcappel vom Jahre 1499, worin ein Einwohner des Dorfes Wernswig die Uebergade des Gutes an seinen Sohn, welche hier als ein sormlicher Vertauf an den Sohn dargestellt wird, bezeugt, und in der es am Schluße heißt: auch hain ich heyneze schroder vorkousser obgenant in disseme kousse von briffe esgezoogis vnd die helste solichs

kodens vnd zeugehorunge myn lebenlang zen gebruchen behalden. S. gussiehen.

Lennep Leihe zu LSR. S. 684 f. Kopp handb. 1, 382. 2) exceptio, Einwendung vor Gericht, bann auch Borwand, Ausstucht; in alteren Schriften bier wie anderwarts baufig, im Munbe bes Bolles nur noch felten angutreffen; "bet aber ber verclagt rechtmeffig aufaug wibber bie pubequemlideit bes Richters formalien ber appellation, formlicheit ber libels, enfcide licheit ber articel, obber ber gleichen fachen fürzubringen". Landgr. Philipps Reformation 2c. vom 18. Juli 1527. (Marburg 1528. 4. Bl. Bb). Grimm **20328**. 1, 1042.

Auszuger, Auszöger msc. Der alte Bauer, welcher fein But bem Sohne übergeben und fich "auf ben Auszug" gefeht hat. Im östlichen Beffen finbet fich bie Sitte ber Eltern, sich auf ben Auszug zu fegen, alfo auch Auszug, Muszoger, feltner.

aut. etwas. Dberheffen und Schwalm; hostm aut gega? (haft bu ihm etwas gegeben ?) "man fagt von naut, es fommt von aut"; "wenn ich boch aut wufte, wollt ichs fagen" ungälige Dal wiederholter Ausruf einer angeblichen Rauberin aus Rirchhain auf ber Tortur zu Marburg 1. 3. und 26. Auguft 1658. wei aut Berwunderungeformel (= wie mas!) im oberheffifchen Sinterlande. Am baufigften erscheint bas Wort beut ju Tage in ber Kormel aut oder naut. eigentlich: etwas ober nichts, bie aber jest fast hur in ber Bebeutung entweber - ober! Ja ober Rein! um bas Schwanten ber Entschließung ober bie Unentfoiebenbeit überhaupt nachbrudlich abzuweisen, im Gebrauche und fehr üblich ift, auch weit außerhalb ihrer Beimat von ben gebilbeten Stanben nicht ungern angewenbet wird, freilich nicht felten in lateinischer Berkleidung: aut-aut. Es ist bas abb. eowibt, iowibt, ieht, mib. int, altfrief. awet, angelf.

aviht, avht, engl. ought, welchen letteren Formen aut am nachften ftebet. Bgl. Grimm Gramm. 3, 52. BB. 1, 1044. Das Wort fehlt in ben Ibiotismen-

fammlungen.

Bal. naul.

autschen f. auern.

Awask, albern, in welcher Bebeutung bas Wort jeboch nicht fo baufig portommt, ale in ber Bebeutung verfruppelt, bermachfen. Im Fulbaer ganbe. Es ift bas mhb. awitzic. Schmeller 4, 207. Brem. DB. 1, 1.

S. awisig.

awisig, aweisig, albern, finnverrudt. In ben fachfifchen Bezirken, wie in gang Rordbeutschland. Strobtmann Id. Osn. S. 18. Brem. 2B. 1, 1—2.

Awetze fem. in ber Gegenb von Friglar ber Rame ber Artemisia abrotanum, bes Bartenhains (Bartenhahns) wie biefe wolriechenbe Bflange im übrigen Beffen beißt.

Bade fem. (richtig: Bade), Dugen, Borteil, Bulfe. Gin in gang Beffen, wie in gang Rieberbeutschland gebrauchlicher Ausbrud; verhaltnismäßig am fels tenften bort man ihn in ben öftlichen Diftricten Beffens. Berftarft: gute Bade. sich su Bade arbeiten, ein Stud feiner Arbeit jum Boraus thun, um fich g. B. bie Aufgabe bes nachften Tages ju erleichtern. alle Bade killt, fprichwortlich:

auch eine geringe Beibulfe ift annehmbar, wenn g. B. nur ein geringer Arbeiter, ein Rind, an ber Arbeit fich beteiligt. ein Heller thut dir gute Bade. dock bule dich por Schuld und Schade fprichwortliche Schergrebe, wenn eine unverhaltnihmaßig geringe Leiftung, Zalung infonterheit, entrichtet wirb. Unbaden msc. Unfug, Berlegenheit; ungezogener Bube.

baden, auch batten (richtig: baden), belfen, nugen, fast nur noch in feitstehenben RebenBarten üblich: das badet (batt) mich nichts, bas buft mich nichts, fann mir nichts nugen. es batt nicht, es geht nicht, geht nicht an, fügt fich nicht, rudt nicht vorwarts. das hilft und batt nicht, bas fann nun einmal nicht andere fein. badets nicht so schadets nicht, soperflus non nocent, eine besonbers in ber Diemelgegenb baufige Rebensart.

In ber Schriftsprache ift biefes Bort mabrent ber ameiten Balfte bes 17. Jarhunderte erloschen. In bem Liebe "Bacht auf ihr Christen alle" tomt bie Reile por: "Gelb, But tann bich nicht baten"; in einem 1677 in Raffel gebrudten Befangbuch findet fic S. 283 biefelbe noch unveranbert, wogegen bas 1690 ju Marburg gebruckte Befangbuch S. 113 fcon bat: "Gelb, But fann

une nicht rathen".

Bgl. Scherge Dberlin S. 98. Richen Samb. 36. S. 10. Brem, 208. 1, 61. Schottel Saubtfpr. S. 1282. Schmibt Befterw. 3b. S. 14. Schmeller 1, 215. Grimm. DB. 1, 1153-1155. Gramm. 1, 494. 2, 43.

Badezeld, ein Befchent alterer Beit, bem Trintgelbe gleich. nung bes beutschen Ordens ju Marburg von 1479 über ben Weinbau bafelbft; Beitfchr. fur beff. Befc. u. Banbestunbe 3, 175.

Bacher, Baecher mic. ber weiße linnene Rumpflittel ber Bauern. Diefe Tracht, welche ehebem feit Jarhunberten im gangen Dberheffen, theilmeife auch in Dieberbeffen ublich mar, ift feit bem Jahre 1840 in Abnahme gefommen, und feit 1848 bem Berfcwinden nabe; fie hat ber blauen Bloufe weichen mußen. Der Name Bacher fam jedoch nur in Oberheffen vor, ift auch von Eftor in feinem oberheffischen Borterbuch (D. Rechtsgel. 3, 1404) verzeichnet; jest ift er fast ganglich erloschen.

balen, hart zufchlagen, hart nieberwerfen. "baf die Thur nicht so", fchlag die Thur nicht fo hart zu; "bat des Holz nicht so hin"; "ich bafte ihn in die Ecke". In gang Altheffen üblich.

Meuerbings bebeutet bas Wort, jumal in Dberheffen, auch: Brantwein faufen: "einen bafen", einen Schlud Brantwein nehmen, gierig hinunter foluden.

baffter (bi after), außer. Das Wort fommt in heffischen Schriften im 15. Jarhundert fehr häufig vor, wird aber icon in ber erften Balfte bes 16. Jarhunderts felten. Seit den beiben letten Decennien bes 16. Ih. habe ich es nicht mehr gefunden. Rach bem Bortommen beffelben in jenen Schriften tann nicht bezweifelt werben, bag es im Boltemunbe lebendig gemefen ift.

baehen ift im Bolfsmunde nur in einer Bebeutung, und auch in biefer, meines Wigens, nur im öftlichen Beffen im Gebrauche: Stode im beißen Badofen roften, fo bag die Rinbe fich von bem Bolge loft, und bas lettere, nachbem es mit Del eingerieben worben, fich braun farbt. In biefem Sinne kommt bas Wort auch im Brem. WB. 1, 35 vor.

Egl. Baewes.

Bahrgericht. Gin feit bem Anfange bes 13. Jachunderts übliches Gottesurteil. Der vermutliche Mörber mußte feine rechte Sand auf ben Leichnam bes Ermorbeten legen, und murbe fur iculbig, fpater wenigstens fur ber That hochverdachtig gehalten, wenn in Folge biefer Beruhrung bie Bunben bes Grmorbeten anfiengen zu bluten. Grimm D. Rechtealtertumer S. 930-931. Beispiele biefes Berichtegebrauche finben fich in Beffen bis jum Enbe bes 17. Narbunderte. Zwei berfelben mogen hier angeführt werben. 3m Jahre 1603 wurde bei Rieberwetter eine Frauensperson auf ber Canbitrage ermorbet gefunben, und der Leichnam Tags barauf begraben. Sett erft erhob fich Berdacht gegen einen Fremben, welcher im Begriff ftand eine Burgerstochter von Wetter ju beiraten, und ba feine Ausfage bei ber Befprachung fdmantenb maren, fo murbe jum GotteBurteil gefchritten: "weil bann, berichtet ber Schultheiß ju Better "22. October 1603, feine aufage beromagen gethan bas man Brfach gehabt ein "gewiffere gu probiren, Go haben wir mit vorwißen ond bewilligung auch beifein bes Bfarrherre Gltiften und bes Rathe ber entleibten Berfon grab wiber erpoffnen lagen, verbechtigen berhutretten bnb fie anrubren lagen. Db ban wohl ber torper febr bleich bub fast ber erben gleich auch bie wunten fo er gefchlagen beren 8 ober Reun gewesen, gant fcmart und zugerunden gewesen, Go feinbt "boch nicht allein tie wunden wiber fobalt frifc Roth und fliegenbt fonbern auch tie entleibte fram unter irem geficht wieber fo Rother geftalt ale ob fie "noch lebte und fcblieffe worben, baruf ban er Beinrich (Bogt, ber Chemann und Morter ber fraglichen Frauensperfon) wiber ju G. F. G. haften gebracht, wond bifherr verwart gehalten wirbet, bas weib aber wiber in ir grab gelegt "worben". Die hierauf von bem Ristal erhobene veinliche Amtsanklage nahm ausbrudlich Bezug auf bas Gottesurteil ("18, Sonbern es ift auch whar, als ber ermortete forper bem Beclagten vorgelegt, und von bemfelben betaftett worben, ba bie Bunten, fo fonft verblichen und eingefallen, frifch blutt von fich geben"), und ber Defenfor beantwortete biefen 18. Rlagartitel babin: "gum erften und anbern maell habe er ben tobten forper betaften muffen, und feine finger in bie wunden off ber ftirne leggen muffen, ba habe fich bie Bunbe bes corpers nitt entferbet, ale aber ber corper gewendt und er jum britten maell bie wunden "betaften muffen, habe fich bie munbe mit bluett entferbet"; - eine binreichenb beutliche hinweifung auf die Art und Beife, burch welche man bie Leichname ber Ermordeten jum Bluten gebracht haben mag. — 3m Jahr 1673 war in Bohra ein Rinbsmord vorgefallen, und bie bes Morbes beschulbigte Beibsperson mußte in ber Boruntersuchung zu breien Malen bie hand auf ben vorgelegten Leichnam bes Rinbes legen. - 3m Boltsglauben ftanb (und fteht jum Theil noch heute) bie Richtigkeit biefes Gottesurteils unerschütterlich fest; eine Ausfage aus Betiesborf vom 3. 1673 über einen von ber verschmäheten Beliebten angeblich Bergifteten fagt: "vnb am britten tage nach feinem tobt habe er vbergefchoffen, bag "er faft im blutt gefchwummen, ond habe feine fcmefter bie Binbifche gefagt: Er bette noch fein blutt vbergefcoffen, big bag bes Schnabels tochter fommen "bnb frente bracht, mit ihren funff brubern, welche ihm alle funff an bie groffen wieben vffm rechten fueß gegriffen baß fie fich nicht furchten folten, und als "Schnabels tochter ihme auch an biefe geben gegriffen, habe er Blutt vber-"gefcoffen".

Backofenkröffer msc., b. h. Bacofenkriecher, ist an ber Eber ber von ber Form seines Restes hergenommene Name bes Weibenzeisigs, Zauntönigs. Im östlichen hessen wird biefer Bogel aus gleichem Grunde gerabezu Backöfelchen genannt. Der Name Zaunkönig ist ganzlich unbekannt.

Backsbeere fem. 1) im eigentlichen Sinne: geborrte (gebadene) Birnen, wie getrodnete Aepfel, Zwetichen, Birnen gusammen im bfilichen heffen

"gebaden Bert" genannt werben. Sonft Bugel. Scherzhafte Frage an eigenfinnige, mablerifche Rinder: "Schatchen, willft bu huteln ober Badebeeren?"

2) uneigentlich in ben Mittelstanden gebrauchlich für tleines Gepack, fleine Grathschaften. "Ich will nur erst meine Backbeeren vom Tische raumen"; "wer tragt mir wol meine Backbeeren nach Sause?"

Balle, nur im Mural, bas Zahnsteisch, zumal ber kleinen, zahnenden Kinter. Das Wort ist jetzt ganz so gesormt und wird auch so verstanden, als sei es Plural von Ball, mahrend es doch nichts anderes ist, als pilren, Pillers lein. Nur hin und wieder hort man wol: die Ballen; noch seltner die fast richtige Form die Bällern. Bgl. Schmeller bair. WB. 1, 168.

balfern bebeutet im Fulbaifchen fullen, vollstopfen; bie Tafche (Sad) balfern, bie Rafe mit Schnubftabat balfern.

Balhorn. Der Name eines ansehnlichen, auf einer Hochstäche, welche die Ursprünge der Flüßchen Elbe, Ems, Erpe und Warme enthält, im Gebiete des ersteren derselben gelegenen Dorses, östlich von dem Städtchen Naumburg. Wie die Namen jener Flüßchen vom töchsten Altertum sind, so auch der Name dieses Dorses. Es sommt als Baladorn bereits in dem Breviarium S. Lalli (Wend hess. Candesgesch. 2, Urk. B. S. 17) und in einer Urk. des 10. Jarh. (Wend 3, Urk. S. 30) vor, und enthält als ersies Compositionsglied das Bort dalu (goth. dalvs). Dieses Wort erscheint goth. alts. ahd, nur in abstracter Bedeutung: perniciosus, malus, das Substantivum in dem Sinne von peraicies. Diernach könnte Baladorn bedeuten: die schlimme, verderbliche Höhe, oder da Horn auch in der Bedeutung Winkel vorsommt: der schlimme, verderbliche Winkel. Möglich aber wäre es, daß balu ursprünglich die concrete Bedeutung der Todtenbrand stätte gehabt hätte, und dieser Ort die von den Hauptsigen der Katten (Maden, Mehe, Wichdorf, Kirchberg) nicht weit entsernte Stätte gewesen wäre, wo das Bolt seine Todten seierlich verdrannt hätte.

Bambaster, Unterfutter unter die Sattel. "iij eien lyns duchs den woissir eseln (ben Waßereseln, welche das Waßer auf das Schloß zu tragen hatten) zu Bambaster vnder die seddel". Marburger Schloßrechnung von 14.75. Ob man nötig habe, zur Erklärung von Bambaster das Wort Bast, Packfattel, mittellateinisch basta und bastum (Brem. WB. 1, 60) hinzuzuziehen, will ich nicht entscheiden.

S. Bomsen.

bannbelm, (pampeln), was sonst bammeln und gemeinhochbeutsch baumeln ist: schlaff herabhängen ober herabhängen laßen und in schwankender Bewegung sein ober in dieselbe bringen. "Mit den Beinen bambeln"; "es bambelt alles an ihm" er hat eine nachläßige, schlaffe Haltung und eine nachläßige Kleidung. "Arme hande und beine (eines neugeborenen Kindes) weren "gewesen alß gant zerschlagen, und hette alles gepampelt, daß man es auch "nicht zurecht bringen können". Aussage der Hebamme Margarete Clermund zu Frankenberg 29. Juni 1697.

Metaphorifch: langfam geben, langfam arbeiten: "ber bambelt ben gangen Tag" arbeitet langfam ohne etwas vor fich ju bringen. Gin Bambeler, ein langfamer Arbeiter, welcher bie Geschäfte hangen lagt.

Schmibt westerw. 3b. S. 12-13. Reinwald henneb. 3b. 1, 117.

Grimm b. 2B. 1, 1095 (unter bammeln).

Bann m. ift jest aus ber Boltesprache vollig verschwunden, nachdem bie lette Erinnerung an ben Bann, bie Bannmublen, ihr Bannrecht burch Ablofung

verloren haben. Bis zum Jahr 1820 bezeichnete Bonn (gesprochen Bon) in ber Stadt hunfelb einen Zeitraum von acht Tagen im Herbst, während bessen Tanz-belustigungen Statt fanden und gewisse Wirte ihre Bannrechte (bas Recht, in dieser Zeit allein Musik und Tanz halten zu burfen) ausübten. Bon dem Erlös tieser Bannrechte der Wirte bekam in altern Zeiten der Beamte zu hunfelb einen Theil seiner Besoldung.

bannen ift als icherzhafter Ausbrudt üblich im Sinne von bewältigen, zwingen, z. B. einen Gegner im Ringen (wrangeln), eine ftarte Portion Speife

und bergl.

banderm, bas haar mit Banbern und Blumen burchstechten, wie bie jungfraulichen Braute, Gevatterinnen und Züchtmägbe ihun. Geißgrund, Umgegend von hersfelb. S. aussetzen, scheppeln, schnatzen.

Bandermagde, gebanterte Dabchen, vorzugsweise bie Buchtmabchen.

Banderwork ist ba, wo Schapel (f. b.) unbekannt ist, b. h. im gangen innern Dessen, und wo auch die Bezeichnung "Auflats" nicht gang und gabe ist — um Friglar, Felsberg, Melfungen — die Bezeichnung für den bes banderten Aranz (Schapel) der Aranzjungfrauen (Scheppelmägde). Die Unbebülstickleit des Ausdrucks beweist hinlanglich, daß entweder in den bezeichneten Bezirken das Scheppeln überhaupt nicht einheimisch, sondern nur geborgt ist, oder daß biese Bezirke geneigt sind, Traditionen der Sprache zu vergeßen.

Bansen msc. (eigentlich Banse), Haufe, zumal von Getreibegarben, Strohgebunden oder Holz, besonders wenn die Garben, Holzscheite u. s. w. aufsgeschichtet sind. An der Diemel üblich, auch sonst einzeln vorkommend. In der Bedeutung Scheuer, in welcher dieses sehr alte, im Gothischen (Matth. 6, 26. Luc. 3, 17 dansts) vorhandene, aber bis kahin weder im Althochdeutschen noch im Mittelhochdeutschen aufgefundene, und nur in der niederdeutschen Volksprache gebräuchliche Wort bei Schottel Haubtspr. S. 1283, Stieler S. 54, Scherzscherlin S. 94, Klein Prov. W. S. 38 erscheint, ist es in Gessen meines Wißens nicht üblich. Nur Schütze holst. Id. 1, 67 hat es in einer dem hessischen Gebrauche gleichen Bedeutung.

Bansom (banzen, panzen) Heu, getrockneten Rlee, Getreibe in Garben, Strohgebunbe auf ben Scheunenboben (bie Buhne) zusammendrangen; vgl. Ropp Handbuch 1, 415. 312 (aufbansen) und die baselbst angeführten Stellen aus ben altern hessischen Berordnungen; — auch wol metaphorisch von andern Gegensständen: "ben Ranzen ganz voll bansen". Ganz allgemein üblich.

Grimm b. 2B. 1, 1119.

arten mag hier eine stehen, welche ich nur aus einer hergenommenen Rebensarten mag hier eine stehen, welche ich nur aus einer heffischen Schrift kenne und bie bei Grimm WB. 1, 1123 fehlt: "ann Bern hetzen vnd barnach bahinten bleiben" L. Philipps Dritte warhafte verantwortung wiber H. Heinrich (Marburg 12. Merz 1541) 4. Bl. Da. Der Sinn berselben ist: in gefährliche Unternehmungen verstricken, zu solchen anreizen, und bann sich heraus ziehen.

Unter ben galreichen Ortsbezeichnungen in heffen, welche bom Baren hers genommen find, ift die alteste das schon im 8. Jarhundert vorkommende Berinscozo, jest der Fleden Allendorf mit dem Beinamen im Berschießen, in der neuesten Zeit: Allendorf am Barenschuß. In der Gemarkung dieser Ortschaft sindet sich noch jest eine Barenbege und ein Barenbach. Außerdem gibt es mehrere Barberge und Barenberge (Rnull, Zierenberg), eine Barenburg (Meisner, Bolferode), mehrere Barenbeden, eine Bernstrut, einen Bernstein (Groß-

felheim, Schröd), ein Barenloch, ein Barennest (Untergeis) und mehrere Barenwinkel (Großenritte, hainrobe, Florsbach). Endlich findet fich in heffen (Awesten) ber kaum noch anderwärts vorkommende Familienname Barenfanger.

barbeinig, barfuß. Schmalfalben. Reinwald henneb. 3b. 1, 7. Bal. busbeinig.

Baro, Bore fem., alte Ruh. Im norbojtlichen Oberheffen (Raufchen: berg, Wohra, Sebbeterobe) vortommenb.

Bare fem. Milchtopf, in welcher die Milch jum Gerinnen geschüttet wird; eine Bare ist sehr weit und niedrig, und führt diesen Ramen nur im nördlichen Theil von Niederhessen (sonst: Nöbbes); in Oberhessen werden zu diesem Zwed umgekehrt sehr schmale und hohe Töpse verwendet. Warscheinlich ist bare Rebensorm oder auch nur Entstellung von barn, Trog, Krippe. Henn erbens gele hat dem westerwalt eyn milcheborn fredelich zu ryssen. Bübinger Buhregister von 1475—1482. solkers hennen frauwe hat peterchin geschuldiget er habe ir jan iren milcheborne geschisen. Edd. Bgl. Richen hamb. 3d. S. 10, wo diese Redensart als Metonymie aufgeführt und auf barm, Hefe, au sich wol irrig, zurückgeführt wird.

Barenhauter m. (Bernhuter) war bis vor wenig Jahren in Schmalfalben die spottende Bezeichnung der Hosenträger von Seiten berer, welche die alten furzen Hosen (ohne Leibstuck) trugen. Seitbem die langen Beinkleiber allgemein in Gebrauch gekommen sind, ist die Bezeichnung ausgestorben, und man hort sie jest nur noch aus dem Munde der altesten Leute.

Barg (richtiger Barch) msc., verschnittenes mannliches Schwein, porcus, ahb. paruh. Nur im Schwalkalbischen ist die einsache Form (gesprochen Bork, Burk) üblich; in dem übrigen Heffen (zumal in Niederheffen) kommt nur das Deminutiv Bargel, Börgel (neutr., auch masc.) vor. Schottel haubtspr. S. 1284. Reinwald henneb. 3d. 2, 26.

Barte som. kleine Azt, welche mit einer Hand geführt wird, bald mit breiterem, beilähnlichen, bald mit schmalerm, aztähnlichen Bart, Handazt, Handsbeil. In ganz Niederheffen ist das Inftrument und der Name allgemein gesträuchlich, in Oberheffen ist das Werkzeug wenig gedräuchlich, und der Name völlig unbekannt; bei Kirchhof im Wendunmut erscheint der Name öfter, auch scheint es, als sei dies Gerät damals als Wurfwasse gebraucht worden, wenigstens wirft bei Kirchhof (Wendunm. 1602 S. 329) ein Bauer mit einer Barte nach einem Hasen. Bei den Bauernschlägereien des 16. Jarhunderts in Niedershessen, Thüringen u. a. D. scheinen die Barten gleich den Bauernspießen eine nicht unerhebliche Rolle gespielt zu haben. S. Grebenordnung Art. 23. S. 1. (20. 4, 621). Brem. WB. 1, 40.

Bgl. Grimm b. W. 1, 1143-1144.

Bartel msc. Name verschiebener Kleibungsstüde: 1) Belghaube ber Weiber im Schmalkalbischen; Reinwalb henneb. 3b. 1, 7. 2) Fradrod, jumal berjenige, welcher in feinen Schößen nicht spis zulauft, sonbern breit abgeschnitten ist; im Fulbaischen Land.

Bas msc., herr. Dieses nieberlandische Wort findet sich noch jest in ben westfälischen Gegenden Heffens (Obermeisser, Ober= und Nieber-Liftingen, Oberelsungen u. a. Dörfern) im Gebrauche, doch nur fo, daß das Bolf sich besselben bloß unter sich bebient; vor ben Hochbeutschen wird es vermjeden, und kommt z. B. bem Pfarrer nur in Zustanden großer Aufregung des Gemeinde-

gliebes jum Bebor (wie bas freilich mit vielen berartigen Bortern geht. bal. wicken).

Bas m., ausgemafteter hammel; — bann auch Schimbiwort für einen biden , tragen Menfchen. Schwarzenfele, Schlüchtern , Steinau.

Baschke, ein unverstandenes, im Kuldaischen und Schmaltalbischen fehr nbliches Scheltwort. Im Rulbaifchen (Bunfelb) wird es ernstlich, im Schmalfalbifchen bagegen nicht bole gemeint, und porguglich gegen Weiber angemenbet. Bal. Buss.

basolig, gerftreut, ohne Ueberlegung. Sehr üblich in Rieberbeffen.

verbaseln, irre werden, sich verkehrt anstellen; verbaselt sein, üblicher als verbaseln, seine volle Besinnung nicht haben, zerstreut und verkehrt sein. Riederbeutsches, in Niederhessen sehr übliches Wort. Brem. WB. 1, 59. Schmidt Westerw. 3b. S. 288. Grimm WB. 1, 1148.

Bast. Rebensarten: "fich bas Baft von ben Banben winben", febt üblich vom beftigen Sanberingen in großer Angft ober Betrübnie: - "fich bie Schuhe mit Baft binden" (ober auch: "mit Wiben", was noch üblicher ift), febr übliche Formel, um große Durftigfeit ju bezeichnen; auch anbermarte übliche und bereits althertommliche Bhrafe, val. S. Krant Sprichworter 1541. Bl. Ra; Frofcmeufeler Bl. Ba.

Sonft ift Baft bie regelmäßige Abfürzung bes, übrigens ziemlich feltenen,

Bornamens Sebaftian.

rebaest adj., erpicht, ungebulbig erwartenb; "er ift gebaest auf bas Rartenfpiel". Dberbeffen, jumal an ber untern Lahn gebrauchlich.

**batsehen** wie hochb. patschen, im Waßer mit ben Banben (zumal unnotig), im Rot und fcmelgenben Schnee mit ben Sugen fich bewegen.

Batschwetter, Schladwetter, halb Schnee und halb Regen; icherghaft

auch "ber Batichbatich" (vor 50 Jahren fehr gewöhnlich) genannt.

Batsch mec., totiges, naßes Wetter. Bgl. Schmibt westerw. 3b. S. 15. Bgl. auch pantiden bei Schmeller b. 208. 1, 288.

batzelm, (batzeln) (sich), fich ftreiten, ganten, wobei es bis nabe an Thatlichleiten, boch noch nicht zu benfelben tommt. In gang Altheffen, mit Musichluß ber fachfischen Bezirte, üblich.

batzig, trogig, jum Bant herausforbernb in übermutiger Beife; ein auch in ber Schriftsprache vortommenber Ausbrud; ehebem auch batzet (b. i. batzicht): "In biefer Frage macht fich ber newe Fechtmeifter funberlich gar baget und vnnuge". G. Rigrinus Bon ber rechten maren tatholifden - Rirchen grundtlicher bericht. 1591. 4. S. 119.

batzen, gleichbebeutend mit kleiben, bie Befache ber Bebaube mit Stroblehm ausfullen und mit Lehm bewerfen und glatt ftreichen; auch wol für tunden verwendet. Das Wort muß, nach Ropp Banbbuch 6, 68 gu urteilen, giemlich allgemein üblich gewesen sein, auch habe ich baffelbe bis etwa 1824 einigemale vernommen, feitbem aber nicht wieber gehört, auch nicht in Erfarung bringen tonnen, bag baffelbe irgendwo noch jest in lebung befindlich fei.

Bauch mec. In ber Bebeutung venter find die Formeln zu bemerken 1) im eigentlichen Ginn: einen bofen Bauch haben, welche in Dberheffen üblich ift, und bebeutet ben Durchfall haben; 2) im tropischen Sinn: feinen guten Baud ju jemand haben, überall nicht gut mit jemanben fteben, ibm gram sein. Beibe Formeln sind auch schon von Schmidt Westerw. 36. 5. 16 verzeichnet; die letztere ist gegenwärtig in Oberhessen, wo sie übrigens allein vorsam, zwar noch vorhanden, aber dem Aussterben nahe. In schriftlichen Berbandlungen älterer Zeit aus Oberhessen sindet sie sich häusig, z. B. "als sie durch das dorff bober des Erdthausers haus kommen hette Essa an der hecke gesessen, ond were das Kalb nieder gefallen und hette nicht fortgewollt, und were eine fram von Hachdorn, so in der zeit mit gekraute nach Marburg gehet, mit gewesen, welche gesagt, wwe des Streichs, des bin ich erschrocken, ich getrawe der Essa (einer angeblichen Heze) nicht wol, ich habe keinen guten bauch zu ihr". Marb. Dezenprocessachen von 1655.

In ber, fich übrigens mit ber Bebeutung venter unmittelbar berührenben und vermischenen Bebeutung uterus ift zu bemerken, baß noch im Anfange bieses Jarhunderts in ganz Seffen die Worte fcmanger, schwangern im Berkehr ber Bauern unter sich unerhort waren und nur im Berkehr mit ben "Großen" (Ebelleuten, Beamten, Pfarrern) von ihnen gebraucht wurden; es hieß vielmehr nur: "einen biden Bauch haben" und "einer einen biden

Bauch machen".

Bauerschaft. Gin jest nicht einmal in dem sächsischen und westsphälischen Althessen (an der Weser und Diemel), und kaum noch in der Grafsschaft Schaumburg vorkommender Ausdruck; üblich noch jest in den tieser in Riederdeutschland gelegenen Hoyalschen, ehemals Hessen-Kassel austehenden Bezirken (Ucht, Freudenberg, Auburg), wo z. B. der große Fleden Wagenseld in vier Bauerschaften geteilt war. In älterer Zeit aber sand sich Sache und Bezeichnung auch in Althessen. So war die Stadt Wolfhagen vom 14. bis zum 17. Jarzhundert in vier Bauerschaften (Burscap 1457, Burschaft 1563) geteilt, doch verstand man Sache und Wort um 1626 schon so wenig mehr, daß man das Wort Burschaft in Bursse verderbte. Es ist dieß der noch jest in der hollandischen Sprache vorhandene Gebrauch des Worts Bure: Wohner, Nachbar, und Buurtschop: Gesellschaft der Zusammenwohnenden, Nachbarschaft; also dasselte, was wir jest in den Städten mit dem ohnehin unpassend gewordenen Fremdwort: Duartier bezeichnen.

Baunn. In altern, zum gröften Theil noch jett fortdauernben Flurbegeichnungen kommen fehr oft Baume, als bem Flurstück ben Namen gebend, vor, und zwar werden biese Baume noch nach ihren alten Bestimmungen benaunt. Sehr häusig sind die Namen, welche bas Aufhängen ber Verbrecher an Baume, che man Galgen hatte, bezeichnen: Diebbaum, hengelbaum, Galgenbaum (dieß an mehrern Orten), Tobtenbaum; sodann kommen vor Pilsenbaum (b. i. Bilwizbaum), hezenbaum; Ruhbaum, Sch.ibaum; Zehrbaum, Zielbaum u. s. w. Eine ber merkwürdigsten, weil möglicher Weise an die altheidnische Mythologie erinnernde Bezeichnung ist: ber gute Gobsbaum (bei Zierenberg).

Baum wurde ehebem auch für Lichtstod, Leuchter gebraucht: ",dez wir eynen boym mit eynem waslichte yn voser pharkirchen zu Witzenhusen gemacht vnd gesasst han". Ungebr. Urf. ber Fischergunft zu Witzenhausen won Epiphanias

1445.

baumen adj. (boamin), von Baum, von Holg, verfertigt. Dieß langft untergegangene Abjectivum bauert, freilich untenntlich geworben, noch in einem berühmten Ortes und Geschlechtenamen in Heffen fort. In ber Nahe bes Dorfes Wichmannsbaufen liegt eine Burg, jest in Trummern, welche von ihrer ursprung-

lichen Bauart (im 9.—10. Jarhundert) ben Ramen die bomene burg, die von Holz erbaute Burg, genannt wurde. Diesen Namen (Bomeneburg, Bomelburg) hat sie so wie das von ihr benannte abliche Geschlecht lange Zeit (das Geschlecht zum Theil dis auf unsere Tage) geführt; die zusammengezogene Form aber, Boineburg, ist die herschende geworden, wird übrigens richtiger gesprochen: Böneburg, als geschrieben.

Baum frechs ift in einigen Gegenben heffens (Oberheffen, Schwarzensfels) ber Rame bes Gichhörnchens. Metaphorisch von einem unruhigen jungen Menschen (Springinsfelb): Baumfüchschen (Bamfigel), besonders schrzweise brobend gegen unruhig und übermütig werdende junge Bursche in einer Gesellsschaft: "ihr Baumfüchschen (Bamfigen)!". Lgl. Schmeller bair. B. 1, 135 wo sich bas "bafigene" aus biesem hessischen Gebrauch ganz gut erklaren zu lagen scheint.

bauschem hat im Schmalfalbifden ben Sinn: jemanben zausen, burchprugeln. Reinwald benneb. 3b. 1. 8.

Bauseln msc., Gebund Stroh, plur. Bäusch. Mur in Oberhessen und zwar jest vorzugsweise in ben ehemals Mainzischen Ortschaften, üblich, vgl. Blitter. In ben Rentereirechnungen bes 16. und 17. Jarhunderts (Wetter, Rauschenberg, Frankenberg) kommt unzälige Male vor: "so und so viel peusch stroe (ober stroer) hat der (Rentmeister oder Landsnecht) zu fürstlicher hoffhaltunge in Renthof zu Marpurgk gelieffert". Sehr gewöhnlich wird heut zu Tage der Singular Bäusch, Päusch, gesprochen. In der Knüllgegend spricht man Busch, Basch. in Riederhessen heißt das Gebund Stroh Schüttling.

BRUZ, Bas msc., einer von ben vielfältigen namen, mit welchen bie Gefängniffe bezeichnet zu werben pflegen. Baug ist nämlich im Amt Brotterobe ber Rame bes bortigen Amtsgefängnisses.

Bal. Blobach, Goldkammer.

Baewes msc., ein Stück geröstetes Brod. Nur im Schmassalissischen üblich, wo auch, jedoch selten, das von Reinwald henneb. Id. 1, 8 angesührte baeben, beben d. h. baewen anstatt baejen, heut zu Tage bahen, gehört wird. Sacken.

Sacken.

Dberhessen, boch nicht häusig; Estor t. Rechtsgl.

3, 1404; anderwarts in Hessen unbekannt. Gothisch beidan, ahd. bitan, obersbeutsch beiten, biten.

Chebem muß jeboch biefes Wort in heffen allgemein, und namentlich auch in bem öftlichen Rieberheffen üblich gewesen sein. Aus letterer Gegend ftammen namlich bie Reime auf bie Ankunft bes Landgrafen Friedrich L., Konigs von Schweben, in heffen (Aller Reddelichen heffen-Kenger herzeliche Freude ic.

Gifenach 1731. 4), in welchen es beißt:

Ach waaß honn ma fe lange gebeit Erscht ta fitt rewer kummen Das herze im Liwe hott uns gefreit 2c.

(Abgebrudt auch Berefelber Intelligenzblatt 1832. Ro. 9, 25. Rebrugt).

Beiderwand fem. und neutr., Beidermann msc. und veutr., Gewand, Zeug, aus beiden Stoffen, Gewebe halb aus Linnen halb aus Wolle; ber Aufzug ist Linnen (weiß), der Einschlag Wolle (meist grunlich gefärbt). Es ist dieß die Tracht der ärmeren Gegenden in den Thälern der Geis, der Aula, ber obern Efze und deren Umgebungen; noch immer wird ein großer Theil dieses Beiderwands von den Handen derjenigen, welche basselbe tragen, nicht allein ges

sponnen sondern auch gewebt. Der Geisgrund trägt von dieser Tracht ben Ramen Beiberwands (manns)grund. Das dies Gewebe im 16. Jarhundert schon vorkam, zeigen Kleiderreste aus jener Zeit, gewis aber ist es weit älter; indes hat sich der Name zur Zeit doch nicht über G. Alberus, welcher in seinem Wörterbuch Bl. Jidd die entstellte Form beiderwen hat, hinaus versfolgen laßen.

In ber Bebeutung Rafch, Serge, in welcher es Frifch 1, 77 hat,

tommt es in Beffen nicht vor.

Grimm b. 2B. 1, 1366.

Belev msc., ist im Haungrund, um Eiterfeld, und weiter ber Rame ber Bremse (Oestrus bovis, Beisstliege), durch welche das Beiern (f. b.) des Rindviehes bewirft wird. Ob eine Entstellung aus Beia d. h. Biene? Das diene felbst in beiern übergegangen sein follte, ist nicht wol glaublich, da in einer und berselben Gegend beiern und bisen (zischen) zusammen vortommt.

bolorm, 1) fterben; fcherzhaft und verächtlich. Allgemein übliches, aus perire verberbtes Wort, nicht aus ber Jubenfprache entlehnt, wie Schmibt

westerm, Ibiot. S. 18 meint.

2) Das meist rasch auf einander folgende Anschlagen bes Glockenklöpfels an die Glocke, welches entweder (bei kleinen Glocken) mit der Hand oder mittels eines Seiles bewirkt wird; es wird hierdurch ein dumpker, ernst und gleichsam melancholisch klingender Glockenton erzeugt, und demnach das Beiern zum Einstäuten der hohen Feste und der Leichenbegängnisse gebraucht. In dem letzten Jarhundert war dieser Gebrauch nur in den zu den Diöcesen Mainz und Coln gehörigen katholischen Ortschaften (Amt Amöneburg mit Reustadt, Raumburg, Bolkmarsen) üblich, der Name besselben, beiern, jedoch um Amöneburg undekannt. Um das Jahr 1838 wurde die Art des Läutens wegen des damit (theils wirklich, theils angeblich) verbundenen Unsugs durch policeiliche strenge Maszegeln in den Aemtern Amöneburg und Neustadt abgestellt. Bgl. Grimm d. B. 1, 1368, wo auch die bekannte Stelle aus Boß Idyslen 2, 22 und Anm. (übrigens als einziger Beleg) angeführt wird. Das Wort schein niederdeutschen Ursprungs. Richen hamb. Id. S. 15.

3) Das burch bie Bremfen veranlaßte Toben bes Rindviehes, wobei baffelbe von ber Weibe weglauft, welches anderwarts bisen heißt, wird im Fuldaifchen beiern genannt, auch metaphorisch von unbesonnenem, wildem Laufen,

bem Ausreißen, ber Denichen gebraucht: "wo beiert ber bin ?"

beiniten (sich), in ben sachsischen und weststlichen Gegenben, namentlich in ben Stadtchen bes Effethals, übliche Bezeichnung bes Berstedspiels ber Kinder: sich bei Seite, in hut (Sicherheit) bringen.

Beinsterze fem., Bachstelze; im Schmaltalbischen. Run ist zwar "Bachstelze" selbst eine beinahe lächerliche Berberbnis aus wagsterz (= bewege ben Schwanz), indes läßt sich diese Berberbnis doch noch (durch Consonantens verwechselung) erklären, was mit dem Bein in Beinsterz nicht leicht gelingen möchte. Reinwald henneb. 3b. 1, 9.

Gine noch argere, gleichfalls im Schmaltalbifden vortommenbe Berberbnis, eigentlich nur eine monftrofe Corrumpirung von Beinfterg ift Steinbers (f. b.).

belsebise, grimmig bofe. Gine significante, jeboch nur im Schmal- talbifchen übliche, Composition.

belwelm, beimeln und schneibeln, unnötige Geschwäße machen. hin und wieber in heffen, g. B. im Amt Landed, üblich. Boko fem., Bach, nieberbeutsche, im sachfischen und westfälischen heffen übliche Form, appellativisch und als Eigenname (Rebelbete bei Obermeisier, Apenbete bei Niebermeiffer, Beberbed u. a.) verwendet.

Hebrigens ift bas hochbeutiche Bach in Beffen bem weit überwiegenben

Bebrauche nach gleichfalls Remininum.

Belehem msc., uralter Name ber beiben hochsten Bergköpfe bes Sohrewalbes (Raufungerwalbes) in der Rabe von Eschenstrut; 1291 Belieden (Landau Geschichte der Jagd S. 190. Dess. Beschreibung der wusten Ortschaften S. 57); heut zu Tage die Belcherköpfe (Belgerköpfe). Auch die hochste Spige des

Schwarzmalbes beift ber Belden.

Einer Anlehnung an beutsche Wortursprünge entzieht sich bieser Rame. Es scheint unvermeitlich, tenselben für keltischen Ursprungs zu erklaren, und somit ihn anzulehnen an die Namen ber keltischen Gottheit Beal, Beli (Grimm Mythol. 579. 208), die als eine norische Gottheit unter dem Namen Belenus schon bei Tertullianus (Apologel. c. 24), bei Ausonius und sonst erscheint, eine Licht: und Feuergottheit gewesen ist, und in Hessen nicht unbekannt gewesen sein kann, da der, dem Belt gewidmete Cultus bealtine (Feuer des Beal, Beli) als Rotfeuer in Hessen, wenigstens in dem Städtchen Neustadt, bis zum Jahre 1820 gedauert hat.

Bas bie Silbe chen bebeute, ift ichwer zu sagen. Deminutiven Sinn icheint fie nicht zu haben, ba Belchen nicht etwa neutral, soubern entschieben

masculinifc ift.

Bender msc. (Benner), Bottcher, Bottner. Findet sich jest nur noch selten, am meisten noch im nordlichen Oberhessen; ehebem sehr üblich, und, wie es scheint, in Bessen sogn die allgemein gebrauchliche Bezeichnung dieses hands werts. Oberhessische Schriften bes 16. und 17. Jarhunderts haben nur Bender; in Schriften aus Riederheften kommt dagegen in jener Zeit auch Buttner vor.

Bentheim. Eine, wenigstens in ben ersten Decennien biese Jarhunderts, außerst übliche Berwunderungsformel, vorzugsweise scherzhafter Art, lautete: herr Gott von Bentheim! Da Bentheim als Wallfartsort niemals gegolten hat — wodurch allein biese Formel eine genügende Erklarung sinden wurde — so muß irgend ein, jest gänzlich unbekannt gewordenes Ereignis diesem, nunmehr unverstandenen Ausruse zum Grunde liegen.

Domberg (jeboch mit Ausnahme bes eigentlich sächsischen hessen bon Homberg (jeboch mit Ausnahme bes eigentlich sächsischen hessens, Sababurg), außerbem im Schmalkaldischen, ausschließlich gebräuchliche Name bes (zahmen) männlichen Schweins. An sich becliniert das Wort start (Genit. Bers) und hat mit bero (ursus) durchaus nichts zu schaffen, es lautet vielmehr althochd. ber, angels. dar, engl. boar. Bgl. Grimm d. Gramm. 3, 326. Gesch. der d. Spr. S. 695. Indes ist es in Dessen schon früh in die schwache Declination übersgeführt worden: Der Hosmann in dem Hasunger Alosterhof zu Böddingen mußte einen Ochsen und einen Beeren halten (Urfunde aus dem Ende des 15. Ih. bei Lennep Leihe zu LSR. 2, 505). Dersenige Bürger zu Wolfhagen, welcher die "zwien Beeren" hielt, bekam jährlich zwei Viertel Korn (Wolfhager Rechn. v. 1363), und heut zu Tage wird es meist Bähre gesprochen und geschrieben (s. Beitschr. f. hess. Wesch. u. LR. 4, 53). Das Wort Eber ist in Hessenigends volksüblich; wo das deutsche Wort Ber nicht gebräuchlich ist, herscht das vielleicht nordische Wort Was (s. b.). Bgl. jedoch Kämpe.

Grimm b. With. 1, 1124. Schottel Saubtfpr. S. 1286. Br. 208. 1,77 f.

ber, beres, bergut, im Schmalkalbischen übliche Ausbrude für: gut genug, langit gut. Reinwalb henneb. 3b. 1, 9 hat ben Ausbrud "behregut" in ber Bebeutung "untabelich-gut". Man ist versucht, es für eine Berberbnis aus bar, nudus, clarus zu halten. Ober gehört es zu bem bunkeln Par bei Schmeller b. 2B. 1, 184 ?

Bere fem. 1) bie Tragbahre; 2) ber Theil bes Schiebkarrens, ber nach Wegnahme bes Rabes und bes über benselben hingehenden gebogenen hintertheils noch übrig bleibt. Bgl. Radeber und Treiber. 3) (meist Bern gesprochen) bie Wagenscheere, in welcher ein einzelnes Pferd geht.

In ben letten beiben Bebeutungen nur im Schmaltalbifchen ublich, in ber ersteren ebenbafelbst und in Oberhessen, Eftor 3, 1404. Es ist bieses Wort bas Substantivum zu peran, tragen, welches wir jest nur noch in gebaren übrig haben.

Bgl. Reinwald henneb. 3b. 1, 10.

Berkert neutr., masc., Birkenwald, Birkengebufch; jest und schon langft nur Eigenname für Feltplate. "ein klein ader im Nieberwetter felb ber Berkart ober Birkenader genant". Pfarreicompetenzen von Wetter 1568. Zwischen Oberaula und Hausen, nahe bei letzterm Dorfe, liegt ein niedriger Basalthüges, mit einigen sehr alten Gichen bestanden, welcher das (ber) Berkert heißt, wenn gleich auf diesem Hügel seit Jarhunderten Birken nicht mehr gestanden haben. Eben so im Odenwald Birkenhart 1012, jest in der Nähe das Dorfchen Birkert. Simon Gesch. der Dyn. u. Gr. v. Erdach. 1858. S. 45.

Aehnlich ist Birkich (richtiger Birkicht) neutr., ober Gebirkich, name eines Walbes an ber Grenze ber Nemter Friedewald und Schenflengsfelb. Bertrag bes L. Phillipp mit Abt Michael vom 26. Juli 1557 bei Ledderhose Jurium 26. 1787. 4. S. 186.

bernen (birnen) ist die in ganz Althessen nebst Schmalkalben übliche nieberdeutsche Metathesis für brennen, doch vorzugsweise vom Ofenseuer gesträuchlich, während sur Krankheitszustände u. das. nicht selten die Form brennen angewendet wird. "Ja nun mert ich, was Boco heißt, Boco heißt der Welt börnt" hessische Anekdet bei Melander Jocoseria Lich 1602 S. 570 No. 569. Reinwald henneb. 3b. 1, 13.

**Besmen** msc., die alte Form unseres abgestumpften Wortes Besen, in Wolfhagen noch jest üblich.

Besse, uraltes Dorf im Amt Gubensberg, im 8. Jarhunbert Passahs. Das Wort entzieht sich allen beutschen Sprachstämmen, und wird keltischen Ursprungs sein, gleich Passahsteti und Pasuhlings Graff Sprachsch. 3, 352. Uebrigens gehörte Bessa, einer sicherlich sehr alten Tradition zusolge, zu ben sechs eigentlichen Helfan, einer sicherlich sehr alten Tradition zusolge, zu ben seind der Hessen Dörfer alle sesse), und scheint bis in das 16. Jarhundert hinein eine gewisse bäuerliche Rolle gespielt zu haben, wenn auch nicht eben die nobelste. Sprichwörtlich war im 15. Jarhundert die Braut von Bessa, vermöge einer zwar lächerlichen aber unsaubern Begebenheit, welche Kirchhof Wendummut 1, No. 361 (1602 S. 512) aus dem Volksmunde berichtet. Eben daselbst gebenkt Kirchhof auch eines Liebes von Bessa, meiches "in allen Bauerngesellschaften gesungen" werte. Dieses dem 15. Jarhundert angehörige, übrigens völlig unpoetische Volkslied (Unsang: "In Felsberg dat mich Kledte") sindet sich in Kornmanns Frau Beneris Verg 1614 S. 365 und daraus Wunderhorn 2, 254. Bgl. Grimm Gesch. d. d. Spr. 2, 579.

Bettol mec. bas Betteln; "ber Bettel ernahrt auch seinen Dann", Sprichwort.

Bettelmann ber ausschließliche Ausbrud fur Bettler. Sprichwörtlich unb gleichsam bopoforistisch: die Bettelleute schlagen sich: es rumpelt im Leibe.

Bettelsack: "er geht mit ihm um, wie die Sau mit dem Bettelsack" sehr übliche Redensart für: er hubelt ihn auf bas Aeußerste. Phil. v. Sittes walb Gesichte 1, 475.

Betteltung fprichwörtlich fur etwas recht Erbarmliches, Richtiges; im

Somaltalbifden auch fur Banterei.

Bettelmannsumkehr; Rebensart: "es sieht hier aus, wie auf der Bettelmannsumkehr" b. h. fehr unordentlich, luberlich. Bgl. Schmeller bair. DB. 2, 324, wo biefe Rebensart eine etwas andere Wendung erhalt.

Dettrisis, bettlägerig, alter Ausbruck (bettiriso abb.), aber noch jett unvergeßen. "Ich armer krander bettriffiger Mann, ber ich nunmehr balb ein Ihar zu Bett frangt gelegen" Marburger Bittschrift von 1594, und so burch bas 16. und 17. Jarhundert in ben oberhessischen und niederhessischen Schriften (Ferrarius von dem gemeinen nut 1533 Bl. 60b), Acten und Briefen außerst häusig.

Detacht, betagt 1) in ber Jubensprache, aber auch sonst, wenn gleich als jubischer Ausdruck wol belannt, nicht ungebräuchlich: sicheres Bermögens, wolstehend; ein bet uchter Mann ist ein Solcher, welcher zu Wolstand gesommen ist. Dieser Gebrauch steht dem ursprünglichen Sinne des hebräischen Wortes בעולה, בעולה, ohne Furcht) am nächsten. Borzugsweise in Niederstessen und in der Grasschaft Liegenhain bekannt und gebraucht.

2) im Schmalkalbischen und Fulbaischen, indes auch anderwarts nicht unbekannt: stille, schweigsam, bedrückt. "Er war ganz betucht, und lange nicht mehr so laut, wie sonst". "Der Hund ist wol krank, er thut ja so betucht". Das Wort ist aus ber Gaunersprache (Grimm WB. 1,1740), und von dieser aus bem Hebraischen (f. vorher) entlehnt. Frommann Mundarton 6, 221 \*).

beudlicht, beudlecht, leicht wund, so daß die Wunde von einer Ansichwellung begleitet ist. "10 alb. (wird gestraft) Heinz Gimpell zu understen Roß, das er sein dienstmeitlein — bloe, beudleicht und schwarz geschlagen hat". "14 fl. (wird gestraft) Herman Hoffmeisters frauw zu Steinerzhausen daß sie Gerlach Bösers frauw — mit einem besenstiel umb ihren topf, bloe schwarz und beudtlecht geschlagen hat". "34 fl. (wird gestraft) Heuser Henchen, das er Lenz Allendorfern mitt eim stein vff den topf wundt und beudelicht gesworfen". Wetterer Bußregister von 1591. Der Ausdruck scheint jezt ganzlich ausgestorben zu sein; es ist ein von dauder (bei Fischart päuderling), Schlag, welcher eine leichte Bunde mit Beule hervordringt, abgeseitetes Abjectivum. Bgl. Schmeller baier. BB. 1, 155. Schmid schwäb. Ib. S. 48. Grimm d. Bb. 1, 1169—1170.

bouselm ein im haungrunde fehr gewöhnliches, außerdem aber mir in heffen bis daher nicht vorgekommenes Wort mit ben zwei, übrigens unter einsander verwandten Bebeutungen: 1) nachhelfen (ben Zuruckgebliebenen, Bersfäumten); Bieb, welches ungefättigt von der Weide in den Stall zuruckfehrt,

<sup>\*)</sup> אב בשרה fits ruhig, baber scheft betucht! (gaunerisch) ober betuches (Hebel Berte 3, 274: "ging gang fitill und betuches wieder in sein Bett").

Bilmar, Ibiotifon.

wird gebeugelt b. f. nachgefüttert; 2) bei gelindem Reuer langfam tochen lagen. Es ift ohne Zweifel baffelbe Wort, welches ichon mbb., bann bei Alberus Dict. Bl. z 4a ericheint: "ich bechel, recreo", und bei Fischart als aufwecheln vortommt. Schmeller 1, 145 hat aufbacheln von bem Aufgieben eines fcwachen Rindes.

Beune f. Binde.

Beute fem. Bedertifch, auf welchem bas Brob aus bem Badtrog ausgewirft wirb. "hab ein Reue Beuth - vffe foloiß Raufchenberg gemacht" 1575. (Rent. Rechn.). "Wan ber Beder bas brobt aufgewurdet, und off ber Beute liegen gehabt" Aussage bes Orbensförsters Rifol. Ebert zu Marburg von 1675 über bie hausordnung im Deutschen Sause baselbst. Der Bactirog, wie Grimm BB. 1, 1750 meint, ist Beute hiernach und in Soffen überhaupt nicht. Ge ift bieg Wort bie eigentliche beutsche Bezeichnung besjenigen Sausgerates, welches wir mit bem lateinischen (griechischen) Ramen discus (Scheibe), Tifch, feit bem 12. Jarhundert allgemein zu bezeichnen pflegen. Gothisch binds masc. Marc. 7, 28 v. a. St., althochb. biut (Olfrid 2, 18, 20), altfachf. biod, in ber lex salica 49 und angelf. beod, altnorb. biodr; im Dittelhochbeutichen schon nicht mehr vorhanden. Graff althocht. Sprachschat 3, 76—77. Grimm b. Gramm. 3, 432. D. Mythol. 2. Ausg. S. 43. Das Wort bedeutet urfprunglich bie (erhohete) Stelle, von welcher aus bargeboten wirb, junachft ben Göttern bas Opfer, alfo Altar, bann ben Menfchen bie Speife, und es hatte unzweifelhaft ber biut fo wenig bie Form einer Scheibe (discus) wie bie heutige Beute.

Das Wort ift feit ben letten breißig Jahren in Marburg, wo ce faft allein in Beffen noch üblich mar, fast ganglich ausgestorben, und wird nur noch pon ben alteften Berfonen bes Bedergewerbes verftanben : üblicher mar es menias

ftens bis 1844 noch in Biegen.

Bal. Biede.

Beutel msc., ein nieberbeutsches Wort: Budel, Budel, meldes bie Bebeutung eines angebaueten Grundstudes bat, aber auch Bermögen, Guter im Bort, übrigens Budel gesprochen, nur als Gigenname von Flurftuden, und bieß wieber nur in ben fachfifchen Begirten, auch, fo viel ich weiß, nur in Compositionen vor: Galgenbeutel (Bierenberg); Greinbeutel (Calben); Kornbeutel (Anichagen); Leimenbeutel (Hofgeismar); Pfannenbeutel (Belmarshaufen); Springebeutel (Bermanrobe). Es ift baffelbe Wort, welches in Wolfenbuttel, Rigebuttel, Brunsbuttel u. f. w. erscheint; vgl. Frifch 1, 160.

beuten, eigentlich: austeilen, bann: taufden, und in biefer Bebeutung kommt es in altern heffischen Urkunden und Schriften, boch, so viel ich sehe, erft feit bem Beginn bes 15. Jarhunderte, fehr haufig vor, jumal in ben Compositionen verbeuten und abbeuten. "musle war umbe war verbutet unde gekütet werden, unde nymant muste umbe gelt koussen noch verkoussen" Emmerich Krantenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 674. "ader ist verbuts (verbutetes) ebbs. S. 723. "das wir recht und redelich erblich und ewiglich verkaust vnd verbeutet haben, verkaussen vnd verbeuten. Urf. Being Scheffers zu hermershausen von 1499. "Das wir der Chrw. Frau Fr. Gertruben Storn, Abbatiffin zu Calbern ac. erplich und ewiglich verpeut han unfer gutgen ju Melnam gelegen" Urf. Beters v. Saffen v. 1522. "Die Eltiften hatten sie (bie Wilden) geffen, Bnb was von jungen waren, ben Portugalesern

für wahr (morces) verbeutet, also baß bifer junge Gesell auch ben Portugalefern verbeutet war". Hans Staben Reisebeschr. (Weltbuch 1567 fol. II Bl. 37a). "So tamen fie ben bem Dorff — auch an — und beutteten ben Wilben Rieffer, Meerkagen und Lappegeven ab". Ebenbas. Bl. 43h.

Butunge, Taufch, Erbbutunge, Erbtaufch. Marburger Urf. v. 1495 bei

Ruchenbeder Anal. hass. 7, 43.

Alle biefe Borter find nieberbeutschen Gebrauches. Grimm b. 286.

Bewittig, Bebich (Boewittig, Boebich), Name bes Kibiges in Oberheffen von seinem Ruf (biwitt), woher ja auch ber gemeinhochbeutsche Name biese Bogels stammt. Schmidt westerw. 3d. S. 144: Powitz, bei Westerburg (bedeutet aber bort ben Maitafer!!). Im Vogelsberg ist dieser Name bes Bogels noch weiter entstellt: Peterwitzel.

Bêzel msc. (fcarfes langes e), Schimpfwort fur einen sich ungeschickt und unanständig betragenden Menschen. Destliches Heffen und Schmalkalben; sehr üblich.

Betzel fem. in ganz Althessen ber gewöhnliche Ausbruck für Müge, sowol für die Kopfbebedung der Manner wie der Weiber, nur in Oberhessen ist für die weibliche Kopfbebedung neben Begel auch Haube im Gebrauche. Im Fuldaischen und Schmalkaldischen spricht man Belze sem., und versteht darunter auch die Hauben der Wögel (Hüner, Enten, Goldhähnchen), aber es ist bieses Wort auch die Bezeichnung der Hündinnen und lüderlicher Frauenspersonen.

Biede fem., Mülbiede; Gebiet neutr. Breterboten auf einem Zimmergeruft, bei ben Zimmerleuten; tas aus ftarfen Holzsäulen bestehente Geruft in ber Multe, auf welchem ber Bobenstein ruhet. Die Mulbiebe (Estor t. Rechtsgelahrtheit 1, §. 530) muß von ber Herschaft, nicht von bem Müller unterhalten werben. "Sechs gulben sechzehn alb. haben wir undenbenante vom "Rentmeister zum Rauschenbergt entpfangen, haben daß gebieth zusampt den "trogen under die kampreder und schwellen der mülen zu Schmalcichen gemacht". Duittung des Zimmermanns Hans Hase (auch Hafenschaft) zu Langendorf von 1568. "Die Walckemollersche vor ein buchen zur beth" (Wetter 1559). "Paul der moller vor if buchen zu Schuseln und beden" (Niederwetter 1560).

Es ist möglich, daß biefes Wort kein anderes ist als biuds, biut (f. Beute) wie benn auch Grimm b. Wörterb. 2, 3 die beiben Bezeichnungen als ibentisch faßt. Der gebrochene Bocal in biede weist jedoch auf eine Endung in

a bin, bon welcher biuds frei gewefen ift.

In Riederheffen ist bas Wort entstellt in Bett, Muhlbett neutr., wozu bie angeführte Form Beth, beben bie nachste Beranlagung gab.

Blege fem. ber schräglaufende Balken (Strebebalken) in ber Zimmers wand, welcher mit bem einen Ende in die Schwelle (Riegel), mit bem andern in den Stock eingezapft ist. Jebe gezimmerte Wand besteht aus Stocken (Saulen, perpendicularen Stucken), Biegen (biagonal laufenden) und Riegeln (horizontalen Stucken). Im Fuldasschen Land.

Blege msc., gewöhnlich Biegen, falfchlich mitunter Bugen gesprochen und geschrieben, bedeutet Rrummung (abb. piuko, sinus), und ist, jest fast durchs gängig unverstanden, ber sehr häusig vorkommente Eigenname von Flurstüden, namentlich von Wiesen, welche an ter Krummung eines Fluses belegen sind.

Bien msc., ber Bienenschwarm, Bienenstod. Schwalm, Oberhessen, Fulda, wie in ber Wetterau und auf bem Westerwald. "Schwarmet aber ein junger bien noch selbigen jars, so nennt man bises einen jungfernbien" Estor beutsche Rechtsgelehrs. 1, 537 (§. 1297). Agl. Schmidt westerw. 3d. S. 25. Grimm WB. 1, 1816.

Bierzapse msc., das Recht, Bier zu schenken. "Do als Helwig von Rugkirshusen den bierzappen in vnserm dorste Spexwingkel den wir ime gegeben hain, der kirchen da selbs surter uftgelassen — vnde moigen die heiligenmeister adir vormunde der kirchen soilichen biertzappen der kirchen zum besten virlihen". Urfunde des Grafen Johann von Ziegenhain vom Donnerstag nach Pfingsten 1443. Das Wort ist noch jest, doch nur hier und da, üblich.

Biestmilen, colostrum, fommt zwar bin und wieder vor, z. B. bei Raffel, in der Rabe größerer Domanenpachtungen, welche von nichthessischen Pachtern, benen bieser Ausbruck geläufig ist, bestanden werden, ist aber im Ganzen felten und in manchen Gegenden ganzlich unbekannt.

Bicke, Gebicke neutr., Häckel. Bis gegen bas Ende bes 15. Jarhunderts wurde das zum Futter bestimte Heu und Stroh auf Klögen mit einem Bicker (s. d.) gebickt, d. i. klein gehackt (woher noch jegt das Wort Häckel), und erst im Ansange des 16. Jarhunderts wurden die Strohs oder Schneibeladen (Futterladen), auf benen das Heu und Stroh mit dem Futtersmeher geschnitten wird, ersunden. "Anno 1492 hat man dem viehe das sutter auff stöcken gehacket, darumb wird es noch gehacke und gebicke genant, und sepind zu diesen zeiten die strohes oder schneibe Laden ersunden worden". Handsschistliche Chronit des Pfarrers Theophil Seibert in Asbach bei Allendorf von 1679. zwen dickesnydern dy gedicke gesnedin hon dem ryntsye. Rosensthaler Rechnung von 1493. In einer Marburger Rechnung von 1488 kommt eine im Renthose zu Marburg besindliche bigkelaube vor. Jetzt ist das Wort nur noch im Fuldaischen üblich, wo es Gedöck gesprochen wird, auch heißt dort die Kutterlade noch immer Gedöcksbank.

2) som. verschnittenes Mutterschwein. Oberhessen. Bgl. Grimm Wörterb. 1, 1808, wo dieß Wort aus einem Theile der Wetterau als gleichbedeutend mit der und als Masculinum angeführt wird. Brem. WB. 1, 85: Bigge,

ein Kerfen.

Bickel msc. ift hier zu Lande nur in ber Bebeutung ligo, Spithade, nicht in ber Bebeutung talus, welche zwei Bebeutungen Grimm b. 2B. 1, 1808—1809 zwei verschiebenen Wörtern zuweift, bekannt und üblich.

Bick elstein bebeutet entweber ben mit bem Bickel behauenen Stein, ben Quaberstein (welche Bebeutung bas von Grimm a. a. D. unter "Bickesstein" angeführte mhb. Citat recht wol zuläst) ober ber Abfall, welcher bei bem Behauen ber Quabern sich ergibt. In ben folgenden Redensarten werden übrigens große, schwere Steine, also Quabern, verstanden. Bickelstein kommt nämlich jett nur metaphorisch von schwerem Regen und großer Kälte in folgenden, übrigens sehr geläusigen, Formeln vor: "diese Nacht aber frierts Bickelsteine b. h. ungewöhnlich hart; — "es regnet Bickelsteine"; "was wird dir das bischen Regen schaden? es regnet ja keine Bickelsteine"; "ich muß durch, und wenn es Bickelsteine regnet".

Richen hamb. 3b. S. 15. Schmidt westerw. 3b. S. 23. Brem.

WB. 1, 87.

biekelfest metaphorisch vom festen, tiefen Schlafe: "bas Rind schlaft fcon bidelfest" b. h. wie ein schwerer, nicht zu bewegender Stein.

bickelnart bezeichnet gewiffe Arten von Barte, g. B. ber hartgefrorene Boben ift bidelhart gefroren; ber Cement wirb, wenn er troden ift, bidelhart.

Bicker msc., beilartiges Instrument ber altern Zeit, mit welchem man bas (Seu und) Stroh zu hadsel hadte, ehe bie Schneiblaben (Futterlaben) vorhanden waren. viij schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn bicker, eyn kile, soss par vrien, xx drappen neil. Deutschordensrechnung zu Marburg von 1497. S. Bicke.

Balle fem., im innern und nörblichen Sessen ber allgemeine Name ber Ente, so baß man zuweilen sogar Biler msc. für Entrich hört. Ganz allgemein ist Bilo ber Lockruf für biesen Hausvogel, auch componiert Bilontchen. Der Name ist wol ohne Zweifel bem Laute entnommen, welchen bas Thier hören läßt.

Reinwald henneb. 30. 1, 12.

Bille fem., penis; fonst Biller msc., biminutiv Billerchen. Die feminische Korm ift nur im Schmalfalbischen gebrauchlich.

Bal. Bulle und bullern.

Bilstein, Rame einer nicht geringen Angal felfiger Berge in Beffen. So por allen bes unterhalb bes Deisners nahe am Werrathale gelegenen Felfenberges, welcher bas Schlof Bilftein, ben Sig ber gleichnamigen, im 14. Jarhundert ausgestorbenen Grafengeschlechtes, trug; ferner ber Bilftein oberhalb Grofalmerobe, einer ber bochften Berge bes Lanbes (mit Ausnahme bes Thuringer Balbes in Schmaltalben). Sobann hieß ber Rels am Gubabhange ber Ameneburg, wo bie Gerichtsftatte war, ber Bilftein; eben fo findet fich ein Bilftein am Langenberge bei Gubensberg; an ber Sohre (Raufungermalb) bei Belfa; am Burgwalb bei Bracht; am Rnull breimal: bie beiben Bilfteinstöpfe bei Rammershagen, und Bilftein bei Raboldshaufen; bann bei hohenborn, am Ifthaberge, am Sabichtswald, bei Rengershaufen und wol noch anderwarts. Der Name ift uralt, und muß eine allgemein bekannte, appellativifche Bebeutung haben; welche bieß jeboch fei, ift nicht leicht zu ermitteln. Berftanben ift berfelbe wol ohne Zweifel icon im 14. Jarhundert als bil, Saue, Steinhaue, benn jene Grafen von Bilftein führten brei hauen, Beile, im Mappen. Gleichwol find alle jene Bilfteine nichtsweniger als behauene ober uur jum Behauen geeignete Felfen, vielmehr von Ratur fchroff und fteil emporfteigend, fo bag man unwillfurlich auf ein, mit gutem Grund ju vermutendes, ftarfes Berbum bila, bal, balum, bolans, gurudgeführt wirb, welches etwa bie Bebeutung auffpringen, hervorspringen gehabt haben muß, so baß Bilstein ben hervorspringenben, steil aufsteigenden Stein bebeutet haben mag. Bgl. Müller mhd. WB. 1, 117. Graff alth. Sprachschatz 3, 90 f. Grimm Gramm, 2, 65. 32.

Binde fem., richtiger Bunde, bann Bunge und Binge gesprochen, im Hanauischen aber Beune, ist jest nur noch als Eigenname von Garten und Feldstüden übrig, lautet ursprünglich piunta, biunda, oberdeutsch Peunt, und bedeutet clausura, ein Aderstüd, welches gleichwol eingefriedigt ist. Schmeller 1, 287—288. Außer der Niedergrafschaft Hanau und Niederhessen schwilten bas Wort nicht eben häusig vorzukommen: auf der Binde (Gubensberg, Homberg); auf der Bunge (Trendelburg); Binge (Hilgershausen bei Felsberg; Wetter, wo das Wort 1568 noch appellativisch vorkommt: "die Binge auf der Bonburg"); Mittelbinge (Kirchditmol; Garten beim Hause); Oberbinge (Wahlershausen);

Klimmenbinge (Harle); Steinbinge (Schwarzenberg); der Bingeacker (Munch-hausen; Acer zwischen Garten), die Fuchsbinde (Ebendas.), die Hesselbinde (Schemmern); Bündestück (Elgershausen); das (die) Gebinge (Solz) u. a. D. Am Rhein spricht man die Bende, und verwendet das Wort noch appellativisch. Im Hanaulichen spricht man mit Beune den ursprünglichen Vocal iu richtiger: eu (sogar au), aus, unterdrückt aber den im hessischen Dialect bewahrten oder boch erkennbaren Consonant t (d): auf der Beune (Bischosseim, Lieblos); in der Beune (Niedermittlau; Grabgarten); auf der Baune (Eichen, Somborn); ober der Beune Ellern (Oberdiebach); auf der Baune (Kulianstädten); in der Ruschbäune (Langenselbold); obig der Steppenbeune (Kotenbergen) u. a. Orten, wie in der ganzen Wetterau.

Grimm b. 2B. 1, 1747-1748 (Beunbe).

Bindereitel msc., größerer Stod, meift zum Zusammenbinden ber Reifigwellen u. bgl. gebraucht.

Bindestock m., furzer glatter an einem Enbe ftumpf zugespigter Stock, mit welchem bie Garben gebunden (b. h. ber Anoten bes Strohjeils [ber Wice, Leifel] geschlungen) werden.

Bindetuch neutr., eine weißleinene Schurze, welche bie Mannspersonen in ben Aemtern Homberg, Felsberg, Friglar, Gubensberg und beren nachsten Angrenzern, theils blog beim Fruchtbinden auf bem Acer, theils aber auch als gewöhnliche haustracht tragen.

Bare (auch Bere) fem., Birne; bie einzige in Beffen gebrauchliche Form fo, bag vor nicht allzulanger Reit Birne unverftanben mar.

"Da haft bu eine Birn" ober: "willst bu eine Bire?" sehr übliche nieberhessische Formel zur Beschwichtigung eines Aufgeregten, bie erstere Formel zuweilen mit bem Busat: "und halt bein Maul".

Saufbiren, Suffbiren, Name ber Felbbirnen, welche gewöhnlich nur gum Reltern verwendet werden, im östlichen Beffen; "bei ben Saufbieren", Name eines Felbplates bei Breitau.

**Disem**, 1) zischen. Im Haungrund. Bgl. pfeisen, pfeschen. 2) das durch die Bremsen veranlaßte Toben des Rindviehes auf der Weide, wobei es von der Weide wegzulausen pflegt. Hin und wieder in Oberhessen (Anzesar) üblich; doch muß das Wort nach B. Waldis (Espus 1, 62) zu schließen früherhin in allgemeinem Gebrauche gewesen sein. Richen S. 15. Grimm d. W. 2, 46. Lgl. beiern.

Bitek msc., ein faurer Upfel. Im fachfischen Beffen, an ter Diemel üblich. Bgl. Soeiek.

Bitze sem., Baumgarten; jett jedoch nicht mehr appellativisch, sondern nur als Eigenbezeichnung von Garten und Flurstücken verwendet, aber in ganz Hessen, die niederdeutschen Bezirke abgerechnet, vorkommend. "das vierteil der boume die da heizzent Bitze". Urfunde vom 18. Oct. 1290, Steckbach betreffend in Böhmer Cod. francos. 1836. S. 253. Noch heute heißt diese Stelle bei Seckbach "an der Bige". Eben so bei Praunheim: "in der Big"; bei Stausebach: "auf der Bige"; eben so bei Simtshausen, bei Neßelbrunn, Wetter und anderwärts. Mitunter sindet sich auch Betz, Bötz geschrieben und gesprochen: "in der Beg" (Gonsroth); "in der Bög" (Niedermittlau); eben so, doch dazwischen auch Bitze, in Caldern, Ernsthausen bei Rauschenberg, Friedigerode, Rengersshausen und sonst. Der Plural erscheint in Melsungen: "in den Bigen", und,

wenn nicht ein Schreib= ober Drudfehler vorliegt, bas Masculinum in Bebra :-"auf bem Bigen". Busammensegungen find nicht felten: "ber Boge graben" "in ben Boge garten (Staufebach), "im Rigenweg" (Roth), "im Bigengrund" (Bebra). Die lette Andeutung eines appellativifchen Gebrauchs biefes Wortes finde ich 1568 in Wetter; hier gab es bamals mehr als eine Bige: bie eine wird bezeichnet als "frautgarten in ber am beim fteg of ber bigen". von einer andern aber heißt es: "vi alb. viij bir. (Erbgine) von ber Bigen, welche nun gemeyner Stadt Better Die vorsteher ber ftiffts von ber rittericaft vertauft haben".

Bgl. Beitschrift fur beff. Befch. u. Lanbestunde 4, 53-54, und baraus Grimm Borterb. 2, 58. Grimm entfcheibet fich fur bie fcon von Schmeller 1. 303 angenommene Ableitung bes Wortes von pizuni, pizaun, clausura.

bizen, verstolener Weise (z. B. aus einem Loche heraus) nach etwas ausichauen. Dberheffen.

bizeln, juden (in ber Rase, ober bei Frost in ben Fußzehen und Fingerspiten, welche vom Frost gelitten haben). Im Schmalkalbischen, sonst unsbefannt. Reinwald 2, 29. In Baiern bitzeln, Schmeller 1, 229. Das Wort ift ein beminutives Frequentativum von beißen.

blaen, blaben, wie hocht., boch nur von ber befannten Rrantheit bes

Rinbviehes gebraucht.

Geblat neutr., bas Geblahe; wirb, während bas Berbum fic metas phorifc nicht verwenden lagt, nur figurlich gebraucht: ein auffallender Fortichritt aus kleinem Anfang, auffallenber Pomp u. bgl. wird ein Geblai (breifilbig) genannt. Gubliches Oberheffen.

blacen, vom Bloten ber Schafe fehr gewöhnlich gebraucht, häufiger als

bleken. Alberus Dict. Bl. Ziijb: balare, bleben.

Blaelamm, Scheltwort fur eine bumme Berfon.

Blacken msc. (anftatt Blacke, wie genöhnlich) Stud, Rieden (welches lettere Bort im heff. Dialect auch fur Stud gebraucht wirb), fowol 1) fur ein Stud Land (ein Bladen Land, ein Biefenbladen, außerst übliche, in ben Rataftern ungemein haufig vorfommenbe Bezeichnung), als auch 2) fur Lappen, Fliden und 3) für Fled, verschabte Stelle an Kleidungsstuden, und für Schmugsfed überhaupt. Die beiden lettgenannten Bedeutungen von Bladen sind weniger in Oberheffen (wo man auch ju 1) lieber Blech als Bladen fagt) als in Dieberheffen üblich.

> Joch wå ir cleit zurizsen, vom aldere was zuslizsen,

Placken sazte sie du fur. Glifabethleben, Dicutiefa 1, 449.

der wolf den hund noch basz besach, sprach, was schatt dir hinden im nacken?

da hast du ein kalen placken. B. Balbis Cfopus 1, 56.

Ugl. Brem. DB. 3, 325. Grimm b. 2B. 2, 59.

Blacker msc., auch Blackert, Dintenfled, Fled überhaupt, grober Gehler im Allgemeinen. Mur im öftlichen heffen üblich.

Schmeller 1, 234 (aus Rurnberg, mit ber Bebeutung Fehler). Grimm b. 22, 59-60, wo jedoch zwischen Blader (Dintentletfer) und Bladert (Kleds) unterschieben wirb, was ber hessische Dialect nicht thut. Blak, Dinte, findet fich im fachfischen Altheffen nicht, sondern nur im Schaumburgischen, wo übrigens auch bas Bleiftift Blak heißt.

Lelies principal = Common politicon and in

Blarr msc., eigentlich: die Augenverdunkelung, die Starblindheit, amaurosis. In diesem Sinn ift jedoch das Wort nicht mehr sonderlich üblich, desto gebräuchlicher aber die Redensart: "den Blarr friegen, ben Blarr haben", welche bedeutet: vor Verwunderung, Erstaunen starr und stumm stehen. Zuweilen wird bas Wort auch femininisch gebraucht.

blarren, mit stillstehenden Augen, wie der Starblinde fie hat, etwas ansehen, anstarren — von Berwunderung, Schreden u. bgl. hin und wieder gebräuchlich.

blarrem üblicher als blärren, blerren, einen unarticulierten rauhen, sauten Ton von sich geben; das Weinen des unartigen Aindes wird zum Blarren. Borzugsweise wird es von Menschen, weit weniger von Thieren (am meisten von jungen Kälbern) gebraucht; und so mag es in Hessen schon im 16. Jar-hundert gebraucht worden sein, da es H. Kirchhof im Wendunmut und sonst nur von menschlichem, ungefügem Geschrei anwendet, während das Wort anderwärts mehr vom thierischen Geschrei im Gebrauch ist.

Bgl. Grimm b. 2B. 2, 66.

Blase fem. 1) felten von bem Ausschlag gebraucht, fonst wie hochbeutsch. 2) In Mittelhessen ber große kupferne Topf, welcher hinter bem Stubenosen in ben Ofenhals eingemauert ist, und mit bem zum Heizen ber Stube bienenben Feuer geheizt wirb. Die Blase bient zum steten Bereithalten warmen ober heißen Waßers, besonders so weit basselbe zum Liehfutter notig ist, auch wol zum Sieden von Kartoffeln.

Lgl. Trombe.

Blasenkopf, Scheltwort für einen Hohltopf, ber fic, wie Sohl-topfe gewöhnlich thun, bruftet und groß thut.

Eben fo bezeichnend nennt man in Schmaltalben einen folchen Sobifopf

Schwellhaupt.

blaten in Nieberheffen bie Außenblatter ber heranwachfenben Robipflangen (Weißtraut, Blaufraut, Brauntohl, Wirfing) gur Biehfutterung ablefen.

In Oberheffen, wo man blatten, blettern spricht, bezeichnet dieses Bort bas Abschneiden der Spigen der Baizenhalme, durch welche Operation der allzu geile Buchs der Halme verhindert und ber Körnerertrag befordert wird. Egl. dachen und schremen.

Blatz msc., plur. Bletz, runder platter Salzsuchen von geringem Umfang (Herseleb); anderwärts auch Speckluchen (Losetuchen). Schmidt westerw. 3d. S. 143. In neuerer Zeit werden auch die beiden eben genannten Gebäckarten durch die Composita Salzblat, Speckblat, bezeichnet, wie es denn auch auher dem gemeinhachd. Zuckerplatz noch einen Kartosselblatz gibt (geriebene Kartosseln, auf der eisernen Herdeltte gebraten, zuweilen jedoch auch in gleicher Bedeutung mit Kauschel, Schepperling, Spanuckel) und einen Honigblatz gab: "wilche (zwei Dirnen) Ime, dem verstorbenen Philips Guntern, seine krenck, in "der Meinung, Liebe dadurch zu machen, in einem honigplatz zu essen gegeben "haben sölten". Marb. Hezenprozesacten v. 1579.

Blatz msc., Anall, besonders Beitschenknall.

blatzen, frallen als Reutrum und Activum, in letterm Sinn meift vom Beitschenknallen. Faft nur im Schmalkalbischen üblich, wiewol die Platbuch fen ein überall bekanntes Frühlingsspielwert ber Anaben sind.

blatzen, blatzen, pleizen, plaubern, ausplaubern, leeres Befcmas

machen.

Geplats noutr. Gefcmag, leeres Gerebe. Marburger Begenprozeffacten von 1635.

blatzkastig, schwaghaft, plauberhaft. "Producentin sen Schwaghafftig vnb blathafftig gewesen". Marb. Hexenproc. A. von 1596. Die Inquisitin hieß mit ihrem Annamen die Plat Else, Plet Else, auch Pletschin.

Sest fast ganglich ausgestorben.

Blaufines msc. Falte, Beigfalte (Fslco islandicus L., F. gyrfslco, F. cyanopus); jest in Beffen nicht mehr einheimisch, ehebem nicht selten. Der Falkner bes Landgrafen Philipp befand sich 1562 in Ergborf, um auf bem Gerwigshagen "bie blofeuß zu fangen, welches ich ungewitters halben nit hab thun tonnen", und 1563 in Gemunden, um "junge Bloefueß vfm Weczstein außzuheben".

Blech neutr. bebeutet in Oberhessen einen breiten Plat in ber Ebene, ein breites Ackerstud, bann ein Landstuk überhaupt. "Das war einmal ein Blech!" b. h. ein großer Raum, Plat (ben 3. B. das Linnen, die Wäsche, auf ter Bleiche einnahm). "Item ein Mesten ploch am Bickenbergk" Urfunde Heinz Scheffers von Melnau vom Jahr 1520. "Zwei Krautblecher in der Bonsburg" Wetter 1568. Die Frankenberger Bürger haben ihre Pflanzenbleche am Goßberge. "Ein Garten, thun zwei Blecher"; "ein Garten zu andertshalbem Blech" Frankenberger Flurbezeichnung von 1550. Im sächsischen und westschischen Hech" Frankenberger Flurbezeichnung von 1550. Im sächsischen und weststälischen Hech" heiten, wiewol das Wort weiterhin in Niederbeutschsland wieder erscheint, z. B. bei Fallersleben, wo Blek in ganz gleicher Bebeutung vorsommt. Frommann Mundarten 5, 51.

blechen, Gelb zalen, zumal in fo fern bieß hart ankommt. Allgemein üblich, wie am Rhein und überhaupt burch gang Oberbeutschland.

bleffen, verbluffen, abschrecken. In ganz Althessen und Fulba üblich; "verbluffen" ift unbekannt. Schmibt westerm. Ib. S. 24.

bleischen, zerftreuen. Wo viel Strobhalme liegen, ift Strob gebleifcht; bas gemabete Gras wird gebleifcht, bamit es burre werben tonne (bafur gewöhnlicher: gezettet, gezettelt).

verbleischen, fo zerstreuen, daß bas Berstreuete sich nicht wieder zusammen bringen läßt; "verbleisch bie Guner nicht", jage sie nicht fo, daß sie sich vom hofe verlaufen ober verfliegen.

Allgemein üblich, jumal in Dieberheffen. Anberwarts fcheint es nicht

vorzufommen.

blecken, hohnlächeln, boshaft lachen. Schmalfalben, Graffchaft Ziegenshain und anderwärts. sich blecken unaufhörlich und ohne Urfache lachen; Obershessen und anderwärts.

blenden, in Berwirrung bringen; fommt in ber früher febr üblichen und noch jest mitunter gehörten Rebensart vor: fcanben und blenben. S. schanden.

Blese fem. (meift nur pluralisch: Bleson, gebraucht) heißt im Fulbaischen ber an eine lange Stange befestigte Strohbunbel, wie man sich beren zur Feier bes hutelsonntags (s. b.) und bes Johannistags bedient; neben ben Blesen wurden auch hagelraber (s. b.) angezündet. Diese uralten Feuerbelustigungen sind ctwa seit bem Jahr 1830 von ber Polizeibehörde verboten worden, und beshalb von Jahr zu Jahr seltner geworden, jest fast ganzlich erloschen.

bleuen, eben fo baufig und in manchen Gegenden von Rieberheffen

häusiger, ja regelmäßig **blauen**, schlagen. Aur vom Flachs und von ber Wäsche, so wie von dem Garn, welches der Weber blaut, ehe er es spult, gebräuchlich. Der Flachs wird, wenn er aus der Roße gekommen, gestaucht und getrocknet und sodann einige Monate ausbewahrt worden ist, im Freien mit dem Flachsblauel geblaut; der Flachsblauel ist ein dicks mit einem gekrummten Stiel verschenes Bret, auf bessen unterer Fläche tiese Kerben in die Quere gezogen sind; auf das Blauen folgt das Brechen. Wäsche und Garn werden mit dem Wasch (Garnz) Blauel geblaut; dieß ist ein länglich viereckiges, unten ganz glatt gehobeltes schweres Bret mit Griff. Der Waschblauel ist nicht überall, vorzugsweise nur in Niederhessen, gebräuchlich. Gothisch bliggran, ahd. pliuwan, mhd. bliuwan, stark conjugierende Verba, aus beren ablautendem Prästeritum (blaggy, plou) die Karbenbezeichnung blau stammt.

Das Wort geht burch bas gange obere Deutschland; bie Form blauen kommt schon im 16. Jarhundert in Heffen und sonst in Mittelbeutschland z. B. bei Erasmus Alberus im Wörterbuch und im Barfüßer Gulenspiegel vor. Dagegen ist bas Wort den Niederbeutschen fremb; im sachischen und westfälischen

Beffen tritt anftatt blaven beim Flachs bas Wort boken ein.

Grimm b. W. 2, 111.

Schleikenblauel msc. "Die Heiben haben auch bes mufsiggangs (vnb) vnnugen lebens ber nachpawern grosse vorsorge getragen, nit allein bas es an sich ein schenklich leben — fonder auch vmb der edeln zeit willen, die ein sollich schleiffenblawel sein leben lang vnnutz zubrengt". Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nuge. 1533. 4. Bl. 57b. "Ist aber einer nit minorierig, sonder zu seinen tagen komen, vnd doch so verthun, das er das sein böslich zuszubrengen vnd zuuertilgen vnterstehet, sal ime ein Rhaet von stunden sein gutter verpietten lassen, vnd vorsteher ader Curatores setzen vnd verordnen, welche die guter vnterhanden haben, darmit ime zu gutem gepärn, ob als dan pe der schwälger vnnd schleissenplawel in seinem vnsinne pleiben wolte, das doch die gutter zusamen gehalten wurden". Ebbs. Bl. 58b.

Frisch hat 2, 195 bieses Wort in ber Form Schleifen-Blawer aus Gobler Rechisspiegel Bl. 249b, wo zur Erklärung beigesetzt wird: Galgensichwengel; er bezeichnet basselbe als ein veraltetes Schimpswort, und erklärt es burch Blauel, Schwengel, welcher in der Schleise hangt wie der Klöppel in der Glocke, sur suspensus, pistillum in patibulo. — Das Ziehen der Crucifize durch das Wasser, um Regen zu erzeugen, heißt in Toulouse nach Bodin: La Tiremasse, und dieß Wort übersetzt Fischart Damonomanie 1581 S. 391 (1586 S.377): der Schleuff den Klogen. — Es sieht das Wort hiernach weit mehr aus wie ein Imperativ: schleif den Blauel, einer der den Blauel hinter sich her schleppt — aber wozu? zur Strafe, wie die Kugelschleifer ehedem in den Festungen? etwa der den Prügel schleppen mußte, mit dem er geprügelt wurde? oder wie? — Jedenfalls bedeutet das Wort in beiden Stellen Eisermanns einen Müßigsgänger, und es wäre wol möglich, daß es die eigentliche Bezeichnung wäre, welche nachher sich in das unverstandene Wort Schliffel, Schlüffel metamorsphositt hätte.

"Aber fie haben bie Freiheit, Bafchblawel zu folleiffen, vnb mit "meuchlen bie vergifft honig zu machen". Luther Antwort auf die Zedbel des Officials zu Stolpen. 1520. Jen. Ausg. 1555. 1, 219b. [hier ift Bleuel fchleifen offenbar fo viel wie betrügen, aus bem Rlaren etwas Unflares, aus bem Richtigen Unrichtiges machen; verdrehen — etwa auch verderben überhaupt].

blind. Diefe bem Beffenftamme augewiesene Bezeichnung, welche berfelbe

mit weit größerer Bestimtheit tragt, als ber Bolfstamm ber Schwaben, ift jest unverstandlich geworben, weil man feit ber Ditte bes 17. Sarbunberts bas Subject, welchem eigentlich bie Blindheit julommt, aus biefer Bezeichnung ausgelagen und endlich völlig vergeften bat. Bis zu bem angegebenen Beitpuntt biegen bie Beffen namlich nicmale ichlechtweg "blinbe Beffen", wie jest, fonbern "blinde Bunde" oder "blinde Bundeheffen". Gin Beleg fur bas erftere findet fich bei Bans Sache," welcher fagt: "bie Beffen engft (veriert) man mit ben Sunben" (IV, 3, 92a); fur bas zweite bei Bungel Bilbesheimifche Stiftefebbe S. 36 u. a. St., und bei v. Rommel 7, 202 aus bem Sahr 1621. Die Bezeichnung ber Beffen als Sunbe, blinte Bunbe aber bezieht fich, wie 3. Brimm in feiner beutiden Mythologie 2. Musg. S. 346 angebeutet, in feiner Befchichte ter b. Sprache S. 566 ausgeführt hat, auf eine uralte mythologische Stamme fage, nach welcher ber StammeBanberr ber Beffen und Schwaben entweber, ber Sage von ben Merovingern und von bem Schwanritter analog, wirklich von einem Bunbe erzeugt, ober, wie bie fpatere gemilberte, febr befannte, Sage von ben Belfen b. h. jungen Sunden überliefert, ale Reugeborener fur einen blinden hund ift ausgegeben worten; ober bog er endlich, mas allerdings auch möglich, aber weniger maricheinlich ift, blind geboren, baber huelf (Belf, catulus, nict gu verwechseln mit wolf) genannt, nachher aber sehend und ein besto gewaltigerer Helb geworben mare. Auf keinen Fall ist die gedachte Bezeichnung birect schnabend im jegigen Sinn: Blindheit im Sinne von Einfaltigkeit, Dummheit genommen, freilich auch noch weit weniger lobenb: Blindheit im Ginne von blinder Tapferfeit verstanden. Es ift eben Die Bezeichnung einer mythologischen Anfchauung, welche allerdings jur Schmabung gewendet werben fonnte und gewendet worden ift, an fich aber nichts als ein vermeintliches Nactum bezeichnen follte. Deutlicher als bei ben Beffen tritt bieg bei ben Schwaben heraus, von welchen man fagt, bag fie erft am gehnten Tage febend murben - eine binweifung auf die Beburt als hunte, bie mir ben heffen gegenüber noch nicht In alterer Reit icheint übrigens ber Rame ber blinden Beffen, blinden hundeheffen, blinden hunde vorzugeweife nur bei ben nachsten nordlichen Nachbarn ber Beffen, ben Sachfen und Beftfalen, gang und gebe gewesen ju fein; auffallend bleibt es, bag weber Sebaftian Frant (in feinem Beltbuch) noch Johann Fischart im Gargantua und in ber Praftit, welche Beibe bie ichmabenben Bezeichnungen ber verschiebenen beutschen Stamme einzeln, jum Theil wieberholt, aufführen, ber Gigenschaft ber Beffen als Blinber auch nur mit einem Worte gebenken, mahrend fie boch ber Armut bes Beffenlandes, ber "mageren Beffen", bes "Beigenlanbes", bes "beffischen Schneiberfpede" reichliche Ermab. nung thun.

Im 17. Jarhundert findet sich benn auch die Redensart, welche noch heute umlauft: "Senes dis pueri. Die Alten werden zweimal blind, wie die Heffen einmal"; Filidors vermeinter Prinz (1665) S. 93, womit benn ber Sinn, welchen man heut zu Tage mit der durch ganz Deutschland gehenden Bezichnung "ein blinder Hesselle" verbindet, hinreichend eingeleitet ist: einer, ber etwas nicht sieht, was doch augenfällig genug ist.

Wugen, blindlings, ohne etwas zu fehen. Allgemein gebrauchlich.

Blitter msc., auch Bletter, Pletter (Eftor b. Rechtsgel. 3, 1416) ein Gebund Stroh. In Oberheffen, jedoch mit Ausschluß der katholischen Ortschaften bes Amts Amoneburg (f. Bäusch). Un der Schwalm: Blett msc. Die nieder-

hessische Bezeichnung ist Schüttling. Der Hofmann im Renthof zu Marburg quittirt 11. Nov. 1603 über 53 Rückenstro, 55 hasserstro, 51 gerstenstro, 4 Weißenstro, 3 Erbesstro, fünst plett stro, 2 malter Helbt und sprewe. Hiernach muß das mals Plett — Krummstroh oder dgl. gewesen sein. Das Berbum blittern, plittern, welches Schlottel Haubtspr. S. 1287 als petulanter currore et strepere hat, kommt einzeln auch vor, doch nur in der Bedeutung auseinander streuen,

pergetteln.

Blobaln, Blaubach msc., Name bes in der Stadt Eschwege besindlichen Gesangnisses. Der Stadtsnecht daselbst, welcher die Zauberin Rudloss im Jahr 1657 aus dem Gewarsam und von der Kette hatte entspringen laßen, wurde wegen seiner "Warlosigkeit" an Händen und Füßen geschloßen und in den Blobach geführt. Eschweger Hexenprocessachen v. 1657. Dietrich Dietrich aus Schwebda wird 14. August 1679 "nach eschwe geführet, auf den blaubach geschet". Christoph Dietrichs Schwebdaer Chronik. — Vermutlich, wie es anderwärts östers vorkommt, eine Bezeichnung, welche von dem Namen des ersten oder eines besonders merkwürdigen Insasen dieses Gefängnisses entlehnt war.

Blockgewicht wird metaphorisch für "ein unteilbares Ganzes" gesett in einer von bem Rentmeister Beter von Sachsen (Sassen) zu Wetter bem Kloster zu Calbern im J. 1527 ausgestellten Erblehn-Reversurfunde: "Auch wollen wir angezeigten hoff nit von einander teilen ober zureissen von in viel hende vereussern, Sondern für ein Blockgewicht seczen".

Hiernach werben auch die aus bem Französischen en bloc herübergenommene Ausbrude "Blocksumme" u. bgl. (welche Grimm b. B. 2, 138 fehlen), gleich bem bloc felbst als ursprünglich beutsch, bann in bas Französische übergegangen

und aus bemfelben gurudgenommen angefeben werben mußen.

bluddern bezeichnet ben Laut, welcher burch die stoßweise erfolgende Erschütterung ber Luft, des Waßers, des Sandes mittels einer größern Anzal kleiner Bewegungswerkzeuge hervorgebracht wird: der Wind bluddert, wenn er in einzelnen Stößen, zumal durch das Baumlaub fährt; das Huhn bluddert (auch bluddert sich) im Sande; die Kindsmörderin Enchen (Anna) Runkel zu Warburg sagt am 29. Juni 1680 auf der Tortur auß: das Kind habe im Eimer gebluddert.

bluddericht auseinanbergestreut, wie wenn ber Wind halme auseinander-

wirft; burch einander und über einander geworfen, unorbentlich.

Allgemein üblich.

bluffen, bellen, befonders von bem bumpferen, halb unterbrudten, Bellen ber hunde. Un ber Diemel ublich, fonft unbefannt.

**Blümehem blau.** "Da gehts blümchen blau" sehr übliche hesssische Rebenkart, um zu bezeichnen, baß es irgendwo herrlich und in Freuden, in Unbesorgtheit um den eigentlich zu großen Auswand, unbekümmert um eine vielleicht bedenkliche Zukunft, gleichsam drunter und drüber, gegangen sei. Es hängt diese Redenkart ohne Zweisel mit der "blauen Blume" der Märchen zussammen, vermittels deren die unterirdischen Schäge der Berggeister erschloßen werden konnten. Auch ist Blümchenblau ein Name des Teusels. Grimm d. Mythol. 2. Ausg. S. 1015.

Blunze fem., boch fast nur im Plural: Blunzen gebrauchlich, bebeutet in heffen nicht wie anderwarts (Schmidt westerw. 3b. S. 143. Schmeller b. W. 1, 336. Grimm b. W. 2, 169) Blutwurft, auch nicht metaphorisch einen biden, plumpen Menschen, sondern Gelb, und zwar mit bem

Rebenbegriff bes reichlichen; "ber hat Blungen", ift ein vermögender, namentlich an Capitalien reicher Mann. Sauptfächlich im öftlichen Beffen in Uebung, aber ziemlich überall befannt. (Warscheinlich ift bie hessische Bedeutung bieses Wortes eine übertragene: vollgestopfter Gelbsack, ber Blutwurst ahnlich. Dagegen mag ber in heffen vortommende Familienname Pluns aus ber ursprungzlichen Wortbebeutung herstammen).

blusterm, Blafen treiben; Brob ober Ruchen bluftert, wenn ber Teig in einen zu heißen Bacofen tommt und beshalb alebalb in großen Blafen auffahrt.

Blut fem., mhb. bluot fem., bie Blute, b. h. bas Bluben im Allgemeinen; von ber einzelnen Blute (Blume) wird es nie gebraucht: "bie Baumsblut ift bieß Jahr schon". In ganz Heffen, am üblichften im östlichen Heffen (Schmaltalben, Werra, Ziegenhain).

Blut neutr., sanguis, ist in Hessen volksüblich in ben Formeln "unser Blut" (Berwandtschaft), "das Blut regt sich" (das natürliche Berwandtschaftsgefühl macht sich geltend) (dazu auch: Blutströpfehen, kleines Kind, auch übershaupt ein Einzelner, aus der Berwandtschaft; "ich habe doch noch kein Blutströpfehen zu sehen gekriegt", Klage einer jungen, in weiter Ferne von der Heimat verheirateten Frau); böses Blut haben (machen); Blut lassen müssen, bis zum Aeußersten gedrängt, zur gerichtlichen Berurteilung, zur Auspfändung u. das, gebracht werden; Milch und Blut u. das.

Gottes Blut war eine im 16—17. Jarhundert auch in heffen häusige Berwunderungs (Fluch:) Formel. Der Corporal Johannes Mebus aus Lehnshausen hatte an einem im Jahr 1636 bicht vor Marburgs Thoren unter Unstrung des Rittmeisters Bischoff und des Lieutenants Schorlemmer begangenen Straßenraub Theil genommen; zwei der Angegriffenen waren erschoßen, der dritte durch einen Schuß verwundet worden. Als Webus von diesem vernahm, daß die Angefallenen "keiserisch und darmstädtisch" waren, rief er voll Schrecken aus: "Gotts Blut, was haben wir gethan!"

Blutk raut; Tormentilla erocta. Das Kraut wird überall in Heffen eifrig gesucht und als Mittel gegen Berblutungen (zumal des Uterus) sehr häufig in Anwendung gebracht. Es bildet das Blutkraut nebst der Mannskraft (f. d.) einen Hauptbestandteil der Kräutereinsamlung, welche am Morgen des himmelsfartstages angestellt zu werden pflegt (des Gekrüdigs).

blutt, blott, auch blutch, blotch (Eftor S. 1416), feberlos, haarlos, implumis, impubes. "er gebe mir meine Febern wieber, so wurde er gar plutte" Zeitschr. f. heff. Gesch. u. LR. 3, 317. "NB. Die Genß seinbt noch bloth geweßen" (4 junge Zinsganse). Rauschenb. Rent. Rechn. 1580. blutte Mabchen, blutte Jungen (letteres weit häusiger als bas erstere) puellse, pueri impuberes; wird auch wol gebraucht ohne daß der Begriff der Unmannbarkeit ausdrücklich mitgebacht wurde, gleichsam wie: unbedeutend, einer Berücksichtigung nicht wert. blutte Bögel, blutte Mäufe. Bei Großenritte liegen neben einander zwei hügel: der eine, bewaldete, heißt der Holzburgel, ber andere, unbewaldete, ber blotte Bürgel. Ein blutter Vogel heißt in hünfeld substantivisch ein Blunder.

Das Wort ist gang allgemein üblich, und in ber altern, zumal obers rheinischen Literatur (S. Brant, Fischart) start vertreten, also nicht etwa eine nieberbeutsche Form von bloß.

Grimm b. 2B. 2, 194-195.

blutzen, auch wol, boch feltner, blotzen, niemals plutzen, plotzen, 1) hart und schwer auffallen, ju Boben fallen: "er blutte bahin, wie ein

Sad"; "bas find geblutte (vom Baume gefallene ober gefcottelte, nicht gebrochene) Mepfel, Die halten fich nicht". Ueberall gebrauchlich.

2) Tabat rauchen, jumal wenn babei viel Dampf erzeugt wird; auch:

viel rauchen.

Blatz mec., Fall, befonbere ftarter Fall; "ber N. hat einen bofen Blut auf die Tenne gethan".

Blutzer msc., 1) ein furz und bid gewachsener Menfc. ftarfer Raucher, auch ein Raucher überhaupt. 2) ein

bober, aus be-ober verschleift, gesprochen bower (fachlisches Beffen), buwer . buwwer . bewwer . derbuwwer , oberhalb , baruber. Ueberall üblich , und in ber hessischen Schriftsprache in ber regelmäßigen Form bober bis in ben Anfang bes 18. Jarhunderts gebrauchlich.

entboben "hie entboben" = hieruber, hac in causa, findet fich in Acten bes 16. 3h. öfter, 3. B. L. Philipps Reformation v. 18. Juli 1527. Marburg 1528. 4. Bl. A4b.

Bal. bunter, buten; bafter.

Bocht msc. und neutr., unreinliche Nage; bas Rind, bas Schwein liegt im Bocht. In gang Beffen befannt, am üblichten jedoch in Dberheffen. Mbd. baht, Bfuge, Moraft. Vrid. 146, 10; in eben bem Sinn und mit bemfelben Bocal auch noch jest (Bacht, Baacht) in ber Schweiz üblich. Stalber 1, 123. Bei Ronigshofen aber ericheint es gerabegu in ber Bebeutung von Rot, Dreck (mit welchem geworfen wirb). Der hesisische Gebrauch bagegen findet sich bei hans von Schweinichen 1, 59. Bei Schmibt westerw. 3b. S. 29 erscheint bas Bort ("Bogt") blog als "Schweinsbette". Barfcheinlich gebort hierher auch bas von Richen Samb. 3b. S. 370 und Brem. AB. 3, 370 aufgeführte "Buut, Boot, ichlechtes Bette". Gftor t. Rechteg. 3, 1416 hat bas Wort auch (Boodit) aber in ber Bedeutung "Dampf", was auf einem Deisverftandnis beruhet, benn in biefem Sinne fommt es nie und nirgends vor. Bgl. Reitschr. f. beff. Befc. 4, 54. Grimm b. 2B. 2, 201.

Bohme msc., Benennung einer, im 15. und 16. Jarhundert allgemein in Deutschland verbreiteten, und auch in Beffen außerft gangbaren Dlunge: ein bohmifcher Grofchen, zwanzig zu einem Gulben gerechnet. Der Bohme war von gutem Silber, und hatte vor bem meienischen Brofchen ben Borgug. Daher mag es tommen, bag in alten heffischen Stiftungen fo oft ber "Bohme" erfcheint, welcher gu Beiten ben mit ben altern Mungverhaltniffen unbefannten beffischen Rechnern ber Reuzeit nicht wenig Ropfbrechens gemacht hat. "Wir han ouch vorwillet, wass wir von lessin (Lachsen) fangen, dar von iglichem lasse sal eyn behemen gefallen zu dem lichte (welches bie Bunft eben ftiftete), vnde die Behemen sollen ussgegeben werden von den jennet, die sie fengit". Ungebr. Urf. ber Fischerzunft ju Digenhausen vom Epiphanias 1445. Und in ahnlicher Beise sehr oft.

boken, nieberdeutsche Form für pochen; Schottel Haubtspr. S. 1290. In fast gang Niederheffen ziemlich üblich für barauf schlagen, heftig schlagen, Klache boten tommt jeboch nur in den fachfifchen und westfällichen Bezirten vor.

boeken, laut rufen, ungestum, ungeziemend rufen. In Dieberheffen von bem Brullen bes Rindviehes, aber auch von menschlichem Rufen außerst üblich.

bocken ift in bemfelben Sinne, in welchem es gemeinhochbeutsch gebrauchlich ift, auch in Heffen üblich; außerbem aber bebeutet es im Haungrunde und Umgegenb: schmollen, aus Mislaune nicht reben wollen.

**bolken** in Nieberhessen sehr gewöhnliches nieberbeutsches Wort für laut und grob rusen, ungeschlacht schreien; auch von dem Brüllen des Rindviehes, gleich boeken, gebraucht. Brem. WB. S. 113 (wo bolten steht). Schottel Haubtspr. S. 1291. Nichen hamb. Id. S. 20. Laurenberg Schertzgedichte S. 136. Die hochdeutsche Form, bloden, ist als bleken vom Nindvieh in Niederhessen nicht, nur von Schasen üblich, im Fuldaischen jedoch auch von Kuh und Kalb.

Bolle fem., Mulbe. Im Schwarzenfelsischen. Daher Krebsbolle, Flußmuschel. (Ugl. Arebsschachte). E. Alberus Dict. Bl. ddijb: alueus, ein gefees oben weit, ein narten, boll, mulen, far. Bgl. Narde.

**bollern**, nieberbeutsche Aussprache bes hochdeutschen poltern; sehr gewöhnlich in Nieberhessen für ira sagrare, tumultuari, wild auffaren u. bgl. 3. B. Schupp hat in ber erbaren hure (Samtl. Schr. 1719 1, 475) beibe Formen, die niederdeutsche und die hochdeutsche, neben einander: "da wirstu einen rechten trostreichen Prediger hören, ber nicht also poltert und bollert wie dieser unfinnige Pfass."

Bollrian, Polterer, ein Menich, welcher bei jeber Kleinigfeit mit lautem icheltenbem Tabel auffährt, Siglopf. Un ber Gber und anderwarts. Richen hamb. Jr. S. 28.

Bolze. Die Redensart "einem alles zu Bolzen brehen", fast die einzige, in welcher der alte Bolze (Pfeil) noch in seiner eigentlichen Gestalt forilebt, findet sich auch in Hessen als volksübliche Redensart, in dem Sinne: "einem alles übel auslegen, alles Geringfügige, Unbedeutende, zu etwas Bedeutendem, zu einem Vergehen machen". In früheren Zeiten hatte diese Metapher nicht oder doch nicht bloß diese schlimme Bedeutung, sondern nur die: "alles gerade machen, zurecht richten", z. B. S. Frank Sprichwörter 1, B42; 2, Dd4b. Fischart Chezuchtb. L6b. Daß die Phrase diesen Sinn hatte, sieht man am deutlichsten aus dem unechten Gesicht "Kaushaus" des Philander v. Sittewald S. 337: "alle krummen Hölzer zu geraden Bolzen zu drehen". Der üble Sinn kann in die Redensart nur dadurch gekommen sein, daß man den Pfeil, als eine Wasse, für etwas Schlimmes angesehen hat: aus jedem unschuldigen krummen Holz eine gesärliche Wasse machen. Bgl. Grimm b. W. 2, 234.

bolzenstrack, steif ausrecht; sehr üblich. Schmidt westerw. Jb. S. 31.

Bolzer msc., ber Rater. In ber Diemelgegenb. Brem. WB. 1, 114: Bolze, ein Rater.

Bombal fem., Ort bes Untergangs. Nur in ber Rebensart üblich: es geht mit dem Menschen über die Bombai, es ist mit ihm balb vorbei, er geht unrettbar zu Grunde. Saungrund.

verbombeisen, eine Sache verfehrt anfangen, verfehrt behandeln, so daß sie schlechterdings mislingen ober verderben muß. Haungrund. Bgl. versumseien und verpopeizen.

Der Ausbruck ift buntel, eben wie ber in ber Grafichaft. Ziegenhain seit bem Anfange bes 16. Jarhunderts vortommenbe, anscheinend mit diesem Bombai verwandte Kamilienname Bambey. Das Warscheinlichste ift, bag bie gedachten

Borter Rebenformen von fumleien find, und bag, wie Richen S. 67 und hiernach bas Brem. DB. 1, 466-467 angibt, fumfeien eigentlich geigen bebeutet, verfamfeien alfo: bei Beigenspiel burchbringen.

Bomsen, abgefürzte Form für bombasin (bombycinum), baumwollenes Beug welches zu Sattelbecken und zu Unterfutter unter bie Sattel gebraucht zu werden pflegte; vgl. Kischart Gargantua 1582. Bl. M2b: "Sindal — zu underfuter oben am bale, wie Bombafin: gar fubtil ale man enter bie Gatel futert". Daber wurden benn auch die Sattelbeden felbst Bomsen genannt: "vij ele linen tachs zu Bomsen den eseln" (welche bas Waßer auf bas Schloß zu tragen hatten) Spangenberger Schloßrechnung von 1464; wenn gleich in biesem Kalle ble Deden aus Linnen verfertigt wurden, und nicht Pferben, fondern nur Gfeln au gute famen. Roch 1674 erfcheint in einer Urfunde bes Raffeler Dagiftrats ein Raffeler Ginwohner: "Albert Berbert, Bomfeinmacher". Bgl. Bambaster, welches Bort wol nur bie vollständigere Form von

Bomsen, bombycinum, fein wirb.

Bonewen msc., bas Rebenpferb im Gefcbirre; ein an ber Efze und Eber gebrauchlicher Ausbruck, welcher zweifelsohne eigentlich ein Abverbium ift: beneben = bei neben. Im übrigen Beffen, namentlich im fublichen und öftlichen Rieberheffen, wird bas Rebenpferd gang abnlich, nämlich der Neben genannt.

bonsen (bunson), bas in gang heffen, befonbers im innern heffen (Biegenhain, Somberg) übliche Spiel ber Rinder mit Bohnen (gefpr. Bunn). Ge wird ein Loch gegraben, in baffelbe ein Ginfat, aus einigen Bohnen beftebend, von jebem Mitfpicler gemacht, und nun von jebem Mitfpieler aus einer gewiffen (bin und wieder nach Bundichuben [f. b.] bemegenen) Entfernung eine Bobne nach bem Loche bingefchnellt; wer in bas Loch trifft, bat ben gesammten Einfak gewonnen.

Bonum neutr., Mund. Jubenbeutsch, warscheinlich von הם (סר), möglicherweise auch von bod gebilbet, aber ba, wo viele Juben wohnen, z. B. im öftlichen Dieberheffen, im Umt Oberaula, auch volleublich geworbenes Bort, Scherzwort.

Born. 1) Quelle. Diefe nieberbeutsche Form ift in Beffen bie bei weitem vorwiegende; die Form Brunne wird fast nur in bem Sinne von Quellenbehalter (Brunnenfammer, Biebbrunnen, einen Brunnen graben u. bgl.) gebraucht. 2) Quellwaßer; an vielen Orten (g. 28. in Berefeld) in scharfem Begenfat gegen Dager, worunter man nur bas fliegenbe und ftehenbe Bager verfteht; Trinfmager ift nur Born.

BOSZ msc. ist in ber Grafschaft Ziegenhain und weiter in Nieberheffen ber Rlog, auf welchem ber Pflugbaum (Pflugwit, Grenbel) rubet, und an welchem Die Achsen ber Bflugraber angebracht find. In Dberheffen, wenigstens in ben Begenben, wo biefer Pflugtheil Aftertrach und Schemel heißt, ift Bog ber correspondirende Theil bes Bagens, namlich ber Balten, welcher je bie beiben Achsen mit einander verbindet.

Lgl. Pfälf.

Bosze ober Boszen msc. (fehr felten Bosze fem.), großer Bunbel Flache, wie er, eben ausgerauft, jum Nachhausefaren und alebalbigen Reffen gufammen gebunden wird. boxa, fasciculus, Gloffen bes 12. Jarh. Haupt u. Hoffmann altdeutsche Blatter 1, 31. Rlein Provincial-Borterbuch hat Bofen fur Bunbel überhaupt: ein Bofen Stroh. Das Brem. DB. hat 1, 124 Boot (Bote) Flass (als muse. und neutr.), von zubereiteten Flachs: ein Bundel von 60 Rissen, ebe er auf die hechel kommt, wosür hier zu Land nicht leicht Bose sondern Gebund gesagt wird. Das Wort ist hauptsächlich in Niederhessen gebräuchlich, wo der Flacksbau mehr als anderwärts noch jetzt betrieben wird und ehedem in großer Blüte kand; indes ist es doch auch in Oberhessen, und zwar von alter Zeit her, in llebung: "5 Person haben v. G. F. und H. Flachs Zehent boßen vs dem Felde gen Aes (Riederasphe) getragen, — den Flachs geresselt, ins waßer und draus bracht". Wetterer Rentereirechnung von 1600.

In ben nieberbeutschen Bezirten Beffens Bois, auch wol Baute, wie im Lippischen (Frommann Munbarten 6. 51), wird aber gleichsalls blog von bem

cben ausgerauften Flachs gebraucht.

bosseln, auch busseln (Raffel), bösseln, bässeln (Schmalkalben), kleine, geringfügige aber verhaltnismäßig muhlame Arbeit thun, namentlich aber klopfen, hammern, und besonders schnigen. Im haungrunde bedeutet es bloß Feiertagsarbeit thun, Rebendinge treiben. Ein durch ganz Oberdeutschland in dieser Bedeutung gebräuchliches Wort; eine andere aber hat es in heffen nicht. Estor S. 1416. Grimm b. W. 2, 265.

Bössler, Basseler, Schniger, Rleinarbeiter. Schmaltalben.

Bösselei, geringfügige, wertlose Arbeit. Schmalfalben.

Bussel m., in heffen (zumal in Kaffel) in bemfelben Sinne ublich, wie sonft in Oberbeutschland Bossel. Schmeller 1, 298. "Es war ber N. ein gutes Thier, aber er wurde eben barum im hause nur für einen Bussel, gesachtet" b. h. für einen zu ben niedrigen Arbeiten bestimmten Menschen, für einen Aschenbröbel.

Brimm b. 238. 2, 264.

Gebot noute., die Bersamlung einer Zunft. Alter, bis in die allersneueste Zeit und zum Theil noch jeht üblicher Ausdruck. "Zu Gebote gehn", in die Zunstversamlung gehen, dieselbe besuchen; früher auch: auf Anheißen der Zunstmeister in Gemeinschaft mit den übrigen Zunstgenoßen ein gemeinsames Geschäft verrichten, eine gemeinsame Pflicht ausüben, z. B. giengen die Färber zu Gebote, wenn das discherige Färbehaus der Zunst durch die Zunstgenoßen abgebrochen wurde; die Leinweber giengen zu Gebote, wenn ein Galgen errichtet werden mußte u. s. w. "Weilen N. N. nicht zu gebode gegangen, da man das alte zunsthauß abgebrochen wird er (von der Wollweberzunst in Wetter) um 7 alb gestrafft"; 1583. "Beim gebott habe er nicht gesessen von 1658. Und so sehr oft. Den Namen Gebot sührt die Zunstversamlung daher, weil diezleibe eigenst angekündigt, geboten, wurde.

Bgl. Ungebot.

boeten (im Schaumburgischen bouten), besprechen, eine Krankheit burch eine Segensformel heilen. Grimm b. Myth. 2. Ausg. S. 988. Diese nieders beutsche Form bes ahb. puozan (bußen) ist selbstverständlich nur in den sächsischen und westfälischen Districten Hessens vorhanden. In diesen Gegenden bedeutet es die Anwendung einer (abergläubischen) Segensformel ganz im Allgemeinen; im Schaumburgischen jedoch versteht man unter doeten eine besondere Art der Anwendung der betreffenden Segensformeln, welche geeignet ist, die Identität bes böten, doeten – Feuer anzunden, mit unserm Worte darzuthun (falls nicht etwa der umgekehrte Fall einträte, daß die Art der Anwendung des Segens aus dem Worte gefolgt ware, was keineswegs außerhalb der Wöglichkeit liegt): Die

boutends (bas Beuten geschieht boch sast nur burch Frauen) schlägt mit einem eigentumlich geformten Feuerstahl an ben Feuerstein so, baß bem Patienten bie biquen Funken auf ben leibenden Theil fallen, wobei bann die Segensformel leise hergefagt wird.

boten, auch boeten, einboeten, Feuer angunden, einheigen. Im

fachlichen Beffen gang allgemein.

Schon Richen Damb. Ib. S. 23 behauptete, es sei bieß Berbum ein von boeten — puozan, bugen "ganz unterschiedenes" Berbum, und wirklich ist die Aussprache bes hier besprochenen Wortes von boeten — puozan in vielen Gegenden, aber freilich feinesweges in allen, merklich verschieden. Dem Sinne nach scheinen indes beide Verba identisch zu sein, denn auch dieses Verbum scheint offender nur besern, und Nichen hebt seine eigene Behauptung damit aus, daß er diesem unsern Worte das Segnen des Aberglaubens zuweist, welches ganz ohne allen Zweisel dem boeten — puozan zugehört. Sollte aber wirklich unser böten ein eigenes Wort sein, so bliebe kein anderes altes Stammwort dafür übrig, als pozan, ags. bestan (betan), mhd. bosen, busen, buzen b. h. anstosen, und in diesem Sinne kommt freilich betan syr im Angelsächstschen vor, was dem mhd. kur anstozen nicht übel entspräche.

Much Grimm b. 2B. 2, 572-573 bat biefe Frage nicht zur folieflichen

Beantwortung bringen wollen.

Bezemann, msc., tas was sonst in Deutschland Bug, Busemann beist: Gespenst, Schreckbild. In Nieberhessen, wo tas o niemals verfürzt wird. Kinderreim beim Tanzen: Es tanzt ein Bozemann

auf unferm Boben rum,

er rüttelt sich, er schüttelt sich.

er wirft bas Sadden hinter fich.

Bgl. bas oberhessische Mombotz, wo o in botz wie sonst in Deutschland turz ist.

Botz (Potz) msc., starter Schall, Krach. Haungrund. Lgl. buzen.

boezen, in Schrecken seinen, Furcht einjagen. Die Kinder werden mit einem Bozemann (s. b.), Niklas u. dgl. gedoozt; "er hat mich nur recht boezen wollen, Ernst wars nicht". ("Herman Schaller in Schwebba) nimbt die flinden von der wandt, vnwiffent, daß sie geladen vnd gespant, helt sie in Schimps nach dem metgen, es also zu bosen, So aber losgehet 2c." Christoph Dietricks in Schwebba Chronik v. J. 1664, 23. Reinwald henneb. 3b. 1, 14. Sanz allgemein üblich. dutzen, butzen sindet sich in hessen in biesem Sinne nirgends.

Meralic mec., gewöhnlich pluralifc Braken, bie Dornreifer, welche jum Ausbegern (Binben) ber Baune (Geden) gebraucht werben. Westfälisches Beffen. breilen, laut und heftig mit abgestoßenem Laute rufen.

Brall, lauter, heftiger Ruf, nach bem bie Ohren gellen. Gehr ublich.

daz mere mohte iezu erbiben

von des rufes braile

si schruen io heilalle. Elifabethleben, Diutista 1, 410.

Brame sem., ein im Schmaltalbischen vorkommendes Schimpswort für Weiber: "alte Bram". Bgl. etwa das (freilich niederdeutsche) Brame, Hummel. Brame sem., Hummel. Scheissbrame, Rostafer. Im west:

fälischen Beffen: Bolfhagen, Bolfmarfen, Liebenau.

BBramamae fem., fleine Pflaume, Pflaume überhaupt. In Oberheffen febr üblich, auch von Eftor t. Rechtsg. 3, 1405 fcon aufgeführt. Din und

wieber im westlichen Oberheffen heißt übrigens auch bie Brombeere Bramme. Bon andern Gewächsen z. B. spartium scoparium, vom hopfen u. bgl., wovon in ber Schweiz brame gebraucht wird, konunt in heffen biefer Rame nicht vor. Bu bemerken ift, daß bas a bieses Wortes in unserm Dialect (wie auch in Brombeere und bem hessischen Familiennamen Brambeer) Berkurgung erfaren hat. Althochd. prama, mhb. brame, holl. brumm.

Grimm b. 23. 2, 293.

bramene v. noutr., jum Gebet, Ave Maria, lauten; "es brammt". Friglar. Bet biefem Lauten wird bie Glode nicht voll geschwungen, fondern nur ju einzelnen Schlägen angezogen; anderwarts in Beffen nenut man bief "flimmen".

Brangel msc., mitunter auch, ber Abseitung naher stehend, Prangel gesprochen, ein Prügel, besonders ein schwerer, du ernstlicher Berteidigung oder etwa auch zum Angriff dienender Prügel. In Niederhessen allgemein üblich, auch in den andern Candestheilen nicht unbekannt. Das Wort gehort zu dem gothischen praggan, paipragg, mhb. pfrengen, premere, nicht aber, wie man in den niederdeutschen Gegenden Hessens gemeint hat, zu wringen, weil von wringen das Berbum wrangen, wrangeln (gewöhnlich brangeln gesprochen), gebildet ist, welches Wort sich balgen bedeutet.

Brast msc. 1) große Berlegenheit, Beschwerbe, schwere Sorge, Druck, Lummer; Substantiv zu bresten. Ganz allgemein üblich. dardurch werd gringer sein nobt vnd brast; Isaac Gilhausen Grammatica. Marburg 1597. 8. S. 16. "daß sie von bes Lahn hartmans frau gehort, daß ihrem bruder verzgeben worden, dadurch sie in so einen grossen Brast gerathen, tas sie sonst in ber meinung gestanden, daß unser herr Gott ihm eine solche schwachheit zugeschickt hette". Marburger Hegenprocessachen von 1673. Grimm BB. 2, 308.

2) für Brass: Haufe, Maffe; "ba liegt ber ganze Braft". Sehr üblich. Reinwald henneb. 3b. 1, 15. Grimm BB. 2, 305. Brem. BB. 1, 135.

Rirchhof (im Bentunmut) fdreibt noch Braff.

Britune sem. Unter biesem Wort versteht bas Bolf, so weit es sich tesselchen aus ber Tradition und nicht an die technische Sprache der Aerzte sich anschließend bedient, zunächst nicht den Croup, die heutige Halsbräune der Ainder, sondern die Halsentzündung, angins, wie dieselbe als Seuche, zumal in ten Feldlagern, im 15. und 16. Ih., sodann auch im dreißigsährigen Ariege wütete, und noch jett häusig ist. Airchhof milit. disc. S. 202. In Eschwezer Dezenprocessacten von 1657 kommt vor: "das kind hat die Braune gehabt, tie ihm auch gelassen worden", in dem Sinne von "Aber laßen". Es erscheint dieß auf eine mit der Bräune vorgenommene chirurgische Operation hinzuweisen, wie eine solche erst in der neuesten Zeit gegen den Croup in Anwendung gestommen ist.

Braunschmitzer msc., vaccinium vitis idaea, die Preiselbeere, Mostjode. Im Schmaltaldischen.

Brause f., gefprochen Brase, in ben nieberbeutschen Begirten ber abliche Rame ber Giegtanne.

Brausel, Bruvvesal neutr., biejenige Quantität Braustoff, welche auf einmal jum Brauen verbraucht wirb, ein Brausel, wofür man jest Gebraue sagt. Das Wort ist mit -sal gebilbet wie Hecksel, Schickal, Labsal, Rochfal, Milgesal u. bgl. "vr zcober treber vnd ein bruwesal hoppen den swinen" Raffeler Rechnung von 1479, und öster in ben Rechnungen jener Beit.

## Braut.

Brauthafer, Abgabe, welche ehebem bie Leibeigenen bei ber Berheiratung entrichten mußten. Gftor fleine Schriften 1, 72; t. Rechtsgl. 1, 391.

Brauthuhn, Abgabe, welche ehebem Die Leibeigenen bei ber Berheiratung

entrichten mußten. Eftor a. g. D.

um bas Jahr 1820 war bie Erinnerung an beu Brauthafer und bie Brauthuhner im f. g. Schentischen Gigen in Oberheffen noch vollommen lebenbig.

Brautrocken mso., heißt im Schmalkalbischen bas Geschenk, welches man einer Braut bei ihrer Berheiratung macht, und welches ursprünglich in einem angelegten (mit Flachs voll umwickelten) Spinnrocken bestand, noch jetzt aber stells aus einem Stuck Hausrat, niemals in Geld ober Chwaaren besteht. Ropp Danbuch 2, 182.

Brautelgabe, eine auch in Beffen feit alter Beit, in Urfunben feit Anfang bes 15 Jarhunderts oft zu findenber und bem Bolle nicht ungeläufige Bezeichnung ber Mitgift, namentlich wenn biefelbe in einem Stud Land bestand ober besteht.

verbräutelgaben ein Gut ober einen Gutstheil bem Gibam bei ber Bersteiratung ber Tochter mitgeben. Eftor t. Rechtsgi. 1, 784 (S. 69, 31).

Bratze fem., große, ftarte Banb; großer, ftarter Fuß. 3m Fulbaer ganb, fonft fast unbefannt. Grimm WB. 2, 313.

Bratzematz msc., laftig weitlaufige, unnotige Erzälung, breites albernes Gefcwäß. Im Amt Lanbed, auch zuweilen anberwarts.

bratzen, in weichlicher Beife, burch Berwöhnung, franklich fein: "er bratt immer", ift immer leicht unwol, weil er ein Beichling ift. Im Fulbaer ganb; anderwarts nicht üblich.

Deminutivformeln find brotzeln, frankeln, welche Form im haungrunde,

und brutzeln, mas im Schwarzenfelfifden gebrauchlich ift.

brebeln, brepeln, prepeln, in Oberheffen, Fulba, Biegenhain fchr üblich fur: halblaute, fleinliche Borwurfe machen, verbrieflich mateln.

Gebrebel neutr., halblaute verbriefliche Mafelei.

In bemfelben Ginne hort man auch auweilen brekeln, Gebrekel.

Brechen und bussen. Alliterierende alte Formel, von liegenten Gütern gebraucht, welche gerteilt (vereinzelt) oder wieder zusammen gebracht werden durften. Eppeusteiner Urkunde von 1339: also das die vorgeschriben Mantduren (Bormünder) mit allen den lehen — brechen und bussin sollen und mugent als dicke es noit geschicht (Benck hess. Sesch. 2, No. 350. S. 347). Ungedr. Urkunde des Ritters Bolprecht Luzzissolbe vom Johannes und Pauluszag 1355 über den Berkauf seines Gutes zu Buttinhorn an den deutschen Orden zu Marburg: die deutschen Herren sollen mit diesem Gute brechin und bussen alz mit irme eygene gude.

Breffen, stopfen, vom Berschlingen ber Speisen, 3. B. vom geringen Egen ber Kinder, sobann vom Stopfen ber Ganse: "bie Ganse breffen" b. h. mit Rubeln ober Pletschohnen (vicia saba) zum Fetinachen stopfen. In Ober und Niederheffen üblich. Mittelniederlandisch braeuwen. Grimm Reinh. Fuchs S. 284. Zur "proffung einer Gans" werden "dem Juden" 1 Meste hafer, 1 Meste Gerste und 2 Meste Erbes und Bon gegeben. Weiterer Rentereirechnung von 1603.

Breimeln! neutr., Gruge, geschrotenes Getreibe, jumal Korn (Roggen ju Roggenbrei), bann aber auch Weigen, Gerfte, Safer. xxvj den vor bier

vnd ij den vor bryemel (für die Erntcarbeiten). Hessisches Ernteregister von 1391. Das Wort war im Ansange diese Jarhunderts noch hier und da im Gange, jest ist es wol nirgends mehr weber üblich noch auch nur bekannt, da ber "Brei", diese regelmäßige Speise alter Zeit, seit der Herschaft der Kartosselssels siehe start abgenommen hat, und in vielen Gegenden gar nicht mehr vorkommt. Bal. Grimm BB. 2, 355.

Ivenaschem (b. i. bremsen), wüten, toben, von zornigen Menschen. In ter Diemelgegenb sehr üblich, z. B. auch von sich baumenben und aussichlagenben Pferden, anderwärts nicht bekannt. Es ift ein Frequentativum bes alten proman, rugire, erschent aber in der Schriftsprache nicht haufig. Grimm BB. 2, 364, wo nur zwei Belege angefürt sind, einer aus Luther, ber andere aus Paul Melissus.

Brenne sem., Feuerstätte mit bem barauf brennenben, lohenben Feuer, auch hause glühenber Kolen. Grimm WB. 2, 304. 364. Im eigentlichen Sinn wenig üblich, besto häusiger metaphorisch in der außerst geläusigen Redenstart: um die Brenne berumgehn, in der Nahe eines Ortes, eines Menschen herumgehn, ohne daß man sich getrauete, näher zu kommen; auch in noch weiterer tropischer Anwendung: bei der Witteilung einer bedenklichen Sache erst mit Andeutungen, Umschweisen vorgehen, um so dem Gegenstand der Witteilung sich unvermerkt zu nähern. Schmidt westerw. 3d. S. 34, wo nur die Annahme eines Plural "die Brande" (von Brand) unrichtig ist.

Brenz fem., bie Bein, Qual, jumal in Rrantheiten. Saungtunb.

breschen, breischen, 1) auseinander breiten, verstreuen (vgl. bleischen), in welcher Bedeutung es jedoch wenig üblich ist; 2) laut und viel reben, großethun, prablen.

Brescher (Breischer) msc., ein laut und viel Rebenber, ein Großthuer, Praler; tabelnbe Bezeichnung ber Bewohner ber Stadt Hersfelb in übler Nachszede: "ein Hersfelber Brescher". Ju Niederheffen, Fulda, bis in die Wetterau, auch im Schmalkaldischen (als Prescher), verhältnismäßig am wenigsten in Obersheffen üblich.

Reinwald benneb. 3b. 1, 15, wo die Form Brafcher aufgeführt wirb,

Bal. praschen.

Gebrösckel, Gebresche, lautes Reben. "Annb ist sich aus bem geschray vnnb gebröschel: bas etlich hyrten und bawrn baben im holt gehort und gesagt haben gluermuten: bas ber herhog nit allein gewest sey, sunber etlich im holt verstedt bie im zuuolbringung solchs mordts geholffen haben". Ausschreiben berer von Hutten v. 10. Rov. 1515 (ben im Mai 1515 bei Böblingen von Hutrich an Joh. v. Butten vollbrachten Mord betr.)

**bresten** (sich), sich bekümmern, sich gramen. es brest (brust) mick, es gramt mich. Im Haungrund und weiter im Fulbaischen sehr üblich, auch anderwarts mitunter im Gebrauch.

An fich bebeutet bieses Wort gerbrochen werben, und in biefer Bebeutung ift es mit ber nieberbeutschen Umfleibung in ber ften in ber Schriftsprache noch vorhanden; aus dieser Bebeutung hat sich die Bebeutung mangeln, fehlen, und aus bieser endlich bie bier verzeichnete entwickelt.

Lgl. Brast.

wit grosser erbeyd kume den lewen gebrydele. W. Gerftenberger Frankenb. Chronit bei Schminke Monim hass. 2, 302. Henn girbart hatt in der ruge

wider molnhennen gesprochen er wulle jme vor sin augen dreden und wolle en brydeln, der ampimum konde en nit gebrydeln. Bubinger Buhregister v. 1475—1482. Grimm BB. 2, 392 [wo bieselbe Stelle aus terselben Quelle, Dr. Crecelius].

Das biesem Worte zum Grunde liegende Substantivum ist bas abb. pritil, Zaum, woraus franz bridel, jett bride. Das hier erscheinende Berbum sautet bet Stieler und anderwärts breideln. Grimm WB. 2, 355.

Brief. Bu Anfang biefes Jarhunberts mar es gang ublich, alles Gefchriebene Brief zu nennen, und Urfunben werben noch jeht Briefe genannt.

Briefe tragen hat den Sinn von anzetteln, verhetzen, complotiteren. Eine Stelle, durch welche diese signtliche Redensart erläutert wird, und in der dieselbe in eigentlicher Bedeutung, doch so, daß die metaphorische bereits durchblickt, erscheint, sindet sich in einem Berhörprotokoll Treisbacher Gemeindsmänner von 1609: "Mollerhauß, Hanß Raumann und Hang Schusseler hetten die Brieff zetragen, die mochten auch darvor stehen, Er (ber Comparent, Jakob Thiel) hette nichts ferners darmit zu thun haben wollen". Die hier genannten Gemeindsmänner von Treisbach hatten nämlich alte vom Stift St. Stephan zu Mainz im 14. und 15. Jarhundert ausgestellte Urkunden im Airchenkasten entdeckt, nach welchen der Gemeinde zu Tr. die Einsetzung ihrers Psarrers zusiehen sollte, und benutzten dieselben, um sich des vom Landgraf Moritz ihnen gesetzten jungen Pfarrers Alexander Bitriarius, welcher den Berbeherungspunkten anhieng, zu entledigen: sie ließen sich auf diese "Briefe" hin eine Borstellung an den Superintendenten Schönseld, dann an den Landgrafen selbst machen, die "Briefe" in Amönedurg abschreiben, giengen mit den "Briefen" nach Battenberg, um sich Rats zu erholen, der "Möllerhans" auch selbst nach Rassel, und nun wurde eine weitläusige Untersuchung gegen diese "Briefträger" angestellt.

Brieftabak, gefcnittener Tabat in vieredigen Biertelpfundpateten; eine jest fcon faft völlig veraltete Bezeichnung. Reinwald benneb. 3b. 2, 31. Rovv

Bandbuch 2, 196.

Bris msc., ursprünglich wol: unruhige Geschäftigkeit, bann: Geschäft, Erwerb, auch: Zank. Dieselben (Borsprecher b. h. Anwälte) suln dem gerichte sweren unde loben recht ze thunde, unde dem unrechten abstant, so vern sie sich des vorstan, ader underwiset werden, sunder bryg, hass, gobe, genyss eym itzliehen thun als dem andern tzu sinem rechten. Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 718. Des wurden sie gesorchiet nade kregin sulchin gebrig das sie ussermassen riche wurden. W. Gerstensberger Frankenberger Chronit bei Schminke Mon. hass. 1, 284.

gebriglich, thatig, nuglich, forbetlich. wilcher auch den gewaldigin unde amptluden mit erin frunden nicht gebriglich was in erme vornemen, derselbe

muste orloip haben. 20. Gerftenberger a. a. D.

Das Wort ist allem Anschein nach keltisch, und findet sich als briga in allen romanischen Sprachen; im Italienischen bedeutet es Geschäft, im Altefranzösischen, Spanischen, Portugiesischen u. a. Zant, im heutigen Französisch (brigue) Bewerbung, und ist das Stammwort zu brigand, brigantine u. f. w. Bgl. Diez ethmol. Wörterbuch ber romanischen Sprachen 1853. S. 69 -70.

In ber beutschen Sprache ist es außer ten angeführten Stellen aus ben Frankenberger Schriften bis baber nicht aufgefunden worden. Möglich, baß hiermit auch bas ags. brego, breogo, herr, König, zusammenhangt. Rach Frankenberg mag sich bas Wort in Folge ber großen handelsverbindungen, in

benen biefe Stadt magrend bes 14-15. Jarhunberts mit ben westlichen und füblichen Rachbarn Deutschlands stand, verirrt haben.

Brinkel, Brenkel, msc. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1405 hat bieses Bort als Bezeichnung eines kleinen hölzernen Gefäßes mit spannbreitem Ranbe, welches dazu biene, das zu kochende Kraut darin zu schneiden (scharben). Das Wort ift unzweiselhaft richtig (Schmid schwäb. Wörterb. S. 96; Fischart Gargantua 1852. Bl. Mm 22), es scheint aber seit Estors Zeit die Sache, und mit ihr der Rame aus Oberhessen verschwunden zu sein.

Bertwolln, britzeln, bretzeln, Bezeichnung bes Tones, welchen bratenbes gett von fich gibt. Am üblichften im öftlichen heffen und im Schmaltalbifchen.

Brod. Sehr gewöhnlich ift in heffen die Pradication "das liebe Brod", als Bezeichnung des Wertes, ben man auf die Gabe der täglichen Rahrung, deren eigentliche Substanz das Brod ist, legt; der Gusturwelt ist dueser Ausdruck der Liebe und des Dankes abhanden gesommen. Selten, und nur im Gegensatz gegen das, früher sehr ungewöhnliche, gemischte Brod wird das Kornsbrod als "Rückenbrod" (s. Roggen) bezeichnet. Ueblich war es warscheinlich seit Jarhunderten, aus der Mehe Korn vier, aus der Meste sech Laibe Brod zu baden, und die soson wier aus der Angaben von Broden seizen voraus, daß diese verschiedenen Arten sich unverändert durch eine Reihe von Generationen, in berselben Qualität und Quantität, erhalten haben müßen, während wir genötigt sind, das Gewicht und vor allem die Qualität des Brodes eigens in jedem Falle zu bestimmen. Bgl. auch Ecke.

Frauenbrod. In bem Aloster Spiegcappel wurden burch Urfunde vom 25. November 1488 bem Probener Rung Gebersborf und bessen Frau täglich zwei Frauwenbrod gewährt; 1508 bem Kraft Lohe als "homeinster" alle

tage ein frauwen broib.

Herrabrod. Dem zum Homeinster und Scheuernmeier bes Alosters Cappel am Spieß angenommenen Ewald Lobemann und seiner Schwägerin und Gehülsin Katharina Bick wurde in seiner Bestallung 19. November 1514 versprochen: "vnd sollen ehn (ihnen) alle tage verangelogen (b. i. verandelagen) ehre prebende mit namen drey herrn brode, ehme zwey, und ehr eyn". Was das Grauberrnbrod Ropp Handbuch 5, 352 sein mag, kann ich nicht sagen. Der Ausdruck ist von 1791.

Praebendebrod. "dwelff probenbe brobe als wir bie ungeferlich in unse closter plegen baden zu lassen, sollen und wollen wir und unser nachtummen ben obgenanten koiffern aber helbern dißes brifes — kuntlich pr lebetage — alle wochen geben und in unserm closter alle Sounabenbe virhandeln lassen". Urk. bes Convents zum Anenberge auf St. Barbaren Tag 1479, Lennep Leihe zu LSR. Cod. pr. S. 737.

Frauenbrob, herrenbrob und Prabenbebrob werben wesentlich ibentisch gewesen sein, ba ja beibe ersteren Brabenbe genannt werben; jedenfalls verstand sich unter jeder bieser Bezeichnungen von selbst ein unverandert sich gleich bleibendes Geback. Ein nicht zu verachtenber Beleg für die in alteren Zeiten unangreifbare Stätigkeit aller Lebensverhaltnisse.

Schoen Brod, b. h. helles Brod, weißes Brod, fommt wie anderwärts auch in Beffen außerst häufig als eine Abgabe von verliehenen Gutern und als Wolthat für die Armen, welche regelmäßig, wenn auch nicht ganz ausnahmsloß, zu Weihnachten ober Reujahr geleistet ober gewährt werden mußte, in den alteren Urkunden vor, und es dauert diese Gabe als Geschent, von den Katen an ihre

Batenfinder zu Meujahr gegeben (Reujahrswed, Schorn f. Schorn), noch heute fort. Much biefes icone Brob muß von bestimter fich von felbit verftebenber Qualitat und Quantitat gemefen fein; in altefter Reit murbe ber albus panis. in nativitate Domini datus, ale denariata (je ein Brob fur einen Dengr) begeichnet (Urt. von Rollshaufen v. 11. November 1261 bei Kuchenbecker Anal. hass. 11, 148); von bemfelben Berte ericheint ein folches Brob 250 Jahre fpater: "jr gutgen zu Bermershaufen gelegen, baraus fie bann jerlichs fallendt gehapt haben fechtzeben fcilling pfennig Marpurger wehr, vier geng, vier hanen und zwei huner, bub bargu ein weiß brobt jum newen Jahr, bon eim fcilling pfennig". Ungebr. Urtunbe Being Scheffere von 1499. Balter Schwarzenberg und Bela beffen Chefrau geben bem Rlofter Calbern vier Schulinge von einem Sause zu Marburg, welche vier Schillinge von ber Rufterin zu Calbern jährlich aufgehoben werben sollen, bamit bieselbe ben Ronnen bofur ichone broibt taufen soll, Ungbr. Urt. v. 19. Rov. 1395. "Des morgins wan by Selmeffe gefungin ift, fal man-tauffen brogig icone Brob unbe fal by armin Lubin geben vmme Bobis willin". Biebentopfer Urt. v. 1397, Beff. Bebopfer 4, 899. Wenn Die Gottesleben von Cappel am Spief ihre Rinber verandern (f. b.) wollten, fo mußten fie "bem Abte fich beweifen mit eyme Stobichen wunis elfegers bes beften aber mit enme fconen brobe bas bes besten wynis eynis Stobechen wert fey". Schiedspruch vom 10. Dai 1430. "Duch fo foln und woln con Depftern und eine toftern (gu Sachborn) uff ben tarfreptag laiffen touffen iconebroid por epnen ichilling penge zu Cbiftorff und bas andelagen ben beilgenmeistern ba felbis, bas bie felben beilgenmeister geben foln armen luten vmb gots willen"; Urk. bes Andreas Menger vom 1. Febr. 1434. "Bu bem ist etwan ein schwanger frame, frembbt aber franck mensch, ber gern eins frischen aber sunft schon brots geniessen wolt". 3. Ferrarius von bem gemeinen nug. 1533. Bl. 55%.

Der Ausbrud fommt bis in bie zweite Buffe bes 17. Jarhunberts vor,

bann verschwindet er, wie es scheint, mit einem Dale.

Bremer WB. 4, 672. Hasenbrod f. Hase.

Nachtbrod f. Nacht.

Brodtuck, Tischtuch, Serviette ber mobernen Welt nach ber Beseichnung bes 16. Jarhunderts. Gin Leinweber aus Niederasphe sagt 1576: "— daß ich meines Handwerks ein Leinweber bin vnd darauff eine gute Zeit gewandert, also daß ich Zwilch und gebildte Brodtucher und handthwelen machen kan Got hab lob".

Brok msc., auch wol neutr., sumpfige Wiefe. Das Wort ist in voller Uebung nur im westfälischen und sächsischen Hessen, in der hier verzeichneten Form. Das gemeinhochdeutsche Bruch, pl. Brücher wird zwar verstanden, aber vom Bolke wenig oder gar nicht verwendet. Bgl. die unsaubere Anekote Melander Jocoseria (Lich 1603. 8) No. 652, welche ein allgemeines Berständnis, wol auch allgemeinen damaligen Gebrauch des Wortes in Oberhessen vorauszussehen scheint.

**doronnmeln**, brommeln, brommeln, Frequentative von brummen, welche besonders im untern Niederhessen sehr üblich sind, um das missaunige, kleinliche und bei jeder Gelegenheit kund gegebene, indes doch nicht laut ausgesprochene Tadeln krittlicher Personen zu bezeichnen.

Grimm b. 28. 2, 397.

Brose fem., Arume, Brobfrume; beminutiv Bresel msc., Arfimchen. breselm, verbröseln, Brob gerfrumeln. Im Schmalfalbischen und Fulbaischen. Reinwald benneb. Ib. 1. 16.

brosem, pollulere, Anospen, Schöflinge treiben. Ein im haungrunde gewöhnliches, im übrigen heffen meines Wißens nicht vorkommendes Wort. Es ift das mhd. brozzen, doch mit der zwiefachen Aenderung, daß ber Bocal verslängert und das (weiche) z in s noch weiter erweicht worden ift. Aus der Schriftsprache scheint biefes Wort seit dem 16. Jarhundert verschwunden zu sein. Schmeller b. B. 1, 265. Grimm WB. 1, 399.

Brotze sem. 1) Knospe. Im Haungrund üblich, kommt aber auch sonft vor. Es ist das abb. mhb. broz, in der Schweiz und in Baiern Broß (Stalder schweiz. Id. 1, 231. Schweller baier. WB. 1, 265), welches hier den Auslaut des weichen z in das harte z umgestaltet hat. Es bleibt dieß um so verwunderlicher, als in eben der genannten Gegend das mhb. brozzen nicht etwa brotzen, sondern brozen lautet.

2) vorstehende Lippe, Bangmaul; auch Brotz mec., was jedoch mehr bie handlung bes brokens bedeutet. Auch boppelt ausgedrückt: Brokmaul; Brok-

geficht. Allgemein üblich. Bal. Prutsche.

brotzen, ursprünglich wol: die Lippen vorstrecken vgl. Haupt Zeitschr. 7, 337: Weib und Geiß mußen brozzen nach ihrer rechten Speise; nur muß allerdings hierbei gleichfalls der Uebergang aus z in z vorausgesetzt werden. Es ist dieses, auch sonst übliche Wort (Grimm d. W. 2, 407) in Heffen neben mußen (f. b.) das gebräuchliche Wort für maulen, schwollen, welches lettere Wort übrigens ursprünglich gleichfalls die Bedeutung des Auswerfens der Luven hat.

Db unfer Brotz, brotzen in ber Bebeutung bes Borftredens ber Lippe auf Fratz gurudzuführen fei, wie Grimm b. 2B. 2, 407 meint, ift mir mehr

als zweifelhaft.

brotzeln und brozeln, im Rochen langfam aufwallen: ber Brei, bas Dus brotzelt (brozelt).

verbrotzeln, verbrozeln, verfochen, von einer Flüßigkeit, welche burch bas Rochen allmalich verbampft und zu bick (fteif) wirb; kocht eine Suppe, Brühe u. bgl. zu lange und folglich zu ftark ein, so verbrogelt fie, ist sie verbrogelt.

Wariceinlich nur ein Deminutiv zn braten, benn mit brosen (pullulare) und brotse (Anospe), so wie bratzen, brotzeln, brutzeln (aegrotare) scheint

eine Bermandtschaft anzubahnen nicht möglich.

Das Wort ift in Altheffen allgemein üblich, und tomt felbst in ben fachfischen Diftricten por.

weit ab. Dasselbe aber, was das hessische brüd, wird sein das anderwärts erscheinende prüts, prütsch, superbox, "sich prütsch halten". Schwitzel Dasselbe aber, was das hessische brüd, wird salten". Schwitzel Dasselbe aber, was das hessische brüd, wird salten". Schwitzel Daubtspr. S. 1379. Schwidt western, 24,456. Brem. WBB. 1, 146: brüen, aufzehen, auszehen, ausstehen, ausstehen, ausstehen, superbox, "sich prütsch halten". Schwitzel Haubtspr. S. 1379. Schwidt western, 3d. S. 37. Richen hamb. 3d. S. 25. Stalber 1, 236. Grimm b. WB. 2, 456. Brem. WBB. 1, 146: brüen, auszehen,

vergieren; 147: verbruet, etwas trogig, ftolg. Diefes Berbum, welches Eftor a. a. D. gleichfalls verzeichnet, icheint jest nicht mehr vorzukommen.

Brudel msc., Dampf, Broben. Im Schmalfalbifchen üblich, auch fonft einzeln und felten vortommenb. Reinwald benneb. 3b. 1, 16.

Briel, Brühl masc., jest nicht mehr in appellativischer Bedeutung: Wiese, die mit Buschwerk bewachsen und sumpsig ist, vorhanden, sondern nur noch Ortsbezeichnung, welche hin und wieder vorsommt. So in Eichwege, wo 1657 die als Zauberin processierte Katharina Hochapsel "im Bruell" wohnt; in Kassel (Beschreibung von Kassel 1767 S. 94; Landesordnungen 1, 456), Goßestelden ("eine Wisse vor der Harbt, genandt der Brüel" 1568), Ertsborf, Ernsthausen A. Rauschenberg, Rauschenberg, Weiterode und anderwärts, meist Wiesen. Grimm d. Morterb. 2, 426.

Erunkel msc. und neutr., ursprünglich Appellativum, warscheinlich Anger, feuchte Wiese bedeutend, wie das Wort ehedem oft und einzeln noch jett vorsommt. "I fl. wird gestraft Donges schesser zu Sarnauw, das Elsbett seine Base mit seinem Schosveh Born Wicheln sein Wiesen brunckel hat vhgehuett", Wetterer Bußregister von 1591. "Der Brunkel im Hach", Kollshausen 1834. Jett ist das Wort eine, durch ganz Althessen verbreitete, Eigenbenennung von Wiesen und Flurstüden, zuweiten Brünkel, Brinkel, Bringel gesprochen und geschrieben. So in Hundelshausen, Lohra bei Felsberg, Caldern, Haina A. Frankenberg, Momberg, Sterzhausen, Dagobertshausen und sonst. Auch Compositionen kommen vor: der Brunkenader (Harle). Es wird nichts übrig bleiben, als das Wort an Brink anzulehnen.

Bgl. Reitfdrift f. heff. Befd. u. ER. 4, 54. Grimm WB. 2, 431.

**brunzen**, mingore, wie überall in Deutschland, von brunne abgeleitetes Berbum. In Hessen fast nur von dem weiblichen Geschlecht und von kleinen Enaben üblich, sonst seichen.

brwitzeln, brinzeln, Deminutiv von brunzen. "Daß Strobhenrichs fraw bie gewaschene schuffeln, barauß man effen muffen von bem band genommen, barein b. m. gebringelt". Marburger Hexenprocessacten von 1658.

Grimm 288. 2, 441-442.

Brustfleck m.c., Weste. In ben östlichen Dörfern bes Kreißes Sünfelb.

Brûtschmiller msc., Benennung bes Hirschffers, Lucanus cervus, in Oberheffen an ber untern Lahn. Da dieß Wort eigentlich ein obscoenum ift, wird es, wenn Anstoß befürchtet wird, in Brütschnider travestiert.

Bubenschenkel, ein Weizengebad, bessen größere Form in Riebers bessen heißt (f. Schorn). Sache und Name sind in Marburg und weiter sublich, nicht im übrigen Hessen, üblich, auch durch Clemens Brentanos Godel hintel Gateleta seit 1840 weit und breit bekannt geworden.

**Büschse** sem. Hose. Ziemlich überall verständlich, auch von Eftor S. 1405 aufgeführt, eigentlich üblich jedoch nur im sächsischen Lessen; wo sonst bas Wort vorkommt, wird es mehr im Scherze verwendet. Im Schaumburgischen heißt der Werwolf Böxenwulw. Die Aussprache ist im sächsischen Hesse lieber Bisse, und als eigentliches Scherzwort gebraucht, Buxe.

Bafche in beiber Lauge einweichen. Die hier angegebene Form, in ben nieber-

beutschen Bezirten buten, ift bie einzige hiefigen Canbes gebrauchliche; weber beuchen noch, und viel weniger, wird bauchen gefagt.

Buche, Buchte f. bas Ginweichen ber Wafche in heißer Lauge.

Das Wort gehört ber beutichen Sprache nicht ausschließlich ju; nicht allein baß es in ben übrigen Sprachen germanischen Stammes in Europa ericheint, so haben es auch famtliche romanische Sprachen.

Buffe mac., gewöhnlich Buffen, Broden Brob, fo viel man auf einmal in ben Mund ftedt.

buffelm, buffelm, bas, jumal in eine Flugigfeit (Raffee, Milch) eins getuntte, Brob broden und fo brodenweise verzehren.

Beibe Ausbrude fommen als üblich nur im Schmaltalbischen, einzeln

auch im öftlichen Beffen, bor.

Betruntenen in Oberheffen fehr ublich. Schon bei Gftor 3, 1406.

Wihl msc., ahb. bubil, kleiner, sanst anschwellenber Hügel. Dieses gemeinhochbeutsch, ber niederbeutschen Sprache völlig frembe Wort ist in Hessen ehetem üblich gewesen, jest aber als Appellativum so gut wie ausgestorben. Die hessischen Schriften bes 16. Jarhunderts (3. B. Lirchhof im Wendunmut) gebrauchen es noch appellativisch, im 17. Jarhundert ist es mir als Appellativum nicht mehr begegnet. Als Eigenname erscheint es häusig: einsach in Oberaula; zusammengesest in Fledenbuhl (Hof zwischen Schönstäbt und Bürgel, von welchem die am 12. Juni 1796 ausgestorbene ablige Kamilie ver Fledenbuhl genannt Bürgel ben Namen führte), sobann in Hombehl (am boben bubl) det Niederurf, bei Sebbeterode u. a. D.; in Stembel, eine Höhe ber Lahnberge unsern des Frauenbergs, oberhalb der Höhe ken belle und Hahnenbeb, welche 1269 Steinbole, 1341 Steymbol genannt wird — überigens eine auch anderwärts vorsommende Bergbezeichnung; in Sambel (Sandbuhl) bei Oberaula und anderwärts; in Spembel (Spanduhl, vielleicht aber auch aus Steinbuhl verderbet) bei Solz, und in anderen Compositionen: Dambühl, rote Bühl (Wohra 1535) u. bal.

wühlem (sich), Kopf und Hals, auch ben Oberleib weit rudwarts biegen, wie es ungezogene Kinder machen, benen man ben Willen nicht thut. Im Schmalkalbischen, im Haungrund. Ohne Zweifel ein von babl, Hugel, gebilbetes Berbum.

Bulenstrut sem., jest gewöhnlich Bunstrut, Boustrut gesprochen, ist ber Rame eines Lanbstriches in Oberhessen, welcher die Oörfer Selen, Grüsen, Lehnhausen, Ober- und Riederholzhausen, Bockendorf und Römershausen begreift; Marburger Beiträge 3, 252. Engelhard Erdbeschreibung von Hessen So. 551. Kopp Handbuch 2, 230. Im weiteren Sinne rechnet man wol auch Herbelhausen, Elnrobe und Halgehausen zur "Bonztrut", welche sich schon vorlängst durch ihre Pserdezucht, auch durch ihre Wolhabenheit auszeichnete. Was der Rame bedeute, ist nicht leicht zu sagen. Es fragt sich zunächst, ob das Stammwort bule oder buole sei? Die Lerkürzung in Bunstrut, Bonstrut, scheint sür bulo (kurzes u) zu sprechen, und es wäre dann dasselbe Wort, welches in dem Ramen der Hanausschen Waldstrecke Bulau, Bulau, vortommt. Aber was bedeutet dule? Im Mittelhochdeutschen ist es bis jeht nur einmal gesunden worden (Minnesänger bei Hagen 3, 16b) und bedeutet Rücken, was nicht passt und wodurch nichts erklärt wird. Dagegen ist bei Kopp Gerichtsversahung 2, Beilagen S. 119, No. 56 eine Urfunde abgedruckt, welche einem Copialbuch ent-

nommen ist, bessen Absahung angeblich in ben Ansang bes 13. Jarhunderts fällt, und in dieser Urkunde erscheint, freilich wieder neben bulenstrud, die Form buolenstrutk. Buole bedeutet nun ursprünglich Oheim, Better, und wenn dieses Wort der Bestandteil der ersten Halfte unserer Bulenstrut wäre, so müßte Buolenstrut einen ungebaueten Landstrich bedeuten, welcher einer Verwandtschaft, Familie, zugehörig gewesen wäre. Daß in Oberhessen der Name Buole, Buoler, der Name alter Güterbesitzer gewesen sei, sieht man daraus, daß in Vracht 1548 eine Hosstatt war, welche von Alters her Bulers Hos sieß, Kopp a. a. D. S. 250, No. 122. Ueber duole vgl. Dietr. v. Stade luth. Wörterbuch S. 149. Grimm d. W. 2, 500. Merkwürdig ist übrigens, daß das Wort Buole, gleich Buode, im Althochdeutschen unersindlich ist und erst im 13. Jarhundert unvermittelt erscheint, und es wird durch diesen Umstand die Ableitung des sicherlich sehr alten Namens Bulenstrut von Buole keineswegs begünstigt.

Bulge fem. Welle, zumal größere Welle, Waßerschwall, Woge. Riebersbeutsches und nordisches Wort (altn. bylgin); in Riebers und Oberheffen, wo weber "Welle" noch "Woge" (bas lettere wenigstens jett nicht mehr) bekannt ift, gilt Bulge für Welle und Woge ausschließlich. Hans Staden aus Homsberg Reisebeschreibung (Weltbuch, Frankf. 1567 II, 27b und öfter): "da die Bulgen vornen ins Schiff schlugen". "für den hohen bülgen vond wellen, die vmb cs (bas Schiff) her sich erhuben, von sterke ber winde". G. Wişel Postill. 1539. sol. Bl. 126a.

Grimm b. 2B. 2, 511.

Der steile Felsabhang bes Berges, an welchem bie Stadt Marburg liegt, hieß an seiner östlichen Seite, an welcher bie Lahn unmittelbar herstießt, ber Bulgenstein, Bulgenstein ("Bylgenstein" 1536 in ber Rebe bes Reinhard Lorich in laudem Academiae Marpurgensis [Panegyrici Acad. Marp. 1590. 8. Bl. A 3b], Billichenstein 1496 s. [v. Canngießer] Rechtsbegründete Nachricht von tem Ursprung bes beutschen Hauses 1751. fol. Urt. S. 45), b. h. Stein an den die Wellen anschlagen; aus diesem Namen wurde im 18. Jarh. der Name Pilgrimstein (wie die unter jenem Felsabhang sich herziehende Straße jeht heißt) durch Misverständnis gebildet. Das Volt spricht noch jeht, wie Lorich im Jahr 1536: Bilgestein.

Bundsen, bulgen, Wellen schlagen. "bie starden winde giengen so gewaltig in den See, vond trieben jon so meditiglich, das er in die hohe bulget, vond solche wellen kriegt vond das Schiff her, das man es von aussen auffen auff dem waffer nicht hat sehen mögen". G. Wisel Postill 1539. fol. Bl. 126a. Wenn seine wasser brausen vond bulgen. Edd, Bl. 130b. Das Wort wird auch noch heut zu Tage nicht selten gehört: "tas Waßer bulgt immer höher, die es am Ende noch über die Brücke schlägt". Ueberschwemmung vom 17. Jan. 1841.

Btalle fem., vulva. Rur im Schmalfalbifchen üblich. Bgl. Bille.

bullern, in ben nieberbeutschen Bezirken pullern, fonst auch bullern, billern gesprochen, mingere; hauptsächlich von Kindern, namentlich kleinen Knaben gebraucht.

Bullareck, ein Anabe, welcher häufigen Drang zum Urinlagen hat; auch Benennung von Feld und Walbplagen (Gunfterode, Rieberbeisheim, Ziebachsemuhle, Oficeim).

Bgl. Bille und Bulle.

Bullerborn, Rame von Quellen und Brunnen, theils folden, welche nur langfam, tropfenweise aus ber Brunnenröhre fließen, theils solden, welche mit

einem gewiffen Geräusche aus bem Boben hervorkommen. Der Rame erscheint ziemlich häufig, mitunter auch als Billerborn.

Bundschul. Diese alte Jugbefleibung ber Dorfbewohner, Die in Deutschland nur noch in Oberöftreich vortommt, ift in Beffen gwar feit Jarhunderten nicht mehr vorhanden, ja nicht mehr gefannt, aber ber Rame berfelben hat fich, unverftanben allerbings und jum Theil bis jur volligen Unverftanblichfeit entstellt, bis jest erhalten. In bem Frühlingsspiel ber Anaben im öftlichen Beffen mit Thons und Marmortugeln (Waden, Ullern, Schofern, Merbeln, Duppern, f. biefe Borter), in welchem fich mehrere, aus bem Leben langft verfcwunbene Ausbrude erhalten haben (f. Leich), finbet fich auch ber Ausbrud Bunbiduh. Es bezeichnet berfelbe eine Schublange (auch Schubbreite), um welche man, wenn man fich biefes Bortes zeitig bebient, bie Stelle feines jum Abichnellen gebrauchten Schofers verruden barf, um fich in eine jum Abichnellen bequemere Lage zu bringen. Außerbem ift bie im 15. und 16. Jarhundert febr übliche Rebenbart, mit welcher man halb fcerghaft halb unwillig eine langere Reihe von Aufgalungen abzuschließen, vielmehr abzuschneiben pflegt: "et cetera Bunbichuh" (bei Fischart, in v. b. hagens Rarrenbuche S. 531, haupt Beitichrift 1, 433 vgl. Schmeller 3, 340) noch jest üblich, nur lautet biefelbe: "et celera Bonenftro". Auch bie jum Abschluß einer Ergalung von Abgefomadtheiten gebrauchte Phrafe: "Reim bich Bunbichuh" mag in Beffen in Uebung gewesen fein, wenigstens fommt biefelbe bei Rirchhof por, Wenbunmut 1602. S. 595.

S. Zeitschrift fur heff. Befc. u. LR. 4, 55.

Brune fem., ein Waßerbau von Weibengestecht, um ben Stoß bes Strom- laufs vom Ufer abzuhalten; diese Zäune pflegten eine Strede vom User des Flußes in das Ufergelände hinein zu reichen, so daß sich bei Anschwellungen des Flußes vor ben Zäunen Lachen bildeten, in welchen sich nicht selten Fische in großer Anzal fanden, welche dann von den Besigern der betreffenden Landstücke für ihr Eigentum pflegten gehalten zu werden. Estor d. Rechtsgel. 1, 894 – 895. Brem. N.S. Wörterb. 1, 663. Pratje Bremen und Berden 2, 26. Auch nannte man (und nennt wol noch) die Lachen selbst, welche der ausgetretene Fluß bildet, Bunen.

Grimm hat BB. 2, 510 biefes Bune mit Bune thentisicirt, und namentlich gemeint, Goethe habe 41, 320 "Buhnen" bloß bem Reim "Neptunen" zu gefallen geschrieben. Der hessische Dialect aber macht zwischen Bone und Bune (Bunne, Bonne) wo überhaupt bas letztere Wort vortommt, ben aller-

bestimmteften Unterfchiet.

Bine fem., gesprochen Bune, Bonne, im sachsischen Heffen ber obere Theil bes Hauses, bas obere Stockwert, die Stube ober Kammer über ber Haussstur oder dem Wohnzimmer, welche sehr gewöhnlich zur Ausbewarung von Obst, Hüssenfrüchten u. f. w. dient; derzenige obere Theil des (tächsischen) Hauses, welcher zur Ausbewahrung des Viehfutters dient, heißt Futterbüne. Im übrigen Heffen ist diese Bezeichnung unbefannt, wie umgekehrt das Wort Laube, welches sonst in Heffen diese Hausteile zu bezeichnen dient, im sächsischen Heffen (mit Ausnahme von Borleube) fast ganzlich unbefannt ist. In Kassel versteht man unter Bune die Zimmerdede.

bunten, gesprochen bunger, aus be-unter verschleift. unterhalb, barunter. In gang heffen üblich. Grimm Gramm. 3, 263—264. Egl. boben und buten.

Bunze, Bunz, fem., valva. Borgugsweise im öftlichen Seffen gebrunchlich, aber auch außerhalb Seffens üblich. Grimm 200. 2, 531. Rechtsalterth.

Burde fem., wie gemeinhochbeutich: Tracht (Beu, Alee, Safelftode gum Rorbflechten); ift aber nur im Schmalfalbischen gebrauchlich, im übrigen Beffen nubekannt und unverftanben.

beirem, heben, aufrichten. Im westfälischen und sächsischen Bessen, sonst unbekannt. ein Haus buren, das Hausburen, bas Zimmerwerk eines Hausburen, bas Zimmerwerk eines Hausburen, welches hier wie überall in Deutschland eine Festlichkeit ber Zimmerleute ist. Es ist bas alte purjan ellerre, erigere (Graff abb. Sprachschaf 3, 163).

Bürgermeister, nicht anders als: Burgemeister gesprochen, war bis jum Jahr 1834 die ausschließliche Bezeichnung der Ortsvorstände in ben Städten und ben sogenannten Fleden, während die Dorsvorstände Greben oder Schulzen genannt wurden. Die Gemeindeordnung vom 23. October 1834 verslieh bagegen, in bedauerlicher Nachahmung fremdländischer Beispiele, diese Benensnung allen Ortsvorständen ohne Unterschieb.

Gemeindsburgermeister war in manchen Stabten (Rotenburg u. a.) eine untergeordnete Function in ber stabtischen Berwaltung. Dem Gemeinbeburgermeister lag insbesondere die Besorgung und Beaufsichtigung der öffentlichen

Arbeiten ob, fo hatte er g. B. jum Dienfte anguheißen u. bgl.

Kuhburgermeister war in vielen Dörfern bie halb spöttische aber boch regelmäßig angewendete Benennung besjenigen Gemeindegliedes, an welchem die Reihe war, ten Faselochs zu halten; auch wurde basselche wol einsach Burgers meister genannt. Diese Bezeichnung hat, seitdem die Dorsvorstände den Titel Burgermeister suhren, begreisticher Weise ausgehöret; es kommt dieselbe aber schon im 17. Jarhundert vor und ist warscheinlich weit alter. "Die inquisits were einmal burgermeister gewesen, nun were der brauch zu Cappel, daß der hirt den Kühen die hörner abbrennete, vnd muste des burgermeisters fram, inquisits, mit dem sewer mitgehen". Marburger Hexenprozessachen von 1655.

burgwerken ift noch jest in Bubensberg ber Ausbrud fur: Fron-

Burseln m., sehr oft Burst gesprochen (wie auch bei Fischart), plur. die Bursch und die Burschen, ein seit dem Anfange des 17. Jarhunderts alls malig in Gang gekommene, aber erst im 18. Jarhundert, nach dem Untergang des Wortes Knecht in bessen eigentlicher Bedeutung, herschend gewordene Bezeichnung der jungen Mannspersonen überhaupt. Die alte Bedeutung war dis auf die neueste Zeit (1830—1840) am lebendigsten auf dem Gymnasium zu Peröfeld, bessen Schüler in der Stadt nicht nur, sondern auch Seitens bes Dekonomen und der altern Lehrer vorzugsweise und eigens die Bursche (durserii) hießen, da sie wirklich dis zum Jahre 1825, wenigstens theilweise, in einem burserium (dem "Rloster") wohnten.

Plainbursch, aber an pielen Orten noch jest auch Plattnecht genannt, ift ber von ben übrigen Burschen gewählte Festorbner bei ber Kirmes (f. b.); meistens wurben zwei, zuweilen auch mehrere, Platbursche (Platkinechte) gewählt.

Burzel msc., fleiner unansehnlicher Mensch, Scherzwort; einzeln im öftlichen Beffen und im Schmalfalbifchen gebrauchlich.

Dussbolmig, oft entstellt gesprochen fausberig, mit blogen Beinen. Dberheffen, bon wo es icon Eftor t. Rechtsgl. 3, 1404 und zwar in ber

Rebensart beibringt, in welcher es noch jest gehört wirb: "barbes un busbeinig, ohne fouhe und in blofen beinen", b. h. ohne Schuh und Strumpfe.

Bussenen msc., ber Busen; unorganisch gebildete Form des ursprünglichen (ahb.) puosam, des noch im Hollandischen vorhandenen boezem, die jedoch im Gegensatz gegen das gemeinhochdeutsche Busen das m noch bewahrt. (Bgl. Bosmen). Diese Form, so wie das Wort selbst ist nur im westfälischen Hessen (Wolfhagen und Umgegend) noch üblich, in einsacher Form der Volkssprache im übrigen hessen völlig fremd.

Busmenlatz (Bosm.), Bruftlat, Befte; ebenbafelbst üblich, fonft unbefannt. Buselapp, Bruftlat, Befte. Schmaltalben, fonft unbefannt. Reinwald

2, 32.

busern, ein alter, jest ausgestorbener, aber bis zur Mitte bes 18. Jarhunderts auch in Hessen üblicher Rechtsausbruck: ben Busen geltend machen; die leibeigenen Frauen buserten (activ), und die Kinder der leibeigenen Frauen buserten, d. h. die Leibeigenschaft der leibeigenen Frauen pflanzte sich auf deren Kinder sort. Estor kleine Schriften 1, 118, t. Rechtsgel. 1, S. 388. Das Wort fehlt in Grimms Wörterbuch.

buten, aus be alen verschleift, braugen, außerhalb. Nur im sachsischen und weitfalischen heffen gebrauchlich. Bgl. bober und bunter. In altern Schriften, vorab in niederhessischen, indes hin und wieder auch in oberhessischen, sindet fich auch die hochdeutsche Form: baussen ("R. R. hat bauben ben holy-tagen gefaren" 1566), die mir im Leben nicht niehr vorgekommen ift.

Butte sem. Traggefäß für Flüßigkeiten, zumal für bas vom Brunnen zu holende Waßer, von der Gestalt eines abgekürzten Kegels, bessen (offene) Bass nach oben, die abgekürzte Spige nach unten gerichtet ist und den Boden bildet; es wird mit zwei Tragbandern (Buttenbander, aus Werg gestochten) auf dem Rucken getragen. Im innern und östlichen helsen ist die Butte ausschließlich gebräuchlich, in Oberhessen, wo man das Waßer in Zubern auf dem Kopfe trägt, ganzlich unbekannt. Der Gebrauch des Wortes für Kübel, Zuber, Bütte (Badesbütte) u. dgl. ist in hessen unbekannt; man braucht für diese Gerätschaften die Bezeichnungen Gelte, Zuber, Wanne u. dgl. Wo die Butte unbekannt ist, heißt auch der Faßbinder nicht Böttner, sondern Bender.

Bgl. Grimm b. 2BB. 2, 519-580.

Buttermachorscho, Buttermacherin, bas ehebem in Heffen wie anderwärts übliche Wort, welches zu gelinderer Bezeichnung einer Peze (Hezin,

Baubersche) gebraucht wurde; z. B. "ich weiß boch wol, baß mich ber schultheiß jeder zeit vor ein Buttermachersche gehalten" Rirchhainer Dezenprocessacten von 1654. Es war nämlich eine geläusige Beschuldigung gegen vermeintliche Dezen, daß sie eine ungewöhnliche Menge Butter und Kase bereiteten. Bu biesem Endzweck hielten sie, hieß es, im Reller in einem Kastchen Butterfroten, welche von ihnen sorgfältig gefuttert und bisweisen an die Sonne getragen wurden.

Roch jest ist biefe Bezeichnung als ein nunmehr unverftandenes Schimpf= wort hier und ba im Gange (Oberaula).

Buttervogel ift im östlichen heffen, zwischen Fulba und Werra, ber ausschließliche Rame bes Schmetterlings, vorab bes gemeinsten, bes Rohls weißlings. Bgl. Papiller, Zwitzvogel, Markstofel.

Benntelnude. Sprichwörtliche Rebensart ber Mittelstände in Rieberscheffen, um neugierige Fragen nach dem Ziele einer unternommenenen Reife, nach dem Zwede eines begonnenen Unternehmens abzuweisen: (ich will) nach Buxtehude in die Pelzwühle. Bor funfzig Jahren (1810 – 1820) noch war diese Redensart ungemein häufig, jett tirbt diese Erwähnung des Lüneburgischen Abdera, Buxtehude, dessen Papiermühlen übrigens im 17. Jarhundert den Zunftgerichtschof für die Papiermüller im nördlichen Deutschland bildeten, allgemach aus

buzen, auch bulsen, sich stoßen, anstoßen, jumal mit bem Ropfe. Am

üblichften im haungrund, aber auch fonft gebrauchlich.

Tountzen, butzeln, verbutzeln, verbeden, verhullen, namentlich bas Beficht verbullen. Eftor S. 1406.

Butzen msc. Haufe, Klumpen; ein Bugen Werg, Gras u. bgl. Allgemein üblich. Im Schmalkalbischen ist bas Deminutiv Büezel in gleicher Bedeutung, jedoch vorzugsweise von einer Hautgeschwulft, Beule, gebräuchlich; chen so im Kuldaischen, wo Butzel gesprochen wird. Reinwald henneb. 3d. 2, 33.

## D.

dabberig, dawwerig, weich, z. B. von weich geworbenen reifen Besichwuren, faulenbem Dbft u. bgl. Ziemlich allgemein ublich.

daehem (reflexives Berbum), beschwichtigt, gestillt werden, nachlaßen; vom Schmerz, ben Krankheitsparozysmen, auch von Ungewitter und Sturm gesträuchlich: "ber Schmerz bacht sich nach und nach"; "ber Krampf war arg, aber er bachte sich boch balb"; "die Krankheit hat sich nun gedacht". Im Fuldaischen und Schmalkaldischen, sonst unbekannt. Im Haungrund spricht man jedoch tagen: "die Wehthat tägt sich, hat sich getägt".

Reinwald 1, 18, welcher biefes allerbings auffallende Wort (beffen Anlehnung an tag, so daß er - vertagen ware, nicht warscheinlich ist) an bas goth. thaban, al. dagen, austließt, was freilich auch feine allgugroße Warschein-

lichkeit für fich hat.

Nicht unwarscheinlich gehört hierher auch

gedines, gedack, im Fulbatichen, gede im Schmalkalbischen, welches bedeutet: nachgiebig, durch Unglud gedemutigt, gedrückt, und in jenen Gegenden sehr üblich ist; "der ist ganz gedaeg (gede) geworden" = er wagt nicht mehr laut zu werden, mucht nicht mehr.

dachem foll außerbem hin und wieder bas Abschneiben ber Spigen ber allzugeil aufichießenben Weizenhalme bedeuten, was im Fulbaischen burch sehremen, in Oberheffen burch blatten bezeichnet wird.

Dachsel fem., auch Dochsel gesprochen, eine groß gewachsene aber unbeholfene Frauensperson. Im Saun = und Gitragrunde üblich.

Dacht neutr., ellychnium, Docht. Rur im öftlichen und nörblichen Beffen gebrauchlich, im westlichen unverstanden; hier braucht man Wieke.

Dacket msc., langwierige Rrantheit, auch heftiger Rrantheitsanfall. Oberheffen. Eftor S. 1406. Bgl. Tucks.

dablen, ichwagen, plaubern. Rur im fachfifden Beffen gebrauchlich, und boch nicht allgu haufig verwendet.

Anlgem, manibus controctare, meift in tabelnbem Sinne gebraucht: "bie Rinber haben bie Blumen so lange gebalgt, bis sie verwelft sind"; ein Mabchen herumbalgen. Schmibt westerw. 3b. S. 249 hat bas Wort auch, aber in bem Sinne von prügeln, in welchem es bei uns nicht vorkommt. Bgl. dalmen, delpen. dulchen.

Dalkepapier, Löschpapier. Im Fulbaifden; hier bie ausschlichlich gebrauchliche Bezeichnung.

dalkin, seltner talkig gesprochen, schmierig, vorzugsweise von unauszgebadenem Brobe gebraucht. Schmidt Besterw. 3b. S. 249. Reinwald Benneb. 3b. 1, 61.

Dalk msc., bas unausgebadene Dehl, bie ichmierige Maffe, welche in einem "figen gebliebenen" Broblaibe ober Ruchen fich finbet. Schmeller 1, 368.

genug, mit dem ist es vorbei. "Das war nun gar der Dalles", der hat genug, mit dem ist es vorbei. "Das war nun gar der Dalles". Das Wort ist sehr allgemein üblich, übrigens der Judensprache entlehnt. Die Juden nennen ihr Todtenkleid, mit dem sie sich am großen Bersöhnungstage bekleiden, den Tallis, Dalles, hebr.-chaldässich ind der sie eigentliche Formel, die man auch, ehedem wenigstens, im östlichen Dessen am häusigsten hörte, deren sich auch die Juden, wenn nicht ausschließlich, doch vorwiegend, bedienten, lautet: "er hat den Dalles an", "hat den Dalles schon an" d. h. ist schon mit dem Todtengewand bekleidet.

Schmidt Westerw. Ib. S. 250 hat bas Wort auch, aber eine sinnlose

Ableitung beffelben.

dalmen, manibus contrectare, meift, gleich dalgen im tabelnben Sinne gebtaucht, und üblicher als dalgen; letteres bezeichnet eine berbere Manipulation als dalmen. "Dalm ben jungen hund nicht so, bann gebeiht er nicht"; "in einem fremben hause muß man nicht an allem balmen" (an allem herum-

balmen, alles bedalmen). Bal. delpen und dulchen.

Dame, Dammer, Dammel, erste Compositionshälfte bes Namens mehrerer, meist bewalbeter Berge in Hessen: Damberg (bei Gosmannsrobe und anderwärts); Dammskopf bei Ludwigseck, Dammshecke (Sarnau), Dammersberg ("Dammersche Berg", bei Solz), damsche Berg (Sarnau 1574), Dammelsberg (1525 Damsberg, bei Marburg), wozu ber Name bes Dorfes Dammersback und bas Dammersfeld, einer ber größten Rhönberge, an der Grenze von Hessen, kommt. Soll das Dam auf ein beutsches Stammwort bezogen werden, so ist Damberg ber Berg ber Tamen, Damhirsche, und alsbann würden die übrigen Wörter montes damalae (tamili) bedeuten. Daß die Damhirsche ihren Ramen nicht von

Danemark führen (von wo fie 1570 nach Beffen gebracht worben finb) wie ganbau Gefch. ber Jagb S. 264 gemeint, ist kaum notig zu erinnern, ba ber Name Tame etwa 500 Jahre vor biefer Ginführung bestanden hat.

Dampf msc. (gesprochen damp), Afthma, Engbruftigfeit. Oberheffen, Biegenhain. In Riederheffen ist Dumpf (domp, dump) msc. üblicher.

Bal. Grimm 208. 2, 715. 1522 - 1523.

dampfig (dampig), dumpfig (dompig) afthmatisch, engbruftig. Bgl. dumpig in ber Gr. Hobenstein. Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 115.

dampsch, daempsch, afthmatifch; weit üblicher ale dampfig (dampig).

Eftor t. R. 3, 1406.

Bedumpe, bedompe, bumpfig, von ber Lage ber Baufer und ber Zimmer, von ber rheumatischen Eingenommenheit bes Ropfes, von beginnender Engbruftigfeit. Schmibt Westerw. 3b. S. 17.

bedappeln, begreifen, einsehen, verfteben. Allgemein üblich, meift

amar im Scherze, aber boch auch nicht felten gang ernftlich gebraucht.

däppen, beschwichtigen, zur Aube bringen, bampfen; "wir wollen bie Schmerzen schon bappen"; "ber schlimmste Schmerz war balb gebappt". Im Fulbaischen, fast gang in bem Sinn, welchen dispen (f. b) im übrigen heffen, dipsen im untern haunthal hat.

Däpper msc., auch Dopphacker, bie größere aus Marmor gebrechselte Kugel, mit welcher bie kleinen Mabchen zu spielen pflegen. Fulba. Bgl. Anipshupper, Schofer, Merbel, Beder (Bider).

doppen, mit bem Dapper fpielen. Fulba.

dar, bahin, hin. Alte und richtige, in Oberheffen noch jeht übliche Form, in ber Schriftsprache zu beren Nachteil seit ber Mitte bes 17. Jars hunderts ausgestorben.

darrem, in Niederheffen die üblichste Form bes gemeinhochbeutschen borren, gebrauchtich vom Obste, vom Malge und ehebem vom Flachse. Anderswärts ist darren und derren mehr im Gebrauche.

Darre fem. 1) Anftalt jum Dorren bes Obstes, bes Malges. Fur Burbe, crates, auf welcher bas ju trodnenbe Obst ausgebreitet wird, tommt

Darre in Beffen nicht vor.

2) Schwindsucht, mehr von Thieren als von Menschen gebrauchlich; namentlich heißt die Lungenschwindsucht der Menschen wol niemals Darre; eher kommt das Wort von andern Krankheitserscheinungen z. B. der sogenannten Bauchschwindsucht vor.

Dast msc., Moos, Flechte, besonders bas in Klumpen und lang herabhangenden Zipfeln an den Baumen wachsende, und das in Mooren wachsende Moos. Obere Werra, Schmalkalben; hier auch wol figurlich für Verwirrung, Unordnung, Wirrwarr, und gern Tast gesprochen.

**Daster** msc., auch, boch selten, Taster gesprochen, ber klebrige, fettige Ueberzug welcher sich bei ber Beschäftigung mit fettigen, klebrigen Gegenstanden ober durch Unreinlichkeit, auch bloß durch ben langen Gebrauch, auf ben Rleidungsstuden bilbet.

dasterig mit einem folchen Uebergug verfeben; "meine Schurze ift bei bem

Dbstfeltern und Saftfochen gang bafterig geworben".

Datsele fem., ber aus Lumpen ober aus Salbenben gusammengenabete aufammengeflochtene Sout (Ueberschub) ber armeren Leute, gumal ber

Frauenspersonen, sonft auch Latschen, Latsche genannt. Es ist dieß Wort nichts anderes als das gemeinhochdeutsche Tage; Landgraf Wilhelm IV. schreibt 1584 an irgend einen Fürsten: er schicke ihm hier von zwei Baren von jedem zwei Datschen; Landau Geschichte ber Jagd S. 211. Auch wird das Wort, immerhin aber in etwas verachtendem Sinne, von der Hand gebraucht; am üblichsten ist in dieser Beziehung Linkdatsch, Bezeichnung eines Linkshändigen.

datsehelm, mit ber Datiche etwas behandeln: plump angreifen, plump und oft mit ben Sanden betaften, anfaßen, zumal etwas Weiches & B. Teig; bem dalgen verwandt. Besonders üblich ist bedatscheln als tadelnde Bezeichnung ber alles betaftenden, ungezogenen Kinder und ber impudica contrectatio puellarum. Schmidt Westerw. 36. S. 253.

datschig, datschicht, datschig (-cht), unangenehm weich, weichlich, naß weichlich angufuhlen. Efter S. 1406.

dattoln (daddeln, gewöhnlich dotteln, doddeln gesprochen), 1) unsicher, schwankend, sich bewegen, — taumeln, wie ein Trunkener gehen. In der lettern Bebeutung und in der Form dotteln ist bas Wort besonders im sächsischen und westsällschen Hessen üblich. 2) tandeln, schäkern. Haungrund, Umgegend von Berefeld.

Anttellent, unbeholfen, kindisch, unsicher in seinen Bewegungen und Berrichtungen. Ueberall in Niederhessen sehr üblich. "Catter Thole wehre heut off dem wertgen aller dattellecht gangen" (hätte ihr Bleichtuch bald hierhin bald dorthin legen wollen) Cschweger Hexenprocessacten von 1657. Cstor S. 1406 hat: "dattericht, weichlich".

Bgl. Grimm'b. W. 2, 827.

dattern, daddern, oft auch dadern; in Hessen bas gewöhnliche Wort für schnattern, besonders vom unnügen Bielsprechen gebraucht. "Verwohr es es kein Getater" Aller Reddelichen Hessen-Kenger Herzeliche Freude. Eisenach 1731. 4 (auch abgedr. Herss. Intell. Bl. 1832. No. 9). [Reime auf Landgr. Friedrich I]. Schottel Haubtsprache S. 1299: batteren anserum est.

Bgl. Grimm'b. 23. 2, 671 (dadern) und 2, 828 (dattern).

de (hin und wieber fast wie dae gesprochen) ist die durch ganz Niederschessen mit Einschluß von Ziegenhain und Hersseld übliche Form für den Rominativ der zweiten Person des ungeschlechtlichen Personalpronomens im Plural. Die gemeinhochdeutsche Form ihr wird in Niederhessen zwar verstanden, aber niemals gebraucht. "De lieden Lüthchen", O. Melandri Jocoseria. Schmalk. 1611. 2. S. 739 (No. 554). "de wissts desser wie me (als wir)". Dagegen ist in Oberhessen nur ihr gedräuchlich, de unverstanden. Steht de hinter dem Berbum, so wird es mit Schwächung des Lons, die oft zur Tonlosigkeit heradsssinkt, und mit Berkürzung des Bocals angeschleift, und nur der Imperativ macht hiervon theilweise eine Ausnahme. "wisstdo dos net?" "das heisst de (nennt ihr) de? das beiss ich noch nit einmal du" Neußerung eines Bauerssmannes, welchem in einem Beamtenhause Thee gereicht wird, der ihm nicht schmeckt.

Es ist die Vermutung erlaubt, daß dieses, in Deutschland sonst nicht erscheinende de der uralte regelmäßige Plural von du sei, ähnlich wie im Allsnordischen der Plural von thu, freilich in späterer Zeit, ther lautete. In dem Mangel des auslautenden r (statt des ursprünglichen s) stimmt de mit dem allssächsischen zi und dem angelsächsischen zi überein. Bestätigung wurde dieser Auslicht zu Theil werden, wenn die allerdings warscheinliche Annahme Bopps (Bgl. Gramm. S. 475) außer Zweifel gefett werben tonnte, baß bas fanftritische

in eine Erweichung von tu fei.

3. Grimm hat bagegen in seiner Geschichte ber beutschen Sprache 2, 974. 977 bieses nieberhessische de (ober du, wie er nicht zutreffenb schreibt) für einen alten Dualis ertlatt, gleich bem öfterreichischen dos, doz, bair. tiss; altnorb. thit.

zedê f. dachen.

Deben, Dewes, Entstellung bes Namens Tobias. Dieser ehebem häusig vorkommende Name ist jest in Hessen selten geworden. Marburger Hezenprocesssacten von 1658: "Frage. Ob sie einen gekennet, der Tobias Pistor geheisen? Antwort. Ja, Sie hab ihn wohl gekennet, hab Debes geheisen". In denselben Acten kommt auch vor: "daß auss der Neustadt alhier vor ungesehr 20 jahren ein becker gewohnet, mit nahmen Tobias oder Debus Pistor"; an andern Stellen derselben Acten: "Tobias oder Döwus P.", "Todias oder Töves Pistor". Einzeln kommt noch der Familienname Debus in hessen vor.

Jest wird dieser Rame gleich mehreren andern sehr gewöhnlich gur Bezgeichnung eines Einfaltspinfels gebraucht: "Du bist doch ein rechter Debes". Eben so werden die Namen Stoffel, Donjes, Peter, Trine benutt; vgl. die alte Uebersetung von Boccaz (Ausg. v. 1561. Bl. 90 u. 91): Fram Mete:

Fram Bietel; Fram Refe.

dedelm, unbeutlich fprechen, wie Rinber thun; auch: bie Sprache verftellen. Oberheffen.

deftig, trefflich; tuchtig, fraftig; berb ("beftige Schlage"). Nieber= beutsches, im öftlichen Beffen bin und wieber vortommenbes Wort. Richen hamb. 3b. S. 34

Delker msc., ein Schwäger, Rlatscher; Deikerei, Klatscherei. Schmalstalben. S. übrigens auch Teufel.

Deiphenker wird sehr gewöhnlich als eine Art von Hypoforistikon für Teufel verstanden und gebraucht: "den Deiphenker auch!" "dich soll der Deiphenker holen!" Indes hat das Wort an sich nichts mit dem Teufel zu thun, und ist, vielleicht eben dem "Deibel" zu Liebe, entstellt worden aus Diebhenker, Henker der Diebe. Estor i. Rechtsgl. 3, 1406. Schmidt westerw. 3d. S. 253.

Delse, gewöhnlich gesprochen Dese, oberhessisch Des, sem. Rauchfang, Bolggestell im Rauchfang, an welches Spect und Würste jum Rauchern gehängt werden. Alter niederhessischer, noch jest, wenigstens in ber Umgegend von Spangenberg, üblicher Reim ber Anaben, mit welchem sie bie im Ruchengesims, am Rauchfang, niftenben Schwalben anzusingen pflegen:

Hänschen of der Dese,
Bisst dich dann der Roch?
Hä bisst dich net allene,
Hä bisst die angern (alios) och.

"Die Burfte hangen noch in der Dees" in Oberheffen übliche scherzhafte Entsichuldigung, wenn beim Epen kein Fleischwerk (dur Fleisch, Wurst) aufgetragen wird. "Die Dees tropfelt", Zeichen der Wetterveranderung (Eintritt von Thauwetter, Regen). Auf Martini pflegt in Oberheffen ein reichliches Epen, wobei Sauerkraut nicht fehlen darf, gegeben, und dabei den Kindern scherzhafter Weise gesagt zu werden, sie mußten sich mehr als satt eben, sonst kame der Warten ("mit den sieben Gerten" pflegt wol zugesetzt zu werden) und würfe sie

über ben Deefebalten (Querbalten im Rauchfang) bin; und aur großen Ergeklichfeit ber Erwachsenen eken nun bie Rinber aus Leibesfraften.

In ber Gegend von Babern heißt auch bas über bem Stubenofen angebrachte Bolgeftell, auf welchem Bafche u. bgl. getrodnet ju werben pflegt, bie Deife, und an manchen Orten im öftlichen Beffen ift Deis bie Bubnerftiege.

Die urfprüngliche Bebeutung bes Wortes ift wol ohne Ameifel bie eines. befonders jum Trodnen gemiffer Wegenstande, hergerichteten Bolggeftelles, wie benn nach Frifch 2, 365b Die "Tehfe" in ben alten Salzwerten ber Trodenboben fur bas Bolg mar. Abelung fennt (unter "Dofe") bas Wort nur aus Frifc, und ce icheint außer Beffen (bas großherzogliche Oberheffen mit einbegriffen) nirgende ublich ju fein, wie es benn auch weber abb. noch mbb. erfcheint. Bermutlich ift es ein niederbeutsches Sprachelement; Die Burgel aber ift vollig buntel.

Bgl. Grimm b. B. 2,914, wo deise, siccinum, aus einem Vocabularius ex quo von 1469 angeführt, übrigens aber nur aus Bogelsberger Ibiotismen belegt wird.

Deisem msc., ber Decem, Behnte, boch vorzugsweise ber in eine Fruchtabgabe umgewandelte Behnte. Das Wort war fruberbin allgemein. auch in Beffen, ublich, inbes bis in bie neueste Beit herein nur im Schmaltalbifchen gebrauchlich; jest auch bort im Erloschen begriffen.

Deitscher (auch Detscher) msc. 1) eine Art Ruchen, und zwar im Schmaltalbifden (wo auch Ditscher, Titscher gesprochen wird) vorzugsweise ein Rartoffeltuchen, in Oberheffen fowol ber aus Aftermehl gebacene Aftertuchen, als ber in ben Saushaltungen ju Beibnachten aus gutem Beigenmehl gebadene und ju Bathengeschenken verwendete Ruchen von langlicher Form, & Fuß lang, 4 Boll boch und eben fo breit. Much bie Beder in ben Stabten baden wol folde Ruchen, biefe heißen aber in Fronhaufen und Umgegend nicht Detfcher, fonbern "Bieger Bannjorge". 2) im Fulbaifchen bie von Infetten angeftochene Ametiche, welche aufschwillt, bleichgelb und platt wirb, und ohne einen Rern anzusegen und reif zu werben, abfallt; - anberwarte Tafche genannt. Bgl. Dotsch, Dotsch. Grimm b. 2B. 2, 1313.

deleisen, in ber Speife ruhren, ohne ju egen; langfam und wiber Willen egen. Deleiser msc., einer, ber foldes thut; meift Rinbern gegenüber gebraucht. Berefelb und Umgegenb von Berefelb.

Delle fem., Bertiefung jeber Art, boch allezeit flache Bertiefung: "in ben Zinnteller ist eine Delle gestoßen"; "er hat von bem Schlag eine tiefe Delle im Ropf"; "Delle im Baden", Wangengrubchen; "Delle im Felbe", fache Bobenvertiefung; in biefem Sinne fogar neben bem appellativischen Ge-brauche auch fehr häufig Gigenname von Feldplägen. Allgemein ublich. Eftor t. Rechtsgehrf. 3, 1406.

delpen, palpare, manibus contrectare; oberheffischer Ausbrud fur bas. was in Niederheffen delmen, in Riederheffen und Fulba dalgen (dalken), in Fulba dulchen ift. An jungen Ragen, Sunden u. bgl. delpen bie Rinber.

demmeln, zuweilen auch, boch felten, temmeln gesprochen, hart und oft mit ben Sugen aufstampfen; "einen bemmeln", mit Rugen treten.

verdemmeln, burch haufiges und ftartes Auftreten beschäbigen; ben Rafen verbemmeln, ein Bartenbeet verbemmeln; auch wol: ein Bett verbemmeln, burch Balgen auf einem gemachten Bett baffelbe in Unordnung bringen.

Eftor t. Rechtsgl. 3, 1406. Schmidt westerw. 3b. S. 43 hat dammern.

Demut msc., schmalkalbische Entstellung von thymus; es wird bort mit Demut, ber Quenbel, thymus vulgaris, bezeichnet. Im übrigen Beffen: Thymian.

dengelm, bie Sense, auch die Sichel, scharfen; die Sense wird auf ben Dengelklog (Rlog in welchen ein eiserner Pflod gefügt ift) ober auf eine Kanonentugel gelegt und die Schneibe mit einem Hammer geschlagen. Ueblich ift bieses alte und bekannte Wort nur im öltlichen heffen; in Oberheffen bis nach Wabern hin ift es unbekannt. Lgl. baren.

Grimm b. 2B. 2, 925-926.

Denje, ein weiblicher Vorname, welcher, indes nicht häufig, im öftlichen Seffen vorkommt, und bem flavischen Zdena auffallend ahnlich ift. Warscheinlich jedoch ist er nicht von Zdena geborgt, sondern Denje und Zdena sind beibe gleicher Weise Verkurungen von Sidonia (in welcher Form auch der Name Denje in die Kirchenducher eingetragen zu werden pflegt). Dieser letztere Name erscheint im 16. Jarhundert in den höheren Ständen häufig, ist aber damals durch Patenschen, welche adliche Damen übernahmen, auch in die niedern Stände, in denen er sonst unerhört war, übergeführt worden.

S. Beitfchr. f. beff. Befch. u. QR. 4, 56.

denken. denk, anstatt bent ich, bem englischen I thank ganz ahnlich, ein zu einem Abverbium eingeschrumpfter Sat, welcher so viel wie "freilich", "ungefähr", "wol" bebeutet, z. B. "es war bent wahr", es könnte freilich wahr sein. Wabern.

enidenken mit dem Dativ der Person: "es ist mir entbacht", ich habe es vergegen, besinne mich nicht darauf. "Es wehre Wollerhans und noch etliche, beren Nahm ihme aber ito entbacht, nach Wetter geschielt worden". Treissbacher Verhörprotokoll von 1609, und in berselben Zeit öfter in ben Vernehmungsprotokollen.

denner msc., de fem., des neutr., jener. Schmalfalben; vgl. Reinwalb henneb. 3b. 1, 19. 2, 34. Das Masculinum wird im Rominativ nur substantivisch (absolut) gebraucht, ganz wie das französische celui-la.

déniac, vorgestern. Schmalkalben.

derlich, ungewohnt und beshalb unangenehm; wunderlich, auffallend. Der neue Dienst thut bem Dienstboten berlich; es war fur bie junge Frau ein gar berliches Ding, baß fie in eine fo große hauswirtichaft tam; "es binkt mech recht borrlich fein, es wundert mich". Eftor t. Rechtsgel. 3, 1406. In gang Altheffen febr ublich. Das Wort icheint niederbeutichen Gebrauches ju fein, wiewol fich das Wort in ben nieberbeutschen Ibiotifen nicht, sonbern nur in ben altniederdeutschen Gloffen Diutista 2, 219a gefunden hat: nit derleke, innocue, wo auch tas Verbum derjen, laedere, erscheint. Mit bem von Schambach Bott. 3b. S. 45 verzeichneten dorlik (welches übrigens fichtlich zwei verschiebene Worter in fich begreift) hat bas Wort in ber Bebeutung thorlich nicht bas minbeste zu ichaffen, wol aber tonnte Die zweite Bebeutung biefes dorlik: ich limm, hierher gehören, nur bag bann bie Anlehnung an tore (fatuus) aufzugeben fein würbe. Db bas Bort derren, dirren, welches in Begenproceffacten bes 16. und 17. Jarhunderts fehr gewöhnlich von bem Schädigen burch Zauber gebraucht wird, hierher ju gieben fei, wie ich einft Beitschrift f. heff. Befc. u. LR. 4, 57-58 annahm, mag zweifelhaft fein; fur warfcheinlich halte ich es noch jest.

dess anstatt dass, tommt in Nieberheffen sehr häufig, beinahe regelmäßig, vor; ausnahmslos aber in ben Verwunderungs = und Berwünschungsformeln: "dess bich bas Mäuschen beiß" (b. h. ber Teufel hole), abgetürzt: "dess bich!"

In schriftlichen Aufzeichnungen findet sich dieses beß zwar nicht, aber in ben, die thuringische Bolfsmundart oft wiedergebenden, Trauer- und Mischspielen Filidors (Schwiegers) von 1665 fommt bas "beß bich", und zwar eben in ben angeführten Formeln (S. 60 und 65 ber Ernelinde) vor.

Deusch per msc., schmalfalbische Bezeichnung für ben gefrauselten Saum eines Frauentleibes, auch fur Faltenwurf und Gefrausel an Rleibern über- haupt. Rein walb 1, 19.

deutsehem, ausdeutschen, bedeutschen, in Nieberheffen, Ziegenhain, allgemein üblich für erklären, auslegen, zurechtweisen, bedeuten. Dem Bolte bei uns wie anderwarts ist beutsch, volksthumlich, so viel wie klar, beutlich, bestimmt. Schmeller 1, 406. Grimm b. BB. 1, 844. 2, 1051. Die üblichste Form bei uns ist bedeutschen.

dichtem bebeutet im Schmaltalbifchen: etwas aussinnen, auf etwas benfen, studieren. Grimm b. BB. 2, 1059—1060. Briefe dichten, b. h. bictieren, 3. B. Schminke Monim. hass. 2, 708. Grimm b. BB. 2, 1058.

diek adj. adv., haufig; oft; dickmal, oftmals. In Oberheffen, Biegens hain und bis in ben Geisgrund febr gebrauchlich, weiter östlich nicht üblich. Efter t. Rechlegel. 3, 1406.

Dicke Tonne fem., eine jest gänzlich erloschene, ehebem in Niebers heffen (besonders dem nördlichen), in der Grafschaft Ziegenhain und in Obers heffen außerst geläusige Bezeichnung der französischen Six livres-Stude, Landsthaler, Ducatons, von welchem lettern Worte die "dide Tonne" nur eine Entsstellung ist. Wit dem Verschwinden dieser Münze im Anfang der dreisiger Jahre diese Jarhunderts ist auch deren Bezeichnung verschwunden und ist diesselbe jest gänzlich unverständlich. Richen Hamb. Id. S. S. Schmidt Westerw. Id. S. S. 46.

Diebstock, Stod, an welchem bie Diebe, mittels bes an bemselben hangenden halseisens, ausgestellt wurden. Seit bem Berschwinden bieser Strafart ist auch diese Benennung verschwunden; in alterer Zeit kommt sie begreislicher Weise oft vor; in hessen ist sie mir zuerst begegnet in dem Oberaulaer Weistum von 1419. Grimm Weist. 3, 333.

Diechter msc., Enkel, nepos, abgeleitet von diech, semur, wie Enkel von enke, talus. Das Wort erscheint in alteren hessischen Schriften mitunter. So 1336 in einer Urfunde der Gräfin Heilwig, Witwe Engelbrechts von Ziegenhain: "sundirlinge liebe, gunst vud gnade, die wir han zu Gotsrid vnserm Dychteren", auch (in berselben Urfunde) Dychtener. "Gerlach von Nassauw, der was eyn dichtern Konnigs Adolss". W. Gerstenberger in Schminke Monim. hass. 2, 476. Es soll das Wort in hessischen Acten (Berhörprotofollen?) noch im vorigen Jarhundert vorgesommen sein; ich habe bergleichen nicht gesehen, glaublich aber ist es immerhin, da noch Dilich sogar das Femininum Diechterin braucht, s. Grimm Wörterb. 2, 1099, und der Pfarrer Philipp Gilhausen in Kirchhain im Jahr 1626 die dort gebräuchlichen, ihm jedoch wie es scheint auffälligen Benennungen Diechter und Diechtermann (Ehemann der Enkelin) im Kirchenbuch verzeichnet.

Diele fem. (gefpr. Delo) hat außer ber gemeinhochbeutschen Bebeutung eines langen aus bem ganzen Baum geschnittenen Bretes im sachsischen und westsatischen Helfen bie Bebeutung hausstur, Dreschplat, wie im übrigen Nieberbeutschlanb, eine Bebeutung, welche burch nieberbeutsche Schriftsteller auch in bas

neuere Schriftbeutsch ift eingefürt worben, aber im übrigen Beffen ganglich unbefannt ift, wo man nur Sausern fennt. Auch in ber Bebeutung von oberem Stodwert, Boben, ift Diele in Beffen nicht gebrauchlich.

Diemelnem ift an ber untern Berra Bezeichnung ber Deblfloke, welche anbermarts in Niederheffen Sebes heißen. "Diepchen und gebaden Wert" Mehlfloße und getrodnetes Obst (Schnigen und burre Zweischen), eine fehr übliche Speise. "Tibichen, Mehlklumpe" Ibiotikon ber Grafschaft Hohnstein im Journal von und für Deutschland 1786, 2, 117.

Diesack msc., die Tasche, welche die Weiber an ber rechten Seite ihres Roces haben. Schmaltalben. Rach Reinwald 1, 19 bezeichnet Diefact jebe Tafche. Schwerlich aber fommt bas Wort von Diebsfact als beffen Berfurjung ber, wie Reinwald meint (feine Berufung auf Scherg-Dberlin 1, 233 trifft nicht gang ju), fonbern von diech, die, femur: eine Tafche, welche auf bem Schentel liegt. Doch ift immerbin Reinwalds Bermutung unter ber Boraussettung annehmbar, bag mit biefer Bezeichnung bie Weibertasche in fo fern gemeint fei, als biefe eine verborgene Tafche (von bem Obertleib bebedt) ift.

Mit dem Difad, Dufad (bem breiten furgen Schwert ohne Briff. ftatt beffen mit einem Dehr jum Gingreifen verfeben, welches bie Ropffechter

führten) hat bieses Wort nichts zu thun.

diffeln, auch tiffeln gesprochen, im Geheimen etwas thun, fich insgebeim verabreben; "bie zwei Diffeln mit einander". Saungrund. Bgl. dufteln.

**Dilltop**, Dilldop msc. 1) ein kleiner, meift aus einer Anopfform mit burchgestedtem Bolgden, welches ben guß bilbet, verfertigter Rreifel; ein febr übliches Winterspiel ber Kinder in ben Stuben und auf ben Tischen. 2) ein tappischer, linkischer, überall anrennender Mensch. In heffen ift die erste Bebeitung bes Wortes bie ursprüngliche, als abgeleitet erscheint die zweite, welche ohnehin nicht häufig ist, indem man weit gewöhnlicher sich der Bergleichung bediente: "er dormelte herum wie ein Dilldop", "er brehte sich wie ein Dilldop". In der altern Sprache bedeutete topf den Kreißel, und so war es auch noch

im 16. Jarh. in Seffen: "Dann ber teuffel fan nit ruhe haben, er muß alzeit fein topff tryben, biß so lang bem fcimpff ber boben außgehet". Joh. Ferrarius von bem gemeinen nut. 1533. 4. S. iza.

Anderwarts fcheint bie zweite Bebeutung bie urfprungliche ju fein; alsbann aber ift bas Wort fchwer zu erklaren.

Ugl. Grimm b. 28. 2, 1151.

Ding neutr. 1) Berichtstag, Bericht, in gebotenes und ungebotenes Ding unterschieben; letterer murben meiftens brei mabrenb eines Jahres in jebem Berichtsbegirt gehalten. G. Die betreffenben naberen Angaben Beitschrift für hess. Gesch. u. LK. 4, 97 f. In diesem Sinne findet sich das Wort schon im 16. Jarhundert nur noch selten; das ungebotene Ding heißt, mit Verschweisgung, bald mit Vergeßen, des Wortes Ding: Ungebot, und die drei Unsgebot kommen bis in das vorige Jarhundert hinein vor. Das gebotene Ding heißt in gleicher Weise das Gebot; in diesem Sinne hat das Wort für die Bunftgerichte, auch fur bie Berfamlungen ber Bunftgenogen bis in Die neuefte Reit fortgebauert.

Holzding, Bericht über Holgfrevel, fpater Forft-Ruge-Bericht, mit nicht fonberlicher Berbegerung bes Musbrude, genannt. Weistum über Die Glbermart

bon 1440. Grimm Beisthumer 3, 321. 323.

2) Sache, unbestimmbares ober nicht naber ju bezeichnenbes Wefen;

ziemlich im Sinne ber Schriftprache; z. B. ist Ding für Mäbchen, auch für Kind, ganz üblich. Sonst aber heißt Ding insbesondere das Gespenst (ein dem Bolke ganzlich fremdes Wort), auch Wanderding (wenerding). Der Plural ist Dinger. Das bose Ding ist der Name des schwerzhaften und gefährlichen Ragelgeschwüres, mitunter auch des s. g. Umlauss, einer milberen Form des Ragelgeschwüres.

Mitunter werben auch bie pudenda burch Ding bezeichnet, namentlich ift

für penis in anftanbiger Sprace Diefer Musbrud üblich.

Fruherhin wurde auch bas Gefangnis bas Ding genannt, wie Eftor 6. 1406 richtig angibt: "ins Ding fteden, ins Baurengefangnis".

dingem, schwach conjugierend, ift in ganz Beffen ber ausschliehlich gebrauchte Ausdruck fur das Mieten ber Dienstboten; im Anfange biefes Jarbunderts wurde in manchen Gegenden "mieten" gar nicht verstanden; bas Wietegelb (Angeld, durch welches ber Dienstbote sich rechtlich verpflichtet, ben Dienst anzutreten) hieß Dinggeld, während jest nur noch "Mietegeld" gesagt wird.

Dinggnacken f. Gnacke.

dinsen, ziehen mit Araftanstrengung, daher in ganz Althessen das von dem Zugvieh (mit Ausnahme berjenigen Gegenden, wo die Stiere, unter einem Joche gehend, schergen) ausschließlich gebräuchliche Wort. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1406. Eben so ist dinsen ausschließlich im Gebrauche für jedes Araft ersfordernde oder gewaltsame Ziehen in der Landwirthschaft, z. B. wird das Getreide mittels des Scheurenseils aufgedunsen; das Viehstuck wird, in so serne es nicht freiwillig geht, aus dem Stall oder in den Stall gedunsen; soll ein Wagen ohne Zugvich bewegt werden, so dinsen die, welche an der Deichselstehen, und die Andern schergen an den Radspeichen, u. s. w. Daher heißt weiter das gegenseitige Herungerren an den Radspeichen, u. s. w. Daher heißt weiter das gegenseitige Herungerren, namentlich bei den Haaren, dinsen, sich mit jemanden dinsen: "Woller Johans fraw zu Niederwetter und Ludwig Gonthard fraw dasselbst haben sich einander gedonfen" Wetterre Außregister von 1583. Endlich wird das Wort auch für ein ungehöriges Verhältnis zwischen den Geschlechtern als tadelnde Bezeichnung gebraucht: "der R. hat sich mit der R. nun schon ein Jahr gedunsen und dinst sieß noch durch das neutrale Collectivum ausgedrücht: Gedinse: "was hast du für ein Gedinfe mit dem schlechten Weibsmensch?" "etwau ein Viertel jar hero hat sie mit erzlichen Persforen ein gedense gehabt, und ist ein geschrev entstanden". Warburger Verhörsprotokoll von 1596.

Bgl. Grimm WB. 2, 1179.

dinster, bunkel, finster. Das Wort war ehebem in Hessen sehr üblich, zumal in der Gegend zwischen Fulda und Werra, so wie im Schmalkaldischen, wurde jedoch schon im Ansang dieses Jarhunderts nur noch von alten Leuten gebraucht und galt bei dem Bolke selbst für veraltet. "1 phunt (wird gestraft) Dans Junge, daz her nach der wechtergloden dynstern ane lycht vs der gassen gyngt". Eschweger Bußregister von 1496 (Beischrift für hess. Gesch. u. LR. 2, 377). Im Schmalkaldischen ist es gegenwärtig ausgestorben, und existiert nur noch in der Aussprache des gothaischen Fledens Finsterberge, welcher Name im Schmalkalder Munde Dinsterberge lautet, so wie in dem Namen einer Bergwand oberhalb Kleinschmalkalden, welche Dinsterlith heißt.

Dirne fem., in hochbeutscher Form nur im Schwarzenfelfischen und fonft

in ber Obergrafschaft Hangu gebräuchlich, in nieberbeutscher Form, Deren, nur im fachiliden und weltfälischen Bellen üblich : anderwarts pollig unbefannt.

dispen, bampfen, unterbruden. Das gusbrechenbe Reuer wirb g. B. burch barauf geworfenen Dift gebisbet; bie Schnerzen werben burch Linberungsmittel gedispet; ber Zank wird gedispet; man bispet (bemütigt) einen Uebermutigen u. dgl. Ju ganz Althessen, am meisten in Riederhessen ublich.
Im haungrund sagt man im gleichen Sinne dipsen, dupsen, mahrend

bort duspeln (f. b.) eine andere Bebeutung hat. Bgl. dappen.

Distel fem., bialeftische Form für Deichsel, im Schmalfalbischen.

Dit neutr., beminutiv Ditti, mamilla. Diefes Bort, welches fast nur als Rinberwort behandelt wird, als folches aber in gang Beffen befannt und in ben fachfischen und westfälischen Begirten anftatt Dutzen und Ditz, fo wie Hutz, ausschlieglich ublich ift, muß ale beffifche, bas u und u und bann in i verwantelnbe Aussprache bes Wortes Dutte, Dutte angesehen werben. In biefer lettern Form erscheint das Wort in altern hessischen Schriften: "und inwendig dem schlitz hats (das Beutelthier) die dutten". Hans Staden Reisebeschr. Welts buch 1567. fol. 2,57b. Ein wildes Schwein hatte "am Ammen keine Dutten" (1581). Landau Geschichte ber Jagb. S. 239.

Bgl. Grimm Gramm. 2, 45. Grimm Borterbuch 2, 1768 ff. Bon ben bafelbit angeführten Bebeutungen bes Bortes Dute, welche baffelbe im Boltsmunte ba ober bort hat, ift in Beffen feine üblich, ale bie gegenwartige.

S. auch Dutsen, Huts und Memm.

ditz, Reutrum bes Pronomens biefer, biefe, blefes. Diefe alte Flegion und Aussprache ift im Bebirgsteil ber Graffchaft Ziegenhain und in Oberheffen noch jest bie ausschließlich berichente. Much wird eben bafelbit, gang wie im Mittelhochbeutschen, affimiliert gesprochen dirre = biefer.

dob, gart, weich, fein. Saungrund.

dobra, dobber, ruffifches Wort, qut bebeutenb; feit bem Durchmaric ber Ruffen 1813-1814 geborte biefes Wort zu ben gebrauchlichsten Bortern ber Boltesprache im oftlichen Beffen, friftete aber feine Dauer nicht über bas Leben ber bamaligen Generation binaus; im Jahr 1840 habe ich es jum letten Male gehört, und feitbem ift es ganglich erloschen.

Docke fem. 1) Mutterschwein, Sau, in gang Altheffen und im Guls baifchen fo wie in ber Obergraffchaft Banau bie fast ausschließliche Bezeichnung; nur in Marburg und in beffen fublicher Umgegend bort man auch wol Mud (f. b.), im westfälischen Beffen tritt neben Dode auch Sugge (Sau). wan ein dogke ir ersten frucht brengit, so sin die ferkelin des zehenden fri, aber als digke die dogke darnach frucht brengit, so gevellit davon der zehende. Ums bacher Weistum von 1415. Grimm Weist. 3, 397. Deminutiv: Dodden; baher bas Rnabenfpiel Dodden huten im öftlichen Beffen und Raffel, welches bem baierischen Schmerbickeln analog ist; es spaltet sich hier zu Lande bas "Schmerbickeln" in die Spiele "Hatel die Beiß" und "Dockhen huten". Dadenblätter, rumex aqualica, im Schmalkalbischen; ahnlich Alberus Dict. Bl. EEija.

2) Zapfen bes Rabes, in welchem bie Spindel lauft; technisch, übrigens

auch im Kulbaifchen volleublich.

Die Bebeutungen von Dode: Buppe, Mabchen, Bunbel find in Beffen ganglich unbefannt.

Bei Grimm 2B6. 2, 1208-1212 fehlt bie heffifche Bebeutung von Dode.

Poede mesc. und fem. (auch noch in ber altern Form Dode, Dote) Pate, Patin. Dieses in ganz Oberdeutschland übliche, schon ahd. als toto und tota, mhd. als tote vortommende Wort sindet sich in Dessen nur in den Hanaulsschen und Fuldaischen Bezirken bis nach hersseld (Amt Holzheim) hin, und in Schmalkalden; in Ober- und Niederhessen gilt nur Petter und Pate, seltner Gott w. s. — Doedemann wird im Schmalkaldischen von dem Mädchen der Ehemann ihrer Tauspatin genannt; Dödefraile, Doedefraile die Großmutter, welche zugleich Patin ist. Schmalkalder Dialektscherz: Du, di (bein) Dott dut, Jurus eines Knaben an einem andern, bessen Pate hirte ist und eben auf dem Dorne bläst.

Dodebwel 1) Patenbeutel, Pathengeschent; im Schmalkalbischen, wie in Franken überhaupt. Schmeller 1, 465. 2) Rame ber Pflanze Geum rivole, ebenbaselbit

Grimm b. 2B. 2, 1312-1313.

Westerm 30. S. 255 hat bas Wort als Dockes, Daukes, in berselben Bebeutung; gleichwol habe ich tasselbe in Oberhessen, ber nahen Rachbarschaft bes Westers walbes, weber gehört noch aufzusinden vermocht; sehr üblich ist es bagegen im öftlichen heffen, wo es indes, und zwar unbezweifelt richtig, als aus der Judenssprache entlehnt angesehen wird.

**Dolde**, gesprochen Dolle, fulbaisch Dule, fem. bebeutet in Beffen nur ben Baumwipfel, ober auch (fulbaisch) bas gesamte Geafte bes Baumes. "Der "wagt sich weit heraus in die Dolle", Redensart, um ein vorwiziges und gewagtes, wenigstens fedes Unternehmen zu bezeichnen.

Grimm b. B. 2, 1227 trennt Dolle, indem er Benifch und Stieler folgt, von Dolbe mit Unrecht, um beibe Borter bennoch wieber auf einem mehr als bebenklichen etymologischen Wege wieber zu vereinigen.

bedolben. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1404 führt auf: "bebolben, ber mage vertragt es. ech fan es bebolbe". Das Wort soll allerdings hier und ba in Oberhessen gehört werben ober wenigstens gehört worben sein, im allgemeinen Gebrauche aber sinde es sich nicht. Es kann wohl nichts anderes sein, als bebelben, begraben, unterbringen.

Dolle fem., auch, und öfter Dollnagel, starter holgerner Ragel, welcher halb in ben Durchzug und halb in ben Balten befestigt wirb, bamit sich bie Balten nicht verschieben. Gin technischer Ausbruck ber Zimmerleute, ber mir indes nur im Fulbaischen vorgekommen ist, wo dieß Wort von Dale b. i. Dolbe sehr bestimt unterschieben wird. Warscheinlich auch anderwarts gebrauchlich.

Domannes msc., Dummtopf, als gelindes Scheltwort. Schmalfalben.

Done fem., der Hauptträger, Tragbalken, in den Gebäuden; die Quere balten heißen Donbalken. Oberheffen und Fulda; allgemein daselbst üblich und die ausschließliche Bezeichnung dieser Bauftucke. Estor t. Rechtsgel. 1, 708. 711. 3, 1406. Zeitschr. f. hess. Besch. u. Landest. 4, 59. Grimm d. BB. 2, 1220. hin und wieder in Oberheffen wird Done auch für Bühne, Zimmerdecke, oberes Stockwerf, gesagt (vgl. Büne, Leibe).

Danjes (Tonjes, Donges), Abfürzung von Antonius, Anton; ber Rame ift in Deffen nicht baufig, aber als Kamiltenname tommt er fast überall bafelbft

vor. Doch führte auch eine Familie frangofischer Refügies in Raffel (jet nach Amerika ausgewandert) biefen Ramen als Umbeutschung ihres ursprünglichen Ramens Donge (= donne). Dippenbonges, bummer, ungeschickter Anabe, Binfel, vgl. biden Tonjes Brem. BB. 2. 82.

Dongesfau f. Antonius.

Donnerkittel msc., scherzhafte Bezeichnung bis ehebem in Obershessen, im Amt Nentershausen und einigen andern Bezirken üblichen weißen linnenen Rumpstittels der Bauern; jett mit dem Kleidungsstück, welches fast nur noch in einigen (katholischen) Dörfern des Amts Amdneburg üblich ist, verschwunden. Bgl. Bacher.

**Donse** sem, ein im sächsischen und westfälischen Hessen noch immer zwar bekanntes, aber je mehr und mehr außer Gebrauch kommendes Wort, welches heizbare Stube, Stube, im Gegensatz der nicht heizbaren Rammer bedeutet. Es wird in den bezeichneten Gegenden jetzt eben so, wie im übrigen Niederbeutschland, ohne r, gesprochen, während es eigentlich Dörnse gesprochen werden sollte, und ehedem in Hessen wirklich so gesprochen worden ist: "ihr Mann hab das geld in der Dornken von einem Balken gelangt" Aussage aus Bake 1536. Hocheutsch lautet es Dürnitz, Schmeller 1, 398—399; auch bei Chytraeus Nomenclator saxonicus Dorntze. Da Alberus das Wort als Dirnsen in seinem Wörterbuch (Bl. Ji 4b) aussührt, mag dasselbe auch im übrigen Hessen, wie sonst in Deutschland, im Gebrauche gewesen sein, wiewol sich bis jetzt kein Beleg dafür hat aussinden laßen wollen. Ugl. Frisch 1, 203b. Brem. WB. 1, 229. 185.

Die Ableitung von dorren wird schwerlich haltbar sein; vielleicht ist Schmellers Bermutung annehmbarer, baß bas Wort ein flavischer Eindringling und eine Entstellung bes russischen gornitza (Stube, von gorjt, brennen) sein moge.

Egl. Grimm BB. 2, 1734 f.

Darbeling (Derbeling) msc., ein junges, nicht recht gebeihenbes Schwein. Diemelgegenb.

Dorffriede i Friede.

Dorkspiess. So hieß 1) bie Hellebarte, welche bis in bie breißiger Jahre bieses Jarhunderts ber Dorfdote (gewöhnlich Tagewächter genannt, welchem auch das Geschäft des Bettelvogts zu versehen oblag) führte, wie schon in alten Zeiten die Boten an der Führung des Spießes erfannt wurden; 2) der Knebelspieß (Schaft mit einem Kolben an einem Ende, aus welchem das Speereisen hervorragte), welchen die Nachtwache auf den Dörfern führen mußte. Jeder Nachdar war zur Nachtwache, wie ihn die Reihe traf, verpslichtet, und zum Zeichen stand Tags vorher der Dorfspieß vor der Hausthur desjenigen, welcher an der Reihe war. Daher die, meist im Spott gebrauchte Redensart: es geht herum wie der Dorfspieß.

dorst, gedorst, beherzt, breist. Schon von Estor t. Rechtsgel. 3, 1406 (ber bas Wort freilich als "getrost" versteht, indes boch alsbald hinzusett: "gedorst gehen, fühne sein" als oberhessich verzeichnet, und bis jett im sublichen und westlichen Oberhessen üblich. Es ist eine der wenigen noch übrigen Formationen des goth. gadaursan, ahd. turran, durran, mhd. turren, durren, audere, wovon im 16. Jarh., namentlich in Luthers Bibelübersetzung z. B. noch "thürstiglich" übrig war. (Bgl. Grimm Wörterbuch 2, 1743).

Dort masc. und noutr., Trespe, auch Lold; meift aber bie auf ber Dreschtenne nach bem Worfeln zuvorderst liegen bleibenbe mit Trespe und Lold

vermischte leichteste und geringste Frucht. Oberhessen und Fulda (im Fuldaischen wird durt gesprochen). Estor t. Rechtsgel. 3, 1407 (wo auch duurt geschrieben ist). Zeitschr. f. hess. Gesch. u. Landest. 4, 60. Das Wort ist sehr alt: durth Heliand 77, 23, und niemals außer Gebrauch gesommen "was das korn gants entsessen und voll dord", Pachtregister des deutschen Ordens v. 1468. (Zeitsschrift 3, 202). In den oberhessissischen Rentereirechnungen des 16. und 17. Jars hunderts sehlt das Dort niemals, z. B. "50 seil forn geben 13 mesten forn, 4 mesten dort" Rauschenberg 1596. Im Jahr 1606 wurde in Oberhessen der Dort des Roggens in gleichem Preise mit dem Hafer verkauft.

Bgl. Benisch S. 737. Stieler S. 237. Grimm b. WB. 2, 1304. (Das ebbs. aus Alberus angesetzte Fremininum Dort für Körnerhülse, Spreu, ist unzweifelhaft ein Irrtum, benn Bl. GGija hat Alberus vollfommen beutlich und richtig: "zizania, allerlei vnfraut, bort 20.", und eben so an allen übrigen

Stellen, wo er bort aufführt).

dortechtig, voll Dort, leichtes, schlechtes Getreibe. "1 malder dortechtigen korns" Pachtregister von 1497. "200 Malter Haffern, an reiner trudener, vnb feiner bortechtigen Frucht". Marburg 1599, und oft.

Gedester neutr., Zank; Unruhe, welche mit hastigem Hins und Herstehn, Wortwechsel, Schimpfen, verbunden ist; Zanklarm. In Oberhessen schied. Eftor S. 1409.

bedewert, befinnungslos, taumelig, gebankenlos; vertehrt im Reben und Sanbeln. Im oftlichen Beffen fehr ublich.

der adv., leicht, gern, gut; ein im weltfälischen und sächsischen Helfen in gewiffen Berbindungen übliches Abverbium, z. B. "ich will von Hofgeismar eben so dra nach Kaffel gehen, wie nach Carlshafen"; "machs wie du willft, es geht das eine so dra wie das andere". Warscheinlich nichts anderes, als das mundartlich abgefürzte drato, schnell, welches in Niederheffen trede lautet und seine Bedeutung verandert hat, wahrend dra die Bedeutung beinahe unverandert bewahrt.

IDraleln msc., halb scherzhaftes, hin und wieber übliches Scheltwort für einen biden, unbehülflichen Menschen: "ein bider Dralch". Eftor S. 1407: "brollch, bid, bid-fusigt" [?].

drall edj., nieberbeutsches, auch im sachsischen und westsalischen Hessen Dessen (Weser- und Diemelgegend) in dem Sinne übliches Wort, in welchem dasselbe durch Boh, Campe u. A. in die gemeinhochdeutsche Sprache ist übergeführt worden: knapp, sest, eng anschließend; — auch im Allgemeinen in der Bebeutung wolsanstehend, von Kleidern, und hubsch, von wolgewachschen Personen.

dramchen, zaubern; Eftor S. 1407. In Oberheffen zwar hin und wieber vortommend, doch nicht allgemein gebrauchlich.

IDrassel fem., die Trobbel, zumal ber an ben Leinwanbstücken stehen bleibende Aufzug; die benselben bilbenden Faben heißen Drasselfaden. Ziemlich überall üblich, am meisten in Niederhessen. (Wochenblatt für die Prov. Niedersheffen 1838 No. 54, Polizeinachrichten S. 122).

IDrassel fem., meift pluralifch gebraucht: Drasseln, Schläge mit ber Hand als Strafe für ein Rind; doch find bamit immer gelindere Schläge gemeint. Oberheffen.

drauen, Bager welches über bie in ber Seihe befindlichen Begenftanbe (4. B. Gemufe) gefcuttet worben, in ben unter ber Seihe befindlichen Seihforb

ablaufen laßen. Saungrund. Mertwürdig ift ee, baß dieß in heffen sonft nicht erfindliche Wort in Ditmarfen erscheint als "droven, dorchdroven, durchseigen, periolare", wie benn auch bort eine Seihe Drove genannt wird. S. Ziegler ldiolicon Ditmarsicum in Richens Id. Hamb. S. 409.

Draewes msc. (Draebes), Berbrehung, Cerwirrung; "einen Drawes an etwas machen" eine Sache in Berwirrung bringen. Schmalfalben.

drenson, mit verhaltenen lang ausgezogenen Tonen achzen, tief auffeufzen, ftohnen (achzen, feufzen, ftohnen find bem Bolte vollig frembe Worter).
"Alls er aber gesehen, baff es sich gegen ben getroheten schoff nicht gewaigert ober gereget, sondern alba hangend zum zweiten mahl gedrenset und darnach gekrauchet". Marburger Hexenprocessacten von 1659. Estor t. Rechtsgl. 3, 1407. Drens msc., lang hingezogener Klagton, stohnender Seufzer: "er thut so bicke Drens, ich glaub es ist ihm nicht recht".

Im fublichen Dberheffen, wo man auch fleissen ftatt flenzen fpricht, fpricht

man anitatt drensen und Drens: dreisen (auch treisen), Dreis.

Ugl. dresen Grimm WB. 2, 1406.

**Dresen** msc. (eigentlich Tresen von tresor), verschloßener Kasten, in welchem Gelb und Geldeswert ausbewahrt wird. Ehebem und bis in den Ansfang dieses Jarhunderts ein in allen wolhabenden Bauernhäusern anzutreffendes Dausgerät, seitdem schnell in Abgang gesommen und jett nirgends mehr anzutreffen, so daß schon in den zwanziger Jahren dieses Jarhunderts der Name besselben nur den ältern Personen noch erinnerlich war. Hin und wieder, am meisten in den niederdeutschen Städtchen Hesselben und im Schaumburgischen, wird jedoch Oresen auch für den Krämertisch (Donbank) oder dessen Geldschublade gebraucht.

Bgl. Brem. 209. 5, 107.

## drîwisch í träbisch.

IDrenn msc., bas gemeinhochbeutsche Trum, Enbe eines Fabens, Faben so viel jedesmal in die Nabel eingefabelt wird. Im Schmalkalbischen ublich, im abrigen heffen unbekannt.

alrudelm, ein zwar fehr übliches, befonbers ben Mittelständen geläufiges Bort, welches jedoch fast nur in Berbindung mit Abverbien: aufdrudeln, herbei drudeln, zusammen drudeln gebraucht wird: auftreiben, herbeischaffen, zusammens bringen, mit bem Nebenbegriff fleinlicher Sorge, Bemuhung.

Articken kommt hin und wieber, am häusigsten in Oberhessen, in ber Berbindung mit fort, in bem Sinne vor: eine Sache nachdrucklich verfolgen; "es gilt nur, fort zu drücken". "And hette Hanh Moller gefagt, sie solten mit der sachen frey fort trucken, Er wolte ihnen vor allen schaden gut sein". Treisbacher Berhörprotokol von 1609.

Drick drauf msc., Rachbrud, Entscheidung; "ben rechten Drudbrauf geben", entscheidend eintreten, bas bereits Begonnene zu einem Resultate bringen. Sehr üblich.

druck sen, Iterativform von bruden, mit ber Sprache nicht heraus wollen, auch gogern, jaubern ohne ersichtlichen Grund; auch: mit bem Gelbe, ber Balung nicht heraus wollen, filzig fein. Am üblichsten in Rieberheffen.

Druckser msc., ein hinterliftig ichweigfamer, auch: ein aus Unbehulflichfeit und Blobigfeit ber Rebe nicht fabiger Menfch; auch wol ein Bauberer und ein im Ralen gaber Menfch. Bgl. Grimm BB. 2, 1451.

IDruschel fem., bichtes Laubwert, bichter runber Bufc, bicht belaubter Baumzweig: "ber Junge hat eine gange Drufchel mit Rirfchen abgebrochen"; auch bas Rraut ter Ruben und bergleichen Burgelpflangen wird wol Drufchel genannt. Mittelheffen, Schwalm, Baungrund. Bin und wieber ift auch Drufchel ("Trutichel" in ber Sprache ber "Gebilbeten") Rofewort fur ein fleines. runbes. polles Dabchen.

druschelig, bicht belaubt; allgemein in Uebung.

Drusel fem., ift in Altheffen, besonbers in Rieberheffen, bie Benennung ber in ben Stragen ber Stabte befindlichen Rinnfteine, Gogen. ruhrt von bem Rlugchen Drufe (Drufel) ber, welches am Sabichtswalbe bei Raffel entspringt und burch bie Rinnfteine in Raffel geführt wirb, um biefelben au reinigen. Daber wurden bie Rinnfteine in Raffel, burch welche eben bie Drufel floß, Drufeln genannt, und biefer Rame ift benn auch, wenn gleich in unpaffender Beife, auf Die Rinnfteine auch ber übrigen Stabte übertragen worden. Der Rame Drufe icheint beutsch und febr alt ju fein, und unter biefer Borausfegung bas fliegende, mit ftartem Rall verfebene Bager zu bezeichnen.

Druselpflanze, Spottbenennung ber nicht in Raffel Bobnenben fur einen "Raffelaner", welcher niemals aus Raffel herausgekommen, und fur ben Raffel bie Belt ift.

den ift an ber Werra noch jett, boch im Absterben begriffen und nur noch im Munbe alter Leute, von do (ibi) so verschieben, wie mbb. do von da vers ichieben war, und bebeutet: hierauf. In Beffen wurde icon in alterer Beit, wenigftens im 14. Sarbuntert, du ftatt do gesprochen. Schminke Monim. hass. 2, 299. 754 u. v. a. St.

diben wird in ber Graffchaft Ziegenhain, boch mehr in ben Stabten als auf bem Canbe, anftatt bes fonft üblichen bruben (bar üben) gefagt; eben fo wird auch doben ftatt broben (bar oben) tort verwendet.

dubeneckisch, im Kuldaischen von Blid, Miene und Betragen: finfter, maulig; dubenecksch einen ansehen, jemanben überzwerch (überect) ans feben. Auch wol drubenockisch gesprochen, namentlich wenn bas Substantivum Drübeneck mec., ein finfterer, mauliger, unfreundlicher Menfc, gebilbet wirb. Im Schmalfalbischen fpricht man doberneckisch, und versteht barunter gwar auch das finstere Jusichgekehrt-sein, vor allem aber die an Tobsucht grenzende Ber-rucktheit, die Unfinnigkeit. Egl. Reinwald 1, 20.

difteln, difteln, fleine, fleinliche Arbeit machen. Allgemein üblich in Altheffen. Eftor S. 1406. Reinwald Benneb. 30. 1, 20.

duidelm, jogern, jaubern; "buibel boch nicht fo lang!"

Geduidel neutr., die Unentschloßenheit, bas Bogern, Zaubern. Im Fulbaifchen.

dulchen, dulgen, im Fulbaifchen und Schmalfalbifchen: palpare, ein Rind, ein junges Thier (Sund) ftete in ben Sanden haben und, meift unfanft und tappifch, betaften; in nieberhoffen dalken, dalgen (welcher Musbrud übrigens im Ruldgischen nicht unbefannt ift), dalmen, in Oberheffen delpen.

Reinwald 2, 35.

## Dumpf, bedumpe [. Dampf.

dune adv., im fachfifchen Beffen donne, bicht, gebrangt, fest, straff. Der Eine brangt fich bune an ben Anbern; ein Sack wird bune gestopft; ein Seil wird bune angezogen; ein Pflod wird bune eingeschlagen. Das Wort bangt mit donen, behnen, jufammen. Allgemein üblich.

Bgl. done Grimm b. W. 2, 1220; dun 2, 1529. O. Melander Jocoseria. Smalc. 1611, 2, no. 419 S. 529 "ick bin alle dun" aus Hanver ich bin voll getrunken und beshalb sehr stark. donne im Lippischen Frommann Mundarten 6, 57.

Dung sem., Butterdung. Das Wort ist mir nur einmal, in einem Berhörprotofoll von 1655 vorgekommen, wo ein achtjähriger Anabe aus Cappel bet Marburg sich dieses Wortes mehrere Male bedient, und der Protokollsührer für nötig gefunden hat, demselben die Erläuterung "Butterbrod" beizugeben; bei der ersten Aussage lautet es einsach Dung, bei den Wiederholungen kommt neben Dung auch Butterdung vor.

duppern, mantenb und ftolpernb geben, gleichsam mit Besorgnis vor bem Kallen. Allgemein üblich.

Durchwacks, Bupleurum rotundisolium. Die Pflanze ist in Hessen nicht allzuhäusig, und führt ihren, auch in die Botanik ausgenommenen Namen nur im Munte bes Fuldaischen Bolkes; anderwarts, z. B. bei Kassel, wollte man von einem Namen, ben diese Pflanze führe, nichts wißen, wiewohl sie ehesbem eine Stelle unter den Arzneikräutern eingenommen hatte.

dierr adj., durre adv. (dörr, dörre) 1) was ohne Feuchtigkeit ist, biesselbe an sich entbehrt, ober ohne Feuchtigkeit sein soll, und unterscheibet sich von kei (s. d.) sehr bestimmt: kei bedeutet der Feuchtigkeit ermangelnd, die Feuchtigkeit bedürsend aber dieselbe entbehrend. Man wird mithin sagen: ein heies Jahr, aber nicht heies Heu, Obst, Fleisch. Luther, dem hei unbekannt oder ungeläusig war, hat in der Bibelübersehung sehr ost dürr gebraucht, wo nach unserer Sprache hei, heige hatte stehen müßen, und damit diesem unentbehrlichen Worte hei den Untergang in der Schriftsprache bereitet. 2) durr bedeutet aber nicht bloß ohne Feuchtigkeit, sondern auch ohne Fettigkeit, mager.

Im ersteren Sinne werden zalreiche Felbs und Waldplate als durr bes zeichnet: ber burre Ruck, die burre Lith, ber burre Rain, die burre Heibe u. f. w., sogar Bache, welche in heißen Sommern austrocknen: die burre Mulsmisch, die burre Niest, und sagt man: burres Obst (Durrobst, Dorrobst), sagte auch ehebem: ein burrer Bruber, ein burrer Dieb, d. h. ein Gehangter

am Balgen.

Durres Fleisch bagegen hat doppelte Bedeutung, sowol im ersten als im zweiten Sinne von durr: 1) geräuchertes Fleisch, wie diese Bezeichnung noch jetzt fast allgemein, am meisten in Oberhessen, üblich ist, sehr oft als Composition: Dürrseisch gesprochen. "1 sol. vor dorre fleischez daz smelczede man in den koil" Ernteregister von 1391. "ob er nicht gesagt, als ihm die sraw Durrssteisch aufgetragen, das steisch kähme aus west Indien" Marburger Hegensprocessachen v. 1658. 2) mageres Fleisch, ohne Fettanhang, nur im bestimmten Gegensatz gegen Fett, Speck u. dgl. gebräuchlich, jetzt aber von "mager" sast verdrängt; in L. Philipps Resonation v. 18. Juli 1527 komt "dor rindifleisch" im Gegensatz gegen "weiß fleysch" (d. i. settes Fleisch) so wie gegen "gelbes oder schwarzes fleysch" (fettes Fleisch mit gelber oder schwarzer Brühe) vor; durre Gänse, ungemästete.

In bem Sinne von mager hat durr eine Angal von Compositionen: rappelburr (bie haufigste), raderburr, gaunraderdurr, stodburr, und eine Reibe von Bergleichungen: burr wie eine Biege; burre Beine, wie ber beste hammel im Stall; burr wie ein alter Baunspfahl; burr wie ein Cfeleruden

u. bal. m.

dirritzia, von magerer, fcmachtiger Statur: felten von Thieren und Bemachien gebraucht.

Durrlits mec., ein mageres, fcmachtiges Verfonchen, namentlich von

ichmachtig gewachlenen halbwuchligen Dabchen gebraucht.

arten, auch Rraut ber Rubengewächse. Schmalfalben (Reinwalb 1, 21) unb Oberheffen. Grimm 2BB. 2, 1304.

dorscheln. bas Rraut von ben Rohlrabi, weißen Ruben, gelben Ruben

abichneiben. Dberheffen.

dûse, bas französische doux, gelinde, sanft, allmälich. Das Fremdwort ist seit ben "Franzosenzeiten" äußerst üblich geworden, und trogdem, baß es ziemlich weite Berbreitung hat (Schmidt Westerw. Id. S. 50. Schmeller 1, 402) bin ich in ber, ohnehin von allen benen die das Wort gebrauchen, getheilten, Ueberzeugung je langer je mehr bestärft worben, bag wir es mit einem Frembworte und nicht mit einem Borte beutschen Stammes zu thun haben. Das duss, das, welches trube, buntel bebeutet, ift zuverläßig nichts anberce als Stamm entweber, ober Abfurgung von duster, duster. Auch Grimm 209. 2, 1756 bat fich burch letteres Wort auf ben Irrweg leiten lagen.

**Dûsel** msc., auch *Dussel*, Taumel, Schwindel, halbe Besinnungslosigkeit, balbe Trunfenheit. Allgemein üblich, niemale und nirgende aber in ber Bebeutung Dammerung, Dunkelheit, wie a B. bei Got v. Berlichingen (1731) S. 33, und fonft.

deselig, dusselig, taumelnb, schwindlig, halb besinnungstos. Estor t. Rechtsgl. 3, 1407.

daseln, auch dusseln, taumeln, befinnunges ober weniaftene gebantenlos

fein und banbeln.

Somibt Befterm. 3b. S. 48 und 50 macht einen Unterschied amifchen dosseln und duseln, welcher hier zu Lande nicht Statt findet. Reinwald henneb. 3b. 1, 22. Grimm. d. BB. 2, 1756—1759.

dismelm leife und langfam umbergeben, berumichleichen. Saungrunb.

diten, auf bem Born blafen, wie ber Birte thut, und wie ehebem ber Rachtwachter that, ber jest nur noch auf ben Dorfern Die Erlaubnis hat, zu dulen, mahrend es in ben Statten burch wibriges Pfeifen auf einer f. g. Diebspfeife ober burch bas nicht minber wibermartige Schnarren ber Bachtersichnarre verbrangt, mitunter auch, ohne biefe mistonenben Erfagweisen, nacht abgeschafft worden ist — alles "auf obrigkeitlichen Besehl". Borzugsweise wird bas Blasen des Rachtwächters mit daten bezeichnet, mahrend bas Blasen des hirten zum Austreiben des Biehes eben so oft durch hörnen (f. b.) ausgedrückt wirb, mas vom Blafen bes Nachtwachters nicht leicht gefagt wirt. Uebrigens wird bie 3. Sing. und bas Participium meift mit u gebilbet: "ber Sirte butt"; "es hat icon gehn gebutt"; "Du, bi Dott butt" (f. Dobe). Grimm b. 23B. 2, 1767.

dutscheln, meistens verdutscheln, heimlich etwas thun; etwas verbergen; jumal ift verbuticheln von bem heimlichen Bernafchen gebrauchlich. Haungrund.

Dutte fem., Bafchfaß von elliptischer (feltener Rreiß:) Form. Im fachfischen Heffen. Im übrigen Beffen heißt ein solches elliptisch geformtes Baschfaß von biefer feiner Gestalt ein fcheib (fchiefes) Faß.

IDutzem msc., Bige, Brufte, Guter. In biefer Form und mit biefem Bilmar, 3biotifon.

Genus ift bas Wort nur im Fulbaischen (Haungrund) und im Berefelbischen ublich. Im übrigen Beffen, fo weit es nicht fachfifch ober weftfalifch ift, gilt

Dutz fem. (aber auch msc.), gewöhnlich Dies gesprochen, und am ublichften in ber Deminutivform Ditschen. Bal. übrigens Dit. Huts und Memm.

dutzen, faugen, von bem Saugen ber Rinber und jungen Bierfüßler an ber Mutterbruft. Rur im Saungrund ublid. Bgl. buteln Schmeller 1, 407.

## Œ

eben adj. und adv. 1) ale Abverbium wie gemeinhochbeutich: au berfelben Beit, bor gang furger Reit.

2) genau, accurat, passenb. BB. 3, 9 (2). Obergraficaft Sangu. Bal. Grimm

ebenen, angemeßen fein, fich fugen, fciden. Wird jett taum noch gehort. ehebem häufig. "mit deme digken hamen mag eyn iglicher zwene tage in der wochen faren vnde nit mer, wilch tryt ime das ebunt". Ungebr. Urf. ber Rifcheraunft au Wigenhausen vom Epiphaniastag 1445, und öfter.

Ebenet fom., Ebenette, auch Ebenöt, und mit argfter Berftummelung in neuester Zeit Ebenkutte gesprochen und geschrieben, ist jest nur noch Eigen-name von Flurstuden: bei Sontra, bei Rodenfus, 1565 bei Schwarzenborn M. Raufchenberg, und bei Gemunden, aber ein fehr mertwurdiges, fcon von 3. Grimm Beitichr. f. heff. Gefc. u. LR. 2, 152 verzeichnetes Beispiel ber Beibehaltung althochbeutscher Formen: ebanots, planities, f. Graff Sprachich. 1, 98.

echtig, 1) eigentlich, ale Ableitung von echt, legitimus, aber auch germanus, in welchem Sinne es in beffifchen Schriften oft ericbeint: "meines echtigen Brubern Son", "meiner vnechtigen schwester bochter" Protofolle bes 16. 3h. aus Rieber- und Oberheffen. Soll in Oberheffen noch jest mitunter vortommen.

2) ber Acht wurdig, foulbig, bie Acht verbienenb; eine echtige Wunde mußte nach ben Statuta Eschenwegensia fo tief und fo lang wie bas erfte Blieb bes Zeigefingere fein. S. Roltell Univ. Brogr. v. 1854 S. 2. Rest langft erloschen.

echtigen in bie Acht erklaren. Statuta Eschenwegensia S. 4 und öfter.

Borlangft erloschen.

-echtig, eine zumal im innern Heffen (Homberg, Melfungen) fehr gewöhnlich vorfommenbe Abjectivenbung, bem lat. sub- entsprechenb; schwarsechtig, subniger, regenechtig (gesprochen renechtig), holsechtig, knatschechtig u. bgl.

Eddersche fom., Eibechse, im Schmalkalbischen. Reben bieser Form fommt auch bie, vielleicht uriprungliche und bem Anscheine nach vollständigere Form Aderesche vor, welche an Atter, vipera erinnert. Bgl. Grimm 288. 3, 83. 1, 595.

Eder fem., Edder, bei Tacitus (Ann. 1, 56) Adrana; berjenige Fluß in heffen, welcher am fruhesten genannt wird, wahrend Werra nur zweifelhaft in höheres Alter hinaufgerucht werden tann, Fulba aber erst im achten Jarhundert erscheint. Die Deutung bieses Flufinamens ist eben durch sein hohes Alter im hohen Grade schwierig gemacht; allerdings liegt, wie es scheint, bemfelben bas Wort adara, vena, etymologisch febr nabe, indes konnte felbft biefe

Berwandtschaft, ware fie auch ficher, nicht mit etymologischer Auperläftigfeit bie eigentliche Bebeutung von Adrana, Eber, aufschließen.

Eder msc., Saufe Beu, Strob, auch Betreibehaufe, in fo fern baffelbe in ber Scheune aufgeschichtet ift. Dberheffen, wo ber Ausbrud fehr üblich ift, wie tenselben auch Eftor t. Rechtsgel. 3, 1407: "Cober, ein haufen heues in ber Scheune" verzeichnet bat; auch an ber Schwalm nicht ungebrauchlich. Der Sache nach fteht Eder ber Arke fehr nabe, nur bag letteres Bort niemals von bem aufgebanften Betreibe gebraucht wirb.

edern (etern), aufetern, bas Betreibe in ber Schenne in bie Bobe gieben und auf ben Schennenboben ober bem Berufte aufschichten, banfen. "fie folten bie einem licht vffgeetert haben"; "fei in fein fcuer gangen und wolt vffetern". Schwarzenborner Berhörprotofoll vom Jahr 1551. Roch jest üblich,

in ben bezeichneten Begenben neben bansen (f. b.).

Das Wort findet fich fonft nicht; eter, elter bebeutet fonft Raun

(Stalber 1, 115; Schmeller 1, 128), was fich hierher nicht fügt.

Egerd fom., ehemaliges Bauland, welches wuste gelaffen und bemnachst mit Gras und Buschwert überwachsen ift. Diefes in Oberbeutschland fehr gewöhnliche Wort reicht in Seffen nur bis in bas Rulbaifche binein, wo es als Appellativum noch bin und wieber gebraucht werben foll, jebenfalls findet es fic einigemal ale Gigenname einer Balbftrede, g. B. bei Biefel.

Bal. Schmeller 2, 69-71. Grimm 209. 3, 34-35.

el, Ausruf, wie gemeinhochbeutich, boch in biefer Form in vollefter Uebung nur in Oberheffen, wo jebe Aurebe an einen Dritten, befonbers von Geiten bes weiblichen Befchlechts, burch biefes ei eingeleitet wird: "habe feine Schwefter gefagt: "ei Beinrich, was machft bu ba"? Marb. Berhörprotofoll von 1631. "babe inquisitin angefangen Gi Raht (Ratharina), onfer Benrich fagt, bette ich boch euer butterfaß nicht gehabt". Darb. Begenprozessacten von 1655, und fo oft in ben Musfagen bes 16. und 17. Sarhunberts.

ei ja wol, verftartte Berneinung: o nein! gewis nicht! Dbergrafichaft Sanau und Schmaltalben; inbes legt ber Schmaltalber in Diefe Formel burch verschiebene Betonung und Aussprache bes ja einen verschiebenen, vielmehr ben entagen gesetten Sinn: eiewol ift: gewis nicht, ei ja wol aber: gewis, allerbings.

elehem, probare, mensurare, bas Mag richtig stellen, burch Zeichen als richtig beglaubigen. Diese gemeinhochbeutsche Form, eichen, ift jest auch über-wiegend die im Bolksmunde gebrauchliche, indes tommt neben berfelben auch eichten bor, und foll fogar: ichten gehort worben fein. Dag biefe beiben Formen in Deffen vorhanden gewesen find, ergeben altere Schriften gur Benuge. "Auch sal man zu allen ungeboten gerichten alle moss, sie syn trogken adir masz, die sal man brengen hir an dit gerichte unde sal sie daran ichten unde sehin ab sie gerecht sin". Weistum von Breitenbach unter bem Bergberg in Enbemanne Univerfitateprogramm, Marburg 1840. 4. S. 46 und Grimm Weisth. 3, 356. Gben fo im Salafchlirfer Weistum Gbof. 3, 367. "1 fl 1 alb ron ben Mofern zu Gichten geben". Singlifer Logteirechnung von 1569. "9 alb. von brei megenrömpff zu eichten geben". Gbbf. von 1619.

Bgl. Abelung 1, 1663, welcher abgefehen von feinen fonftigen unzus läßigen Etymologieen boch an bie Ableitung von echt erinnert. Schmeller 1, 18 (fast ohne Beleg). Grimm BB. 3, 80.

Eidam wird in heffen burchgangig Eidem, Edem gesprochen, in Oberheffen aber wirft bas Wort bas m ab, fo bag es Ede lautet (meift ede gesprochen); bazu kommt, daß d zwischen zwei Bocalen, zumal vor 0, wie ein leises r (wenigstens in mehreren oberhessischen Bezirken) gesprochen wird, so daß unser Wort wie Ero (ere)lautet, und somit für einen Nicht-Oberhessen gänzlich unversständlich bleibt; wer wird die oberhessische Bezeichnung eines Knaben versiehen: des Elses Kottes Eres Jung? Es bedeutet dieses scheindare Rauberwelsch aber: dunge (Sohn) des Eidams der Ratharina (Kott), welche eine Tochter der Else (Elisabeth) ift.

Eidle fem., heffifche Form fur egids, Egge; fulbaifch Ede. eiden, eden, eggen, mit ber Egge befaren.

ellern, zurnen, zanken, schelten, tabeln. Das Wort ist jest selten, und wol nur in Oberhessen noch einzeln zu hören. "In werden gestraft Jost Solch und Henrich Mehler zu Wetter, daß sie sich einander geeiffert und gescholten". Wetterer Bußregister von 1591. "da habe bird hanß von Cappel ein glaß zersbrochen, und habe Henrich daruff geeiffert, und ihn bird hanßen dahin notigen wollen, dz er ein ander glaß hette hohlen sollen". Warburger Hezenprocessacten von 1655, und in jener Zeit in diesem Sinne des scharfen Tabelus sehr häusig in den Protokollen.

Eigen. Die Dörfer Roth, Argenstein und Wentbach an ber untern Lahn hießen bas Schentische Eigen, weil die Bewohner berselben, ursprünglich Görige bes Klosters Essen in Westfalen, von bemselben ben Schenken zu Schweinsberg zu Lehn gegeben waren. Sonst waren im strengen Sinne bes Wortes nur einzelne eigene Leute in hessen.

Eigenbede, Albgabe, welche ber eigene Mann von seiner Person zu zalen hatte, Ropfgeld. Bur Erhebung berselben waren Eigenbedeerkeber angestellt, mitunter in jedem Amt einer, aber auch zu Zeiten für größere Districte, z. B. für das ganze Obersurstentum am Ende bes 16. Jarhunderts nur einer. Der Ertrag ber Eigenbede war auch nur gering; z. B. betrug dieselbe aus dem Amt Rauschenberg, wohin noch manche in andern Nemtern wohnende eigene Leute gehörten, im Jahr 1596 nur 7 Gulben 23 Albus. Estor t. Rechtsgl. 1, 428.

vereigen, zueignen, zu eigen, zum Eigentum geben. "Wir Herman von Gotes gnaden Apt des stifftes zu Fulde — han — um merunge gotisdinst und unser sele heyl solich hube [zu Musehach] deme obgenanten Gotis huse [zu Cruspans, Cruspis] vereyget, vereygen die in crass und macht disses briss". Ungebr. Urf. vom Allerheiligentag 1443.

Eilen, Eilicha (so 1105 Wend Hess. Gesch. 2, Urk. S. 53), Eilchen, ein bis in bas 17. Jarhundert in Hessen, besonders in Oberhessen, häusig vorstommender Borname des weiblichen Geschlechtes. Seit dem Ende des 16. Jarshunderts deutete die alberne Büchergelehrsamkeit diesen Namen in Eulalia um, und so erscheint derselbe in den Kirchenbüchern durch das ganze 18. Jarhundert, soll auch noch jetzt disweilen in dieser Form darin vorkommen. Die am 5. December 1633 in Gießen als Zauberin enthauptete Eila Rohleder aus Willersdorf erscheint in den Untersuchungsprotokollen, wo Aussagen aus dem Munde des Bolkes ausgezeichnet werden, nur als Eila, Eilcha, Eilchen, während die siskalische Anklage, die Verteidigung so wie das Todesurteil nur die Entstellung Eulalia haben.

Egl. Denje, Gêla, Meckel.

einbordein, mit einem Saume, einer Ginfagung verfeben. Schmal- falben.

Einbordel msc., Ginfagung, Saum, g. B. an ben Ermeln ber Mannshemben.

eine gean, abwarts, bergabmarts, nach bem Thale ju, geben. Dbergraffcaft Banau.

Einfart. 1) Der von bem Raufer eines Lanbfiebelgutes an ben Buteberrn ju entrichtenbe Weintauf, wogegen ber von bem Bertaufer ju ents richtenbe Betrag bie Musfart hieß; Lennep Leihe gu LSR. G. 251. 274. In Beffen tenne ich biefe Bezeichnung nur aus Friklarifchen Urfunben: \_cum omui jure quod buzeinvart et vzsfart dicitur"; 1301. "buzeinvart et vzfart";

1303; - wo bas buz- noch zu erflaren bleibt.

2) neutr, und fem., eine augenscheinliche Entstellung bes Bortes Einwart von Seiten folder Protofollführer, welchen bas oberheffifche Bort Binwart unverstandlich war. Es fommt biefe Entstellung por in Bugregistern von Better aus ben Jahren 1583 und 1591, sobann im Jahr 1607 in Raufchenberger Bugregiftern und 1609, namentlich in einem, von einem nieberhefsifchen Secretarius geführten Berhörprototoll, betreffend bie Bernehmung von funfzig Gemeinbs-mannern zu Treisbach, in welchem Prototoll nur "Ginfort", und zwar an funfgiamal vortommt. S. Einwart.

einhalb. e-nthalb adv., von einer Seite. Meltere, noch jest nicht ganglich ungebrauchliche Bezeichnung ber einseitigen Blutsverwandischaft: "mein einhalb Bruber", mein Salbbruber. In alteren Schriften kommt biese Bezeichnung oft vor, 3. B. wird in einem Criminalprocess gegen ben Corporal Johannes Mebus bon 1636-1637 berfelbe fehr oft ale ber "einhalb Bruder" bes Ronrad Mebus ju Lehnhaufen bezeichnet, und letterer nennt ihn in Bernehmungsprotoffen

und Gingaben ftete "mein einthalb Bruber".

einläuftig wurde und wird jum Theil noch in Oberheffen, wie auch Gft or t. Rechtsgl. 3, 1407 angibt, ber Dorfbewohner genannt, welcher ohne "Unno 1606 feinbt an Ginlaufftigen Berfonen ober fobenern im Umpt Raufchenberg, barunder bie muften und verfallene hoffftabte gerechnet, gewesen Ginhundert zwanzig". "Weil er ein Ginleuftiger und feine Bferbe babe, feie er am Ginfart nicht gewesen" Treisbacher Berhörprotofoll von 1609 Die Bezeichnung tommt in ben alteren heffischen, jumal oberheffischen, Schriften' ungemein baufig vor, febr oft im Begenfat gegen bie Reichen: "ob nicht ber Reiche mber gur erlegung ber ftraff beitragen folte, ale ber Arme und Ginleuftige"; Bericht ber vier Lanbfeger bes Umts Better von 1583. Much wirb nicht gang felten einleuftig geradezu für arm gebraucht. In ber Grebens Ordnung vom 6. November 1739 S. 17, 8 (LD. 4, 618) heißen biefe Perfonen -Ginlauflinge ober folde Berfonen Die gar teine Relbguter haben".

Einwart neutr. und masc. (bieg bei Eftor), ein in Oberheffen viels leicht aus fehr alter Beit, nachweislich feit bem Anfange bes 16. Jarhunberts, bis heute allgemein gebrauchlicher Ausbrud, ftets ewert ausgesprochen (Eftor t. Rechtegl. 1, 186 S. 453: abbert; 3, 1407: Gbert), und entftellt Einfart gefchrieben (f. Binfart), von Eftor 1, 186 fogar Ginart; gegenwartig ift bie richtige Schreibart bie allein herschenbe. Das Wort bedeutet

1) die gesamte Berechtigung einer Dorfgemeinbe, bas Bemeinberecht, allen benen guftanbig, welche ben Auswartigen (uzwartluten Schlüchterner Beise tum aus bem 15. Ih. Beitichr. f. heff. Weich. u. LR. 4, 286; Grimm Weist. 5, 316) als Ginmartige gegenüber ftehen. "fie (bie Witme Rau von Bolghausen) sollte — bann leglich mit ber Stoppelhube fich bes gemeinen eine warts zu halten schulbig fein" (Burggemunben 1570); "4 fl. werben gestraft bie vier Borfteher zu Bohra, baß fie in Ginfartssachen zu Bohra teine ordnung gehalten" (Raufchenberger Bufregifter von 1607); "Gongelborf und Schonbach, ihrer Ginwarten halben und barauff pretendirten hunten" (Deutsch Drbens Acten 1639), "faliche Ginfart" Beeintrachtigung ber Bemeinberechte (Amenau 1591).

Der Anteil bes Gingelnen an bem Ginwart heißt Ginwartegebrauch und (zumal gegenwärtig) Einwartsgerechtigfeit, z. B. "ond wie woll gebachter meinen hausframen Uhr: vnb eltern ben eynwartsgebrauch viel unbendliche jar hero gehabt und erhalten helffen" (Elnhaufen 1582).

2) ben Begirt biefer Berechtigfeit, Die Grengen ber Dorfflur: "es habe bie Bemein zu Fronhaufen ihnen in ihrem einwart in bie 500 Bellen abgehawen" (Ubenhausen und Salzboben 1576); "benen von Baurbach vnd andern (soll ber neu gezogene Graben für) jre fhardt, Einwardt, sichtrib, weibegand vnd ander jrem geprauch, gerechtigfeit vnd altes herkomen vnschedich sein" (Urfunde bes Canbcomture Wolfgang Schutbers genant Milchling von 1533); inbes fceint biefe Stelle noch fvegieller bie Benutung ber, zu ber Bemartung führenben Wege zu bebeuten.

3) Die Gesamtheit ber Berechtigten: "benn fie anzeigen, bem einwart ju Rieberwetter ftebe ber ort lanbes zu" (Wetter 1572); "hans Onaw zu Dhmenam wird gestraft ta er bas Ginfarth bafelbft mit ungeburlichen worten angegriffen" (Wetterer Bufregifter von 1583); "Bans Schmidt von Obernborf Bu oberften Rosphe wird gestraft, bas er ju Semfrid Raumann gesagt hat, er hindergehe und beicheiß tas einfarth" (ebof. 1591); "er hette niemanbt auß bem Ginwart ibm folches verbotten (Goffelben 1615)." "feiner Frauwen feie vom Einfart 5 alb. abgeforbert worben" (Treisbach 1609); "ob bas Gins fahrt barumb gewuft, fonne er nicht fagen" (ebbf.).

4) bie Berfamlung ber Berechtigten, verfammelte Dorfgemeinte. "if gulben viij alb. Kuntel Loffetam ju Josbach, bas er bie gemeine ju Josbach an ber Einwartsstatt ber Lugen bezichtiget" — "bas er vorgeben, er habe einn ruge offentlich angezeigt vff ber einwartsstatt" Rauschenberger Bufregister von "Friedrich Aufriger ju Steinerzhaufen wird geftraft, bas er Johan Mullern am einfarth gelugen geftraft hat" (Wetterer Bufregifter von 1591). "Friedrich Aufriger wird gestraft, by er under ber finberiber ein geruff am einwart gemacht und die finderiher verhinderi" (Cbbf. von 1596). "Dan er als ein Scheffer welcher tag vnb nacht im Felde fein muffe, an bie Ginfarts Statt nicht tomme (Treisbach 1609). "Rieinhans Lichtenfels berichtet, fie hetten fic an ber Ginfahrte Statt mit einander verglichen" (Gbbf.) und fo febr oft in biefem Treisbacher Berborprotofoll.

5) ben Berfamlungeort ber Bemeinbeberechtigten; abgefürzter Ausbrud für bie vollständige Form Ginfartestatt: "Bang Moller bab am wege ober Gin= fahrt gefagt, fie folten nicht fahren" (Treisbach 1609), und fo tommt in verfciebenen Ausfagen beffelben Protofolls von 1609 mehrere Male vor "am weg ober Ginfahrt". Gben fo ericbeint in biefem Brototoll febr baufig "ans Ginfart gehen", welcher Ausbrud balb gleichbebeutend ift mit "jur Gemeinbeverfams lung geben", balb an ben Ort berfelben fich begeben; besgleichen "ans Ginfart fommen", "bie Bemein ans Ginfart gusammen lauten lagen", welche Formeln

ten einen wie ben anbern Sinn einschließen.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Befch, u. LR. 4, 61-62.

Einwartsmann, einzelner Bemeindeberechtigter, Bemeinbemann. "Bubem auch ift euch, bie fteden nicht zu ftiden, burch einen Ginwartsmann verbottenworden". (Goffelben 1615).

Einwartsstab. Der Brebe ober Beimburger führte am Einwart ben Einwartsstab, an welchem die abwesenden Gemeindeglieber, durch Rerben wie es scheint, bezeichnet wurden, und an welchen die Einwartsmänner griffen, um etwas zu geloden. "Ludwig Bittelshausen sagt, es hette der Grebe einen steden gehapt, daran man diejenige so nicht zur stette, psiegte zu schneiden, daran hetten sie den Greben gelodt, daß sie den Brieff vor v. gn. F. vnd herrn tragen wolten (Treisbach 1609). "Hans Oligschmitt als Heimburger hette den Stab gehapt, betten angelopt, daß sie die sachen mit dem Brieff ber v. gn. F. vnd H. such wolten, Er Zeuge hab aber — an steden nicht greiffen wollen" (Ebbs.). "Sie hetten auch Michael Spülern an steden gegriffen vnd zugesagt, daß sie den Bertrag mit ihun wolten (Ebbs.). "Sie hetten auch Michael Spulern als damaligem Heimburger an den Einfartsstab angelobt, dz sie wolten zusamen halten" (Ebbs.).

Bgl. über ben Stab ber alten Konige und Richter, beffen lettes Rachbild biefer Einwartsstab ift, Grimm RAlterth. 133. 899. 902. Emmerich

Rrantenb. Gewonb. Schminke Mon. hass. 2, 721.

Einwartsstrafe, Strafe wegen Berletzung ber Bemeinberechte; "sonbern benselben Braben mit ber Bemeinbe wieberum zugeworffen und bie Wittib in bie einwartestraff erthant" (Ernsthausen A. Rauschenberg 1620).

einwartlauten (gesprochen ewortlauten), jum Ginwart, b. h. gur Bersamlung ber Gemeinde lauten. In ben Memtern Wetter und Frankenberg allgemein ublich. Anderwarts gemeindelauten (menelauten, mennelauten), lindelauten.

elsen, sich fürchten; "mi eiset", es grauet mir, besonders von der Gespensterfurcht. Im sachsischen und westfälischen Bessen. Es ist dies das von dem Worte agis horror, timor abgeleitete alte Berbum egison, horrere. Strobtsmann 3d. Osnab. S. 50. Brem. WB. 1, 8. Grimm WB. 3, 364.

elsom, eissem, wiberwärtig, efelhaft, vornämlich im Geschmad: "es ift mir so eisem im Munbe", "es schmedt mir alles so eisem". Im Fulbaer gand. Es tann bieß Wort unbebentlich als egis-sam aufgesaft und auf agis als sein Stammwort bezogen werben, wenn man gleich, neben aisch (f. b.), zus mal nach Fulbaischem Dialect, eher aissem als eissem erwartet hatte.

Elsen. Die euphemistischen Rebensarten: "ein Eisen verlieren", "ein Huseisen verloren haben", stuprari, dosoratam esso, auch "einer ein Eisen abwersen, stuprare, sind wie anderwärts, auch in hessen sehr üblich, besonders jedoch in der halb cultivierten und mehr als halb verdorbenen Welt. Diese aus dem 15. Jarhundert stammenden Formeln sind von dem wilden Reiterleben jener Zeit hergenommen, in welchem durch das unaushörliche hins und herrennen die Huseisen leicht verloren giengen; wenn also auch die Redensart euphemistisch ist, so ist sie es doch ursprünglich nur für Dinge schlimmster Art gewesen, für puelles exercitates et passes multos.

eltel, meist gesprochen itel, idel, auch itel, unvermischt, ohne Zuthaten, bloß. "itel Korn", reiner, unvermischter Roggen. "itel Brob", trodenes Brob, ohne Zuthaten (Butter, Mus, Wurst u. bgl.). In ganz hessen üblich, wogegen bie anderen Bedeutungen von eitel wenig, die moderne (mit äußern Vorzügen sich etwas wißend) gar nicht gebräuchlich sind; ehebem aber habe ich wol gehört: "er hat mit eitel Laubthalern, mit eitel Karlinen bezahlt". In den hessischen Abelsgeschlechtern sührten besonders die Diede zum Fürstenstein den dem Abel eigens zugehörenden Bornamen Eitel, doch sommen auch in anderen Familien Löwenstein, Butilar) Personen dieses Bornamens vor.

Grimm WB. 3, 383 f.

Ecke. Eine Ede Brob bebeutet seit alter Zeit und noch jett ben vierten Theil eines Laibes Brob, beren vier aus einer Kasseler wie aus einer Homberger Metze gebacken werben. Jebem Dienstmann gehörte sur den Tag Handbienste eine Ede Brod. "75 Person, Jeder im Hawmachen 5 tagt, undt im grummet machen jeder 6 tagt, und auff Jede Person Jeden tagt 4 Einetz lebs Brodts gerechnet, thut 825 Eden brott, macht 2064 leib Brodt", berechnet der Schultheit Alhard Lünder zu Molscheid 11. October 1604, und der Rentmeister berechnet dasur drei Mött zehn Metzen. "Eine Ed brodt für jden, deren 4 ein leub, und berselbigen 48 vff ein mott gerechnet", Rauschenberg 1610. Dieser Fronbrode (Dienstbrode) wurden mithin sechs aus der Meste gebacken, und so kamen dieselben ganz nahe mit denjenigen niederhesssischen, beren vier aus der Kasseler Weize gebacken wurden, überein. (Das Mött hat 6056 Kubitzoll, das Kasseler Biertel 8096 Kubitzoll, milhin war der oberhessische Brodlaib aus 126z, dieser niederhesssischen Brodlaib aus 126z Kubitzoll Korn gebacken. Die erstere Berechnung (1604) ist etwas geringer, und bringt nur 113 Kubitzoll Korn auf den Brodlaib).

ceken (sich), sich eilen, schnell geben um bas Biel zu erreichen, sich bei ber Arbeit anhalten, emsig arbeiten um bie Arbeit bei Beiten zu vollenben. In Rieberhessen sehr üblich, anbermarts kaum bekannt, nicht gebrauchlich.

Ecker sem., plur. Eckern, die Frucht des Buchdaums. In Deffen sehr gewöhnlich, boch nicht überwiegend: Buchecker (-n), so daß in dieser Composition noch die ursprüngliche Bedeutung von ecker, goth. akrans, Frucht, deutlich zu erkennen ist. Werden irgend einmal (und es kommt das wirklich vor: B. Waldis Csous 2, 66) auch die Früchte des Sichbaums Eckern genannt, so geschieht dieß eben in dem angegebenen Sinne, als Baumfrucht, wie denn in der Sprache der Forstwirtschaft, zumal der ältern, Buchen und Sichen als die "Fruchtbaume" des Waldes, den unfruchtbaren (Walds) Bäumen entgegen gesetzt werden; das Wort ecker nicht etwa von dem Worte Siche abzuleiten sei, versteht sich von selbst. Die Ecker ist die Frucht, seil. die esbare Frucht. In den ältern Forstregistern kommen Eicheln und Eckern, Bucheckern und Eicheln neben einander zu ungezälten Walen vor.

"Etlich schreiben, bas ber mensch zuvor — ein so gar vngeschickt vihisch "leben gehört hab, bas er auch in welden, bergen, klusten gewohnet, Eicheln, Buchader, wurzeln und freuter gessen habe". J. Ferrarius vom Gemeinen nute. 1533. 4. Bl. 1a. Bgl. Kopp Handb. 2, 210 f. 3, 157. Ein aufstallender Jrrtum F. Bechs ist es, in Pfeissers Germania 5, 239, Eder und

Eicheln neben einander gestellt für eine Tautologie erklaren zu wollen.

Bgl. Grimm WB. 1, 173. 3, 24 (wo nur B. Waldis mit obiger Stelle 2, 66 unrichtig citiert ift: es ist baselbst nicht das eckern, sondern die eckern, Plural von ecker, von Waldis gemeint).

**Eckerig** neutr., wol richtiger Eckerich, die Ecker in ihrer Gesamtheit. Estor t. Rechtsgel. 1, 722 (§. 1716). Ropp Handb. 5, 45. Wird jest nur noch selten gehört.

TEKS, Ecks, erscheint einigemal, vielleicht öfter, in hessischen Ortsenamen; bas einemal in bem Namen eines auffallend gestalteten Felsen am Rellerwald: ber Eckelmer (Eckhelmer) Stein; bas anderemal in bem Namen eines Walbes bei Wolfhagen Ecksloh (Ekeslo) (f. Kopp Gerichtsvf. 1, No. 79, vom Jahr 1359); ein brittes Wal in Eksberg, einem bewaldeten Berge bei Löltersshain. Es führen diese Namen entweder auf ein sonst unersindliches Eck (zu

unterscheiben von bem schwach flectierten Ede, Egge, bem belannten Riesennamen) zurück, ober, worauf der Rame Eddhelmer Stein sogar unmittelbar zu weisen scheint, auf Agis, welchem ein Helm eigens zugeschrieben wird. Grimm Myth. S. 217. Letzteres finde ich noch heute warscheinlich, wie ich schon vor langen Jahren in der Zeitschrift f. hest. Gesch. u. LR. 1, 245 angedeutet habe.

heibnischen beutschen Mythus. Grimm d. Myth. 2, 411 f. Der Rame berseiben, jest völlig ausgestorben (nur vgl. Hilpentritsch), ist mir nur einmal in hessischen Begenprocessachen begegnet. In bem im Jahr 1657 in Eschwege gegen die Frau Hochapfel und beren Mutter geführten Begenprocesse machte eine gewisse Mulienfeld folgende Aussage:

"Sie hette Sixti Schnaußen Frau bas haupt gemeffen vor die bofen binger. Quaestio. Was bas were, die bofe Dinger? Rp. Das wiffe sie nicht, die gutten heiligen, wie man sie nent, wan es einem so im Kopff reist und bricht". Näher nach dem Wie? jenes Meßens gefragt, sagt sie, es geschehe bieß mit einem hosenbande, und der dazu gehörige Segen sei folgender:

"Beicht aus Elben und Elbin, hie fombt ber liebe herr Jefus Chriftus und wil zu uns herin, 3m Ramen bes Baters, bes Sohnes

und bes beiligen Beiftes".

Dazu werden "Schaben gelangt, welche in dem firschenteiche an der Brunnentresse triechen" (d. h. also Gammerus), und dem Aranken an das Herz gelegt, und zwar in ungerader Zal, meist 19, "davon fresen die Elben". Woher die Elben fommen, beantwortet sie dahin, daß die Elben an die jenigen kommen, welcher zuerst über "einen bösen Goh" geht. Die Befragte weiß selbst nicht anzugeben, was ein "böser Goh" sei, doch ist derselbe dem Zusammenhange nach offenbar nichts Anderes, als etwas Ausgeschüttetes (ahnlich dem ausgestreuten Hexensamen); es trifft aber der Schade der Elben auch Solche, welchen der bose Goh eigentlich nicht gegolten hat.

Diefe Aussage kommt im Gangen überein mit ben bofen Dingern, ben gehrenben

Elben i. o. Alben" bei Stieler Sprachich. S. 318.

Bgl. Grimm BB. 3, 400, wozu indes zu bemerken ist, daß das f in Elbe (Else) doch alter ist als die 2. Halfte des 18. Ih.; Schottel Haubtspr. (1667) hat nämlich S. 1278: Alfen, die weisen Frauen, Nymphas Diadolicas".

Felde f., Nebenfluß ber Eber, bei Ippinghausen am Weibelsberg entsspringend, und nahe oberhalb Friglar in die Eber mündend, nachdem sie nächst dem Städtchen Naumburg das von ihr den Namen führende Dorf Elben, so wie die alte Cultusstätte der Katten, das Dorf Geismar (f. Geismar) mit seiner Mineralquelle, berührt hat. Der Name dieses kleinen Flußes gehört zu den ältesten Denkmälern der deutschen Sprache, wenn auch derselbe für dieses Flüßchen nicht aus der ältesten Zeit nachweisbar ist, denn es ist derselbe, welchen der Elbstrom führt, und welcher in der nordischen Sprache appellativisch Fluß bedeutet. Diese Bedeutung: sließendes, strömendes Waher werden wir auch sur das deutsche Wort Aldi, Elbe (in lateinischer Sprachsorm Aldis), sestzuchten haben, wenn wir gleich in Ermangelung einer sichern Ablautsreihe nicht anzugeben vermögen, welche Besonderheit des strömenden Wahers durch das Wort Aldi ausgedrückt worden sei; nächstverwandt mit ihm ist der älteste deutsche Name des ebelsten Wahervogels, des Schwans: albiz.

Elemen noutr., eigentlich elilenti, bas Wohnen im andern, fremben Land, bie Berbannung, heimatlofigfeit. In biefem Sinne wird bas Wort von bem

Bolfe noch hier und da gebraucht; ja es ift bis auf biesen Tag die alte Formel: bas Elend bauen, in der Fremde wohnen, heimallos sein, nicht völlig auszgestorben; hat doch das niederhessische Gesangbuch von 1770, welches mit großer, oft peinlicher, öster alberner Sorgfalt alle "unverständlichen" alten Formeln ausmerzie, in Sacers Lied "Der herr fährt auf gen himmel" (Riederhess. BB. No. 174) in Str. 4 diese Formel "Wir Pilgrime auf Erden, die hier das Elend bau'n" beibehalten. "Ein Richter, der einem wissentlich vorrecht thut, hat im Nechte gar eine harte Strafe; — inn peinlichen sachen werden jm alle seine gütter genomen, und wird er in das ewige elend gewiesen". 3. Ferrarius von dem gemeinen Nuk. 1533. 4. Bl. 272.

2) die fallende Sucht; fehr üblich; boch finde ich biefe Bezeichnung in

heffischen Schriften bes 16. Jarhunderts noch nicht.

elendig, das allein gebräuchliche Abjectivum von Elend; das schriftbeutsche Abjectivum, elend, kommt im Bolksmunde nicht vor.

Else fem., Bermut. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1407. Diefer name fommt in Oberheffen vor, indes nur einzeln; ich habe die Pflanze auch in Oberheffen chen so, wie im übrigen heffen nennen horen: Wermode, mitunter mit bem Busabe, tag man sie auch Else nenne. Bgl. Alse.

Eltervater, Eltermutter (Ellerhed, Ellerguenn, Elleraige), bie in Heffen ausschließlich geltenden Bezeichnungen für Großvater, Großmutter. Nur wird in Oberhessen so wie in der Grafschaft Ziegenhain und in der Obersgrafschaft Hanau niemals Eltermutter, sondern nur abgekürzt Eller gesagt. In Ziegenhain und Oberhessen ist Eller auch die regelmäßige Benennung der Debamme.

Ellerherr, ber Bater welcher auf bem Auszuge fist. Schwalm.

emmen (mit beutlich kurzem e) wird im Fuldaischen ganz ahnlich bem in ben übrigen Landestheilen üblichen eppen gebraucht: "die Bunde emt" b. h. bie Wunde ist empfindlich gegen die Berührung, schmerzt. Indes ist das Wort auch transitiv im Gebrauche: "das Biertrinken emt ben Schwären, die Bunde", reizt, macht empfindlich, verschlimmert das Uebel, vermehrt den Schmerz.

Bal. Grimm 20B. 3, 419, wo emen und emen als ibentifc behandelt werben.

Emnen, im Fulbaischen in ber z. B. bei E. Alberus Chebücklein 1565 Db vorkommenten Bebeutung füttern, doch nur von Bögeln gebraucht, dann aber auch — und in dieser Bedeutung wird es am häusigsten gehört — schnäbeln, von den Tauben: "die Tauben emen sich". Wiewol das e in diesem Worte sichtlich unorganisch ist und kurz sein sollte, unterscheidet doch der Fuldaische Dialect mittels dieser Länge emen und emen, welches letztere Wort sich in der Bedeutung ohnehin zu emen nicht wol fügt, mit Bestimtheit von einander. Anders Grimm WB. 3, 419; indes hat doch schon Alberus das e: "die Bögel paren sich vod zeugen jungen und ehmen dieselben" a. a. D.

Emnes msc., das gewundene, meist ringförmige Stud Leber in der Mitte bes Doppeljoches (Ganzjoches), durch welches dieses an die Wagendeichsel befestigt wird. Auch sigurlich: "ben rechten Emes haben", "ben Emes verstehen", den rechten Griff haben, sovoir seire. Fulda. Bgl. das an sich identische, jedoch im Genus und wenig in der Bedeutung abweichende oberhessische Immes. Das anlautende e ist, wie auch die Form Immes beweist, kurz. Bgl. Grimm WB. 3, 419.

Emeste fem., eine von ben vielfaltigen Formen bes Wortes Ameiße.

Die gegenwärtige ist in ber Obergrafschaft Hanau herschenb.

empfengen, gesprochen empengen, auch anpangen, sogar entstellt inpinken, angunden, fei es Feuer ober Licht; sich empfengen, fich entzunden, angeben, vom Feuer. Diefes fcon im Mittelhochbeutschen nicht baufig vortoms menbe Bort fceint fich einzig in Beffen, und zwar nur in Oberheffen und im weftfälischen Beffen (an ber Diemel, wo man fast nur inpinken, ja fogar pinken bort) erhalten ju haben; in bem übrigen Rieberheffen, in Riegenhain, Berefelb, Fulba ift es unbefannt. Eftor hat es S. 1407: "empange, bas licht ober feuer gehet an". "unde entphengede en in der hicze der godlichen liebe" Wig. Ben feinem arabe Gerftenberger bei Schminke Monim hass. 2, 369. ftunden Rerben, wenn man bie ausleficht, fo empfengten fie fich felbft wiber". G. Alberus Der Barfuffer Monche Gulenfpiegel und Alcoran 1542. 4. Bl. Lijia (Ro. 289). "und wie fich oft ein fewr empfengt von einem funden" G. Ale berus bas Buch von ber Tugenb und Beisheit 1550. 4. Bl. 110b. "Wenn fie bie Burgeln pflangen, ichneiben fie bie in fleine ftudlein, fteden bie ftud in bie Grben, bas empfengt fich tenn und breptet fich vber bie Erben ber, wie hoppenbaume" S. Staden Reifebefchr. (Weltbuch 1567 fol. 2, Bl. 58b). In ber Bebeutung in welcher es S. Staben braucht: Wurzel fagen (wofur jest. gleich wie von Licht und Reuer, bas Wort angeben gebraucht wird) fceint empfengen jest nicht mehr vorzufommen.

Bgl. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 62. Grimm WB. 3, 422—423.

Emas f. Gin Flüßchen, welches am Habichtswald, unter ber Schaumburg, auf einem Dekonomiehose (von bieser, einen anschnlichen Tümpel bilbenden Quelle ursprünglich die Pfüße, seit 1816—1820 von ten tamaligen Besitzern, ben von Stockhausen, Emserhof genannt) seine Hauptquelle hat, und bei Kloster Werzhausen und den Dörfern Kirchberg, Werkel, Borschüß und Böddiger vorbei, bzw. durch dieselben, sließt, unterhalb Böddiger aber in die Eder fällt. Der Rame ist ohne Zweisel uralt (wie denn in dieser Gegend des Sites der Katten es auch eine Elbe und einen Khein gibt), und identisch mit dem Namen des in den Dollart mündenden Flußes, welcher bei Tacitus (Ann. 1, 60. 63) u. A. Amssia heißt. Er hat mit Amana (Ohm) gleiche Wurzel, aber auch mit Amara (Ummer) und besonders mit Amissla (Umsel). Wöglich, daß diese Wurzel in dem sansfrut. am (gehen und tönen) zu suchen ist, so daß Amisa, Amisia, daß rauschend kallende Waßer bedutete. (Doch hat die Ems, die nur mäßigen Kall

hat, biefe Gigenschaft bes raufchenben Kalles nur fehr theilweife).

Der Name kommt aber auch von einem Berge vor, welcher seinem sithe lichen Abhange nach hessisch ift, bem sogenannten Inselberg (noch unrichtiger: Inselsberg) auf ber Grenze zwischen ber Herschaft Schmalkalben und bem Derzogtum Sachsen-Gotha. Dieser Berg heißt 1330 Emsenberg (Frankensteinissicher Rausbrief von 1330, Tenzel Curieuse Bibliothet 1704 S. 122); an diesem Berg entspringt die Ems, Emiss 1103 (Tenzel a. a. D. 121—122), welche durch Winterstein und Schwarzhausen lauft und bei Sättelstädt in die Hörselberg prope Weltershusism" (Saur Städtebuch 1593 S. 516), und ähnlich in einer alten Amtsbeschreibung (Tenzel a. a. D. S. 118): "Datum vnter dem Engelperg, do der Wind falt war". Auch gab es in jener Gegend (Wenigenlupnit, Lengsseld u. a.) eine abliche Familie von Enzenberg (Schannat Fuld. Lehnhof S. 79). Das Bolt spricht auch Enselberg, und Inselberg, Inselsberg, ist eine Entstellung der lateinischen Gelehrtheit, Dieselbe ist jedoch schon alt, denn Beit L. v. Seckendorf sagt in einem 1648 von ihm versertigten Gedocht (Tenzel a. a. D. S. 116):

Ich kan es nicht gestehn bem ungelehrten Houssen Der dich nennt Inselberg: Bon Inseln weiß man nicht In unserm festen Land:

und will ihn lieber heunfelberg (von ben hunnen) ober allenfalls Gingelsberg genannt wißen. — Allgemein üblich wurde die Entstellung Inselsberg erft 1699, als herzog Friedrich von Gotha auf dem Gipfel biefes Berges ein Lufthaus erbauete, und in der Inschrift besselben ihn Mons insulanus nannte.

Ende wird in heffen am haufigsten in seiner alten, raumlichen Besbeutung für Ort, Stelle, Plat gebraucht; g. B. wird bas in ben Stall gurudstehrenbe Rindvieh nicht andere angerebet ale: "willste (witte) an din Eng!"

endelich, gesprochen engelich, fleißig, arbeitsam, eilig (bem Enbe gusstrebenb); "ein engeliches Mabchen"; ihr seib ja so engelich"; "es gull (galt) em engelich" er hatte es eilig. In Riederheffen mit Ginschluß ber nieberdeutschen Bezirte febr üblich.

Grimm 209. 3, 458.

enden, ahnben, ein altes andjan statt andon (Graff 1, 268), also in angelsächsischer Weise, voraussehend. Das Wort sindet sich in dieser Form in hessischen Gerichtsschriften (Verhördrotokollen, Rlagschriften, siskalischen Auslagen, Verteidigungsschriften) im 17. Jarhundert öfter, während ich es im 16. Jarhubsert vergeblich gesucht habe. "Wahr, daß P. Beklagtin dei solchen Beschulbigungen acquieseieret, und od es gleich die möllerin anderen leuten gesagt, und dieselbe es ihr referieret, sie es doch nicht geendet". "Catharina hab es weiter nicht geendet, sondern die Beschuldigung auf sich sigen lassen". Marburger Dezendrocessachen von 1671.

enk, etwa, irgend. Schmalfalben. Möglicher Weise eine Schmalfalbische, mit geringem Erbarmen gegen die Sprache vorgenommene Entstellung eben des Wortes irgend, da man dort neben enk auch ernk, erng, ja erngst hort, erngst aber, ohne allen Zweisel Entstellung von irgends, auch im östlichen Heffen vortommt.

enke, enken, auch, zumal in bem niederdeutschen Hessen, enked, genau; "ich weiß es enken", "ich habe es enken gesehen", "ich will enken aufpassen", "ber alte Mann hört nicht enke mehr". Auch wird es, wosür schon die beiden zuerst aufgeführten Formeln gebraucht werden, als Beteuerungssormel verwendet "vorwor en enken" fürwar und gewis, es ist warhastig wahr (dieß an der unstern Eder und Schwalm), wie diese Formeln (nur stets enket) im Reinete Bos v. 521, 1101, 5383 u. a. St. vorkommen. Auch sindet sich der Comparativ: "ich hab es enkener (enkeder) gesehren, als du"; "hie von sindet man enkeder geschreben jn dem regester" Oberaula 1471. Das Wort ist in ganz Althessen sehr üblich. Estor S. 1407.

sehr üblich. Eftor S. 1407.
Bal. Grimm BB. 3, 484 (enke), 485 (enkede), 487 (enket). Richen ld. Hamb. S. 54. Brem. BB. 1, 308. Seine früher (Gramm. 3, 770) gegebene Erklärung von enke, aus goth. ainakls, holl. enkel, sigillatim, einzeln, hat Grimm BB. 3, 487 zwar zurückgezogen, indes scheint dieselbe boch sernerer Beachtung wert zu sein.

Enke msc., Knecht, Kleinknecht, welcher beim Adern bie Pferbe zu treiben hatte (wie in Nieberbeutschland ber Swepe Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 238); ein früher und wenigstens bis in die Mitte bes 16. Jarhunderts auch in Beffen gebrauchliches Wort, ba es noch bei Burghart Walbis vortommt (2, 74 S. 297). Die angegebene Function bes Enten geht aus ben Statuta

Rschenwegensia (Röstell S. 5) hervor, wo gesagt wird, es seien, wenn eine Frauensperson genotzüchtigt werde, auf ihren Hülferuf Alle zur Folge verpflichtet: "dy ackerman met der ruthen, dy enke met der geisselen vnd sollen plug vnd phert lossen sten".

6. Grimm WB. 3, 483 f.

Ernkel mec., Anochel, talus. Ueberall im innern Rieberheffen und in Der Diemel- und Wefergegenb; weniger ublich an ber Werra und in Oberheffen.

emmedemm, immerfort, barauf zu, brauf und brein. Sehr ablicher Schmaltalber Ausbruck, ohne Zweifel eine ber mitleiblosen Entstellungen, an welchen biefer Dialect reich ist, und beren Entratfelung, wie eben in biesem Kalle, nicht leicht fällt.

entsitzen, eigentlich fern sitzen, entfernt sein, nicht vorhanden sein, daher: ausbleiben, und vom Getreide: misraten. In dieser Bedeutung erscheint entsitzen öfter in dem Zeitschr. für hess. Gesch. u. Landest. 3, 201—204 abzedruckten Pachtregister des beutschen Ordens zu Marburg: was die somerfruchte entsessen; was das korne entsessen; was die haber entsessen. Jest längst ausgestorben.

Bgl. Grimm BB. 3, 625 - 626, wo biefe Bebeutung fehlt.

empen, appen, etwas schmerzlich empfinden, von einer Sache unangenehm berührt werden; "die Bunde eppt" auch die leiseste Berührung; "er hat das Ding geeppt" er hat sich von der Sache widrig berührt, beleidigt, gefühlt, und meidet dieselbe von nun an; "man eppt das weiter nicht an ihm" man beachtet den Uebelstand an ihm nicht.

eppsch, absch, reigbar, im eigentlichen, leiblichen, und psichifchen Sinn: "eine abiche haut", wie ichon Eftor t. Rechtsgel. 3, 1406 richtig hat, eine haut, welche leicht ichwart; "ein eppicher Rerl" ein leicht zu beleidigender Denich.

Beibe Wörter gehören zu abnh; s. abich und abschen. Sie find in ganz Althessen üblich. Agl. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 51. Grimm WB. 3, 680. S. auch scherkeln und emen.

Er, Abfürzung von Berr, wie Ber von Frau (noch in Jungfer f. b.), finde ich in Beffen feit ber Mitte bes 16. Jarhunberts allein bem Bornamen ober bem Titel ber Pfarrer vorgefest: "Er Leonhard (Crifpinus, Rraushaar) Pfarherr ju homberg" 1552; "Er Lubwig Bosbier Pfarherr ju Schonftabt" 1579 u. f. w., mahrend bie neben ben Pfarrern aufgeführten weltlichen Beamten entweber bas volle Berr ober überhaupt feine Titulatur, jebenfalls nicht Er, erbalten. Seit bem 17. Jarhundert findet fich bas, anderwarts (g. B. bei Fischart) fcon im 16. Jarhundert erfcheinende gebehnte Ehr g. B. "Ehr Conrad Biffer Pfarrer ju Cappel" 1655. Der Dativ, welcher felbstverftanblich in ben Abbreffen ber Schreiben und Briefe erschien, lautete Ern "Ern Martin (Bischof) Pfar-herren zu Felsberg" 1560; im 17. Jarhundert Chrn. Mit letterer Titulatur wurden die Pfarrer bis zum Jahr 1806 regelmäßig in officiellen (Consistorial-) Schreiben, und fast eben fo lange im gemeinen Leben verfeben. Aus berfelben bilbete fich aber bas lacherliche, vielmehr alberne, Dieverstanbnis, als ob biefes Ehrn von Chre abgeleitet fei, und es ftand allgemein feft, es fei biefes Ghrn gleichbebeutend bem quem honoris causa nomino; auch murbe im 18. Jarhunbert fast nur Chren gefchrieben. "Dem Burbigen und Wohlgelahrten, unferm guten Freund Ehren Sander, Metropolitan zu Gubensberg" 1791. Daraus erflart fich, bag biefes Chren gegen bas Enbe bes vorigen Jarhunderte von ben

Thummel, Burger, Ricolai und antern verneinenben Geistern regelmäßig als Spottbezeichnung ber Pfarrer konnte gebraucht werben.

Ugl. Grimm WB. 3, 52. 692.

Erde som. 1) wie gemeinhochbeutsch. Doch verdient ber Umstand bes merkt zu werden, daß in älterer Zeit das Wort Erde da verwendet zu werden psiegte, wo jest Erdboden, Boden, Land (guter Erdboden, Boden, gutes Land) gebraucht wird. Um bestimtesten tritt dieß in den älteren und großenteils noch jest üblichen Flurbezeichnungen hervor, in welchen die Farbe des Bodens bezeichnet wird. Dieß geschieht mittels der drei Bezeichnungen rote Erde, schwarze Erde, weiße Erde, die sich durch ganz Hessen noch jest sinden, nur daß hin und wieder in der neuesten Zeit für "Erde" das Wort "Land", auch wol "Acker", substituirt worden ist. "Note Erde" sindet sich z. B. bei Fürstenhagen, bei Oreihausen, bei Bottendorf, wo sogar noch die uralte Formel ausm Rothleim, (entstellt in Rothleinen) erscheint; schwarze Erde z. B. bei Erksdorf, Mölln, Leidenshofen u. v. a. D.; weiße Erde z. B. bei Kirchbain, Niederslein, Schwabendorf.

hofen u. v. a. D.; weiße Erbe g. B. bei Kirchhain, Nieberklein, Schwabenborf.
2) Fußboben; etwas auf bie Erbe fallen laßen ober werfen, von ber Erbe aufheben u. bgl. wird gang gewöhnlich ba gesagt, wo man ben gebielten

Rufboben ber Stube meint.

Erdocke sem., ober Erddocke, ber verbeckte auf naßen Aedern zur Trocenlegung berselben angebrachte Waßerlauf: ein mit Steinen und Dornen angefüllter und wieder zugedeckter Graben. Das Wort sindet sich bei Estort. R. 3, 1407 "Erdock, ein verdeckter Wasserlauf", und ist in Oberhessen neben dem gleichbedeutenden Aduch (s. d.), mehr aber als dieses Wort, üblich. Man könnte zur Erklärung von Erddock das niederdeutsche Wort docken, schöpfen. Brem. WB. 1, 222 herbeiziehen, indes bleibt die Wöglichkeit nicht ausgeschloßen, Erddock für eine Entstellung von Aduch (Erdaduch) halten zu durfen. Ubrigens waren Abuche und Erdocken in Oberhessen längst vorher angewendet, ehe diese Borrichtung (um 1820) als eine funkelneue Ersindung unter dem seltsamen und langweiligen Namen "Ackersontanelle" angepriesen wurde. Jetzt sind, wie die "Ackersontanellen", so auch die Aduche und Erdocken der Orainierung gewichen, und beide Ausdrücke dürften in aller Kürze völlig ersoschen sein.

Erm, Eren, Hausern, Hausern msc., die meist mit Backleinen (Fließen) gepflasterte Hausstur. In ganz Hessen üblich, nur baß in den niederdeutschen Gegenden die Hausstur meist (doch nicht überall) Diele genannt wird; da, wo Diele (Dele) die Dreschtenne ist, sindet sich auch Ern im Gebrauch. "ij alb. den kotenern vor brodt, bier und keyß, haben den scheurn ehrn umbgehackt und von newem widderumb geschlagen". Singliser Bogteirechnung von 1560. "Aehrn" in Mark. Hezenprocessaten von 1682 öster. Im Fuldaischen heißt die Hausthur.

Schmibt westerw. 3b. S. 7, wo Mern geschrieben ift.

Das Bort ift uralt; es fommt als erine, pavimentum, in ben Monfeer Gloffen por.

Ugl. Grimm WB. 1, 198. 3, 786.

Erm msc., die Ernte, wie in alterer Zeit haufig; auffallend ist nur das sonst wol nicht vorkommeude Masculinum. "vor sent Peterstage der in dem haber erne gesellet". W. Gerstenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 321. 489. 531. die eren ebbs. S. 334 scheint Plural. Der Gebrauch bieses Wortes ist erloschen, boch hort man noch zuweilen: "in der Ernzeit".

Ernte mar ehebem in Beffen, wie auch anbermarte, Masculinum. "vnd

hab disses meines gebrechens halben mich gantz fleissiglichen vor dem Erndte beclagt. — solches nach gescheenem Erndts widerund — gullich zu entrichten". Bittschrift bes Pfarrers Johannes Daubner zu Speckswinkel vom 3. 1562. Roch jest ist bieser Genusgebrauch nicht ganz ausgestorben.

Kerntelnahm msc., ursprünglich ber Hahn, welcher, zum Hahnensschlagen bienend, ben Mittelpunct ber ben Dienstboten und Tagetöhnern nach vollenbeter Ernte Seitens ber Gutsherschaft ober bes Gutspachters gegebenen Festlichkeit bilbete, bann biese Festlichkeit selbst. In Hessen war ber Erntehahn nur im östlichen Hessen einheimisch, und wurde vorzugsweise ben s. g. Zehntsschnittern und Zehntdreschern gegeben b. h. benjenigen ständigen Tagelöhnern, welche um die zehnte (elste, vierzehnte) Garbe ober Metze schnitten und draschen. Der Zeitpunkt bes Erntehahns war die Mitte des Rovember. Gben so gab es in Baiern in alter Zeit einen Saathahn. Schmeller 3, 288.

Erwes, Brbes, bie in heffen gewöhnliche und richtigere Form bes

gemeinhochbeutiden Erbfe; althochb. ariuniz.

Erwessakler, Spottbezeichnung eines Mannes, welcher in fleinlicher Beife fich um alle Einzelheiten bes haushalts, zumal ber Ruche, befümmert, welcher ber Krau bie Erbfen in ben Topf gablt.

Erweskern, Spottbezeichnung eines fleinen, unansehnlich gewachsenen Menschen, im Anfang bieses Starbunberts allgemeine Scherabezeichnung ber Gin-

wohner bes Dorfes Bebra Seitens ber Umwohner.

Esch mso., eine in ber Riebergrafschaft Hanau ziemlich häusig vorkommenbe, auch noch in ihrer ursprünglichen Bebeutung verstandene Benennung von Flurstrecken: zusammenliegendes, gleichartiges Gelände, welches auf gleiche Weise und zu gleicher Zeit bestellt und zu gleicher Zeit abgeerntet wird, abb. ezzisk, sogos. In Althessen ist das Wort, auch als unverstandener Eigenname eines Flurstückes, äußerst selten. In Niederhessen habe ich dasselbe mit nur einiger Bestimtheit nicht aussinden können; aus Oberhessen kann ich es nur einmal mit voller Sicherheit beibringen: "in dem Csch" bei Momberg; auch scheint die Eschute bei Warzebach hierher gebracht werden zu können. Eschenberg, Eschelberg, Eschenstrut, Eschstein, Eschenstein u. dgl. gehören begreislicher Weise nicht hierher. Agl. Schmeller 1, 123—124.

Espe fem., populus tremula, wie gemeinhochbeutsch; im östlichen Beffen

überwogen von der Korm Aspe.

Espick neutr., Aspengebuich; noch ziemlich gebrauchlich, boch gilt bas Wort ba, wo bas Espich nicht mehr aus Aspen besteht, schon als Eigenname. Der Rame findet sich fast überall einzeln, mitunter mit paragogischem t: Espicht, z. B. bei Geslar, bei Schlegenhausen, bei Reuenhaslau u. f. f.

Ette msc., Bater. In heffen, gleich Momme (f. b.) nur von ben Juben und für Juben, in letterer Beziehung mithin nur fpottisch, gebräuchlich. Reins walb 1, 2 hat das Wort für henneberg als kindliche Bezeichnung überhaupt, wie es in Sübbeutschland allerdings erscheint, für Schmalkalben jedoch mir in Abrede gestellt worden ist.

Vgl. Grimm WB. 1, 595; 3, 1180.

**Etsch**, aetsch, höhnender Zuruf der Schabenfreude, in Heffen sehr üblich, wie in Franken und Schwaben. Schmeller 1, 130. Grimm WB. 1, 595; 3, 1178.

ausaetschen, verhöhnen, weil bem Anbern etwas fehlgeschlagen, er ange-

führt worden ift. Grimm WB. 1, 826.

etzem, egen lagen, fregen lagen, weiben. Das Wort ift im Schrifts beutiden au beffen großem Rachteil in feiner eigentlichen Bedeutung ganglich in Abgang gefommen, feitbem es in ber Technit als agen fur bie Behandlung bes Metalls mit fregenden Sauren verwendet worben ift. Bis ziemlich tief in bas 17. Jarhundert erscheint es in den hessischen Schriften, und zwar sowol einsach als zusammengeset, in seiner ursprünglichen Bedeutung zu ungezälten Malen. "20 alb. werden gestraft Gnidhen vnd Medeln hans, das sie zeisen herman 5 hocheln frucht geetst haben". "I fl. Wengand Zeis zu Asphe, bas er Weiners herman seine Pferbe bes Rachts bie haffer heuchel eten laffen" u. f. w. Wetterer und Raufdenberger Bufregifter von 1576-1620.

abetzen, bas Grummet mit bem Bich abeten; "bat bie Set Morn im Garten mit ben Schweinen abgeatt"; ebbf. 1583, 1591, 1596.

ausetzen. "hat die Wiefe genglichen ausgeatt"; "find, nachdem fie die hute ausgeett, in die Wiefen, Felder und Garten gefallen". Ebbs. 1600, 1615. veretzen, regelmäßiger Ausbruck in ben alten Futterzetteln: Förster,

Sunerfanger, Windheger, Fallner, aber auch fonftige Beamte, fogar bie hochften Staatsbeamten, befcheinigen, baß fie bei ihrem Aufenthalt jo und fo viel Bierling, Meften u. f. w. hafer "verest und verfuttert" haben, welche bann ber Rents meifter auf Grund biefes Futterzettels in feiner Fruchtrechnung in Ausgabe ju fcreiben hatte. Mit etwa 1615 nimmt ber, feit 1540 ausnahmstos vortommenbe Musbrud bereten in ben Rutterzetteln ab. und es ericheint nicht gang felten bloß "verfutteri".

Euler mec. (oft Uller, Iller gesprochen), Eulner, Topfer. Diefe Beseichnung gilt in Oberheffen, in ber Graffchaft Ziegenhain und in ber Obersgrafschaft hanau, in welcher lettern Gegend noch jett bie meiften Topfer ben Familiennamen Guler führen. In Rieberheffen ist zwar bas Bort nicht unbe-kannt, ba bie Marburger "Gulerwaare" unter biesem Ramen borthin verführt wird, bie Bezeichnung Illofen bis in bie Gegend von homberg reicht, und am Deisner (Schemmergrund u. w.) bie thonernen Spiellugeln ber Rinber Iller genannt werben, aber es wird nie Euler, nur Töpfer gefagt. Im Fulbaischen aber ist auch die Bezeichnung unbekannt, auch wird dieselbe in Raffel taum, nordlich von Raffel nicht mehr verftanben.

Das Stammwort biefer Bezeichnung: aul, al (olla, Topf) bagegen ift nicht mehr in Uebung, und bauert in Marburg nur noch in bem Ramen bes am Topfenmarkt (Schuhmarkt, ehemale Salzmarkt) herlaufenben Aulengaßchens

(Uleng.) fort.

eulern, thonern. "9 sib. 10 fir. vor Gulen boppen" Raufchenberger Quittung von 1563. "ein alter eulern Topf" Marburger Berhörprotokoll von 1658. Das Wort ift noch jest üblich.

ewie wird in Oberheffen ale verftartenbes Abverbium gebraucht, wie Eftor S. 1407 richtig angibt: "ewige voll, gang voll; bie butte ift gang voll". Porzugsweise kommt bas Wort in Berbindung mit voll por; so fagt man auch "ewige voll" für: ganglich betrunten.

ewwer eddersch, eine an ber untern Eber nnb Schwalm fehr übliche Entstellung von entweder — ober; biefelbe wird gang so gebraucht, wie im Biegenhainischen und in Oberheffen aut oder naut (f. aut) gebraucht wird.

Extern, neden, zumal anhaltend neden, in plagender, beschwerlicher Weise neden, sowol im Scherz als im Ernft. Allgemein fehr üblich, wie auch auf bem Westerwalb (Schmidt S. 54-55), im hennebergischen (Reinwalb

1, 2), wiewol trot biefer weiten Berbreitung bas aus alterer Beit burchaus nicht nachzuweisenbe Wort erft aus bem vorigen Jarhunbert zu stammen scheint, wie auch Grimm BB. 3, 399. 1208 annimmt.

Much tommt vor: fich mit jemand extern, fich mit jemand neden,

mit fpottifchen Reben berumgerren.

Emet, adv., vor einiger Zeit. Haungrund. Bielleicht nichts anderes, bas im übrigen Beffen deset ausgesprochene gemeinhochdeutsche jett (io zuo, iozunt); — möglich aber auch, daß es aus & alt entftanden ift.

## F.

fahrem. In gang Beffen, am ausschliehlichsten im westlichen, sagt man gang in alter Beise: an ben Ader fahren (niemals: ziehen); mit bem Bieh (Rüben, Schweinen, auch Schafen) hinaus, auf bie Weibe, fahren.

Eben fo in Baiern. Schmeller 1, 547.

einfahren, ftete ohne Object, bebeutet: bas Getreibe in bie Scheune

bringen.

erfakren horte man bei uns noch im Anfange biefes Jarhunderts ganz im alten Sinne verwenden (boch nur von den altesten Leuten): durchziehen, durchwandern; "ich habe ganz Schwaben, die Pfalz und Lothringen erfaren, die Lander tenne ich gar wol".

Inimem, abicamen; nur noch im Schmaltalbifden üblich, wo bas Wort indes nicht bloß abicamen, sondern auch: eine Flußigkeit umruhren, in einer Rlußigkeit mit einem Löffel oder auch mit ber hand herumfahren, bedeutet.

Fainsel fom., auch Funsel und Fonsol gesprochen, Dellampe. Metaphorisch bie Benennung einer unordentlichen, unsaubern Frauensperson. Rur im Schmaltabischen.

Reinwald 1, 112, wo nur die Composition Delfonse, Delfonsel,

angegeben ift.

fackelm, hin und her fahren, sich unsicher bewegen. Das Wort ist saft nur in der Regative üblich: micht fackeln. "Der fadelt nicht", er verfährt nicht unsicher, nicht schwächlich mild, er geht bestimt und ernst auf die Sache los, duldet keine Unordnung, straft nachtrücklich. Allgemein gebräuchlich. Schmibt westerw. 3d. S. 56 hat in gleicher Bedeutung faukeln. Reinwald henneb. 3d. 1, 29 hat sackeln in unserer Bedeutung.

Fare fem. (Faore gesprochen), bas alte verih, nur noch im Rreiße Sunfelb vorhanden. hier bebeutet bas Wort aber zweierlet,

1) bie faugende Mutterfau; in Sunfelb felbft und in ben nachftgelegenen

Dorfern;

2) bas Ferkel (gemeinhochbeutsche Form von varih in ber Deminution), in ben übrigen, namentlich ben entlegeneren Dorfschaften, wie Schwarzbach, Obernuft, Elters u. f. w.

Faere fem., Die quer ober fchrag burch ben Acter gezogene gur Ablettung bes Bagers bienenbe gurche. Oberheffen.

faeren, ein nur in Oberheffen gebrauchliches Wort, welches auch nur eine specielle Sandlung bezeichnet: bas Getreibe, fo lange baffelbe noch weich,

Bilmar, Ibiotifon.

nicht geschopt, ift, in ben Furchen und an ben Aderranbern abschneiben, um es jum Biehsutter zu benuten. Am meiften wird bieß Berfahren bei bem hafer angewendet: "Daber fahren".

Bal. Faere. Querfurche.

erfaeren, ohne allen Ameifel von vire. Rachteffung (Gefahr) abauleiten, bebeutet, wie im Dittelhochteutichen fcon febr gewöhnlich: erichreden, in Furcht fegen, außer Fagung bringen. 3m 15-16. Jarhundert muß bas Wort gang allgemein üblich gewesen fein; so erscheint es in ber Policeiordnung pom 14. April 1455 S. 23, wo verboten wirb, Abends "die Lude zu erferen"; bei 2B. Berftenberger (Schmincke Monim. hass. 1, 58): "vnd herfereten sie mit deme geschrey". Seut zu Tage ift bas Wort allerdings noch fehr üblich, aber nur in gewissen Begirten. Im eigentlichen Rieberheffen, mit Ausnahme eines Theiles bes Werrathales, ift es unüblich, ja theilweise unbekannt und unverftanten; bagegen ift es, wie theilweife an ber Werra, üblich im Rulbaifchen, in bem nördlichen Theil ber Graffchaft Riegenhain und im nördlichen Dberbeffen. enblich in ben nieberbeutichen Begirfen bon Dieberbeffen. In ben lettgenannten Begenben wird bas Wort übrigens fast nur paffiv gebraucht (erfaert sein), meift mit ver componirt und verfuert gesprochen - inbes nicht ausnahmslos: in ben eigens westfälischen Gegenten, an ber obern Diemel, fpricht man erfert und verfert; - ersuert spricht man auch in Oberheffen, wo bas Wort gebraucht wirb. "Die Rinber find gar fo erfert (verfert, verfuert) gewefen, barum haben fie nichts gewußt", gewöhnliche Entschuldigung ber Eltern in ben betreffenben Gegenten, wenn ihre Rinber im Schul = ober Pfarregamen fich unwifent geigen. "Ich hab mich gar so fehr erfert"; "bin gar so erfaert", ich bin so fehr erferoden , besturat , verlegen.

Schmeller 1, 549. Brem. 208. 1, 348-349. Richen hamb. 3b.

S. 321. Strobtmann Id. Osn. S. 258.

Bekaer, ein Abjectivum, welches sich bie Schriftsprace seit ber Mitte bes 17. Jarhunderts sehr zu ihrem Rachteil hat entgehen laßen: einem Gegenstande nachstellend; auf etwas erpicht; einer Sache, Berson gefährlich (boch in weit engerem, bestimterem Sinn, als das Wort "gefährlich" in der Schriftsprache gebraucht wird). "Der Rat (Marder) ist den Hunern sehr gefär"; "das Kind ist dem Zuder sehr gefär"; "das Kind ist dem Zuder sehr gefär"; "das Kind sehr Zuder sehr gefär", d. h. h. stellt ihnen nach und ist für sie gefährlich. Allerorts sehr üblich. Schmidt westerw. 3d. S. 65.

Fallumn mec., ein recht grober Mensch, Grobian, Erzgrobian. An ber Schwalm üblich. Das Wort ift ohne Zweifel ein Imperativ: fall um, und bezeichnet eine Person, welche plump, wie einer ber zu Boben stürzt, hinein und zu fährt.

Falmbil, Falfel, Falbel neutr., zusammengezogen ans fallend übel, wie das Agricola in ben Sprichwörtern ausdrücklich sagt, daß die "Sachsen und Düringer" so rebeten, sonst aber heiße es das fallend Uebel. Bgl. Fischart Garg. 1582 Lva u. v. a. St.

In heffen muß das Wort, eben nach Agricolas Angabe, sehr üblich gewesen sein. wen du bodo, dez dich mehir den dez salmbil angehe; — solt dir got dez salsti geben; — des lugest du als eyn koczen kyst vod solt dir got dez salsti geben. Zeugenverhör über einen Zant auf Schloß Berlepsch im Jahr 1492. Erasmus Alberus hat das Wort öfter: "Da wendet sich Kanthus vmb, und sprach, Lecter was hastu mich zu leren? Lern beine Kinder, und hab

bir das falbel vmb bein angesicht" (freie Nebersetzung von rotz &v ädn soupstoulevo). Buch von der Augend und Weisheit 1550. 4. D4b. "Das dich das falbel an". Ebbs. S. 54. In seinem Wörterbuch hat er das Wort auch Bl. C4b: "Kimo, Kxtermino, ich treib für tausend Falbel", während er Bl. hinijd hat: "tid magnum malum paratum, das fallend übel werd dich besscheissen". Wehrmals erscheint das Wort auch in des Warburger Hospräceptors M. Afaat Gilbausen Grammatica. Frankfurt 1597. 8.

Wolt ihr in Höffen die Kunst suchen? Da wird man euch das Falbel fluchen. S. 21. Es ist ein Falbel, schlechter Tropsf. S. 70. So gibs Golt rauß, du boser Tropsf: S. 148. Bud hab birs Kalbel aust den Konst. S. 148.

Bnb hab birs Falbel auff ben Lopff. S. 148. Wie hier Gilhausen S. 70 bas Wort gerabezu als ein (masculinisches) Schelt-wort braucht, so erscheint es auch bei Melanber locoseria Smalc. 1611, 2, Ar. 355. S. 449, wo Justus Bultejus einen Braler anrebet: "O bu armer fallbell, O to misoliam aselium". Das Berständnis bes Wortes war bemnach bamals bereits erloschen.

Auch in Luthers Tischreben und sonst komt bas Wort vor. [Die Erklarung welche J. Grimm WB. 3, 1268 von ber Stelle aus Luthers Tischreben und einigen andern Stellen gibt, ist auffallend unrichtig; in diesen Stellen, namentlich in ber bei Luther ist das Wort gerade so zu nehmen, wie es Gilhausen S. 70 nimmt. Das Wort Falbel als Kleiderbesatz ist ganz jung und erst in ber Mitte bes 18. Jarbunderts aufgekommen!

Faltergarten msc., Obstgarten. Man hort bieses Bort noch hin und wieder an der obern Schwalm und der Antress. Es ist der erste Theil bieser Composition das Wort sphalter, sphaltriu, Apfelbaum, mit Apharese des s. Bal. Afoller.

famelm, 1) irre reben, wie im Delirium bes Nervensiebers, im Traume, im Bahnfinn. An ber Diemel. Bgl. fanzen und fanern.

2) unficher, jumal im Dunkeln, nach etwas herumtaften. 3m hauns grunde, wo man neben famelm auch fappelm fagt. Bgl. fummein.

fanzen, 1) irre reben, wie im Traume, in Fieberbelirien, im Buhnfinn. Im Fulbaischen. Bgl. fameln und fanern.

2) Poffen treiben; in gang Beffen, boch nicht haufig angewenbet.

Fanspossen, nicht leicht Fatzpossen, alberne Boffen. Sehr gewöhnlich. Firlefang ift wenig, Alfang gar nicht üblich.

fappelm, an etwas unficher, im Dunkeln ober boch wie im Dunkeln, herumtaften. Im Schmalkalbischen und im Rreife Hunfeld, namentlich im Haungrund. Bgl. fameln.

Fastenkutter (gesprochen Pastenfor, aus vuora) nennen die Bauern im westfälischen hessen (an der Diemel) das für die Aferde im herbste schon geschnittene und zum Bersuttern in der Saszeit des hafers und der Gerste im Frühjahr ausbewahrte beste Futter: hadsel, start mit haser, Erbsen, Gerste vermischt.

Fatze tem., Grimaffe, Posse; auch als Compositum Fatzposse. Reben Fanzposse, und zwar wenig üblich, aber überall verstanden. Fatzvogel u. del. ist nicht gebräuchlich. Bgl. fanzen und Faxe.

Patsenkort, großer ftarfer Menfch. Im Schwarzenfelfischen.

Faul neutr., ber Flachs, nachbem er gerefft und in kleine Bunbel gebunben (faul gebunben) worben, bamit er in die Rose zum roßen (faulen) gelegt werben kann, heißt bas Faul. Rieberheffen.

Fautsche fem., Fehler, Nachbildung bes frangofischen faute. In ben Mittelftanben als halbes Scherzwort gebrauchlich, am üblichsten in ben Strickschulen.

Faxem plur. (nur felten im Singular, alsbann Femininum) Poffe, leere, alberne Ausstucht, ungegrundeter und leicht zu burchschauender Borwand.

Sehr üblich. Somibt westerw. 3b. S. 56.

fochten, 1) im Sinne bes gemeinhochbeutschen anfechten; "es habe sie niemand gesochten" b. h. barum angegriffen, barauf angerebet, zur Rebe gestellt. Eschweger Hegenprocessachen von 1657. "es thut ober fichtet uns niemand". Ebbs. Wird auch noch jest zuweilen gehört.

2) betteln, befonbere von bem Betteln ber Bandwerteburichen gebraucht.

Mlaemein üblich.

Fodo fom., ehebem fehr abliche, jest völlig erloschene Bezeichnung für Treubrief, Beleitsbrief, Paff; von fides. 20. 3, 154 (Inftruction für die Thorwarter vom 5. December 1681). Ropp Handb. 3, 449.

Tels, gesprochen seg, moribundus, bem Tobe nahe. Das Wort ist in bieser alten Bebeutung, die auch Estor t. Rechtsg. 3, 1407 verzeichnet ("fäg, der bald stirbt"), in Oberhossen noch jeht üblich, wenn gleich die Leute dasselbe mehr nur unter sich, als "Gebisdeten" gegenüber, gebrauchen. "Das Kind liegt da und ist ganz seg", was der betreffende Arzt als "und ist ganz weg", d. h. besinnungslos, ohne Bewustsein, verstand. "Das Kiwittchen hat so am Fenster getrischen, das gilt mir, ich bin seg", oder "es macht mich das Kiwittchen seg" u. das. Redensarten mehr.

In ber gemeinhochbeutschen Bebeutung : zaghaft, furchtsam, ift bas Wort

nirgenbe in Beffen üblich.

Bgl. Strobtmann Id. Osn. S. 53. Brem. 208. 1, 364.

felle, ficher, außer Gefahr, ohne Berletung. Rieberdeutsches, ehebem auch in Bessen übliches Wort, welches jest außer Gebrauch getommen zu sein scheint, selbst in ben eigens nieberdeutschen Gegenden. "Ich sehwere vnd gelobe dir, das ich dich gesont unde phelig wil hir widder in dyn slos brengen". D. Gerftenberger bei Schminke Monim. bass. 1, 47, 48.

Brem. BB. 1, 370: velig, ficher, außer Gefahr; als Substantiv öffentliche Sicherheit; veligen, fichern Aufenthalt geben, beschützen. Eben so sik veilen, fich auf etwas verlagen, aus einer nieberbeutschen Bibelübersetzung bei Rinber-

ling Beich. b. plattb. Spr. G. 349.

foligkeit, Sicherheit; foligkeit des koysorthumbs. 2B. Gerftenberger bei

Schminke Monim. hass. 1, 54. 57. Brem. 238. 1, 371.

Bech in Pfeiffers Germania 5, 238; wo bie Ueblichkeit biefes nieberb. Wortes nicht erkannt ift.

foliscinem (eigentlich felschen, boch wird bas e fast ausnahmslos turz gesprochen), feilschen, feil machen, Rachfrage nach irgend einem vertäuslichen Gegenstande halten; mitunter auch in allgemeinerem Sinne für nachfragen, ja für fragen überhaupt gebraucht; "geh einmal auf das Markt, und felsch die Butter", "wir wollen einmal nach guten Aepfeln felschen" u. dgl. Oberhessen.

Erent mec., junger unerfarener Menfch, wie gemeinhochbeutich Fant, welches fich in unserm Dialett nicht finbet, wahrend Fent febr üblich ift. In

Bfaat Gilhaufen (hofpraceptor in Marburg) Grammelica 1597. 8. fommt Das Wort oft in ber Bebeutung junger Menich, Anabe, Cobn, vor. 1. 2.

Ich wolte eben zu euch gabn, **6**. 45.

Meins Benten halben euch fprechen an.

Bu folecht? Befeht boch erft ben Bentn, **6**. 47. Sich weiß ihr bulfft im wann ihrn tenntn.

€. 48. Rubr beinen Benten, lofer Baur, Am Bflug hinaus, ben lag ibn treiben.

€. 50. Dein Bent gebort binber bie Schwein.

**6.** 93. Es follen fenn berfelben Bentn Sie beiffen, ift mir recht, Staubenten.

**6**. 94. Das ich feb, wer ber Bente fen.

Eben fo auch anbermarts: "Die Fenten find noch unerzogene". Filibor Bitte-kinden B. 4b. Db bas Wort beutsch, und nichts anderes fei als bas abb. fendo, pedes, miles (auch ber Bauer im Schachsviel) ober aus bem italienischen fante, puer, ftamme, welches aus infans entftanben ift, tann zweifelhaft erfceinen. Das beutsche Bort gehört ju finden f. Sohmeller Glossarium sax. 1840. 4. 6. 33. J. Grimm Andreas und Blene 1840. 8. S. 111-112. Der Bocal unferes Dialectes fpricht mehr für bie beutsche Ableitung, während bas nemeinhochbeutsche Rant bem ital, fante naber fteht (welches fich bann in infanteria mit bem beutschen Worte mifchte). Someller bat B. ABb. 1, 045 Rant auf bas italienifche Bort bezogen.

In Beffen ift Kent, Bent, Fend ein nicht gang felten vortommenber

Kamilienname.

Kert adv., im vorigen Jahr. Ift nur in ben entlegensten Ortschaften bes Rreifes Bunfelb (Schwarzbach, Gottharbs u. a.) üblich, hier aber fo ausschließlich, daß die Formel "im vorigen Jahr" gar nicht gehört wirb. Das Wort wird abrigens fo ausgesprochen, daß man bas r gar nicht, ober nur als leifen Rehllaut vernimmt (fo't). Schmeller 1, 567. [Rach Reinwalb 1, 30 fonnte boch fertig, vorjährig, auch wol im Schmaltalbischen vortommen!]

Bgl. fem. Fett heißt in Beffen, befonbers in Rieberheffen, nicht bloß bas Oreag, Talg und Schmeer (beibe Ausbrucke find unublich, Talg nur im technischen Gebrauche ber Seifensteber und Lichterzieher), fonbern auch bas Del. Man fagt neben Ainbersett, Hammelssett, Rierenfett, Schweinesett (Schmalz), Gansesett u. bgl. auch Salfett (s. b.), Samenfett (Rüböl), Leinfett, Edernfett. Das Rüböl jedoch nennt man in Oberhessen gleich bem Baumöl lieber Olei.

Fettlicht, bie Dellambe.

Fic, altere, in heffen, befonbere in Rieberheffen, außerft ubliche unb fogar regelmäßige Abturgung bes Namens Sophie, welche überall in ben Urfunben bes 14 - 16. Jarhunberts, auch in oberheffischen, wenn gleich hier feltner, vorkommt. "Ich Arnold Beseleyth vnd fye sin eliche husfrone". Urt. bes beutschen Orbens ju Marburg von 1341. "Vyhe von beybilde [Debel] vnd ir busswirt" (Chriftian von Beitershaufen) ericienen von 1542—1548 in ben Rechnungen ber Univerfitatevogtei Somberg.

Dennoch ift bas aus biefer Abfürzung entstanbene Deminutiv Fielden in Beffen ganglich unbefannt. Auch wird bie Abturgung Sie jest nicht mehr

gebraucht.

fleken, 1) mit Ruten hauen. Biemlich allgemein üblich, Schmibt Westerm. 36. S. 57. 2) futuere.

Fickfacker me., ein Schwänfemacher, Auffcneiber, Betrüger. Rieberbeutides febr fiblides. und in Rieberbeffen allgemein gebrauchliches Wort. Auch in Oberheffen ift es nicht unüblich, weniger im Rulbaifchen und in ben weiter füblich gelegenen Begenben, boch nirgenbe unverftanben.
Schottel haubifpr. S. 1315. Chytraeus bei Hoffmann borno belg.

7. 36: vickvacker . ardelio. Brem. 200. 1, 335. Abelung 2, 145.

fillen , fcinben ; metaphorifc : peinigen , gualen. Filler msc., Schinder, Abbeder, Bafenmeifter.

Beibes nur im fachfifden und weftfalifden Beffen, wo foinben, Schinber, faum verftanben, niemals gebraucht wirb.

Fingerlein neutr., meift Fingerlei gefprochen, ber Fingerring, Ring. Alte, im fublichen Oberheffen, wo Ring nicht gebort wird, ausschließlich übliche Bezeichnung.

Finsel fem., Berude; Spottbezeichnung. Allgemein gebrauchlich.

Finzel mec., ein gang fleines Studchen; wird es beminuiert : Finselchen, fo bebeutet es: fo gut wie gar nichts. Schmalfalben.

Reinwald 2, 43.

Firmanel fom., Rranfenhaus, que Armaria, Kirmarie, Firmarei, unb bieß aus Infirmaria entstellt; Bezeichnung zwar ber Prantenbaufer überhaupt (Alberus Dict. Bl. niija: Valetudinarium, fiechhauß, ber fiechen fpital, Infirmarium vulgo dicitur), boch insbesonbere berjenigen, welche von ben geiftlichen Orben fur ihre Orbenspersonen eingerichtet murben. In Beffen tam biefer Rame nur einmal vor, in Marburg, wo ber beutsche Orben eine boppelte Firmaria et richtet hatte; bie eine, schon 1349 "antiqua Armaria" genannt, in bem Rurnberger Hofe auf der Regerbach unter dem Weinberg, für die Schwestern des Ordens, die andere auf der Rordwestseite der Elisabethkirche, schräg gegen bieselbe gestellt. für bie mannlichen Orbenspersonen. An lettere mar bie, im Fruhjahr 1786 abgebrochene Rapelle, in welcher querft bie h. Elisabeth beigefett worden war, angebaut. Das Gebaube felbit mar am Enbe bes 15. ober um Anfang bes 16. Jarhunderte außerft folib (mit ftufenformigen Biebeln, benen bee Marburger Rathaufes gang abnlich) erbaut, hatte übrigens icon feit langer Beit nicht mehr als Rrankenhaus gebient, tenn icon im 17. Jarhunbert (1655) befand fich in ber Firmanet, wie icon bamals bas Wort gefchrieben wurde, eine bem beutschen Orben geborige von ben Burgern Marburgs ftart besuchte Beinschenke. Spater wurde baffelbe als Aruchtspeicher für Die Revenuen bes beutschen Orbens benutt, und bas Polzwert im fiebenfahrigen Rriege von ben Frangofen eingeäschert, boch sehr balb wieber hergestellt. Bulest ftanb bas Gebaube ganglich leer, und weil man nichts bamit anzufangen wußte, wurde es im Sommer bes Jahres 1839 ganglich abgebrochen; bie noch brauchbaren Baumaterialien verwendete man jum Umbau bes Dornberger Bofes. Seitdem ift die Bezeichnung Firmanei vollig erloschen.

Bgl. Justi Borzeit 1825 S. 243-250.

firm, gewöhnlich fern gesprochen, wirb gegenwartig nur noch in ber Dbergraficaft Banau, in Belnhaufen und weiter fublich im Banauifchen, und zwar nur noch vom Wein gebraucht: vom vorigen Jahre. Chedem aber war bas Wort im allgemeinen Gebrauche und nicht bloß Bezeichnung bes vorjährigen Beines, fonbern auch bes Betreibes, namentlich bes hafers, bes Rorns (Roggens) und ber Berfte. Go tommt fern in ben Renterei-Rechnungen bes 16. Jarhunderts häufig vor; g. B. iiij alb. hab ich zu Friezlar verezert auff zweymal habe firne

bafer laffen fturken" Universit. Rooteireconung Singlis v. 1560 u. oft. ift biefer Gebrauch gwar erlofchen, aber bie in Beffen vortommenben Ramiliennamen Firnhaber, Berngerfte, Ferntorn und Bierntorn geben von beffen ebemaligem Borbanbenfein noch jest rebendes Reugnis.

Bal. fert First fem. erfcheint außer bem gemeinhochbeutschen Bebrauche in Beffen noch einzeln ale Bezeichnung von Balbhoben und Bergruden, welche nachgerabe freilich ihren appellativischen Charafter in ben eines Gigennamens umzukleiben angefangen bat, ober bereits umgefleibet bat. Dehrfach findet fich noch First ale Bezeichnung ber auf ber Bobe, bem Kamme einer Bugelverbindung liegenben Aderftude: "fie liegen auf ber Firft" und folde Ramme fuhren bann auch ben Eigennamen First (Braach); außerbem heißt eine ansehnliche Balbhohe bei Salbberg bie Chefirst (meift Cheforfte gesprochen), eine anbere bei Rlofter Daina Die Ginfirft. Auch Die uralte Branverst ift noch vorhanden, hat fich aber im officiellen Bebrauche in Branforft umgeftaltet; inbes foll bas Bolt (im Amt Großenluber) noch Bramfirft fprechen. Dagegen ift ber gleichfalls uralte Rame Eherinevirst, ein Balbbegirt, welcher fowol einen großen Theil bes Anullgebirges wie bes Seulingswalbes umfaßte, vorlangft erlofchen.

Fischtag. Diejenigen Tage, an welchen bas Recht ber Fischerei, wenn es überhaupt beschränft war, geübt werden burste, waren ber Mittwoch und ber Freitag jeder Woche, die Fasttage, welche eben deshalb auch, und hin und wieder bis auf die neueste Zeit, die Fischtage hießen. "Wer aber mit Hamen sischen will, mag solches uff die Zugelaßenen sischtage, als Mittwochen und frentag, und fonft nicht, es erforbere bann bie hohe noth, verrichten". Stadtordnung von hofgeismar 1634, bei Faldenheiner Stabte und Stifter 2, 447. Bal. bas Weistum von Salafchlirf 1508, Grimm Beist. 3, 377, und anberwarte. Bgl. Fleischtag.

6. Beutschrift fur beff. Geschichte und ganbestunde 4, 64.

fisselm, fein regnen. In gang Altheffen. Im Kuldaischen spricht man Ilseln. wie in Batern feiseln. Schmeller 1, 571.

Fist msc., 1) wie anbermarts: crepitus ventris.

2) fleiner, fomachlicher, hinfalliger, armfeliger Menfch; Schimpfwort. Sehr üblich.

fitzen, Kunftwort ber Weber und ber Tuncher; es bedeutet bas Einflechten bes Ginschlags ober beffen, mas ben Ginschlag vertritt, in ben Aufzug; alfo bei ben Tunchern bas Ginflechten ber Berten in bie Schalholzer (Spilfteden, Beiffteden). Darauf folgt bann bas Rleiben mit Strohlehm.

Fitzfaden msc., einzelner in bas Gewebe eingeschlagener Faben; mit: unter von bervorftechender Rarbe, um eine Stelle im Bewebe (Ellenlange, Anfang eines anbers gewebten Linnenftude u. bgl.) bemertlich zu machen.

Fitzgerte fem., bie aus Buchen, Bafeln ober Bainbuchen entnommene meift gespaltene Berte, welche gu bem Ginflechten in bie Schalholger bient. Eftor

t. Rechtsgelahrtheit 1, 712.

Frifc 1, 270 wo figen, aber nicht vom Tunchen, aufgeführt wirb. Rieberbeutsch: Fisse. Richen hamb. 3b. S. 56-57. Brem. BB. 1, 398. In biefer Form ericeinen obige brei Worter auch im westfälifchen Beffen: fissen, Fissefadon, Fissegerte.

fach ift ber in gang Beffen übliche Ausbrud für feicht, welcher lettere ganglich unbefannt und unverftanben ift.

Fladen mec, ift in ber Bebeutung Ruchen in Beffen vollig unbefannt, und wird in einigen Gegenben nur von bem weichen Uebergug, welcher bem Geback gegeben wird, gebraucht. So heißt im Geisgrunde die aus gesochten und zerriebenen Kartoffeln und Milch ober Schmand bestehende Masse, mit welchem die Luchen belegt werden, und die sonst Guß genannt wird, Fladen. Und im Schmalkalbischen heißt bas mit Butter, Rahm (Schmanb), Dus besftrichene Brob Butterflaben, Raumflaben, Dusflaben.

Flacme fom., Beiche, Seite; ursprünglich von ber Seite eines Thieres (Dofen), aber auch von ber menfchlichen Seite, und bann in erniebrigenber Beife gebraucht, namentlich in ber Rebensart: einen in bie Rlame bauen. einem einen nachbrudlichen Dieb, ein rechten Ereff geben. Ueberall in biefer Beife üblich, am meiften in Rieberbeffen.

Somibt Befterw. 3b. 6.58 bat Rlaeme nur als vom Thier gebrauchlich.

Flanz. Flanz msc., in ben nieberbeutschen Begirten wol richtiger Flans gesprochen, 1) ben Atem benehmenber, gumal ftinkenber Dunft, 3. B. von Fett, welches auf Die heiße Dienplatte geschüttet wirb. In gang Rieberheffen, auch in Oberbeffen nicht unüblich.

Anberwarts Rlaft (Schmibt Besterw. 3b. 6. 59).

2) auch Plains gesprochen, Ohrfeige, Maulfdelle; metaphorifc auch für empfinblichen Rachtheil, Schaben, gebraucht. Im haungrund, und fonft im Rreife hunfelb. Diefes Wort, wenn auch mit bemjenigen, welches Dunft bebeutet, ber Form nach gang gleich, gehort boch bem Urfprunge nach nicht gu bemfelben, fonbern gu vlans, Munb.

flanzon, ben Atem benehmenben Dunft verbreiten; "bas Kettlicht flangt". Ceffappt sein, ift im Fuldaifchen ein fehr üblicher Ausbruck für untlug fein, verrudt fein.

Flarre fem., hieb, befonbers ein hieb burch bas Geficht, als Ber-wundung: "bem ift eine garftige Flarre über bie Rafe gehauen worben". Dier wie anbermarts, und zwar ziemlich allgemein üblich. Richen S. 63. Someller 1. 590. Egl. flerren.

Flat mec., ein unanftanbiger, ichmuhiger, niebriger Menfc. Schmalfalbifchen. Reinwalb 1, 35. Sonft in Deffen unbefannt, und nut im Schaumburgifden wieder erfcheinenb, wo Flat (Brem. 288. 1, 406) und bas Compositum Flatengel vortommen.

Sehr ahnlicher Bebeutung, vielleicht ursprünglich baffelbe Wort, nur mit

hochbeutschem Auslaut ift

Flacz msc. (Schmaltalben), Fles (im übrigen Beffen), ein ungefüger, ungefitteter Menich, mas man fonft auch Retel, Bengel nennt.

Reinwald 1, 36.

Flatsche fem., 1) Lappen, besonders aber von ben Sautstuden gebrauchlich, welche bei fcwereren Bermanbungen losgetrennt werben; bann auch von einer anfehnlicheren Biebwunde überhaupt. Allgemein üblich.

2) großer, burch lebergießen einer Flußigfeit entstanbener und jugleich

entstellenber (meift auch Gfel erregenber) Fled. Schmalfalben. Bgl. Grimm 288. 3, 1729.

Fleck msc., Ort, Stelle, angewiesener Plat; auch Flecken. hin und wicher wird bas Wort auch von einem einzelnen Landftud gebraucht. Die Bewohner berjenigen Ortichaften, welche bie Bezeichnung "Fleden" fuhren, pflegen auf dieselbe fehr ftolg zu sein und fich beleidigt zu fuhlen, wenn man ihren Wohnort "Dorf" nennt.

Accherweise, ftellenweise, bin und wieber, ba und bort. Werragegenb.

Fledermauns, Fledermause war die in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen allgemein übliche und regelmäßige Benennung der die zum Jahr 1840 in diesen Gegenden in ungalbaren Scharen curstrendem Franksurter Pfennige (Heller), wegen des bekanntlich eine besonders steife Form tragenden Franksurter heraldischen Ablers; eben so, wie man in Baiern die preußischen Groschen sonft Gudezergroschen nannte; Schmeller 2, 27. Seitdem das Cuvstern jener Psennige sich gemindert hat, ist jene Bezeichnung obsolet geworden (etwa seit 1850).

Melnem (floeben), flehnen, flieben machen, in Sicherheit bringen. Anberswärts häusiger als in Hessen, wo bas Wort indes noch immer gehört wird, wenn gleich nicht häusig. "1491 du was eyn grois wynt ust sont Jacobs tag, der warst die welde umbe, unde surte in Langendorst euweg die Kirche husse unde sehuren, alle buwe, ussgescheydin eyn bosse huss, woriu die kyndere in gestent". B. Gerstenberger bei Schminke Mon. hass. 2, 555.

Floischtas, Bezeichnung berjenigen Wochentage, an welchen nach alter, und noch jest in einem sehr großen Theil der ländlichen Haushaltungen bestebenden, Hausordnung Fleisch gekocht zu werden psiegte: des Dienstags und bes Donnerstags; Mittwoche und Freitag waren Fasttage, und hießen in der Hausordnung Fischtage. Die Bezeichnung Fleischtage besteht noch jest, und es werden Gastmäler, zumal Hochzeiten, in vielen Gegenden nur an einem Fleischtag angestellt; eben darum gelten auch die Fleischtage noch jest hier und da, im Ansange dieses Jarhunderts allgemein, als Glückstage — weil an diesen Tagen reichliches Eben vorhanden war. Montags und zumal Sonnabends wurden Mehlspeisen gegeben, daher für diese Tage der im Fuldaischen noch jest übliche Rame: Rlößtage. Rgl. Fiechtag.

S. Beitfchrift fur beff. Beich. u. QR. 4, 64.

Monnen (Brat. fante, Partic. gefiant, im Stift herbfelb und in ber Gr. Biegenhain), urfprunglich: ben Mund vergieben (Alberus Dick. Bl. la:

porrigo vel exsero linguam, ich flenne); baber

Intransitiv: 1) weinen, jumal laut und schmerzlich weinen: "bie bat einmal gestant"! und ungezogen weinen, wie eigensinnige und unbandige Rinder thun. In diesem Sinne wird das Wort gebraucht im Bersselbischen, Fuldaischen, im Schmalkaldischen, in der Obergrafschaft Danau, in der Grafschaft Ziegenhain, auch an der untern Eber und an der Esze (Homberg und Umgegend). Reinwald Henneb. Id. 1, 36. Flenn-Else, ein zum Weinen geneigtes, thranenreiches Rädchen.

2) lachen, jumal eine lachelnbe Miene machen, ben Mund jum Lachen verziehen. So im östlichen heffen, an ber Fulba und Werra. Die Pferbe, zumal die hengste, flennen, wenn fie ben Kopf in die hohe werfen und die

Rabne bliden lagen.

Flennbart, ein jum Lachen geneigtes Rinb.

uflennen, laderliche Diene machen". Graffcaft hobenftein, Journal

v. u. f. Deutschland 1786, 2, 115.

Activ: 3) uneigentlich: Pflaumenobst (Zwetschen, Ariechen, Schlehen) burch Sige im Trodenofen ober im beißen Wager jum Aufspringen ber Schale bringen; in Dieser Beise "gefiennte" Schlehen sind zur Rot esbar. Das Auffpringen ber Schale ift bem Deffnen bes Muntes, namentlich gum Lacen gu vergleichen. Im öftlichen Deffen, in Fulda und Schmalfalben. In Oberheffen existiert bas Wort Aberhaupt nicht. Grimm MiS. 3,

1768-1769 verzeichnet nur bie erfte Bebeutung.

flenzen (sich): 1) mit Biberwillen, gleichsam mit Gesichtsverziehen.

an eine Arbeit gehen. Im norblichen Dberheffen.

2) (fleissen gesprochen, wie auch Leisel ft. Lensel u. bgl.) Miene gum Lachen machen; "was fleißt bu bich noch?" b. b. bu willft wol gar noch beine Ungezogenheit u. bgl. belaten? Subliches Oberbeffen; fublich von Marburg.

Bgl. Zeitschrift f. beff. Gefc. u. 22. 4. 65.

flerrem, bie Bahne bleden; höhnisch lachen; "bu garftige Flerrichnute, was flerrft bu noch?" Anrebe einer Mutter an einen Anaben, welcher über bas hinfallen eines kleineren Rinbes ichabenfroh lachte. Ziemlich allgemein üblich. Zuweilen wird jedoch auch korren fur bas ungezogene Weinen ber Rinber vermenbet.

Flarrgesicht, Flerrgesicht, ftarres, entftelltes Geficht, Befichtszuge, welche bummes Erstaunen ober beftigen Schreden ausbruden: Frakengeficht.

Flerraugen, vertebrt blidenbe Mugen, ftarr ftebenbe ober verbrebte Mug-

apfel. Alberus hat im Dict. Bl. Tijb flerraugen fur oculos distortos.

Flerjes msc., bin und wieber in Mieberbeffen übliches Scheltwort, gleichbebeutenb mit Schlingel, Bengel,

Bal. Flarre.

Flête fem., gesprochen fast wie Floets, fließenbes Wager, Bach, Fluß. Im fachfifden und befonders im wellfalifden Beffen; in letterem fo, bag bie Eigennamen ber Fluge neben ber allgemeinen Bezeichnung Fleto verfcwinden; 2. B. heißt in Riebermeiffer bie burchfliegenbe Barme nicht Barme, fonbern Flete; ja bie Diemel wird meift folechtweg die Flete (= ber Fluß) genannt.

Der neutrale Gebrauch bes Wortes, in ber Form Flet, wie fonst in Rieberbeutschland, ift hier nicht vorhanden. Bgl. Richen S. 60. Brem. BB.

1, 413. sließen aber lautet auch hier, wie bort, fieben.
In alterer Zeit muß bieses Wort, in ber Form Floute, eine weit größere Berbreitung in Bessen gehabt haben, als heut zu Tage. Im 16. Jarhundert erscheint es öfter in oberhessischen Urfunden, 3. 8. "so vnd als vns vnd gemeltem huse (ber Commende bes beutschen Orbens ju Marburg) an vosern deichen vad fischerien in der Aczbach geleigen eczwan mirklicher schade von fleuden vad gewesser des orts bescheen" Urfunde bes Landcommenturs Wolfgang Schuczber genant Milchling von 1533.

Menten gehen, 1) barauf gehen, verloren gehen; "bas Belb ift fleuten gegangen". 2) fich aus bem Staube machen; "er ift fleuten ge gangen", ist burchgegangen, burchgebrannt.
Rieberbeutsche Rebensart, Richen S. 63; besonbers im öftlichen Beffen

ublich, nirgende aber ganglich unverftanben.

Aitschen und flitzen wurde im öftlichen Beffen von altern Berfonen noch im Anfange biefes Jarhunberts für: mit Pfeilen fchießen gefagt (wie bas Schießen mit Robrpfeilen in jener Gegenb zu ben Fruhlingsvergnugungen ber bamaligen Anabenwelt gehorte). "haben fleine fchieflochlein barinn, ba fie berauß flitfchen". Sans Staben Reifebefchr., Weltbuch 1562. fol. 2, 51b.

Flitschbogen, Flitzbogen, erfteres bie fur grober, gemeiner, letteres bie für feiner und ebler gelienbe Benennung: Armbruft; jest nur noch ein Rnabens fpielwert, beffen Benennung Armbruft aber fast gang unbekannt, jebenfalls burche aus ungeläufig ift. Dans Stade hat Flitfcbogen.

Alttern, fichern, in halb unterbrückter Weise lachen. Im Haungrund. Attel, gesprochen flick, wird nicht nur im gewöhnlichen schriftbeutischen Sinne von Bogeln, sondern metaphorisch auch von dem Flachse gebraucht, welcher jum Herausnehmen aus der Robe geeignet ift. Eftor d. Rechtsgl. 1, 641 (S. 1594).

Ausger adj., schnell, hurtig, eilig. An ber untern Eber (Friglar und Umgegenb). Außerbem nicht in Beffen üblich, aber auch sonst taum vortommenb, selbst nicht in Rieberbeutschland; nur die Br. WB. 1, 411 aufgeführte zweite Bebeutung von Augge gewährt eine haltbare Anlehnung. Auger hat Stalber 1, 386 in ber Bebeutung loder.

Flusz fommt in der Bollssprache niemals in der Bebeutung von fluvius vor, vielmehr bedeutet das Wort, wie in der alteren Sprache

1) fluxus, Strömung;

2) alle rheumatische und katarchalische Krankheiten (in welchem Sinne im Schriftbeutschen noch Schlagfluß gebraucht wird), Glieberreißen wie Lungensentzündung (welche ehebem Herzgespan oder Berzgesperr hieß), Gehirnserweichung wie Kindbettergeschwulft, und namentlich wird die, nicht als Todesscrscheinung, sondern als Todesursache ausgesaßte Lungenlähmung als Fluß bezeichnet; die Ursache des Todes wird, namentlich wenn von Kindern die Rebe ift, regelmäßig dahin angegeben: "es ist ihm ein Flüßch en gefallen". Bekanntlich pflegten alle berartigen Krankheiten in älteren Zeiten auf die humores, bosen humores, welche sich da oder dorthin gezogen, dahin oder dorthin gefallen sein, zurückzeschust zu werden, und noch im Ansange dieses Jarhunderts wurde diese Auffahung von Dorfärzten und Chirurgen ernstlich vertreten. Bon diesem humor, diesen humores ist Fluß, Flüße die buchstäbliche Uebersehung.

Mutschen, schluchzend weinen, ftarter als llennen, schwächer als heulen.

Samalfalben.

focknom, saut und schwer atmen, von ben Menschen und vom Bieh in Oberhessen gebräuchlich, anderwärts unbekannt. "Du fochst ja", Anrede an einen, der sich außer Atem gelaufen hat. Es ist das gemeinhochb. pfuchen, pfuchzon. In Niederhessen fagt man Aschson.

Feiner som. und noute., Furt, Durchfartsstätte für Wagen und Biehheerben, nicht nur durch einen Fluß, sondern auch durch einen in einem engen Thale sließenden, wenn gleich noch so kleinen Bach, welcher der Ratur seines Lauses gemäß, nur hier und da geeignete Bunkte gewährt, auf welchen über ihn hin von der einen Bergwand, dem einen Abhang, zur andern mit Wagen und Bieh gelangt werden kann. Das Wort sindet sich nur im sächsischen und westsällschen Dessen, sehr häusig zumal am Reinhardswald, und die Föhre geben überall den Flur- oder Waldstrichen, in denen sie sich besinden, ihre Namen, so daß sie, von Außen angesehen, sich wie Eigennamen ausnehmen. So ist z. B. bei Grebenstein eine Föhr durch die Esse, bei Bolkmarsen das (die) Allerföhr durch die Twiste; bei Hombressen dagegen sühren die Drecksähr, die Osterwaldsfähr, die Düwelsföhr, und viele andere, bei Udenhausen die Beckenhager Föhr, die Weyerhöfer Föhr, bei Gottsbüren die Thonkauter Föhr, bei Ippinghausen das hohe Föhr u. s. über geringe Rinnsale in meist sehr engen Thatgründen. Fußpsäde aber, welche mittels Stegen über diese Bächlein führen, heißen niemals Köhr.

Folom neutr. puledrus; bie ausschliefliche Bezeichnung bes jungen Bferbes in gang Beffen. Fullen, bas Deminutiv von Folen, ift nirgenbe ablich, es sei benn in abermaliger Deminution, Fallehen, welches Wort wol Rinbern gegenüber gebraucht wirb.

Forke fom. Dieses lateinische, ehebem auch in Oberbeutschland ge-brauchliche und in ganz Rieberbeutschland noch jest abliche Wort ift auch in ben fadlifden und weftfalifden Gegenben Deffens, boch nur in biefen, gebrauchlich, bebeutet aber nicht, wie sonft in Rieberbeutschland (Schottel Baubtfor. 1321. Richen G. 66. Brem. DB. 1, 441) Gabel überhaupt, fonbern nur bie zweis

gintige Heugabel. Die breizinkige Mistgabel heißt Greipe (f. b.).

Frason msc., cospes, Aasen. Diese Form herscht in ben nieberbeutschen Bezirten Heffens, sobann weiter sublich in Rieberhessen bis nach Melsungen und Homberg herauf, in Oberhessen in ber Gegend von Frankenberg. Das subliche Rieberhessen, Hersselb, Ziegenhain, Fulba und bas subliche Oberhessen bebienen fich ber bochbeutschen Korm Bafen. Das gemeinhochbeutsche Wort Rafen ift nirgende volleublich. "Zu den getzydin fur uss der erden in Doringen eyn gross frassen lenger dan L fusse lang". 2B. Gerften bergere Chronif bei Schmincke Monim. hass. 1, 36. "Noittzoiger frawen ader meyde den sal man an vyr phele uff eyne(n) frassen bynden". Emmerich Frankenberger Gewohnheiten bei Schmincke Mon. hass. 2, 755. "den untersten Leefraßen" Hainaer Leihebrief von 1752 bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 209. Anefbote: Gine Schildwache verwehrte einer befannten fentimentalen Dame in Raffel im Jahr 1822 ben Uebergang über bas Bowlinggreen in Wilhelmshohe, worauf sie ihn anrebet: "Rauher Arieger, laß mich wandeln auf dem Teppich der Ratur!" und der Soldat antwortet: "Dumme Gans, es is ja Frasen!" Es ist dies Wort neben Frist (s. d.) das einzige Beispiel, daß das niederbeutsche wr auch in nicht eigens niederbeutschen Gegenden, vergröbert aller-

bings in fr, beibehalten worben ift. Die volle nieberbeutiche Form wrasen f. bei Frifc 2, 87. Die gemeinhochbeutsche (fcriftbeutsche) Form Rafen ruht auf Diefer nieberbeutschen, mit üblicher Wegwerfung bes w; wie fich aber bas abb. waso, mbb. wase, welches jest nur noch in ben Dialecten vorhanden ift,

gu wraso verhalt, bleibt noch gu ermitteln.

Das von Grimm WB. 4, 64 als unerflart bezeichnete Wort frese, frese ift wol zweifellos unfer frason; Spreu bebentet jenes fraso, fraso auf keinen Kall.

Frau. In gang Beffen wird von Seiten bes Befinbes bas Bort Frau noch in bem alten Ginne von Berrin, Gebieterin, gebraucht: "meine Frau", "unfere Frau" fagen felbft in Stabten gang allgemein mannliche und weibliche Diensthoten von ber Dienftberrin.

Fraule (gefprochen Fraile) noute. 1) bie Großmutter; Reinwalb 1, 37.

2) fleines altes Mutterchen. Schmalfalben. Bgl. Berrle.

Unser Frauen Bettstrok (Schmaltalben), abgefürzt Frauenbettstrok, Frauenstroh (im übrigen Beffen), Galium cruciata.

Frauenmantel, Alchemilla vulgaris; überall fo genannt.

Die übrigen, anbermarts nach ber Jungfrau Maria mit Frau bezeiche neten Rrauter fubren biefe Bezeichnung in Geffen nicht, felbft nicht Adientum nigrum (Frauenhaar), in Beffen ohnehin felten, und Cypripodium, welche icone Blume, wenn fie ja genannt wirb, nur Schubblume, nicht Frauenschuh beißt; nur im Speffart wird fie Fraufchudelblume genannt, und, wol unberechtigt, mit ten "wilben Frauen" in Berbindung gebracht. S. Lynter beutsche Sagen und Sitten in heffischen Bauen. 1854. G. 62.

Jungefrau, gewöhnlicher Unruf ber Bauerinnen, alt ober jung, welche mit Bertaufsartiteln in bie Stabt jum Martte tommen, ober auf bem Rrammartt

an ben Buben vorübergeben. G. Jungfer.

wilde Frau, eine bis iett noch nicht völlig erloschene, mythisch gewortene Reminiscena an ein Menschengeschlecht, welches por bem fest unsere Begenben bewohnenben Bollsftamme in benfelben gehauft bat. Um lebenbigften find bie einschlagenben Sagen noch jest im Speffart und im Bubinger Balb, fo wie am Bogelsberg, f. Lynfer S. 58-62; mehr verbunkelt am Knull. Bei Wusterwillenrot heißt eine Basalktuppe "bas Wilbfrauenhaus"; im Bubinger Walbe eine gleiche Basalktuppe "bas wilbe Weibsbild"; am Knull über Friedigerobe nahe am Bilstein eine ahnliche Klippe, unter welcher sich eine Höhle besindet "das Frauenhaus". Lettere Bezeichnung wurde noch vor sunfzig Jahren ganz bestimmt auf die "wilden Frauen", welche dort vor alten Zeiten gewohnt hätten, bezogen; seitdem ist der Mythus verblaßt, s. Lynker S. 62. Ugl. Grimm d. Myth. (2) 403 f.

frei adv., ein Musbrud bes Befraftigens und Bervorhebens, wie in ber Bolfeiprache wol überall in Deutschland, welchen bie Schriftsprache wieberzugeben (zu überfegen) nicht vermag. Schmeller 1, 606. Balb entspricht bem "frei", boch immer nur zum Theil, die Formel "ganz und gar", balb "recht", balb "nur", balb "fcon", balb "wirklich" u. bgl. m. "Daitgen war bich, an tem orth ba bu schlaffeft, fist alle nacht ein lobberichter hundt, ber schutt frey sewr bmb fich". Cidweger Degenproceffacten bon 1657. "Wir find frei luftig gewefen" bebeutet: wir find recht luftig gewefen, aber auch nur luftig, b. b. es ift weiter nichts (Schlimmes) vorgegangen. "Er bat ihm frei abgefagt", bat bie Rumutung, Bitte, gang und gar abgefcblagen.

freien, im westfälischen Beffen friggen gesprochen, ein augenscheinlich nieberbeutfches Sprachelement, in Oberbeutschland wenig üblich (Schmeller 1, 610), ift in gang Beffen ber ausschließlich gebrauchte Musbrud für

1) werben um eine Heirat, bei bem Mabchen wie bei bessen Eltern; meist mit um construiert: "um die R. R. freien".
2) heiraten. "Es muß wol einer freyen, wo er zusommen kann". Marburger Acten von 1596. So find auch bie Rebensarten "jung gefreit, bat niemand gereut", "freien ift fein Pfercetauf" u. bgl. volleublich.

Freierei, Brautwerbung. Schon bei W. Gerften berger (Schmincke Monim hase. 1, 271): frygorlo. "Auf bie Freierei geben", nach einer paffenben Braut fich umfeben, Beirathsantrage machen.
Auch bie Ausbrucke Freiersmann (Brautwerber) auf Freiersfüßen

geben, weniger inbes Freier und Freierin, find volleublich.

Freisch msc., convulfivischer Aufall, namentlich bas in Rolge eines ploblicen Schredens eintretende convulfivifche Rittern. Schmaltalben, anbermarts unbefannt.

Someller 1, 617; abweichenb von bem altern und in Baiern noch porbanbenen Gebrauche ift unfer Wort Masculinum, nicht Remininum.

Fresse fom., Fress neutr., ber Mund, in verachtenber Beziehung. Das Reutrum findet fich in Oberheffen, doch nicht ausschlieblich, neben dem gleiche falls sehr gebräuchlichen Femininum herschend. "Ich will dirs ins Freß schmeißen" Oberhessische Criminalacten den 1593; eine Redensart, in welcher als einer febr gewöhnlichen, Freg und Frege noch jest gleichmäßig vortommen; veinen in die Frese schmeiten", gleichfalls febr üblich, hat vorwiegend bas Femininum. Schmeller 1, 618.

Gefraess moute., in gleicher Bebeutung wie Fresso und noch üblicher als biefes Mort.

Ereund bezeichnet auch in Dessen, wie in Baiern (Schmeller 1, 614) und sonst wol in dem grösten Theile von Deutschland, auf dem platten Lande zunächt nur den Verwandten. Die Bedeutung von amicus ist zwar nicht unbekannt, ja in einigen Beziehungen üblich, z. B. "wir wollen ja gute Freunde bleiben", aber doch eine gegen sene Bedeutung sehr untergeordnete, ja fast verschwindende. Roch in der Zeit des siebenjährigen Arieges scheint unter dem Landvolk bei uns die Benennung "Freund" für ein nicht verwandtschaftliches Berhältnis nicht nur nicht üblich gewesen, sondern sogar abgelehut worden zu sein; in der Abwicklung einer weitläusigen, die Jahre 1758—1764 aussüllenden dauerlichen Erdschaftssache wurde von einen Beamten ein den Haupterben mit seinem Rate unterstützender Bauer als "Freund" des Haupterben bezeichnet; der Lehtere protestierte aber förmlich, und zwar zweimal, gegen diese Bezeichnung: "der R. R. sel sein Freund nicht, und habe sonach mit der Erdschaft nichts zu schaffen". Ganz Aehnliches aber habe ich noch im Jahr 1810 (ober 1811) vernommen.

Froundschast bebeutet in ganz heffen nur ben Berwandtenkreiß; niemals wird bas Wort in dem Sinne von amicitia gebraucht. Komt es je in abstracter Bedeutung vor, so bezeichnet es die Berwandtschaft.

Wrecke. In alterer Zeit wurden die Bauernhöfe und ganze Dörfer mit Berzäunungen (Schlägen) umgeben, und diese Sicherung gegen Einbruch und Frevel nannte man Friede, Dorffriede (wovon gemeinhochdeutsch "einfriedigen"), weil innerhalb dieser Berzäunungen man sich sicher und heimisch stüllte; möglich, daß das Wort frida, welches in den urverwandten Sprachen keine Ramensverwandtschaft hat (sehlt übrigens auch im Gothischen), zuerst die Einhegung, das Sicherheitsmittel, und dann erst den Sicherheitszustand und das Sicherheitsgesühl bezeichnet hat. Es wurde streng darauf gesehen, daß dieser Friede (diese Berzäunungen) bei Racht verschloßen gehalten werden mußte, und daß nicht etwa der Eine dem Andern seinem Dorffrieden ausbrach; die Ortsvorsände waren dastr verantwortlich, daß insbesondere die das ganze Dorf umsassenden Einhegungen unverletzt erhalten und die Eingänge Rachts verschloßen wurden. "1 a. werden gestraft die Glbergerheuser sehmalige Bewohner des Dorfes Elbringhausen bei Goßselden, welche sich nach Goßselden gezogen hatten, hier aber immer, und dis auf die neuere Zeit, eine besondere Gemeinde bilteten das sie Michel in Irlen zu Gußselden sein dorf friden vi gebrochen vnd zwen nonodigen saher weg ober sein acker gemacht haben". Wetterer Bußregister von 1591. 14 st. wird gestraft die gemein Sterzhausen, dz sie dz gebot veracht dab iren dorff friden nicht zue machen wollen" Ebbs. von 1596. "10 alb. wird gestraft Reinhart Müller zu Omenaw dz er den dorfffriden nicht gehalten". Ebbs. v. 1596. Und so sterzhausen und anderwärts) gerügt "das sie den nachts ober eingelegt gebott thre schlege nicht beschliesen lassen, dass einmal "der Heinberger und vier" (zu Sterzhausen und anderwärts) gerügt "das sie des nachts ober eingelegt gebott thre schlege nicht beschließen lassen, dass ein mit hüten groffer schade im sett entstanden". Schweller 1, 603—604.

Hierher gehören auch wol ohne Zweifel bie Ortsbezeichnungen Fridaka, jest Frieda, an ber Werra — wol ein eingehegtes, nicht bem gemeinen Gebrauch (Fischfang u. bgl.) überlaßenes Waßer.

Frideslar, jett Kriklar, eine eingehegte Bohnung, wie etwa bas fpatere

Buraitall.

Fridwall, jest Frie bewalb, bem Sinne nach im Allaemeinen baffelbe. was wir jest Begewald, Bege, nennen; moglicher Weise aber insbesontere ein Balb, welcher fur ben Gultus bestimt und ju biefem Zwede eingefriedigt war; ber jegige Fleden mag aus einem folden Walbe entstanden fein ober an einen folden angebaut worden fein. Als Appellativum tomt Friedewald noch fpat, im 17. 36, in einem Beistum von Crove an ber Mofel (Grimm Weist. 2, 373) vor.

Frischbier neutr. (gefprochen Früschper), im Schmaltalbifden bie Bezeichnung bes Rachbiers, Dunnbiers, Covents. (Bgl. Trinken, Langwel). Reinwald 1, 38.

Frist fem., ber obere Theil bes Auges, fonft auch Reihen genannt; auch beißt fo, boch meift fcon mit Weglagung bes F im Anlaut, alfo Rift, ber unterfte Theil bes Armes bicht über bem Bandgelent, meift auch mit Inbegriff bes lettern. Ge gebort biefes Wort ju benen, welche bas we bas Anlauts in fr verwandelt haben (val. Frasen): eigentlich wrist.

Richen Samb. 3b. S. 347. Strodtmann Id. Osnabr. S. 388. Brem. 283. 5, 300. Schmeller 3, 144.

fromm wird in heffen, wie in bem gröften Theile Deutschlands, nur in einer Begiebung noch in feinem urfprunglichen Sinne (forberlich, bann: gefehlich [wie Luther bas Wort ausnahmslos und nach feiner ausbrudlichen Grflarung gebrauchte], in feinem Lebensfreiße ohne Ausschreiten verharrend und benfelben gang ausfüllenb) gebraucht: bon Pferben welche nicht ichlagen ober beißen, und von Dofen welche nicht ftogig find.

befruchtigen, ben Ader befaen; ein in ben Leibes, Bachts und bergleichen Briefen im 14., 15. und jum Theil noch im 16. Jarhundert fehr oft vorkommender Ausbruck: "das sie land schere (abernte) vmb jren verschienen poicht, als sie das zu der zeit befrucktiget hette" Ungebr. Urfunde von Calbern v. 1383. Emmerich Rrantenberger Bewonheiten bei Schmincke Monim. bass. 2. 747.

Fuchtel fem. 1) wie gemeinhochteutsch: im Plural Schläge, im Singular Degen. 2) Schimpfwort fur eine luberliche Frauensperfon, Bure. 3m Fulbaifchen.

fuchelm, betrugen, namentlich im Rartenfpiel burch untergeschobene, verleugnete u. f. w. Rarten betrugen. Fuckelei, Betrugerei. Schmaltalben. Reinwald 1, 38.

Doch ift neben fackeln im Schmaltalbifchen auch bas im übrigen Seffen fur biefe Art von Betrugerei gangbare Wort muscheln (fuscheln) nicht ungebrauchlich.

Füllfasz noutr., gewöhnlich Föllwes gesprochen, ber aus Holzschienen verfertigte, bie Gestalt eines halben Gies tragende, gewöhnlich zu Erdarbeiten benutte, in Thuringen und im hennebergischen gebrauchliche, in heffen faft ganglich unbefannte Rorb. Dit ber Berfertigung biefer Rorbe beschäftigen fich viele Bewohner ber Schmalkalbischen Dorfer, und es werben beshalb die bort galreichen Rorbflechter überhaupt Föllwesmächer genannt. Spricht man bas Bort forgfaltig, por "Bebilbeten" aus, fo lautet es Follfas.

verfumfeien, eine Sache burch ungeschidte Behandlung ganglich verberben. Riederdeutscher, in Riederheffen haufig, in ber Diemelgegend in ber Form verpumseien, vorkommender Ausbrud, beffen verhochbeutschie Formen verbombeisen (f. b.) und verpopeisen (f. b.), zugleich ohne Zwei el Bersberbniffe der Form versumseien, find. Das Wort sumleien bedeutet nach Richen id. Hamb. S. 67 "luftig siebeln und tanzen" und versamleien "wollüstig verthun" (ans Richen das Brem. BB. 1, 466—467), und so bedeutet versumseien eigentlich: sein Bermögen durch ein lustiges Leben, bei Spiel und Tanz, zerrütten, worque fich bie jegige Bebeutung von versamleien verbambeisen vernoneinen auf febr begreifliche Beife entwickelt bat.

Furmammella. unficer an etwas berum taften (berum fummeln). ungenaue Arbeit machen (ungenau naben, ftriden, fleiben u. bal., wozu Genauigfeit im Gingelnen erforterlich ift). Allgemein üblich. Bal. famela.

Richen Id. Hamb. G. 67 bat fur fummeln bie Bebeutung : maffig berum

fdmangen.

funern, im Schlafe umbergeben, wie bie Monbfüchtigen thun; im Schlafe reben. Schmalfalben. Bgl. fameln und fanzen.

fund, fungsi, vollenbe. Schmalfalben. Bal. aufung.

Firbes = Rurfuß, ber Rufling von Strumpfen, Die Sode. Oberbeffen.

Fürschilling, Gefchof, ftabtifche Abgabe von Baufern, Aedern, und bem Gigentum an beweglichen Sachen (Bieb und Sausgerate). Das Wort erfceint baufig und als feststebenbe Bezeichnung in Emmerichs Frankenberger Gewonheiten bei Sohminoke Monim. hass. 2, 696: "der gibt furschilinge unde verstehet syn gut"; 697: "Myt dem furschilinge verstehet men al syn hussgerede", und fonft. Auch wechselt es einige Male, g. B. G. 695, mit bem Worte Geschof. Das Wort soll noch im vorigen Jarhundert als eine officielle, in fläbtifchen Rechnungeverbaltniffen gebrauchliche Bezeichnung in mehreren Stabten porgefommen fein.

futschelm, platidern, im Bager mit ben Sanben ober mit bem

gangen Rorper (auch ber Fifch fatschelt) herumfahren. Schmaltalben.

Reben fatscheln findet fich auch pfulschein, pfatscheln, auch fitscheln (fitschern), welches besonders von bem hantieren der Bafcherinnen mit ber Bafche im Bager gebraucht wirb. Gleichfalls in Schmaltalben, fonft nirgenbs, üblich.

futtern wird ziemlich in gang heffen, am meiften in Dieberheffen gebraucht in bem Sinne von grollend fcelten, fluchenb fcelten. 3m oftlichen heffen findet fich fogar neuerdings sich futtern b. b. fich gegenseitig fcbelten, fich

mit Worten ganten. Das Wort ift erft 1806-1814 völlig üblich geworben, obgleich es von ben "Brabantern" b. b. ben Solbaten, welche 1793 mit im Revolutionstrieg in ben Rieberlanden gewesen waren, ja fcon von ten aus bem fiebenjahrigen Rriege Berftammenben, einzeln gebraucht wurde. Es ift bas frangofische foudre, in ein beutfches Berbum umgestaltet: foudre aussprechen, mit foudre um fich werfen.

and, bie abgestumpfteste, aber gewöhnlichste Form, gae, gabet, gebed, bie volleren, minder hausig gebrauchten Formen des bekannten ältern geb Gott, geb (Grimm Gramm. 4, 260): meinetwegen, mir liegt nichts daran, ich bins zufrieden; und wenn auch. Aur im Schmalkalbischen noch üblich. Schmeller 2, 83.

sabelm (sick), sich ordnen laßen, sich in eine bestimte Form fügen; meistens von Sachen, indes auch von Personen üblich. "Es will sich gar nicht gabeln", die Sachen wollen sich nicht machen, nicht fügen, nicht zusammen passen. "Wie wird sich benn der R. R. gabeln", wie wird er sich anstellen, sich in seine Berhältnisse zu sinden wißen. Sehr üblich. Ohne Zweisel von Gabel entlehnt: sich auf die Gabel faßen, aufgabeln laßen. Das schwer versständliche nurnbergische gaulen Schweller 2, 31 erhält durch unser Wort seine zutreffende und ausreichende Ertlärung.

Eftor t. R. 3, 1408.

Somerenfels, Steinau) und zwar in der Obergrafschaft Hanau (Schlüchtern, Schwarzenfels, Steinau) und zwar in der ursprünglichen Bedeutung üblicher Ausdruck: kleiner, einstödiger, und meist nur aus einem einzigen Raum bestehender Rebenbau. In früherer Zeit muß das Wort, auch in dem angegebenen uralten Sinn, ziemlich überall in Hessen verbreitet gewesen sein; so ist in Dörfern der Umgegend von Kassel (Deckershausen u. a.) von Erdgaden die Rede, welche übrigens zum Abeil zu Wohnungen gedient zu haben scheinen. In dem Sinne von Vorratsraum, Borratshaus aber kommt Gaden in den herschaftlichen Rechnungen bis in das 17. Jarh. oft vor, am dftersten allerdings in obersesssischen Rechnungen; z. B. wurde (1583 u. ö.) in Wetter ein Theil des herschaftlichen Getreides auf dem Gaden, ein anderer auf dem Herrenhause ausbewahrt. Unkundige Schreiber, Rentmeister u. dgl. vermischen oft den hochdeutschen Gaden mit der niederdeutschen Kate, Kode, wiewol freilich ursprünglich Gaden und Kode identisch sied schreibes 2, 474 behauptet haben. S. Koden.

vergaden, bas von ber Weibe in bie Stalle gurudgelehrte Bieh Abends abfüttern. Roch jest in und um Frankenberg, um Kaffel (im Baunasgrund) üblich; "als eben bie Leutt bas Biehe vergabett" Dillich 1623. Es ift bas nieberbeutsche vergaben, vergabern, versammeln; "bas Bieh vergaben" bebentet: bas Bieh wieber in die Stalle zusammen bringen, und folglich mit bem Abendfutter versehen.

Bgl. Brem. DB. 2, 474. Schmeller 2, 80.

Vorgaderung, Bereinigung, Berfamlung; "als nun ber hauff sich etwas meret, burch vergaberung bes volds, traff er (Romulus) ein ordnung". I. Ferrarius von dem gemeinen Rug. Marburg 1533. 4. Bl. 40a. Jest nicht mehr üblich.

Galschpel fem., schmalkalbische Entstellung ber Formel Gäuselchen voll (f. Gausel), vielleicht auch bie, freilich alsbann besonders grobe, Entstellung von Gäusel selbst. Es bedeutet: beide hande voll, die Fülle beider hande; "er hat das Gelb gaischpelweis"; dann auch allgemein: Menge.

Reinwalb 1, 45. Das Wort hat in ben verschiebenen beutschen Dialecten arge Entstellungen erfaren; einige berfelben galt Reinwalb a. a. D. auf; eine ber schlimmften hat Schmibt westerw. 3b. S. 64 "Ganversch".

Gake fem., Gak mec., Rabe, Rolfrabe. Der gemeine Rame biefes Bogels im oftlichen Beffen, wo Gake fem., und in Schmalfalten wo Gak mec. bericht. Gin vom Gefdrei tes Bogels bergenommener Rame, wie jest bie Thiere nur von noch nicht fprachfabigen Rinbern benannt werben, aber Gake, Gak bat fich in ben betreffenden Gegenben fo eingeburgert, bag bafelbit bas Wort Rabe fo gut wie gar nicht gebort wirb.

Rackelie, unficher in Bewegungen und Berrichtungen, einfaltig. unanstellig. Allgemein üblich, beinahe gleichbebeutend mit dattelig, nur bag gackelig mehr bas Unruhige, an bas Rarrenbafte Grenzenbe, dattelig mehr bas Alberne bezeichnet.

zaken, überlaut fcreien; auch von bem Gefcrei ber Raben. Doblen. Rraben gebraucht, f. Gake. "ta aten, ichreien". Graficaft hobenftein, Journal von und fur Deutschl. 1786, 2, 116. Allgemein üblich.

gaksen, Berftarfungeausbrud für gaken.

macken, cacere; nicht fonberlich volleublich, aber alt; fcon im Sabr 1384 heißt auf ber Burg Reichenbach ber Abtritt gagack (Mitteilung bes Archivar Landau). Schottel haubtfpr. 1342 hat tatten.

gacksen, Berftarfunges und Iterativformel für gacken. Im haungrunde wirb gacken niemals für cacere gebraucht, fonbern es ift gacken bort ber Ausbrud fur bas Gefdrei ber Benne nach bem Gierlegen (f. adtzen), welcher bort neben gatzeln im Gebrauche ift.

Calze msc. 1) Die Galgen als Hinrichtungswerfzeuge wurden in ber westfälischen Zeit beseitigt, wenigstens in fo weit, als bie Querbalten abgebrochen wurden; die steinernen Saulen blieben entweber gang (bei Bersfelb) ober theil-weise (bei Marburg) stehen, bis benn auch biese um bas Jahr 1820 weggeraumt wurden. Die lette hinrichtung am Galgen soll 1806 in Raffel vorgetommen fein; ber Lette, welcher unter bem Galgen ftebend begnabigt worben war, war ein gewiffer Lag aus Trepfa, welcher 1846 noch lebte und fich mit Botengeben ernabrte.

"Ich will bir ben Balgen thun" altere Abweisungeformel, gleiche bebeutend mit ber noch vorhandenen: "ich will bir ben Teufel thun". Oberheff. Criminalacten von 1593, und öfter.

2) Balge beißt auch bie, bie altere Bestalt ber Balgen 7 barftellenbe Borrichtung am Spinnrab, welche jur Ginfügung und Sandhabung bes Wodens bient.

Schnappgalge, Balge alterer Form, an welchem bie Berbrecher (fleine Diebe, huren u. bgl.), meistens in einem Rorbe, aufgezogen, und entweber ploglich in bas Bager getaucht, ober wenigstens fonell berabgelagen, wieber binaufgezogen und wieber herabgelaßen murben. Solcher Schnappgalgen fanben fich in mehreren Stabten; in Marburg ftanb berfelbe auf bem Martte; er bieß auch Schneppe, hurenschneppe, in Raffel Bippe.
Woluisgalge, 1333 bei Marburg, ein Galge an welchem man bie gefan-

genen Wölfe auffnüpfte. Lanbau Geschichte ber Sagb S. 224.

Galgenbaum, jest nur noch Name von Felbplagen g. B. bei Oberaula, welcher auf die altefte Form bes Balgens jurudweift, als man noch feine gegimmerten ober gar gemauerten Galgen kannte, sondern bie Aufknupfung an einem Baume vollzogen wurde. Auch Galgenberg ift ein Rame von Flurgegenben, welcher jest nur noch von bem ehemaligen Borhandensein ber Galgen Reugnis gibt; ehebem ftanb ber Balgen an biefen Statten, regelmäßig auf Bergen.

Galgenhünkel. Galgenhinkel msc., einer ber am Balgen hangt ober gu bangen verbient, gleicher Bebeutung mit bem gemeinhochbeutschen Galgenichmengel. "Remlich bie galgenhundeln, fo jr handwerd laffen fallen, aber wo fie feins gelernt haben, wollen funft nit arbeiten, ligen tag und nacht in ben wein und spielheuffern". 3. Ferrarius von bem gemeinen nut 1533. 4. Bl. 56b.

"Du lofer Bamr, Balgenbindl.

Daß bu meiner Rub ben linden Schentl

So hast zerschlagen". If. Gilhausen Grammatica 1597. 8. S. 97. Die Galgen mußten, wie anberwarts, auch in Hessen, von ber Leinweberzunft aufgerichtet werden. Im Jahr 1585 wurden die Leinweber ber Stadt und des Umtes Raufdenberg bei Strafe angehalten, ben Balgen vor ber Stabt Raufchenberg aufrichten gu belfen, bequemten fich aber in Folge biefer Drohung bagu, und halfen benfelben "am Gipes Berge vor ber Stadt Raufchenberg beneben ber Straffen nach Rofenthal", nachbem berfelbe gezimmert worben war, "famptlichen vffheben und in die hohe bringen", wofur fie laut Quittung vom 29. October 1585 einen Bulben empfiengen.

mallerm, laut ichreien, befonbere vom hunte, und zwar vorzugsweise bon bem Befdrei bes hunbes, welches er horen lagt, wenn er gefchlagen ober von andern Bunben gebigen wirb. Eftor 3, 1408. In gang Beffen ublich.

Egl. gillern.

ralpen, im Saungrund galfen, bellen, sowol im eigentlichen als metaphorifdem Sinne, bom bellenden Reben gantenber Menfchen. Allgemein gebrauchlich. galpchen, Frequentativ von galpen; auch biefe Form ift, besonbers in

Rieberheffen, allgemein gebrauchlich.

anfen, ftehlen, maufen; bas hebraifche בנב aus ber Stubenfprache berüber genommen, und meift genau in bem Sinne bes gemeinhochb. maufen gebraucht. Im öftlichen Beffen bis in bie Grafichaft Biegenhain febr gebrauche lich, in Oberheffen, wo bis auf bie neuere Beit weit weniger Bertebr mit ben

Juben ftatt fand ale in Rieberheffen, weniger üblich.

Came fem., febr oft Gans gesprochen; in bem groften Theil von Beffen bas epicoenum und bie Begeichnung ber weiblichen Bans. Die mannliche Bans heißt Ganser (Ganser), feltner Ganserich, im Schmaltalbifchen aber der Gans (hier Gans gefprochen, wie benn ber Schmalfalber bas a fast regelmagig in a vertehrt). In ben nieberbeutschen Begirten lautet bas Wort fur bas epicoenum und bas Femininum Gaus, für bie mannliche Gans Gante msc. Rebenbarten: "bie Banfe haben ihm bie Baben weggebigen" fagt man von einem bunnbeinigen Menfchen. "Gine fette Bans fcmiert man nicht", Sprichwort, einem Reichen gibt man nicht, macht ibn burch Gefchente ze. nicht noch reicher - er ift reich genug. Ganseloffel ift im Fulbaifchen die Bezeichnung ber Flugmufchel. (Bal.

Garce fem., Tafche, jedoch nur die angebundene Tafche, wie fie bie Frauensleute auf ben Dorfern ju tragen pflegen, nicht die angenabete, gleichsam einen Theil bes Rleibungoftudes bilbenbe Tafche. Dberheffen, gang allgemein üblich. Das Bort findet fich ichon bei Alberus Dict. Bl. la. "Garg, Mantica.

Manticulari, Die gargen betaften".

lckermüllerchen)

Gargesack, Zwerchfad, wie berfelbe ehebem von ben Bauern und Juben getragen wurde, jest nur noch felten vortommt. Eftor b. Rechtegl. 3, 1408. Gargegarten, Bezeichnung einer Flur- und Bartengegend in ber Bemars

tung von Rublfirchen (Dberbeff. Brov. Bochenbl. 1844 G. 137) und fonft. Bgl. Beitfchr. f. heff. Gefc. u. Lanbest. 4, 66. Weigand im Friebberger Intelligenzblatt 1845 No. 9 S. 34, welcher als im Darmstädilichen Oberheffen vorhanden nur Gargelsack verzeichnet; er leitet das Wort nicht unswarscheinlich von dem mittellateinischen Worte carica (französ. charge) ab. Dieses Wort selbst aber soll nach Leos Meinung (Malb. Gloff. 2, 60) nur latinistert und ursprünglich keltisch sein: carg, die Ladung, Last; cargu, beladen. Bgl. Dies etym. Wörterb. der roman. Spr. 1853 S. 90. Die Vers

Bgl. Dies ethm. Wörterb. ber roman. Spr. 1853 S. 90. Die Bersmutung von Leo ist sehr warscheinlich, da corrus ein altsateinisches Wort zuversläßig nicht ist, und wol erst während ber Feldzüge Casars in Gallien erborgt wurde.

Garkammer fom., bie Abteilung ber Safriftei, wo bie Cultusgewänder ber Beiftlichen, jumal bie Meffgewander, aufbewahrt werben; biefe Gewander hießen bis in die neuere Beit hinein vorzugeweise bie Garmen (abb. garawi fem., Graff 4, 242-243, mbb. garwe, gerwe f., Muller mbd. WB. 1. 481). Letterer Ausbrud ift gwar erlofden, Bartammer aber wirb in ben tatholifchen Begirten (Oberheffen, woraus ihn auch Eftor 3, 1408 an-fuhrt, und Fulba, wo die Satriftei felbst Gartammer heißt) noch immer gehort. Chebem war berfelbe bier, wie fonft in Deutschland, gang allgemein gebrauchlich. So hieß bie an ber St. Martinefirche in Raffel vor 1517 vorhandene Safrifiei bas Berbehaus (f. bie Befdreibung von Raffel v. Banbau in bem Malerifden Deutschland). "A. 1488 ift gestifftet ju Frandenberg St. Annen Altar in ber Gerbefammer, welchen erftlich botirt eines Burgers Sohn, Benricus Beibenheimb genant, welcher fich barauf orbinieren ließ, und ift in biefer botation befchrieben worden, bag ein jeber Priefter, wann er im Chor ober in ber Kirchen Des halten wollen, fo hat er fich mogen an biefem Altar aus- und angieben, es ware benn Sache, bag man über bemfelben Altar Deg balten wolte". Beete Beff. Zeitrechnung im Ralenber für 1721 S. 5, aus B. Gerftenberger (bie Stelle [bei Frifch citiert] fehlt bei Ruchenbeder und Ahrmann). gherwecamere, vestibulum. Gloss. trevir bes 14. 36. in Hoffmann horae belg. 7, 9. gerkamer, vestibulum, porticus in qua vestimenta. Mone Quellen und g. 1, 1309. Scherze Derlin S. 528 (gerbhaus, gerbekammer). Frifch 1, 342. Richen G. 70-71. Strobtmann Id. Oen. G. 72. Schambach Gitt. Jb. S. 63.

Gaermatz me., Scheltwort für eine Berfon, welche viel Unbebeutenbes und Berworrenes fpricht. Schmalfalben.

Carst msc., ein übel aussehender, haßlicher, auch ein unanständiger Mensch. Schmaltalben.

Garstvogel msc., baffelbe; allgemein üblich. Eftor 3, 1408.

Dagegen ist bas Wort garstig gar nicht im Gebrauch, ober es wird wenigstens vermieben und nur verwandt, um die äußerste Etelhaftigkeit auszubrücken. Garst bedeutet nämlich ursprünglich den Aasgestant, garstig, stinkend wie Aas. Alberus Dick. Bl. 1142 "Rancor, die feule deß fleische, garstigkent", und in diesem überall sehr beutlich erkennbarem Sinne wird das Wort bis gegen das Ende des 17. Jarhunderts verwendet.

Sart mso. (Gert, Gerthe; Garthine, Gerthine fom.), ein Adermaß, ber vierte Theil eines Aders, also Gart — Quart. Rur noch in den Städten des westfälischen Hessen und Bolkmarsen das Wort zwar noch vorhanden ist, aber nur als eine, kaum mehr verstandene, Bezeichnung von Feldpläßen. In Wolfhagen aber ist ein Dreggert — & Ader, ein Fifert — & Ader, ein Sewengart 1% Ader.

gun hale

"dimidietatem eynes drygerden" Wolfhager Urfunde von 1350 bei Rann Berichtsverf. 1, no. 23. "eyn drygerde in deme nyslinghe; eyn drygerde an deme Helfenberge; eyn drygerde vf dem auenberge; eyn vifgerde an dem ekeslo". Bolfbager Urtunde vom 8. Mai 1359 bei Ropp ebbf. Ro. 79. "In ber Bartbine": "in ber oberften Garthine"; "in ber Breitengarthine"; "in benen Gartbinen" - Rierenberger Alurtheile und beren Bezeichnungen.

Abelung 2, 424 meinte irrig, es bezeichne Bartine ein Gartenfelb; ba er bas Wort als in Konnern vorhanden fennen gelernt hatte, fo beweist bieß, baß baffelbe eine ziemlich weite Berbreitung gehabt haben muß, wiewol es in ben nieberbeutichen Ibiotiten fehlt (wie benn freilich Strobtmann von feinem Id.

Osnabr. alles abfichtlich ausschlof, "was in ein Reallexicon gehört").

Ber fich bei ber obigen, einen Zweifel wol taum gulagenben, Ableitung gleichwol nicht beruhigen wollte, ber tonnte, wenn auch irrig, barauf verfallen, Gart, Gerte als Gartenmaß, Rutenmaß zu faßen (f. Journ. n. u. f. Deutschl. 1786 S. 531), ein Gert ware bann ein Quabrat irgend eines Langenmaßes, Gerte genannt, weil die Degung mittels Gerten bewertstelligt wurde. Rur auf gerthe, Herbort troj. kr. 1979 wolle man fich nicht berufen; bieg Wort bebeutet (ahnlich wie busche, buschee, gesindelehe u. g. bei Berbort) offenbar gertache = gartahi, Bartenfelb.

Sartem ist in ben nieberbeutschen Gegenben Beffens wenig ober gar nicht üblich; es wird bas Wort Garten, hortes, hier burch Sof erfest, und es hat diese Bezeichnung im Anfange bieses Jarhunderts noch bis nach Wolfsanger und Widenrobe, vielleicht noch weiter, herauf gereicht. S. Sof.

Hasengarten, ein Sof im Amt Sontra; warfcheinlich einft eine Anlage, um Bafen ju fangen (ober gar ciwa - ju begen ?). Safengarten machen fich noch jest bin und wieber bie Rinber vor Oftern, indem fie fleine Stabchen im Rreife in bie Erbe fleden und ben Innenraum mit Moos ausfullen, bamit ber Ofterbase sein Ofterei bineinlege.

Bienengarten, jest entftellt in Bingartes, eine Domane bei Berefelb, ut-

fprunglich ber jur Bienengucht von ben Aebten angelegte geschloßene Raum.

Wolfsgarten, in altern Beiten Wolfstall, Die aus ben Jagbbuchern bes 16. u. 17. Jarhunberte befannten Anlagen, welche jum Lebenbigfangen ber Bolfe bienten; bergleichen fanben fich in Beffen bei Berfa im Gullingswald, bei Bolgbaufen im Reinhardsmalb, bei Bracht im Burgwald; Landau Geschichte ber

Kirschgarten, Sof im ehemaligen Amt Baina, ber Obstgarten ber Ciftercienfer

au Rlofter Baina.

Schafgarten, Dof bei Schweinsberg; eingehegte Schaferei ber Schente au Someinsberg.

Faltergarten f. b.

Gartenhan, Gartenhain msc., eine in allen nieberhessischen Bauergarten anzutreffenbe gewürzhafte und wolriechenbe Culturpflanze: Artemisia abrotanum, welche bafelbft und in ben Sonntags fruh jum Rirchgang, jumal von ben Mabchen, gepfludten Straugen (Struchern) fo wenig ju fehlen pflegt, wie Rfefferblatter (Tanacotum balsamita L.), Betel (Hesporis matronalis L., gewöhnlich Viola matronalis, weiß und gefüllt), und Relfen (Cheiranthus choiri). Buweilen kommen auch Grasblumen (Dianthus), Feberroschen (Dianthus plumarius) und Rofen bagu. In Oberheffen werben bie Blumen von ben Bauern weniger, und am wenigsten bie trabitionellen Genera ber Rieberheffen gepflegt. Bgl. Awetse.

Cast, jett gang wie in ber Schriftsprache verwendet: an fich aber ift Gast ein Fremder (hostis), nnb fo wird Gast ale fynonym mit Ussmann (foremis,

Ausmann [. b.) in den Statuta Eschenwegensia des 15. Jarh. verwendet.

gatlich, gatlich, angemeßen, paffend, schicklich. Jest fast nur noch im Schmalfaldischen üblich. 1577 schreibt Simon Bing an & Ludwig wegen der in Ziegenhain aufbewahrten gatlichen und ungatlichen eifernen Ranonenlugeln b. b. berer, welche in bie vorbandenen Ranonenlaufe pafften ober nicht pafften. In Schmaltalben verwendet man bas Wort auch, um bas eben Bureichenbe eines Gegenstandes zu bezeichnen, g. B. ift ein gattiches (auch wol gaethehes gesprochen) Schwein ein halbwuchfiges, welches taum eben geeignet ift, jum Fettmachen verwendet ju werben; ein gatlicher Schoppen ift ein knapp gemeßener Schoppen.

ergattern, weniger in bem in ber Schriftsprache üblich gewordenen Sinne bes Erspahens gebrauchlich, ale in ber Bedeutung: Jemandes habhaft werben, Jemanden ermischen, ertappen, in welcher es in alterer Beit übrigens

am haufigften vortam. Schmalfalben, anbermarte unbefannt.

Grimm b. 23. 3, 815. gatzen, im gröften Theile von Beffen bie Bezeichnung bes Schreies ber Saushenne nach gelegtem Gi. Es ift bas Bort eine Bufammengiehung aus bem alten, in Defterreich nnb Baiern noch vorhandenen gatagen, gagegen, ga ga fcreien (wie achzen = ach fcreien, jauchzen = ju fcreien u. bgl.).
gatzeln, eine erweiterte Form bes Wortes gutzen, im Haungrunde und

wol überhaupt im Rulbaifden beimifc. S. auch gacken.

gaezeln, eine weitere Berberbnis bon gatzen, im Rulbaifchen und

Schmalfalbifchen üblich.

Bunben, gaucen, laut murren, murrenb jammern, namentlich von hunben gebraucht, wenn fie eingesperrt find, auch von unartigen (begehrlich aubringlichen) Rinbern. Allgemein üblich. Dibb. gouwen, latrare, altnorb. goyja. S. J. Grimm über Diphthonge S. 30.

Gaubloch neutr., Dachlute, fleiner Dacherfer mit einer burch einen

Laben (eine Schalter) verschließbaren Deffnung. Dberheffen. Abelung hat 2, 439 "Gaupe" fom. als in Franken für bas nieber-beutsche Lufe üblich; bei Schmeller sehlt es jedoch. Schmidt westerw. 30. S. 65.

Das Wort wird wol ohne Zweifel ju abb. geuuon (Schmeller 2, 8)

gehoren, welches als guepen, geipen in Oberheffen üblich ift (f. b.).

Gaufel fem., umgelautete und beminuierte Form von gaufe, vola, bie hohle hand, ober, wofur Gaufel noch gewöhnlicher ift, bie Sohlung ber que fammengestellten beiben Banbe. In Oberheffen und in ber Graffchaft Biegenhain (hier, wo freilich nach einem allgemeinen Dialectfehler su in ai und bieß in e verwandelt wird, meistens Gefel gesprochen) allgemein üblich; im übrigen Beffen unbefannt. "Er wirft bas Belb mit Gaufeln meg" = ein arger Berfcmenber; "trint mit ber Baufel (bem Gaufelchen), es fcmedt auch fo gut, wenn man Durft hat". "Mach einmal ein Gaufelchen", gewöhnliche Unrebe an ein Rind, welchem man Rirfchen u. bgl. in bie boblen Sande geben will.

gäuselsch, handevollweise, mit vollen handen. "Das Geld gäufelsch wegwerfen". Estor i. Rechtsgl. 3, 1408 hat nur das Deminutiv "Gaifelgen, handen eines findes", wie es freilich am meisten vorkommt, und das Abverbium,

eben in ber Form "gafelichen, beibe hanbe voll". - Bgl. Gaischpel.

Schmeller 2, 17.

Caul mec., gesprochen Gal, gewöhnlich Gull, in manchen nieberhessischen Gegenben Gull, ja Gill [Rotenburg], ift neben Aferd bie einzige Bezeichnung bes Roffes in Seffen; Ros ift ganglich unbefannt, und es tann icon aus biefem Brunde Die Bferbezucht nicht alteinheimisch in Beffen gewesen fein. 3m Anfange biefes Jarhunderts übermog ber Bebrauch bes Wortes Gaul in Dieberbeffen bie Rermenbung bes Wortes Aferd bei weitem, und amar fo, bag " Aferd" nur im Berfehr mit ben "Bornehmen" von bem Bauersmann gebraucht wurde. Jest soll ber Gebrauch beiber Worter einander wol beinahe bie Bage halten.

Gaulsweg, ber gewöhnliche Fahrweg, bem Fuppfad entgegengefest; auch metaphorisch fur Anwendung beschwerlicher, taum ober nur langfam wirtender Mittel, fur Anwendung plumper Mittel gebraucht: "ben Gaulsweg geben".

Der Baul gibt zu einer Reibe von Bergleichungen Anlag: arbeiten wie ein Baul - Baulearbeit, fowerfte Arbeit; auftreten wie ein Baul, blafen wie ein Baul, lachen wie ein Baul.

"Das tann ein Gaul merten", im öftlichen Beffen eine fehr übliche Rebensart fur: bas ift leicht, auch fur ten Dummften, begreiflich.
"Burra bie Gaul!" ein 1849-1851 fehr üblicher und noch jest nicht gang pergekener Spottanruf an Revolutionare. Derfelbe rubrte von einem Borgang por hirfchorn ber, welches Stabtchen bas 3. furbeffifche Infanteriereaiment ben babifchen (banquifchen) Turnern abnahm, und bei welcher Belegenheit angefcofene Pferbe eine große Besturgung und Berwirrung unter ben Revolutionaren anrichtete, fo bag bas Regiment Die angegebenen Borte ben Feinben mit lautem Aubel gurief. Wollten fpater bie Solbaten eine revolutionare Berfonlichfeit kennzelchnen, fo riefen fie ihr jene Worte nach, g. B. 1850 in Raffel einem als Revolutionar bekannten reichen Particulier; ritt biefer bei ben Rafernen vorbei, fo ericoll bas "Burra bie Gaul" einftimmig von gangen Bataillonen.

Gaulieht, auch Gaulicht, und (hersfelb, Fulba, Schmalfalben) Golicht, Lalglicht. Eine burch bas ganze mittlere Deutschland, vom Rhein durch bie Oberpfalz und Franken (Reinwald 1, 52; Schmeller 2, 32) bis nach Schlefien (Frommann Mundarten 4, 169 in ber Form Goklicht) fich bingiebenbe Benennung, beren eigentliche Bebeutung bis jest noch nicht entbedt worben ift. Daß in Beffen Gaillicht gefprochen werbe, wie Reinwalb a. a. D. fagt, und worauf bann Schmeller a. a. D. eine Bermutung fur bie Ctymologie bes Bortes grundet, ift ein Dieverftandnis Eftors (t. Rechtsgl. 3, 1408), welcher allerbinge Gail-licht bat, und auf beffen Auctoritat Reinwalbe Angabe beruht. Ein ursprüngliches gail (fett) lautet in Ober und Rieberheffen gel (S. goil).

gauzen, bellen; befonbere bebeutet es bas Anbellen, bas abgeftogene, bie Bachfamteit bezeichnenbe Bellen, aber auch bas flagenbe Bellen eines (eingesperrten ober ausgesperrten) hunbes; mitunter wird es auch auf menfcliche analoge Tone und Meugerungen übertragen. "Bum hunerloch gautt (gaugeft bu Ruche) wol heraug". G. Rigrinus Voxamen 1582. 4. B3a. "Und heutiges Tages haben bie wilden Tarter und Marterbanfen ihren befondern Reymen wiber ten Bann und Rirchengerichte gemacht, ben fie ihren driftlichen epferigen Brabicanten mit gaugen ond jauchgen auß ftolgem frechem Muht - vorfingen borffen". M. Bartmann Braun (Bf. ju Grunberg, aus Melfungen geburtig) Justa Dei judicia 1613. 4. Bl. Cija.

Gauzer mec., Benennung berjenigen Art von Drefcflegeln, welche feinen But von Leber haben, fondern bei welchen bie Berbinbung zwischen Stod und Rlegel baburch bewertstelligt wirb, bag in ben Stod ein loch gebohrt, burch baffelbe ein Leberftreif gestedt wirb, und bie beiden Enben bes lettern an ben Alegel befestigt werben. Es ift bieß bie alte Form ber Dreschstegel, bie am

meisten noch in Oberheffen vorkommt, wo auch, so viel ich weiß, allein, biefe

Benennung fich finbet.

ge- eine in heffen ben Infinitiven nach ben Formwortern können, mögen, wollen, febr haufig vorgefetzte untrennbare Braposition; in manchen Gegenben bilbet beren Beigebung nach "können" bie ausnahmslose Regel: "ich kanns nicht gesagen": "ich kanns nicht gesagen": "ich kanns nicht

gesagen"; "ich tanns nicht geleiben".

gebsehneppisch, mit Geben bei ber hand, voreilig freigebig:
"ich bin so gebschneppsch nicht, baß ich mir felbst follte Schaben thun". Fulba
und Schmaltalben, auch bin und wieder in Riederheffen. Reinwald 1, 41.

In Oberheffen wird in gleichem Sinne gebisch, gebsch gebraucht. Eftor 3, 1409. Gegenteil msc., Die fehr übliche Bezeichnung ber zufünftigen Che-

halfte, bes Brautigams ober ber Braut; auch

Gegenstand, obgleich bieß mehr nur im Sinne einer Beliebten, eines

Beliebten (obne eigentliche Berlobung) verwendet wirb.

Schnlich msc., die Sode, ber Jufftrumpf. Schmalfalden. Bgl. Fürbes. Gelerich msc., ein Rinberhüpfen, wobei sich die kleinen Rinder niederstauern, mit gleichen Füßen sorthüpfen, abwechselnd die Hande in die Seite stemmen und zusammenklatschen, und bakei singen: "Ich sollt me'r Mutter de Geierich hüpp" u. s. Lange Zeit war dieses Kindervergnügen namentlich im Stift Hersfeld (im Geißgrund) sehr üblich, und galt sogar für eine kindische Rachahmung des dis in die Mitte des 17. Jarhunderts vorkommenden hessischen Schwerttanzes (Winkelmann Chronik 1, 374); in den letzten 30—40 Jahren schwerttenzes ausgestorben zu sein. Uebrigens sindet sich dasselbe nicht etwa ausschließlich in hessen, sondern als Wackelhüpfen auch in Baiern. Schmeller 4, 20.

seil (gefpr. gel, hoherer und scharferer Ton als e in gel, gelb, Lavus) adj., wird zwar wie im Gemeinhochbeutschen, jedoch nur von dem ftarten Triebe und üppigen, auf fraftiger Dungung beruhenden, Wachstum ber Culturpflanzen,

per allem bes Betreibes und bes Wiefengrafes, gebraucht.

Gell neutr., bie Dungung. Rieberheffen.

Sellung (Geling) fom., Dungung, beswers Dungfraft. Ein reicher und habsuchtiger Burger einer Landstadt, welcher nebst seinem Rnecht mit ben Banben Mist auf die Wiese gestreut hatte, schalt benselben, als bieser sich in bem die Wiese burchsließenben Bachlein unterhalb ber Wiese die Banbe wusch, weil er auf diese Weise ihm die Geling von ber Wiese abstießen laße. Ueberall üblich. Reinwald 2, 49. Bal. Schmeller 2, 30.

Gelsz fem., in gang Beffen üblich, inbes in Rieberheffen nicht gang fo

gebrauchlich, wie Biege (gefpr. Zege).

Geiszenheu (Ziegonheu), getrodnete Schöflinge ber Bedenbuiche, welche von ber armeren Rlaffe fur ben Winter als Ziegenfutter aufbewahrt werben.

Berge, welche mit Geiss - gusammengesett find, finden fich in Rieberheffen

fo gut wie gar nicht; nur im Stift Hersfeld findet sich ein Geiskopf (Geiskuppel). Die Geiß werfen ist im östlichen Hessen mit Einschluß von Bersseld und eines Theils der Grafschaft Ziegenhain ein beliebtes Frühlingsspiel der Knaben; die Geiß ist ein in eine dreisache Berzweigung auslaufender Baumast, welcher auf diese dreit Beine aufgestellt und nach welchem mit Stöcken geworfen wird. Das Spiel ist in ganz Oberdeutschland üblich, Schmeller 2, 73, komt bei Fischart vor und wird sonst östers erwähnt. Das Kinderspiel Hätel die Geiß s. unter Hätel. "Ich thate das für keine güllen (gülden) Geiß" d. h. um keinen Preis; hin und wieder, namentlich an der untern Schwalm vorkommende Redensart.

Geiss f., ber bei Salzberg entspringende und bei Hersfeld in die Fulda mündende kleine Rebenfluß der Fulda gehört schwerlich hierher; die alteste Form ist Geazaks (Wend 3, 14 Ro. XIII, gegen welche Form sich Geysaha Wend 2, 12 Ro. IX, vgl. 3, 15, Rote, schwerlich halten wird, da auch in dem ersten Abdruck der Urkunde 3, 14 Ro. XIII Geysaha stand, also willkürliche Abschrift anzunehmen ist), was auf das Verbum geazan (giozan) zurück führt. Wenn aber Geysaha richtig ist, so geht dieser Rame auf geisan (jeht gähren) zurück, und stellt sich zu Gaesmero (Geismar) s. d.

Gelselhofmann, ehemalige Bezeichnung ber Function, welche man jest mit "Berwalter" bezeichnet. Altenhaslauer Weistum von 1461 bei Grimm Weistumer 3, 413. 417. "Ein schafner auf einem materhofe, viklicus, welcher nämlich die aufsicht über daß gesinde und ben ackerbau habe, und in Bessen geisfelehofmann heisset". Estor b. Rechtsgel. 1, 775 (S. 1906). Die Bezeichnung scheint in Riederhessen niemals üblich gewesen zu sein, und ist in Oberhessen im Anfange dieses Jarhunderts erloschen.

Geismar, ber Rame von brei Orticaften in Beffen: Beismar (Dorfgeismar) bei Friglar, ein Dorf, in beffen Rabe bie von Bonifacius gefallte Gultuseiche ftanb; Beismar (Sofgeismar), Stabten an ber Effe, und Beismar bei Frankenberg. Sierzu tommt noch an den Grenzen von Beffen, im Grabfelbe, Beismar im Großbergogtum Sachfen-Beimar. Die altefte Schreibung (in bem Reichenauer Cober ber Vita S. Bonifacii Pertz Mon. I) ift Gaesmerae fur ben Drt bei Friklat, nachhet Gesmeri, und in einer fpaten Banbidrift Gicesmere. Run haben die beiben erstgenannten Ortschaften Mineralquellen, und maren, bie erftere gewis, bie andere bochftwarfcheinlich, Cultusftatten; Cultusftatte aber mar auch Brismar bei Frankenberg. Es liegt nun nabe, bas gaes = gais auf ein Berbum geison, gais, welches instigare ober bes etwas bebeutet haben mag, jurudjuführen, in bems felben bie Burgel fur bas Bas (spiritus sylvostris bei v. Belmont), wie fur ben Beift und fur bas gabren (gesen, jesen) ju fuchen und Beismar ju erflaren: eine Bagquelle. hiernach murbe benn auch bie richtige Schreibung bes zweiten Theiles bes Ramens Beismar nicht mar fein, fonbern, wie eben bie alten Urfunden haben, meri, Deer, welches befanntlich feinesweges in unferm jetigen Sinne Meet, sondern Bagerbehalter, Tumpel u. bgl. bebeutet. Bgl. Beitschr. f. beff. Befch. sc. 1, 281 (bie bortige Erflarung von mar ift wenigstens für Beismar jurudjugieben).

Ift die Schreibung Geysaba (782) für das Flüßchen Geiß ober Geis richtig (f. Geiß), so gehört dieser Name gleichsalls hierher; an der Quelle dieses Flüßchens, oberhalb Salzberg (welcher Ort schon an sich auf eine Stätte des Salztochens hinweist) war unzweiselhaft eine Gultusstätte, nicht fern von der Donnerstaute.

Sel, bie ausschließliche Form fur gelb in heffen; gele Ruben, woher Sanau im übrigen Beffen bas Gelerubenland heißt, dauens carota. "Du siehst ja gel und grun aus", Bezeichnung eines elend aussehenden Menschen. Die gele Rrantheit, die Gelbsucht; bie gelon Gickerlinge im Marchen bei Grimmu. f. w.

ginsolgel, ftart gelb gefärbt (hochgelb), auch ganz gelb, wie ein Ginfel. Dier wie anderwärts (Grafich. Hobenftein Journ. v. u. f. Deutschland 1786, 2, 115) allgemein üblich.

- Das e in biefem Worte wird faft wie so gesprochen; bagegen hat geil, welches gleichsalls gel gesprochen wird, ein wirkliches langes o, mit höherm und schärferm Ton.

Can, ein in Deffen, vorzüglich jeboch in Rieberbeffen, febr üblicher Rrauenname, meiftens mit Unna verbunten: Annegele. Mus biefer Berbinbuna ift icon feit tem Anfange bes 18. Jarbunderts in ben Rirchenbuchern burch bie Bfarrer in ichwerem Dieberftandnis ber Rame Angelita gemacht worben, mahrenb Geila. Gela feit bem 8. Sarbunbert ein febr gewöhnlicher benticher Frauenname gewesen und geblieben ift. Die von Beuß herausgegebenen Traditiones Wizanburgenses haben aus bem 7 .- 8. Jarbundert ben Beweiß geliefert, bag Gaila, Geila, Geilana, Gela Abfurgungen von Gertrub find, neben welcher vollen gorm fich bie Abfurgung ale befonderer Rame erhalten hat. Bgl. Denje, Eila, Meckel.

Mit biefem Ramen ift ber Rame ber alten Ortichaft (feit bem 14. Jar-hunbert Stabt) Geilenhusen, Belnhaufen zusammengesett. Auch bas ehemals

beffentaffelifche Dorf Gelnhaar wird biefen Ramen in fich foliegen.

Gele-gel-kommer fem., Die Golbammer; eine, freilich voraugsweise nur in ber Sprache ber Rinber vortommenbe Ramengebung ober vielmehr Ramenentstellung; bas Bort will befagen: Gelbe Gelbammer b. h. fcon gelbe, gang gelbe Ummer, und finbet fich in mehreren Dorfern in ber Dabe von Felsberg und Butensberg g. B. Daben.

Relern (gelen, geilen), Diutwillen treiben, fich im Scherze balgen. "vnb weil es (bas Dabchen) ben bem brunnen mit Dberbeffen, febr üblich. ten Rinbern gelacht und gegelert, baber er nicht andere fagen fonte, alf bag es ein Rind wehre". Marb. Begenproceffacten von 1658. "worüber fic fich gufammen gegeilet, gerungen, und er gang naß worben". Untersuchungsprototoll gegen ben Pfarrer Breem in Rauischholzhausen v. 1734.

gelstern, vergelstern, vor Furcht, Angft, außer fich fein. In biefem Sinne allein wird biefes, nur im Biegenhainifchen und in Dberheffen vortommenbe Wort gebraucht, wie icon Eftor t. Rechtegl. 3, 1408. 1421 richtig ans gegeben hat. "Das Dabchen will ja vergelstern", will ja ganz von Sinnen tommen; Aeuferung bei einer Feuersbrunft. "gelfter boch nicht fo", ftell bich boch nicht fo angstlich an, jammere boch nicht fo - Aeuferung bei einem Tobesfalle, am Sterbebette. "gelfter guden" ftarr bliden, wie fcwer Beangftigte und Sterbenbe.

Möglich ift es immerhin, bag biefes Wort ju gelster bei Berbort troj. Rr. 3019 gehort, welches Abverbium bort gellend, mit heller Stimme, bebeutet, wie auch in Baiern gelftern heulen, fchreien bebeutet. Schmeller 2, 40. In biefem Falle ware bie Bedeutung "vor Angst außer fich fein" eine nicht fo fehr fern liegenbe Erweiterung bes uriprunglichen Begriffes. Sonft aber liegt bas

Wort galster, Bauber, am nachiten.

Gelte fem., situla, alveolus, hölzernes Gefäß, am Boben von 14—2 Fuß, oben 2-21 Fuß Durchmeßer, mit zwei Banbgriffen verfeben, die größere Form bes Stunzes, Stünzchens, Stützchens. Das Wort ist hochdeutsch und alt (gelkita, galeola), gleichwol aber nur in Niederhessen, in den östlichen Theilen bes Fuldaischen Landes und in Schmaltalden üblich. In Oberhessen, wo Gelte und Stunz durch Zuber ersetzt werden, ist das Wort Gelte, eben so wie Stung, ganglich unverftanblich, fo baß d. B. Luthere leberfegung von Bebr. 9, 4 eigens erflart werben muß.

Schottel Haubtspr. S. 1324. Schmeller 2, 44. Abelung 2, 539; von ben baselbst aufgeführten Compositionen find bei uns bie üblichsten: Bafch= gelte und Delfgelte; auch wird wol Bagergelte und Biergelte unterschieben. Selten wird ber an langem Stiel befindliche in ben Brauereien u. f. w. übliche

Schöpfer Schöpfgelte genannt. Reinwald 1, 45.

gelte, gewöhnlich gell, gelle gesprochen, nicht trachtig, vom Bieh; eine gelle Ruh (Geiß, Schafmutter); abb. gialta, sterilis, warscheinlich bes Sinnes:

aufgeschoben, unterbrochen, namlich in ber Arnebtbarfeit.

Diefes in ganz Oberdeutschland gebräuchliche Wort herscht ausschließlich in Riederhessen, so weit dasselbe nicht eigens niederdeutsch ist, im Ziegenhainischen, Bersfeldischen, Fuldaischen und Hanauischen, ift aber in Oberhessen unbekannt und meist völlig unverstanden. Rur in alteren Auszeichnungen, und zwar, wie es scheint, solchen, welche von Personen niederhessischen Ursprungs herrühren, sindet sich auch in Oberhessen gelte: "vf zeit, da sich das Gell Liebe im selbt erhalten kan". Anweisung des Rüchenmeisters Daniel Heidwolf zu Marburg vom 17. Merz 1575.

Bgl. guste, und Zeitschr. f. heff. Gesch. 2c. 4, 70-71. Schmeller 2, 40.

gelt, gelte (bann auch gelle gesprochen), in Städten auch gellen Sie, an Personen welche mit Sie angerebet werden; nicht wahr? In ganz Heffen, nur theilweise mit Ausschluß ber niederbeutschen Bezirke, sehr üblich, wie weiterhin in Oberdeutschland. Schmeller 2, 44.

Gelzenleichter (Gelzenleuchter), Schweineschneiber, Berschneiber ber jungen weiblichen Schweine (Gelsen, Gelzen, welcher Ausbruck nur im Schwalfalbischen noch vorhanden ist). Die Bezeichnung Gelzenleichter ist jest in gunz hessen verschwunden, während bieselbe ehedem in Oberhessen üblich war und in der Wetterau, um Echzell und nach dem Bogelsberge hin noch jest äblich ist (Weigand im Friedberger Intelligenzblatt 1845 Ro. 9. S. 45), wie in Baiern (Schweller 2, 46). Bgl. Abelung s. v. gelzen 2, 542 und leuchten 2, 2037. Frisch 2, 338 (unter gett). In Niederhessen mag das Wort auch vorhanden gewesen sein, doch sehlt es von dort an Belegen.

In heffen bilbeten bis jum Jahr 1564 bie Reftler und die Gelzenleichter eine und dieselbe Zunft; in diesem Jahre wurden sie in zwei Zunfte getrennt, und diese Trennung unter bem 9. Juni 1571 erneuert und bestätigt (Aufzeichnung in ben Hersfelder Abtei-Acten). Uebrigens waren die Gelzenleichter

in jener Beit angestellt und empfiengen Befolbung.

"Ein malter forns habe ich Johannes Gelzeleuchter zum Rauschenberg von dem Rentmeister Balzer Weitershausen meyner bestallunge halben empfangen". Duittung vom J. 1559, auf deren Rückseite der Rentmeister hat schreiben laßen: "1 Malter forns hait Johannes Reßeller der gelczeleuchter entpfangen". Auf der Rückseite einer gleichen Duittung von 1562 ebbs. heißt es: "Johannes schmack der kesseller vnd gelczeleuchter zu Rauschenbergt". Und 1563: "Ich Johan Schmack burger zum Rauschenberg hab ein malter korn Inhalt meiner bestelslunge — empfangen"; und in dorso: "Danß Reßeler der gielzeleuchter zum Rauschenberge". "4 si. hat zu duß geben der Gelhenleuchter zu Albshausen, darumb daß er Hans den schmitt vst den kopft geschlagen". Rauschenberger Bußeregister v. 1578. "Ein Malter forns lauts meiner bestallung de anno Achzig habe ich — empfangen" Hen Seiben Gelhenleuchter zu Albshausen". Rauschensberger Rent. Rechn. 1580. "3 st. (wird gestrast) Heinz Reümschiffel zu Albshausen daß er Hen Seiben den Gelhenleuchter dasselbsten mit volleiblichen worten angetastet". Rauschenb. Bußregister 1585. "15 st. des Gelhenleuchters Sohn zu Albshausen zu Buß erlegt". Ebbs. ebbs.

Bewegung bringen, vertreiben, verjagen. Oberheffen, außerft üblich besonbers

in ber bei Eftor 3, 1408 verzeichneten Rormel "ech will bech genge!" b. b. ich will bir Beine machen!

Gerbellamm wird bin und wieber bas weibliche Schaffamm genannt. Schmibt Wefterw. 3b. S. 68 bat Gormlamm, Garmlamm, welches freilich eine Entftellung bes anfcheinenb urfprunglicheren beffifchen Gerbellamm fein tonnte, aber beibe Formen wiberfteben gur Beit jeglicher Ertlarung.

Gern msc., Schooß bes Weiberkleibes, zusammengefaste Schütze; bas alte gere, lacinia, Zwickel, baber benn Rock (b. h. berjentge Theil bes Kleibes, welcher unterhalb bes Gürtels ober ber Hüften ift), weil berfelbe aus folden Zwickeln zusammengesetzt war. Hier, wie sonst in Deutschland, von Alters her "Gold unbe filber in jren hanben, bubeln unb und gang allgemein üblich. gernen getragen". 2B. Gerftenberger bei Schminko Monim. bass. 2, 448. Ein gefundenes Rind wirb 1554 von ber Finberin "in ben fcof ober geren" gelegt. (Deutsch Orbens Archiv). "Agnes von Baumbach hat bas Gold und Silber bracht im Gern". Linderzesang, durch welche der Ton einer Lirchenglocke in Rentershausen nachzeahmt wird, weil der Reubau der dortigen Lirche nebst der Hauptglocke von dieser Agnes v. B. besorgt worden sein soll. "Wir haben von dem jungen Baum einen ganzen Gern voll Birnen gestriegt". "Das Lind fatte mich am Geren"; "fie hat bas Rinb auf bem Beren". Eftor 3, 1409.

Auch bie symbolische traditio per fimbriam finbet fich in Beffen reichlich belegt. 1323 bezeugen "Consules et Proconsules ber neumen Stab Lichtenam" baß Lubwig von hoenrobe und Gertrub beffen Sausfram ihre Guter ber Aebtiffin und bem Convente S. Crucis ju Raufungen verfauft und barauf bie Raufer "por fimbriam ites fleibs" in Befit gefett haben. Ronrab, Anecht von bem Wapen, und beffen Chefrau verlaufen 1335 ein Gut zu Marolbeshufen (Mornzhaufen) an ben Bicarius bes Altare auf bem Rathaus (Rernber) ju Marburg, und befennen, "bas wir eme bas felbe gut of gegebin ban mit onfis clepbis gerin alfo gewonlich ist in sone hant vnb in sone gewalt". In der Gerichtsordnung für die Stadt Raffel vom 21. Februar 1384 (2D. 1, 6; Ropp Handb. 4, 404) wird vorgefchrieben, galungsunfahige Schulbner folle man "den cleigern antwurten by dem geren". Das Belebnen mit bande munde vnd geren ericbeint bei Ropp Berichtsverfagung 1, in ben Beilagen 65, 66, 68. Und fo ofter.

Schmibt westerm. Ib. S. 64. "No was gerrichte?" Es ift biefes Wort tein anberes, als bas gemeinhochbeutsche girren, was fcon bamit bewiefen wirb, baß unfer gerren, wenn fcon feit 40—50 Jahren immer ftarter in bie fcwache Conjugation überschwantenb, im Sanzen noch die starte Conjugation von girren: girre gar gurren gorren beibehalten hat; "fic gore (b. h. gurren) alle miteinanber"; "fie haben gar fehr gegore (gegorren). Die in anbern Begenben Beffens für weinen üblichen Worter flennen und greinen find in Oberheffen unbekannt. Dagegen findet fich neben gerren auch bas schwache Berbum gurren, w. f.

Ginen Beleg fur girre gar gurren gorren, freilich in ber Bebeutung bes Bogelgefange, findet fich in bem aus Beffen ober beffen nachfter Umgebung ftammenben Bebicht bes 13. Jarhunberts, welches Bartich 1858 unter bem Titel "die Erloesung" herausgegeben bat, v. 144: sie gurren unde sungen. Bal. ebbs. S. 334.

Gertrud, ein im öftlichen Beffen sehr häufig vortommender, in anbern Begenben etwas feltnerer Frauenname. In Oberheffen erscheint er für fich be-

ftebend, und wird wie auch Eftor S. 1409 angibt, Gebbert gesprochen; im Bitlichen Beffen tritt er fast ausnahmslos in Berbinbung mit Anna: Anna Bertrub, gefprochen Unnegetter, Annegitter. Gine febr alte Rufammengiehung von & Bertrub ift Gela (f. b.).

Die Bebeutung bes Gertrub-Tages (17. Merg) fur bie Baus = unb Relbarbeit mar bis über ben Anfang biefes Jarbunberts hingus (bis 1820 - 1830) im öftlichen und nordlichen Beffen noch völlig lebendig; regelmäßig wurde im Merg erwähnt, bag am Gertrubentag bie Maus am Boden binauflaufe und ben Raben abbeige (bag bas Spinnen aufhore und bie Relbarbeit beginne), bag auf Gertrubentag die Storche tommen (auch ber alte, im Froschmeuseler Maitib vortommenbe Reim : "Sanct Bertrub beißet uns willfomm, Dit Sanct Jatob gieben wir bavon" wurde noch vernommen), und bas gute Wetter anfange, St. Bertrub ber armen Leute Eroft sei u. bgl. Seitbem icheinen biese Ermahnungen bes Gertrubentags und bas Bewustsein, bag es einen folden Tag gebe, ganglich erlofden gu fein. Auch hat bie Bebeutung bes Gertrubentages nur im Sulianifden Ralender Warheit, indem nach biefem der Gertrudentag vier Tage nach bem Nequinoctium (13. Merz) fiel.

Gest mec. 1) gesprochen Gast, Idet, Schaum, Gischt. Im Schmalkalbischen. 2) gesprochen Gescht, Gescht, auch Jest, Befe. Im fachsischen, besonders im westfälischen Beffen, und weiter sublich bis nach Gubensberg und Friglar.

Bu gesan, jesan, jest gabren gesprochen, geborig.

Bgl. Geismar, Jäsch und Jirsch.

Gestieke wutr., fcmabenbe Bezeichnung einer Frauensperfon: "bas lange Geftiete"; "fteb auf, bu faules Geftiete!" Bgl. "Bafferftanberfcite un freche Besteder" in (Sauerweins) Der achtzehnte Octowwer. Frankfurt 1840. 8.

Bohin gebort biefes Bort? fliefen exiftiert weber im Bolfebialect noch

in ber Schriftsprache!]

Getzmann, Eigenname eines Walbes im Amt Schenklengsfelb. "Auch bie Jacht bes Goly ober Stupichs, gnent ber Gehmann", Bertrag zwischen &. Philipp und Abt Dichael von Berefelb vom 26. Juli 1557 bei Lebberhofe Jurium Hassine principum in Abbatism Hersfeldensem. 1787. 4. S. 186. Jahre 1709 wurde hier eine frangofifche Colonie angelegt, und bie Coloniften anberten ben urfprunglichen Ramen in Bethfemane um, welches feitbem bie officielle Form geworben und geblieben ift. Das Bolt fpricht Gogemic. Da ber Rame biefes Stubiche (f. Stubbe) fcwerlich von einem Menfchennamen entslehnt fein wirb, fo bleibt taum etwas anderes zur Erklarung beffelben übrig, als bag in biefem Beholze fich entweber eine alte Cultusftatte befunden haben moge, ober bag bier ein fur einen Beiben gehaltener ober auch wirflich Beibe gebliebener Mann in ben altern Zeiten feine Wohnung aufgeschlagen gehabt habe.

gendig, verschwenberifd. Diefes alte und befannte, ber Schriftsprache entgangene Bort gebort jest felbft in ber Bollesprache von Oberheffen, wo es noch in ber vorletten Generation in vollem Gebrauche fich befant, ju ben abfterbenben Ausbruden. In ben altern beffischen Schriften ericheint es haufig.

gewandsweis adverb., gerabe als wenn es so ware, zum Schein, als Bormand; "gemandsmeis fprechen", bilblich, beifpielsmeife, hypothetifch fprechen; auch: nur fo obenhin fprechen, ohne es ernstlich zu meinen. Fast nur in Oberheffen üblich, aber auch im Schmalkalbischen gebrauchlich. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1417: "quansweise, gewandsweise, gerabe als wenn es so ware". Das Wort ift nieberbeutschen Ursprungs. Brem. WB. 3, 395. Strobi-

mann S. 174. Richey S. 198. Reinwalb 1, 47-48. Grimm Reinhart Ruchs S. 281-282, wo ber Ausbruck befriedigend erklart wirb: in gewandes wis = in modo formae, in Beife eines Gewandes, einer Gestalt, welche ber Sache gegeben wirb.

Gibieh. Gine Sinweisung auf ben alten mothischen Rationalhelben Gibich (= ber Milbe, an Gaben wie an Geben Reiche; in ber Sage, nicht mehr im Nibelungenlieb, ber Bater ber Burgunbentonige) finbet fich in Beffen wenigftens in ben Ramen zweier Dertlichkeiten:

1) Gebicheborse bei Better; Grimm Weisthumer 3, 340; ber Rame

existiert jeboch jest nicht mehr;

2) Gibges b. i. Gibiches, Bof bei Breitenbach am Bergberge, über bemfelben bie Gibgeskoppe, Gibichskoppe. Grimm Weisthumer 3, 344.

Ucher ben Ramen vgl. J. Grimm in Haupt Zeitschrift f. d. A. 1, 572-575.

Gickel mec., Gickelhabn, Saushahn. Done ben Beifag Bidel wirb ber Saushahn in Beffen wol faum genannt; bas einfache Gidel ift oberheffifc, fulbaifc (und zwar hier fo, bag tas Bort Sahn gang unbefannt, jebenfalls röllig ungebrauchlich ift) und fcmaltalbifch (bier fpricht man Gatel).

## giepen (gipes), geipen f. güepen.

giersch 1) Abjectiv: hungrig, ausgemergelt, mager: "ein gierscher Mann"; "giersches Land". Wabern und Umgegend. 2) Subst. Masc.: bas wuchernbe, unvertilgbare Bartenunfraut Aegopodium podagraria.

gifferig, begehrlich, eifrig etwas zu erlangen. Rieberheffen und Grafschaft Ziegenhain. Das Wort konnte für go-ifferig b. h. eifrig, im Dialett ifferig, mit vorgesettem go gehalten werben, indes verbient bas alte angelf. Wort gifre, altnord. gifr, bem gradac, graodig, synonym, in weit hoherem Grabe Beachtung. Bgl. Grimm ju Anbreas 372, S. 104.

mikem 1) laut und hell, in hohem Tone, aufschreien; heffische Form für bas gemeinhochbeutiche quiten. Allgemein üblich, jeboch im Schmalfalbifchen

und im haungrund gicken gesprochen.

2) stechen, zumal jeboch, ober fast ausschließlich, mit langen aber ftumpfen Instrumenten; man gikt mit bem Finger, mit einem Stode, mit einem Strob-halm; sehr oft wird bieses giken nur als Scherz vor- und aufgenommen. Auch in biefer Bebeutung ift bas Wort ziemlich allgemein, am meiften jeboch im oftlichen heffen und im Schmaltalbifden üblich; im haungrund aber fpricht man es auch in dieser Bedeutung gicken aus, wogegen ber schmalkaldische Dialekt in biefer Bebeutung bas i lang bat, alfo gicken und giken unterscheibet.

miksen, auch geksen, im öftlichen Beffen ale Intenfivum von giken febr üblich; im Stidhuften giksen und gekren bie Rinder, eben fo bei ber bautigen Braune. Es tann biefes giksen füglich mit bem oberbeutschen tidegen (gl ober git ichreien) gufammengestellt werben. Someller 2, 281.

gillen, gelfen, gilfern, gelfern, laut, schreiend, und schnell reben. Schmalfalben. Altes, gutes Wort. Reinwald 1, 42.

gillern, fcarfer, hoher Ton bes Schmerzenslautes ber Sunbe, wenn fie gefchlagen werben, geflemmt worben find u. bgl., eben fo auch ber Menfchen, insbesondere ber fleinen Rinber. Das Bort ift eine Berftarfung von gallern (f. b.). Allgemein üblich. Bgl. gilfen.

Gilpe som., Kanne von Holz in Gestalt eines abgekurzten Regels, mit Reisen gebunden; bas gewöhnliche Trinkgerate ber Landbewohner, besonders bei den Feldarbeiten, in welchem sie Trinken (Dunnbier, Covent) und Waßer mit hinaus nehmen ober sich nachtragen laßen. Das Gerate ist in ganz Dessen üblich, führt aber in verschiedenen Gegenken verschiedenen Namen: Schleiffanne, Raezesanne (s. d.), Löpp (f. d.) und Gilpe; letterer Name ist jest nur noch an der Schwalm üblich.

"8 alb. habe ich verbienet an ben Rongelpenn auff bem fcbloß, hab biefelbigen gebunden ze." Quittung bes Benbere Joh. Schwarzenborn zu Raufchen-

berg v. 13. Decemb. 1603.

Bon ber Schleiffanne und Raezefanne unterscheibet fich bie Gilpe und Lopp indes boch barin, bag lettere kleiner find, etwa nur 1-11 Daß fagen,

bie Schleiffanne und Raegefanne aber mehrere Dag faßt.

gilmen, wird in Oberhessen vom Geschrei ber jungen Bogel, jumal ber jungen Ganse (Ginfel), Enten und Huner gebraucht, auch wol von bem Winseln ber jungen hunde. Achnliche, von Menschen hervorgebrachte Tone aber bezeichnet man burch pinken. Bgl. gilfen.

Eftor 3, 1409.

Dinsel neutr., ftatt Gensel, bie junge Gans; ausschließliche Form (jesboch in Schmalkalben Gunsel gesprochen) in ganz heffen. Metaphorisch auch Scheltwort für ein bummes, unanstelliges Mabchen: "bie ift ein rechtes Ginsel"; "bu bummes Ginsel".

ginselgelb f. gêl.

Ginseldorf, irrtumlicher, erst in biesem Jarhundert in Gang gefommener Rame bes unweit Marburg liegenden Dorfes Gunzelndorf, in welchem Worte ber Eigenname Gunzele, Deminutiv von Gunther, enthalten ift.

Eippel neutr., meift jedoch nur im Deminutiv: Gippelchen, Buhnchen, Ruchlein. Diefes Bort ift bas in Rieberheffen ausschließenb herschende Schmeichelund Lodwort für bie Buner: "tomm Gippelden tomm!" wie baffelbe beim Ruttern u. bgl. angewendet wird, auch redupliciert: Gippelgippel.

Im haungrunte wirb, wie Gippelchen in Nieberheffen, tas Wort Gaupelchen gebraucht, und mitunter wird in hersfelb auch Gaupelchen. Geipel-

chen gefagt.

Geschel sem. (Schmaskalben), Geschel (Herkfelb, Gebirgsteil ber Grafichaft Ziegenhain, Oberheffen), Gischel (Niederheffen) 1) die Geisel, Peitsche; letteres Wort war im Ansang bieses Jarhunderts in den meisten niederhesssischen Gegenden kaum bekannt, in allen ganzlich unüblich, üblich aber damals bereits an der Schwalm, wo dieser flavische Eindringling seitdem das deutsche Wort völlig verdrängt hat; auch in Oberheffen hat dieser Slavismus große Fortschritte gemacht. Man unterschied bis in die neueste Zeit und unterschiedet zum Theil noch jetzt die Fahrgischel von der Ackergischel; die erstere ist die flavische, aus Leder gesichtene Peitsche, die letztere die deutsche Geisel: ein Stab mit einer an denselben besestigten langen Schnur.

2) Bagenbeichfel; bas Wort Deichfel ift in heffen burchgängig ungesträuchlich, ja unverständlich, mit Ausnahme jedoch von Schmalkalben, wo die Deichfel des Bagens Diftel heißt (f. b.), die Deichfel eines (bort fehr gebräuchslichen) hanbschlittens aber Gifchel genannt wird, so daß ber Schmalkalbische Dialect die beiden niederhessischen Bedeutungen von Gifchel formell auseinander

balt. Schon Alberus hat Dict. Bbija: Geiffel, Temo.

Bgl. Reitschr. f. heff. Gesch. u. 29. 4, 68-69.

gitzen, einen leise pfeisenben Laut von sich geben; von bem Pfeisen ber Mäuse wird gigen gang eigentlich gebraucht. Deftliches heffen, insonberheit Schmalkalben.

gitzlich, gierig, hastig, auch: ploglich. Schmaltalben. Das Wort ift eine Bilbung von geizig, und bieß Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung beibehalten; wie man ehebem sagte: "geizig trinken", b. h. gierig trinken, so jest "gislich trinken".

Slamern, auf bem Gife gleiten, wie die Kinder thun. Im westlichen Seffen, mahrend im östlichen Seffen schaben, schaweiten (s. b.) üblich ist; boch ist das im Fuldaischen gebrauchliche reidels auch in Oberheffen nicht unbekannt. Efter t. Rechtsal. 3, 1409.

Glamer fem., Glitschahn (Graffchaft Biegenhain, besonbers in ben Stäbten).

Claniere f., baffelbe; in Bomberg gebräuchlicher Ausbrud.

glangelm, baffelbe was glavern, in Wolfhagen und Umgegend, warscheinlich auch weiterhin im sachstichen, vorab aber im westfälischen Beffen gebrauchlich.

Glangerbahn, Blitfcbahn; in benfelben Begenben.

glanzern, eine abermalige Bariation von glanern, an ber untern Schwalm und Eber (Wabern, Kelsberg) üblich.

Clecke hat Eftor 3, 1409 mit ber Erflarung: "was am getraibe bie schnitter auf einen haufen legen". Ich habe bas Wort weber felbst gehort, noch auf öfteres Rachfragen eine Bestätigung bes Borhanbenfeins besselben erhalten können.

glima, ein oberhessisches, außerst übliches Abjectivum, welches, von sehr verschiebenen Gegenständen pradiciert, im Allgemeinen ben Gegensatz gegen hart und troden, sprobe (ungefüge, unbiegsam), tropfbar bunn, barftellt:

glim Better, gelindes Better, im Gegenfat gegen Froft; boch ift babei

ftete auch einige Reuchte bes Wettere mit gemeint.

glime Frucht, naturfeuchtes Getreibe, welches um biefer Eigenschaft willen zum Einfahren noch nicht tauglich, nicht trodenhart genug ift. Diefe Berwendung des glim herscht übrigens nur im westlichen Oberheffen; wenig weiter östlich (in Schweinsberg) spricht man icon glemme Frucht, ober gar glamme (klamme) Frucht, wie in Rieberheffen.

glimes Leber, behnbares, namentlich burch Anfeuchten behnbar gemachtes

Leber; glim wie Leber, gab wie Leber.

glime Salbe, lindernbe Salbe, welche glim (leife, milb fcmierenb) auf

bie Brandmunbe gestrichen wirb.

glimig, baffelbe was in ben aus Berlin stammenben Rochbuchern "famig" (richtig: feimig) genannt wirb: schleimig, biclich, bem Tropfbarbunnen bei ben Suppen, ber Farbenbereitung u. f. w. entgegen gesetzt.

Schmibt Westerm. 3b. S. 67 hat g'lahm (klaem, kluem) in gang glei-

der Bebeutung wie unfer glim.

glimesem hat Eftor t. Rechtsgl. 3, 1409 als oberheffisch in ber Bebeutung: fehr wenig efen. Es ift mir bis baber trot aller Muhe nicht gelungen, biefes Wort in Oberheffen aufzufinden.

Clind neutr., ber Muhlkaften, Rabkaften, Bagerkaften, bas Gerinne; baber auch: ber Dublgang. Ein nieberbeutiches, jest nur noch einzeln im weft-

Glocke. 129

fälischen Beffen gebrauchliches Wort, mabrend bis tief in bas 17. 36. g. B. in Chringen, Bolfhagen eine anbere Bezeichnung gar nicht vorhanden mar. Bal. auch Doffmann Kindlinge S. 160: mit einem alinde umme belogen werden. pluteis cingi. Es fceint bemnach Glind wefentlich bie Breter, aus welchen ber Berfcblag (Rabtaften ac.) befteht, bebeutet zu haben.

Daffelbe aber muk ben portommenben Umftanben nach auch bas in folgenber Quittung vorkommenbe Grundwerk fein: "Bwelff gulben muncz, be av Achtzig (1580), von einem newen grunbtwerk vnb Sohlwert, So an bie Moehle Schmaleichen jur ernewerung bnb verbefferung gelegt ac. Benk Munch.

Rimmermann que Rauschenberg".

Ift biefes grundtwerd etwa = grindwerk (agf. grinden, molere?) und grind = glind? Ibentisch mußen Glind und Grundlwerk aus bem Grunde sein, weil bas Gerinne (Glind) und bie Muhlbiebe (f. Biebe) von ber Herschaft, nicht von bem Duller, unterhalten werben mußten - Diefe beiben Stude außer bem Bausbau bie einzigen Rimmermannsarbeiten waren, welche ber Berichaft gur Laft fielen - obige Quittung aber eine fur bie berrichaftliche Renterei ausgestellte Quittung ift. Eftor t. Rechtsgl. 1, S. 530.

Glocke. Bon ben Ausammensekungen, welche bas Wort Glocke in

Beffen zeigt, mogen folgenbe ermabnt werben.

Beiglocke, bas Zeichen jum Gebet. Daffelbe wird in Rieberheffen auf ben Dorfern und in ben tleinen Stabten Morgens mit Tagesanbruch, ober um 6-7 Uhr, Mittags um 11 Uhr, und Abends mit Sonnenuntergang gegeben. Schon im Anfange biefes Jarbunberts aber murbe von bem erften und zweiten biefer Beichen bie Benennung Betglode nicht mehr allgemein gebraucht; "au Tage lauten" und "Mittag lauten" war an bie Stelle ber gutreffenben Bezeich= nung getreten, aber ber Ruf ber Glode jum Gebet wurde noch verftanben und fast ausnahmelos befolgt. Um festesten haftete bie Bezeichnung Betglode fur bas Abendzeichen, welches außerbem, und zwar noch jest, bas "Beilig-Abendlauten" genannt wurde. In manchen Gegenben galten biefe Rufe jum Bebet in folder Allgemeinheit und Strenge, bag, fo weit bas Morgen., Mittags- und Abendgelaut vernommen wurde, alle Arbeit auf bem Felbe und im Saufe augenblidlich eingestellt und mabrend ber Dauer bes Lautens bas Baterunfer gebetet wurde. Selbst in Hersfeld, wo bis 1840 noch zu samtlichen Siebenzeitengebeten (Horse canonicae) geläutet wurde, und zum Theil noch jest geläutet wird, wurde in den ersten zehn bis zu manzig Jahren bieses Jarhunderts von altern Personen Diefes Lauten noch als Betglode bezeichnet, und an mehrere biefer Beichen, gumal an die Rone und Complet, bas Gebet gebunden.

In Oberheffen beißt Betglode noch jest ziemlich allgemein 1) bas Beichen jum Bebet, welches in Folge einer Anordnung bes Landgrafen Beorg II. ju Darmftabt, unter Aufhebung ber altherkommlichen und in ber gangen übrigen Chriftenheit geltenben Gebetszeiten, um 10 Uhr Bormittags und 5 Uhr Nach-mittags Statt findet. Bgl. Deff. Bebopfer 2, 337 f. 2) bas Glockenzeichen, welches verfundigt, daß jest eben bas Baterunfer in ber Rirche nach ber Brebigt gebetet wird; ein Gebrauch, welcher in der evangelischen Rirche nicht überall

vorkommt. Bgl. Seff. Sebopfer 2, 335.

Burgerglocke. In ben meiften größeren Stabten finbet fich eine Glode, welche, jum firchlichen Bebrauche nicht ober nur felten verwendet, jur Aufammenberufung ber Bürger in Gemeinbeangelegenheiten bient, bie Burgerglode.

Grubglocke. In manchen Ortschaften ber Graffchaft Biegenhain und fonft einzeln ift es Sitte, bag, mabrent ein Grab gegraben wirb, gelautet wirb, Bilmar, 3biotifon.

theils mit einer besonbern (fleinern) Glode, welche bann eigens bie Grabglode beift, theils mit mehreren ober allen brei Gloden.

Weinglocke. Diefer, jest wol überall erloschene, Ausbruck tam noch im Ansange bieses Jarhunderts in Berefeld vor, und soll um tiese Zeit auch noch anderwärts gebräuchlich gewesen sein. Es wird nämlich in mehreren Städten Abends um 9 Uhr ein Zeichen, gewöhnlich mit der sogenannten Burgerglocke, gegeben, in Folge dessen die Weinhäuser geschloßen werden mußten. Diese keinesweges etwa auf Bessen beschränkte Anordnung batiert noch aus dem 15. Jarhundert, und das Geläute deuert noch bis auf diesen Tag fort, wiewol dasselbe seine Bedeutung längst verloren hat. Irrig wird diese Weinglocke in der neueren Zeit für eine Betglocke gehalten.

glorren, start bliden; anglorren, anstarren. Im öftlichen heffen sehr niblich, ober vielmehr ber eigentliche Ausbruck für ftart vor sich hin bliden, anstarren. Im übrigen hessen zwar weniger üblich, boch nicht ungebräuchlich. Bgl. Schmeller 2, 94.

Glosz neutr., nicht felten auch noch nach richtiger Bocalisation Glass gesprochen, Glied einer Rette, Rettenring. Allgemein üblich. Gine geschloßen gewesene aber entflobene, als Zauberin angeklagte alte Frau in Eschwege sagte, nachdem sie wieder eingefangen worden war und über ben Hergang ihrer Flucht befragt wurde, aus: sie habe "bas vorderst gloß an ihrer Rette an ber Mauer loggeschrappet". Eschw. hezenproc. A. v. 1657.

Das Wort tomt als galasa, conjunctura, schon in bem St. Galler Gloffar 913 (Greith Spicil. Vat. S. 39, Wackernagel altd. Leseb. 2. Ausg. 28, 25. CCXXV. Hattemer Dankm. 1, 12b) vor, und soll sich als Glas in ber Schweiz finden (Greith a. a. D.), wiewol weber Toblers Appenz. Sprachschaft noch Stalbers Schweizerisches Ibiotison besselben Erwähnung thun. Es erscheint nur bei Schottel Haubtspr. S. 1327: "Gloß an einer Kette, Kink, sibulachainons d'une chaine"; und Stieler Sp. 673: "Gloß, die, plur. Gloßen, ita dicuntur: sibulae et annuli catenae". Dagegen sehlt es in sämtlichen Ibiotisen: Richen, Strobtmann, Brem. WB., Schmidt Westerw. Ib., Schmidt Schwäb. Ib., Schmeller, aber auch bei Henisch, Frisch und Abelung.

glotzen, 1) aus starren Augen, aus vorliegenben Augen, schauen; besonders üblich in ber Composition

anglotzen, eine Person ober Sache mit bummem Erstaunen anstarren.
2) in Oberheffen nennt man auch bas Gludsen (Gätzen f. b.) ber Hennen glotzen.

Glotzauge, vorliegenbes Auge. Allgemein üblich.

Glotzblunne, Glotzblumehen, bas gefüllte rote Magliebchen, Ganfesblumchen (bellis perennis), welches in Garten gezogen wird, und mit zu ben Lieblingsblumen ber nieberheffischen Landbewohner gehört; auch wird gefüllter Dahnenfuß (ranunculus) Glotzblume genannt. Nur in Nieberheffen, besonders in beffen öftlichen Theilen.

Glucke f., in gang heffen bie ausschließliche Bezeichnung ber Bruthenne. glucken, Bezeichnung bes Lautes, welchen bie Bruthenne horen last, bann auch fur abnliche Laute, und in Nieberheffen auch allgemein für singultire.

glupen, scharf auf etwas binseben und babei bie Augen möglichft schließen, um glauben zu machen, man fabe nichts; baber auch: tudisch bliden.

Im fachfichen und westfälischen Beffen ziemlich gebrauchlich, wie auch weiterbin in Rieberteutschlanb. Richen S. 76. Strobtmann S. 357. Bgl. Scham-

glüewen, heffifche Form von gluhen. aluewening, glubenb, feurig.

Enacke mec., eine kleine Munze, welche ehebem in ganz heffen üblich war (Ropp handbuch 6, 76), jest aber, und boch nur bem Ramen nach, allein noch im Fulbaischen so wie in der Composition Dinggnacken im Schmalkalbischen vorhanden ist. Der Wert eines Gnacken betrug sechs heller, und so bezeichnet man den Gnacken im Fuldaischen noch zur Stunde: man sagt nicht 1 Rreuzer, sondern ein Gnacke. Im Schmalkaldischen ist Dinggnacke eigentslich nur mehr sigurliche Redensart, es bedeutet dies Wort nämlich das dem Dienstboten bei dem Mieten (Dingen) dessetzet dies Wort nämlich das dem Dienstboten bei dem Mieten (Dingen) dessetzet dies Wort nämlich das dem Dienstboten bei dem Mieten (Dingen) dessetzet dies Worteselb. Indes ist doch auch dort eine Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung des Wortes und an den Wert der Münze Gnacke vorhanden: man meint, freilich irrig, es betrage der Schmalkaldische Gnacke acht Heller.

Reinwald 1, 51. 2, 53. Bgl. auch Walpertsmännchen.

Gnatz mec. 1) Rrate, scabies, wofür Onat in gang heffen bie aus. folieflich geltenbe Bezeichnung ift;

2) Grind, befondere Ropfgrind, Eftor t. Rechtegl. 3, 1409;

3) fcmutiger Beig.

Für die erste Bedeutung, als eine schon altere, spricht Schottel Haubtspr. S. 1328: "Gnatz, scadies, prurigo". Die britte wird als eine aus alterer Zeit stammende belegt burch das Elisabethleben Dicut. 1, 456:

vade ouch sunder ellen gnats, wolde nit irs berren schatz verbergen in der erden.

verbergen in der erden. gnatzig, 1) voll Rrate ober Grind;

2) frittlich, eigenfinnig, unverträglich. Aeußerft üblich.

3) fcmutig geizig.

Smatzkopf, feliner in ber eigentlichen Bebeutung: Grinbtopf; außerft haufig und allgemein verwendet als Tabel- und Scheltwort, um einen edigen, launigen, eigenfinnigen und unverträglichen Charafter zu bezeichnen.

Der heffische Dialect fpricht übrigens mit geringen Ausnahmen nicht Gaatz fonbern Knatz. Als Familiennamen find beibe Schreibungen (Bn. und

An.) in Beffen vorhanden.

emeipen, ein jest, wie es scheint, nicht allein untergegangenes, sondern auch völlig unverständlich gewordenes Wort, welches sich in keinem Wörterbuch ober Idiotifon findet, muß, wenn die Ergälung Hans Wilhelm Rirchhafs Wendunmut 1602 No. 151 S. 229—231 einen Sinn haben soll, folgende

zwei Bebeutungen gehabt haben:

1) schinden. Das Städtigen Niedenstein, ergalt Rirchhof, sei mit einer Spotterei belaten, "nemlich, daß vor zeiten ein Burgermeister baselbst seinem gestorbenen Pferdt selber hab ben Rod außgezogen, barvon auch der Nam, daß biese Burger die von Gneip genennt werden, entsprungen sein soll". Und nachdem er eine noch spottischere Geschichte von dem Burgermeister von Niedenstein erzält hat (s. u.) schließt er (S. 231): "Hierumb, und nit daß ein Burgermeister ein Gaul geschunden habe, soll herstießen, daß man benen von Niedenstein von Gneipe sagt, und sie damit vexiert".

2) einen Angriff mit gewehrter hand machen. Rirchhof ergalt weiter, ber Burgermeister von Riebenstein habe ihn verständigt "wie ber Rame Encip Ehren und nit Schanden balben hertomme". Der Burgermeister habe fich namlich in ber Zwietracht ber Cantgrafen geruftet, bie bei Bertel ftebenben Reinde ju überfallen, und nachbem nun bie Ruftung in ber lacherlichften Beife beschrieben worden, solle ber Burgermeister, ergalt &. ferner, ben Seinen Mut eingerebet haben, "vond unber anterm also. Ihr lieben Manner und Rachbawern, es wird jegund gneipens gelten, berhalben febet, daß ihr euch tapffer haltet, vnb gute Feuste habet, benn es wird gneipens gelten, bas wiederholet er etlich mal". Hiervon sollen benn (s. o.) bie Riebensteiner ben Namen Gneip, von Oneipe, Chren halben erhalten haben.

Mit biefer zweiten Bebeutung ftimmt eine Stelle bei Big. Gerftenberger (Schminke Mon. hass. 2, 491) überein, wenn auch bie Rorm bes Bortes etwas abweicht: "fo bas egliche fnechte angeschubben worben, bie anuntin

unbe taften uff bie ftrage und in bem lande".

Gnenn msc., Bater; Ellergnenn, Grofvater; Urgnenn (gefpr. orknenn). Urgrofvater, Urvater, auch wol, wie auf tem Bogeleberg: Ellergnennchesgnenn. Bis aum Anfange biefes Jarhunderts in gang Dberheffen gebrauchlich, in ben fublichen Theilen ausschließlich gebrauchlich, im übrigen Beffen unbefannt. Begens martig tit bas Wort im Ebstorfer Brunte, im Breibenbacher Grunte und fonft einzeln noch ublich, indes im Aussterben begriffen; schon um bas Jahr 1804 fragten bie Rinder in abgelegenen Dorfern (Allna), wenn fie bicfes Wort von altern Berfonen borten, nach ber Bebeutung beffelben.

Mage Bilbaufen Grammatica 1597. 8. 6. 42: Filius (au feinem Bater):

Bie bo, wie bo, mein lieb genann, Soll ich balb werben ein Gbelmann?

Weitere Oberheffifche Belege (aus Begiesborf 1673. 1682 f. Beitfchr. fur beff. Befchichte und Lanbestunde 4, 67 f., wo auch ber Urfprung biefes Bortes (abb. ginamoo, ber mit mir gleichen Ramen fuhrt) nachgewiefen ift. Eftor b. Rechtegel. 3, 1409.

Ueberall wo bas Bort in Beffen gefdrieben ericheint, wirb es, feinem Urfprunge gemäß mit G geschrieben, gesprochen aber, wie es im Simpliciffimus

1669 C. 5. 6. 7 f. gebrudt ift: koenn, knan.

Im Bogeleberg bebeutet goenn Grofvater; baber icheinen auch bie Bruber Grimm, welche von bem Worte hilbebrandel. 1812. S. 11 handeln (bie Etymologie biefer Stelle wurde von J. Brimm Zeitschr. f. heff. Gefch. 2, 140 gurudgenommen) ihre Annahme, bag kuan = Großvater fet, entnommen zu haben.

In alteren Zeiten muß übrigens biefe Bezeichnung bes Baters viel weiter verbreitet gewesen fein, ale noch jum Anfang biefes Jarhunderte, namentlich wie noch heute auf bem Bogelsberg, so auch im Speffart (Simpl.), im Fulbaischen (Bacha) und Berefelbischen ublich gewesen und überall verstanten worben fein: "Derhalb auch, ba er [b. h. Georg Bigel] von ber letten Pfaffenwenhe von Erffurt heim tame, und von feinem vater, Seib mir willom lieber herr son, empfangen warb, hat er seinem vater gant honisch geantwort, Ja Gnenne, ba haftu nu ein gefalbeten, gefchmirten vnb wol geoleten Pfaffen, was wiltu mehr haben". Juftus Jonas Wilch bie rechte Rirche - - Wibber bas Phariseisch gewesch Georgii Wigels. Wittenberg 1534. 4. Bl. Niijb. (Auch bei Strobel Beitr. 2, 214).

3, 1409 verzeichnet hat, eben so an ber Schwalm und im haungrund.

Möglich, baß bas Wort mit Galle jusammenhangt, woburch wir benn auf eine Wurzel gillu, gall, gullumes, gullans, und weiter jurud auf eine Wurzel gila, gal, gelom, gulans jurudgeführt werben wurden.

Das Wort fehlte bisher in allen Itiotifen. Jest von Rehrein verzeichnet: Bollssprache und Bollssitte im Bergogt. Raffau 1860. S. 168, welcher

gleichfalls auf Balle jurud weift.

Doch muß bas bei Stalber 1, 430 vortommenbe gaulig, sonberbar, wiberlich schmedenb, wol hierher gezogen werben. Alsbann tonnte man freilich auf Galle nicht gurud geben. cf. Stalber 1, 415.

Goldkammer. Die ehemals äußerst übliche spottische Bezeichnung für bas seit 1822 eingegangene bürgerliche Gefangnis, ben "bürgerlichen Geborsam", wie bessen ofsicieller Rame in Rassel und anberwarts war. Inbes tommt bieses Spottwort boch auch im amtlichen Gebrauche vor: Landesordn. 7, 169.

Ropp Sanbbuch 4, 506.

Ropp Sanbbuch 4, 506.

Recht erwartete Chrerweisung, Gefälligkeit. Rommt fast nur in ber, übrigens außerst haufigen Rebensart vor: "einem bie Gonne anthun", ihn burch er-

wiefene Chrbezeigung, Gefälligfeit, befriedigen. Schmibt Wefterw. 3b. S. 68.

gergeln (ftatt gurgeln, gurgeln), bei ber Gurgel faßen, bie Gurgel zubruden; metaphorifch: plagen, qualen. "1 gulben wird geftraft henn Möller zu Langenborff, baß er Wengandt Roeßern baselbsten gegurgelt haben sollte". Rauschenberger Bußregister v. 1607. sich görgeln, sich abgörgeln, sich abgörgeln, sich abgörgeln, sich

ergorgeln, erwurgen. Alle ein Selbftmorber fich in eine offene Schleife aufgehangt hatte, fagten bie bei bem Leichnam Bache haltenben Bauern: "er

mußte fich mit aller Gewalt ergorgelt haben".

Allgemein üblich.

Gate, Gott fem., Taufpatin, admater.

Gotel, Gottel fem., filiola, weibliches Patenfinb.

Beibe Bezeichnungen sind in ganz Dessen ba üblich, wo nicht Dobe (f.b.) gebräuchlich ift. In manchen Gegenden, besonders im östlichen Dessen, ist zwar Pate üblicher als Gote, aber ganz unbekannt und ungebrauchlich soll Gote auch wol in jenen Gegenden nicht sein — verstanden wird das Wort bort überall.

Dagegen ift bas, in manchen oberbeutichen Gegenben übliche Masculinum Gott, ber mannliche Taufpathe, adpater, burchaus ungebrauchlich. Egl. Petter.

Someller 2, 84.

Gettwaelschen, Deminutio von Gott walt es! Oberhefsische Begrußungsanrebe an kleine Kinder. "No, du Gottwaelschen, da seh ich dich boch auch einmal!"

Walts Gott ift noch in einigen Gegenben als Begrugung üblich; 3. B.

"Walts Gott, ift bie Ruh gut?"

Gradel fem., regelmäßig Grall, Krall gesprochen, ehebem auch Gredel und Grell, die Gabelform; insbesondere die Gabel, welche die Beine am Rumpfe bilben. "Mach einmal eine weite Rrall" stell einmal die Beine weit auseinsander. "sie solten zusehen, daß sie nicht zuruck sielen, so sehe man ihnen in die Grebel" Untersuchungsprotokoll gegen den Pfarrer Breem in Rauischholzhausen 13. August 1734. Rechengrall, Rechengabel. "Die Aeste machten so eine

fleine (enge) Rrall (Grell), ba bin ich mit bem Fuß fleden geblieben". Ers galung bes hergangs einer ichweren, beim Rlettern erlittenen Berletung 1849.

graddeling, gralling, rittweise, mit gespreizten Schenkeln. "Hat doch bas Weibsmensch gralling auf bem Pferd gesehn"; oberhessische Relation von dem Benehmen einer in der Zeit der losgebundenen Romantik (1811) sehr bekannten Dame. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1409.

Krallarsch, Krallarsch, schiefbeiniger Menfch, bem bie Beine zu weit

auseinander fteben.

Alle biefe Ausbrude gehören ausschliehlich Oberheffen an. Schmibt westerw. 3b. S. 88. Schmeller 2, 124 (Graitel), 125 (Gribl).

Bgl. gruetschen.

Grafamen fem., meift plur. tant., Ausstucht, Intrigue; Grimasse; in bieser legtern Bebeutung besonders in der Obergrafschaft Hanau üblich. Gine misverständliche Berwendung bes Wortes gravanen (Beschwerbe), welcher man indes, in dem einen ober andern Sinne, überall im Lande begegnet.

Graft fem., bebeutet an fich einen Graben, und fommt in Rieberbeutschistanb häufig für Ballgraben vor — fo g. B. in Ainteln. Anderwarts aber, und gwar in Wolfhagen, bebeutet Graft ben Tobtenhof, Gottesader.

grammaunsen, fich muden, mudig machen, fich Unbefugtes herausnehmen; tabeln, unzufrieben fein; schimpfen, Streit anfangen. Um gebrauchlichsten im Kreife hunfelb, bei hersfelb, boch auch anderwarts einzeln vortommenb.

Gramauser msc., Banter, Baberftifter.

Grambeeren, Brombeeren. Bol sicherlich eine Entstellung bes richtigen Bortes, welche in ber Gegend bes Rellerwalbes vorfommt.

Gramenzel fem., Ameiße; ein hin und wieder im fachsischen und westfälischen Heffen vortommende Benennung, die, da man auch Grameisse hört, nichts anderes als eine arge Berberbnis des Wortes Ameiße sein wird. Bgl. Seichammel, Nijammer.

Grammel msc., Beiserkeit, besonders biejenige, in welcher die Stimme tiefrauh tont.

grammelig adj., mit rauhem Halfe behaftet, heifer. In gang Altheffen üblich, gebräuchlicher als Hesch noute., Heiferkeit, und

In ganz Althessen üblich, gebräuchlicher als Hesch noute., Heiserteit, und hesch, heiser, meinen nerbrieblich fein Commt bin und mieder in Plieber.

granzen, weinen, verbrieflich fein. Rommt hin und wieder in Rieders heffen, bis nach Hersfeld, vor. In ben Reimen auf die Ankunft des Landgrafen Friedrich I., Königs von Schweden, in Heffen (Aller Reddelichen Heffen-Renger Herzeliche Freude ff. Gisenach 1731. 4; auch abgedruckt: Hersselder Intelligenz-blatt 1832. No. 9, 25. Febr.) heißt es:

Unfe Wimes-Thire, Die fillen er (ber Ronigin Ulrife Cleonore) au

En hebichen Regen taingen,

Ach! hetten ma odertich bie gillen Frau,

Se sill bi uns nit grainzen. Frisch 1, 366. 371 (gransen).

grappen, ergrappen, jugreifen, ergreifen und festhalten, erhafchen. In Nicder und Oberheffen allgemein üblich. Bgl. ergruppen.

grapple, habfüchtig, eigennuhig. Allgemein gebrauchlich, befonders im weitlichen Geffen; ursprunglich rapax, jugreifend. Auch grapschig. Bgl. Krappe.

grasig, oberheffifcher Ausbrud, möglicher Beife baffelbe, was in Ricbers heffen grusig ift (f. Gruse), und eine Berberbnis bes Bortes grusig. Freilich wurde bann bie hauptbebeutung, welche bas Wort jest bat, jur abgeleiteten Bebeutung, und umgefehrt, fich geftalten. Es bebeutet namlich

1) unwillig, ärgerlich, bosartig: ein grasiger Mensch.

beutung fehr üblich in Oberheffen, besonders in besten sublicen Theilen.
2) herbe, unangenehm, widerlich schmedend: "bas Efen schmedt grasig". Eftor hat 3, 1408 "graßig fleisch", wohlschmedend; warscheinlich misverstandlich.

grasig, beutlich von Gras abgeleitet, bezeichnet in nicht wenig Flurbefdreibungen , vom Bege gebraucht, ben Weg als ungangbar, ungebaut. Am ofterften finbet fich "am grafigen Weg" im Sanauifden".

Grad, Grat, in Oberheffen msc., in Rieberheffen fem., geplatteter und um einige Stufen (gradus) erhöheter Seitengang in ben Strafen einer Stadt langs ber Baufer; jest jum niebrigen "Trottoir" herabgefunten. Solche Grabe (Greten, Greten im Plural) find jest fehr felten geworben, und finden fich jest meines Wifens nur noch in Wolfhagen und Kirchhain. Der Grab in ber Barfugergaße in Marburg murbe icon im Sahr 1583 abgebrochen.

Eftor hat 3, 1410: Grob, bas pflafter vor ber thure. graetschen, bie Beine fpreizen. Ueberall in Deffen, wie auch in Baiern und anderwarts, gebrauchlich; bie Uetiche graetichelt; ein Rind, welches noch nicht recht laufen fann, gergetichelt, geht graetichelich. Man fpricht

abrigens im Anlaut weniger g als f. Wol sicher ju Gradel (f. b.) geborig.

artulich, meift nur in abgefchwächter Bebeutung üblich, ale ein verftarftes Berwunderungswort, fur: febr, jum Grftaunen u. bgl. "Du bift ja graulich groß geworben"; "bas ift ja ein gar graulich fcon Datchen". Graulich thun, eine fehr übliche Rebensart, bebeutet wie in Baiern (Schmeller 2, 98), großes Leidwesen an den Tag legen, fich febr traurig, ober auch febr entruftet, febr überrafcht u. bgl. anstellen. Die Aussprache ift fast burchgangig: greilich. In gang Beffen. Eftor S. 1409.

grausam, nur in abgeschwächter Bebeutung, gleich gräulich, im Des brauche (ber schriftbeutsche Ginn bes Wortes ift bem Bolle fchlechthin fremb); es wird grausam mit etwas ftarferem Nachbrucke, als graulich, gebraucht, 3. B. bebeutet greilich schön fehr icon, grausam schön aber außerorbentlich, ungewöhnlich, auffallenb fcon; "es hat mir gar graufam leib gethan" ich habe (fehr ernftliches) Mitleib empfunden, es hat mir recht eigeutlich webe gethan; wogegen "es hat mir greilich leib gethan" nicht viel mehr als eine Contolengformel fein Eftor t. Rechtegl. 3, 1409.

grauweln, grauen bor etwas, ein Grauen haben; in Rieberheffen

graweln gefprochen.

Grauwel (Grawel, Gruwwel) msc., bas Grauen. Auch hort man mitunter noch bas alte Grau mec. Die urfprungliche Bebeutung bes Etele, bes Reizes zum Erbrechen, welche in Grau, Grauel, grauen liegt, ift jeboch auch im Bolte völlig erlofchen.

gruwelich, gruwelich, Graufen erregenb.

Allgemein üblich.

Graewel msc., Berichlag im Stalle jur Aufbewahrung bes Futters. 3m Fulbaifchen.

fleine (enge) Rrall (Grell), ba bin ich mit bem Fuß fieden geblieben". Gragalung bes hergangs einer fcweren, beim Rlettern erlittenen Berletung 1849.

gradieling, gralling, rittweise, mit gespreizten Schenkeln. "hat boch bas Weibsmensch gralling auf bem Pferb geseschen"; oberhessische Relation von bem Benehmen einer in ber Zeit ber losgebundenen Romantik (1811) fehr bekannten Dame. Estor t. Rechtsgel. 3, 1409.

Krallarsch, Krallarsch, ichiefbeiniger Menfc, bem bie Beine gu weit

außeinanber fteben.

Alle biefe Musbrude gehören ausschließlich Oberheffen an.

Schmibt westerw. Jb. S. 88. Schmeller 2, 124 (Graitel), 125 (Gribl).

Bgl. gruetschen.

Grafannen fem., meift plur. tant., Ausstucht, Intrigue; Grimasie; in bieser legtern Bebeutung besonders in der Obergrafschaft Hanau üblich. Eine misverständliche Berwendung bes Wortes gravannen (Beschwerbe), welcher man indes, in dem einen oder andern Sinne, überall im Lande begegnet.

Graft fem., bebeutet an sich einen Graben, und fommt in Rieberbeutsch= land häusig für Wallgraben vor — so g. B. in Rinteln. Anderwärts aber, und zwar in Wolfbagen, bebeutet Graft ben Tobtenhof, Gottesacer.

gramausen, sich muden, muchig machen, sich Unbefugtes herausnehmen; tabeln, unzufrieden fein; schimpfen, Streit ansangen. Am gebrauchlichsten im Kreise hunfelb, bei Hersfelb, boch auch anderwarts einzeln vorkommend. Gramauser msc., Zanker, haberstifter.

Grambeeren, Brombeeren. Bol sicherlich eine Entstellung bes richtigen Bortes, welche in ber Gegend bes Rellerwalbes vorfommt.

Erennenzel fem., Ameiße; ein hin und wieder im fachsischen und westfälischen Sessen vorsommende Benennung, die, ba man auch Grameisse hort, nichts anderes als eine arge Verderbnis des Wortes Ameiße sein wird. Egl. Seichammel. Nijammer.

Grammel msc., heiserkeit, besonders diejenige, in welcher die Stimme tiefraub tont.

grammelig adj., mit rauhem Balfe behaftet, beifer.

In gang Altheffen üblich, gebrauchlicher als Hesch noute., Beiferkeit, und hesch beifer.

granzen, weinen, verbrieflich fein. Kommt hin und wieber in Niebers bessen, bis nach Hersfeld, vor. In ben Reimen auf die Ankunft des Landgrafen Friedrich I., Königs von Schweden, in Hessen (Aller Reddelichen Hessenger Perzeliche Freude ff. Eisenach 1731. 4; auch abgedruckt: Hersselder Intelligenzsblatt 1832. No. 9, 25. Febr.) heißt es:

Unfe Bimes-Thire, bie fillen er (ber Ronigin Ulrife Gleonore) au

En hebichen Regen taingen,

Ach! hetten ma odertich bie gillen Frau,

Se fill bi une nit graingen.

Frisch 1, 366. 371 (granfen).

grappen, ergrappen, dugreifen, ergreifen und festhalten, erhafchen. In Rieder : und Oberheffen allgemein üblich. Bgl. ergruppen.

grappig, habfüchtig, eigennühig. Allgemein gebrauchlich, befonders im weftlichen Beffen; urfprunglich rupax, zugreifend. Auch grapschig. Bgl. Krappe.

grasig, oberheffifcher Ausbrud, möglicher Weife baffelbe, was in Rieberheffen grusig ift (f. Gruse), und eine Berberbnis bes Bortes grusig. Freilich wurde bann bie hauptbebeutung, welche bas Wort jest hat, gur abgeleiteten Bebeutung, und umgefehrt, fich geftalten. Es bedeutet namlich

1) unwillig, argerlich, bosartig: ein grasiger Mensch. In biefer Be-

beutung fehr üblich in Dberheffen , befonbere in beffen fublichen Theilen.

2) herbe, unangenehm, wiberlich fcmedenb: "bas Chen fcmedt grasig".

Eftor hat 3, 1408 "graßig fleisch", wohlschmedend; warscheinlich misverstandlich.

grasig, beutlich von Gras abgeleitet, bezeichnet in nicht wenig Fluxbeschreibungen, vom Wege gebraucht, ben Weg als ungangbar, ungebaut. Am öfterften findet fich "am grafigen WBeg" im Banquifchen".

Grad. Grat. in Oberheffen msc., in Rieberheffen fem., geplatteter und um einige Stufen (gradus) erhöheter Seitengang in ben Straßen einer Stadt langs ber Baufer; jett jum niebrigen "Trottoir" herabgefunten. Solche Grabe (Greten, Greten im Blural) find jest fehr felten geworben, und finden fich jest meines Bigens nur noch in Bolfhagen und Rirchain. Der Grab in ber Barfugergaße in Marburg wurde icon im Jahr 1583 abgebrochen.

Eftor hat 3, 1410: Grob, bas pflafter vor ber thure.

gractschen, die Beine fpreigen. Ueberall in Beffen, wie auch in Baiern und anderwarts, gebrauchlich; bie Uetfche graetfchelt; ein Rind, welches noch nicht recht laufen fann, geraetichelt, geht graetichelich. Dan fpricht übrigens im Unlaut weniger g als f.

Wol ficher ju Gradel (f. b.) gehörig.

artulich, meift nur in abgeschwächter Bebeutung üblich, als ein berftarftes Berwunderungswort, für: febr, jum Erstaunen u. bgl. "Du bift ja graulich groß geworden"; "das ist ja ein gar graulich schon Mabchen". Graulich thun, eine fehr übliche Redensart, bedeutet wie in Baiern (Schmeller 2, 98), großes Leitwesen an ben Tag legen, sich febr traurig, ober auch febr entruftet, fehr überrascht u. bgl. anstellen. Die Aussprache ist fast burchgangig: greilich. In gang Beffen.

Eftor S. 1409.

grausam, nur in abgeschwächter Bebeutung, gleich gräulich, im Be-brauche (ber schriftbeutsche Ginn bes Wortes ift bem Bolle schlechthin fremb); es wird grausam mit etwas ftarferem Nachbrude, als graulich, gebraucht, 3. B. bebeutet greilich schon fehr fcon, grausam schon aber außerorbentlich, ungewöhnlich, auffallend fcon; "es hat mir gar graufam leib gethan" ich habe (fehr ernftliches) Mitleib empfunden, es bat mir recht eigentlich webe gethan; wogegen "es hat mir greilich leib gethan" nicht viel mehr als eine Contolengformel fein Eftor t. Rechtenl. 3, 1409.

grauweln, grauen vor eiwas, ein Grauen haben; in Riederheffen

gruweln gefprochen.

Grauwel (Grawel, Gruwwel) msc., bas Grauen. Auch hort man mits unter noch bas alte Grau msc. Die urfprüngliche Bebeutung bes Ctele, bes Reizes zum Erbrechen, welche in Gran, Gravol, grauen liegt, ift jeboch auch im Bolte völlig erlofchen.

grawelich, gruwelich, Graufen erregenb.

Allaemein üblich.

Graewel mec., Berichlag im Stalle jur Aufbewahrung bes Futters. 3m Kulbaifchen.

Grebe mec. Die Bezeichnung bes Dorfvorstandes in einem großen Theile von Beffen aus alter Beit her bis jum Erscheinen ber Gemeinbeordnung vom 23. October 1834. Es fcheint biefelbe eine specififch heffische Benennung gewesen gu fein, benn Rirchhof mertt im Wenbunmut (gefchrieben 1562) in Ro. 147 (Ausg. v. 1602. S. 222) an: "ein Schultheiß, bie man auff ben Dorfern im Land ju Beffen Greben nennt". Diefe Bezeichnung berichte im jächsischen im Eund zu Dessen nernt. Diese Bezeichnung gerichte im sachsischen Gessen, in ben Kreißen Kossel, Greißen, in ben Kreißen Kossel, Friglar, Homberg, in ber Grafschaft Ziegenhain und zum Theil in den Kreisen Melsungen und Kirchhain. Im Kreiße Melsungen waren Greben im Gericht Landeseld, sodann in Bergheim, Bischosser, Elbersdorf, Psiese, Schnellerobe, Bocerode, Weidelbach, Günflerode; im Kreiße Kirchhain in ben öftlichen und norböftlichen Theilen, namlich in benjenigen, welche ehebem gur Graffchaft Biegenhain gebort hatten. Im Umt Wetter wechselte bie Benennung Grebe mit ber bem Bolle wie es fcheint geläufigeren: heimburger burch bas gange 16. und einen Theil bes 17. Sarbunderts ab; fpater findet fich faft nur Grebe.

Bal. Schulzo und Reitschr. f. beff. Beich. u. ER. 4, 69-70.

greibe, auch (im Baungrund) grauve, grau gesprochen, berb, fauerlichs bitter, fcarffauer. "Der Spinat fcmedt greibe", wenn er unangenehm fcarf nach Brufe fcmedt. Rieberbeffen; febr ublich in Raffel.

greinen, ben Mund verziehen, weinen. Sehr üblich in ber Diemelgegend und im Schmaltalbifchen, fonft nicht fonberlich gebrauchlich. Mitunter grinen gesprochen; fo meift in Raffel.

angreinen c. Acc., mit zornigen Dienen jemanten anfahren. "ba rebbet ich fie bart an , fagt fie zu mir wie greinftu mich an?" Wetterer Crim. Broceff b. 1577.

Greinhase msc., Raninden; ber oberheffische Rame bes Thiers, hergenommen von bem Rnurren beffelben, wiewol fonft bas Wort greinen in Oberheffen fast gar nicht mehr üblich ift. Eftor t. Rechtsgl. 1, 513 (§. 1235).

Greipe fem., bie breigintige Miftgabel. Im fachfifchen und westfälifchen Beffen, wo zwifchen Greipo (bie meines Bigens taum jemals Messforke genannt wird) und ber zweizintigen Forte (f. b., Beugabel) burchgangig ein fefter Unterfcbied besteht.

Grempel mso., Rleinwaaren, Rleinverlauf, Trobel. Dieß in Obersbeutschland, im Elfaß und anberwarts noch übliche Wort ift in Heffen jest unbefannt, muß jeboch in fruberen Beiten gang ublich gewesen fein, benn in homberg gab es im 16. Jarbundert (homberger Univ.Bogteirechnung von 1544) eine Grempelgaße.

gremsig, wie Estor t. Rechtsgl. 3, 1409 hat, ober gremsch. grimsch, grimschig, wie gewöhnlich gesprochen wird, ift ber oberstellische Ausbruck fur bas gemeinhochbeutsche rangig; verborbener Speck, versborbene Wurst, Butter schmeckt gremsch, gremschig. Tropisch wird bann bas Bort auch von widerlichen, Aerger und Born ausdrudenden Gesichtszugen gebraucht. Möglich, daß bas Bort ein entstelltes Abjectivum von Gram (ober gar

von grimm gebilbet?) ware.

Grendel msc., Pflugbaum; biefes uralte und in ber Schriftfprache beibehaltene Wort ift auch in bem groften Theile von Soffen vollsublid, ge*sprochen Grennel*, Grengel, Gringel.

Raum zweifelhaft ift es, baf bierber zu rechnen fein wirb

Grindel, Grendel neutr., ein ofter einfach und gufammengefest vortommenber Rame von Feld = und Balbplagen. Go tommt icon 1361 im Reinhardswalbe vor daz grozo grindel, daz wengo grindel, und biefer Name ist an ber Stelle haften geblieben bis jest: bas große Rringel, bas fleine Rringel, bei Sombreffen. Eben fo tommt Aringel bei Laubenbach, bei Weißenborn M. Wanfrib und fonft noch (Bartfringel, Nieberurf), vor; Bufammenfegungen find g. B. bie Grengeletuppe (Dengehaufen), bie Gringelwiefe (Rurftenwalb).

Griebe fem., bas Residuum bes zerschnittenen und ausgebratenen Species. Schmalzes: Specarieben, Schmalgerieben; auch nennt man wol Grieben in Butter ober Schmalz geröftete Brob : ober Wedwurfelchen; abb. griupo, cremium. In heffen wie anderwärts, fast durch ganz Deutschland, allgemein verbreitet. In Oberheffen wurde das Wort metaphorisch für: eine Kleinigkeit, eine wertlose Sache, verwendet; z. B. scholten sich nach Ausweis des Wetterer Bußregisters vom Sabr 1591 gwei Einwohner von Amengu, welche beibe Rluricunten gewesen waren, bamit, bag fie einander vorwerfen, jeber von ihnen habe neinen Baum für eine Spedgriebe" gegeben. Und fo noch öfter.

griebetrocken, griebedurr, fehr übliches vergleichenbes Abjectivum, um

bie völlige Trodenheit, Durre, zu bezeichnen. S. Zeitschrift fur heff. Gefch. und Lanbest. 4, 70.

grief adj., hager, mager; vorzugsweise von Menschen gebrauchlich. Bestfalisches Deffen. Ob hierher bas griffachen bes Brem. BB. 2, 541, ober grieflachen wie Bog fcrieb, ju gieben fei, laft fich vorerft nicht bestimmen, ift aber warscheinlich.

Griesz masc., mitunter auch neutr., Gruge: Beizengrieß, Gerstengrieß, Sabergrieß, Buchweizengrieß (Beibengrieß), Rummergrieß. Das Wort Gruge ift burchaus nicht üblich, und wird ba und bort gar nicht einmal verftanben; Graupen freilich noch weit weniger, mit Ausnahme jedoch von Schmaltalben.

grießeln, grißeln wird von bem Fallen ber fleinften Bageltorner ober Schneekorner, wie fie bei eintretenbem Frofte fich bilben, gefagt: es grießelt, griffelt, wie man auch in ber Schriftsprache biefe Schneeforner Brauben nennt.

Gris neutr., ift im öftlichen Beffen (war wenigstens bis 1830) bie regelmäßige Bezeichnung ber Stengel ber Rartoffelpflange, mahrend bie Stengel und Blatter ber übrigen Burgelpflangen Rraut genannt werben. Gris ift fleines Reifig, f. Tobler Appengellifcher Sprachichat S. 119, fonft aber in heffen unerhort, und es fcheint, bag bas Wort Gris mit ber fremben Affange von frembber bei une eingeführt worben ift.

Grind neutr. ober masc., ift ber Rame einer Stabtgegend bei Marburg, icht einer Strafe (lange ber Lahn, von ber Brude bie nach Beibenhaufen führt, abwarts), welche in Aufzeichnungen bes ausgehenden 16. und bes 17. Jarhunberte Grien, fpater, wol erft in ber neueften Beit, Grun genannt murbe. eyn garte an deme grinde gelegen; das hus an deme grinde, Binsbuch ber Pfarrtirche St. Maria ju Marburg. Mfpt. Pg. von 1410. Bl. 6b. 7a. "vh einer hobeftad am griende", Urfundenverzeichnis berfelben Pfarrfirche v. 1525.

Es fann biefes grind mit grint, impeligo, nicht jusammenhangen, viels mehr muß baffelbe auf bas in ben Zwiefalter Gloffen (11. 36.) enthaltene in grente, in argillosa(terra) und auf ben mons qui dicitur grind (Graff Sprachschalz 4, 330) jurudgeführt werben. Gehr möglich ift es, bag bie Zwiefalter Schreibung eben bas ausbrücken sollte, was die Schreibung von 1525 gibt: grient, griend. Aus dieser Form (griend) allein kann sich die spätere Form Grien und hieraus die moderne Corruption Grün entwickelt haben. Ist aber die Form Griend die ursprüngliche, dann liegt es nicht allzu sern, unser Griend an das mhd. und schweizerische grien anzulehnen (Muller Mhd. WB. 1, 569. Stalber 1, 569); dann könnte das t (d) in Grient eine Ableitungsform sein.

Die Bebeutung ift jedenfalls: rauhes, thoniges, mit Grand angeschwemmtes Erdreich, was zu der Bodenbeschaffenheit des Grien genau paßt: westlich vom Grien ist tiefer Thon = und Lehmboden, und von Often her spult die Lahn

Granb an.

Exentiffe fem., Flugname, jest Grenf (entspringt am Rimberg und erreicht bei Loßhausen die Schwalm). Auch dieser Rame gehört wol dieser Wurzel grint, argillosa terra, und nicht dem Worte grint, impetigo an (s. Zeitschr. f. best. Gesch. u. LA. 1, 257).

gripsen, kripsen, kripschen, im Fulbaifchen krippen, ziemlich überall gebrauchliche Bezeichnung bes Stehlens, beffen Objecte verhältnismäßig Rleinigeteten sind; ber Ausbrud ift halb befchimpfenb, halb fcherzhaft, bem ganfen

nicht unabnlich.

gripseln, kripsch, eigentlich rapax, zugreifend; baber die bei uns allein, und zwar in ganz Geffen, sehr übliche Bedeutung: auffahrend, heftig, berb zusahrend; finster, murrisch — in Worten, Mienen und Geberben. "Ein gripsches Gesicht machen". "Er gab mir auf meine Bitte eine gar so gripsche Antwort"; "er ist (wird) gleich so gripsch, daß man gar nicht mit ihm sprechen kann". Borzugsweise niederbeutsch: Richen Id. Hamb. S. 80: greepsk, rapax.

grittig, eifrig, gierig. In ber Diemelgegenb. Das Wort fann faum etwas anberes fein, als bas altf. gradag, agf. graedig, vorax.

Gritz msc., Berftand, Ginficht, Scharffinn. Allgemein üblich, aber niemals, wie die moderne Schriftsprache will, femininisch verwendet.

gritzgrau (gran wird ausnahmslos gro gesprochen), ganz und gar grau. "Der R. R. hat ja einen gritzgroen Kopf getriegt". "Die Hember sind ja gritzgro aus der Wäsche gekommen" (schlecht gewaschen). Weigand im Intell. Bl. sür Oberhessen 1846. No. 61. S. 248 verzeichnet grützegrau. Bei uns ist jedoch das Wort Grüge völlig unbekannt, und hin und wieder wird bei uns auch griszgrau, griesgrau, besonders vom Kopshaar, gebraucht. In Baiern kiggrauw. Schmeller 2, 98. 347.

groelem, laut und berb fprechen; fcimpfen. Weftfalifches und fachfifches

Beffen. Richen Id. Hamb. G. 81.

Groppe msc. eiserner Topf mit Beinen, die hessische Aussprache von Grapen Brem. Wb. S. 535. Im sächslichen und westfällichen Hessen, in Oberhessen und im Schwarzenfelsischen (sowie in der Wetterau vgl. Weigand im Friedberger Intell. Bl. 1844. Nr. 95. S. 378) üblich, in Niederhessen unbefannt. "Hernacher hatten sie Ihme einen Kroppen abgepfendet, und seinen Eidam getrungen, daß Er die 5 albs erlegeu mussen". Treisbacher Verhörprotofoll von 1609. Bis 1398 existierte im sächsischen Hessen eine ablige Familie Gropp, welche ein redendes Wappen sührte: einen Topf mit einem Henkel und drei Beinen; s. Landan Ritterb. 4, 242. Luther unterscheidet sehr bestimt den Gropen von tem Töpfen (Topf); jener ist von Erz und zegoßen, dieser von Thon. S. Vorrede zu Joh. Sutel, Pfarrer zu Göttingen, Auslegung von Lucas 19. (Jen. Ausg. 7, 296 b).

Barfcheinlich gehort hierher auch bie in Kaffel sehr übliche Bezeichnung Groeper; jeht meist für Topfer, jedoch nur für biejenigen verwendet, welche sich mit bem Aufsehen und Reinigen ber Stubenöfen beschäftigen. Bgl. Ropp Handbuch 6, 134.

grössen, stöhnen, ächzen. Im Fulbaischen und Schmalkalbischen; im übrigen Hessen, zumal in Nieberhessen, krästen. Es ist basselbe Wort, welches sonst auch kreisten gesprochen und geschrieben wird, und woraus die Weishelt ber Büchermenschen kreisen, kreiszen (b. h. parturire) gemacht hat.

Erunnunet neutr., aus Grünmad entstellt, Nacheu; in bem grösten Theil von heffen die üblichste Bezeichnung, im 16. Jarhundert regelmäßig, und noch um 1640 öfter, Gromat, Gromath in den Rechnungen geschrieben. Indes gitt neben Grummet an der untern Efze, an der untern Eder und untern Fulda auch das alte Wort Omad, Omed. "gab herrlich Omaden oder Krummetwetter" Aufzeichnung des Beckermeisters hans heinrich Arnold zu Kassel vom Jahr 1677.

Grün masc. u. neutr. Stadtgegend in Marburg f. Grind.

Grinewig nennt man in ber Gegend von Gubensberg (Riebenstein u. f. w.) alle Pflanzen, welche im Winter grun bleiben: Hedera (Epheu), Vinca (Wintergrun) und pyrola. Es wird dieß Wort nichts anderes fein, als grun Eppich.

Grunnel, ist in ber Bebeutung Bertiefung, Thal, Schlucht. im nördslichen, ganz besonders im westfälischen heffen, Femininum: die Niendshlsgrund Grimm Weist. 3, 303; "in der Riesengrund" Riederelsungen — und so außerst häufig.

Das Dörschen Wipperobe am Meisner führt im Boltsmunde nicht diesen Ramen, sondern heißt nur der Grund. Die dortigen Pfarrer (es ist das Dertchen wegen seiner geringen Pfarrbesoldung stets Bicariat gewesen) verzeichnen noch in der Mitte des 18. Jarh. in den Kirchenbuchern "und bin ich als Pfarrer in den Grund gesetzt worden". Als der berüchtigte, dreimal abgesetzte Pfarrer Emanuel Streibelein nach seiner zweiten Absehung im Jahre 1819 Pfarrer in Detmannshausen und zugleich in Wipperode wurde, ließ er am letztern Orte bei seiner Antrittspredigt das Lied Rothes "Ich habe nun den Grund gefunden" (Nr. 92 des niederhess]. Gesangbuchs) frevelhafter Weise singen.

Gruppen, bas hochdeutsche Graupen 1) als geschältes Getreibe 2) als Sagel. Im Schmalfalbischen gebrauchlich, anberwarts unverständlich.

Ergruppen, erhaschen, etwas nach vorausgegangener Anstrengung ergreisen und festhalten. Im Schmaltalbischen sehr üblich, indessen tommt bas Wort auch im östlichen heffen nicht gang selten vor, boch ist hier bie Form ergrappen üblicher.

Gruse fem., ter Saft aus grunen Gewächsen, 3. B. aus Gurken; mbb. grnose. Borgualich nur in Rieberheffen üblich.

grusig, mit grunem Safte verfeben; grusig schwecken, nach herbem grunem Saft, unangenehm herbe schwecken, wie g. B. Kohl, ber vor bem Rochen nicht gehörig ausgewähret worben ift.

Bgl. grasig; sobann greibe und gremsig.

Gugellruppe msc., ein rundes, fast fugelformiges Beizengebad. Nur in Marburg; in Frankfurt und sonst Gugelhupf. Bgl. Beigand im Intelligenzblatt fur die Broving Oberheffen 1845. Nr. 9. S. 34.

from from a money or will do not see .

Bilden, aureus, war schon in alten Zeiten und ist noch jetzt ein sehr übliches Liebes und Schmeichelwort von besonderm Rachdruck. "ach du gulden Kind", Anrede, welche besonders zur Einleitung einer Berichtigung, einer milden Abweisung u. dgl. dient. So macht tas au, ta gillen Keindt (Reime auf die Antunft des Edgr. Friedrich I., Königs von Schweden, in Hessen, 1731). Ach hetten ma ockertsch de gillen Frau (die Königin Ulrike Eleonore; ebbs.) Der Spruch, welcher in Grimms Kinders und Hauskmärchen (in dem Marchen dem Rumpelstilzchen 1, 336) referiert wird, lautet in Hessen die gulle Frogge wüßt, daß ich Berlewitchen hieß, so behielt sie ihre Kinden". "Du gulden Maria, hetten wir das doch nicht gethan". Cschweger Hexenprocessaten v. 1657. Eine unglückliche Frau aus Cappel bei Marburg rief, als Zauberin am 20. September 1655 auf die Tortur gebracht, unter den Martern derselben "Ach mein herzens gille Oberschulk!" zu unzäligen Malen aus.

Gülden Schnütten sind in Soffen genau das, was sie in Baiern sind (Schmeller 2, 34): Weckschnitten in Gi getrankt und in Schmalz gebacken, welche sonst hauptsächlich am Gulben-Schnitten-Sonntag gebacken zu werden pflegten. Ursprünglich soll ber Gulben-Schnitten-Sonntag mit dem fetten Sonntag, Duinquagesimä, ibentisch gewesen sein; an der Werra und noch weiter westlich bis über das Fuldathal bei Rotenburg hinaus war jedoch schon im Anfange dieses Jarhunderts der erste Sonntag in den Kasten. der Sonntag Invocavit. der

Bulben=Schnitten=Sonntag.

gunnkelm, sich schwebend bin und her bewegen: "bas Scheuernseil gunfelt noch, die bosen Jungen mußen eben bran gewesen sein"; die schwere reife Birne "gunkelt" am Aste; — aber auch: "ich will dir einmal ben Stock auf bem Buckel gunkeln lagen". Ziemlich allgemein üblich, am meisten im Saunthal, am wenigsten in Oberhessen.

Nicht unwarscheinlich ist es, baß hierher bie Stelle aus bem fur hessisch ausgegebenen (und allerbings eine ganze Reihe hessischer Ibiotismen enthaltenbe) Bebicht: "die Erlösung" (wie es ber Herausgeber Bartich 1858 genannt bat)

v. 4713 gebort : hie mit wart des fronen

houbt dû mit (ber Dornenfrone) gezieret, drûf sie gekunkelieret mit freissamen stecken, langen unde quecken.

An Runkel (Spinngerat, wie Bartich will), ift wol sicherlich nicht zu benken; indes bleibt es höchst auffallend, daß ein beutsches Wort im 13. Jarh. ein Verbum auf ieren erzeugen foll, so daß biefes kunkelieren am Ende weder zu kunkel noch zu gunkeln, vollends aber nicht zu dem sächsischen kungeln (trafiquer) w. s.

geboren wird.

Ginter msc., Magen, Bauch. So im Fuldaischen, namentlich im Areiße Hünselb. In der Bebeutung: Mastdarm des Schweins in ganz Hessen gebräuchlich; daher Günterwurst, die in den Mastdarm gefüllte Leberwurst; Schwartengünter, auch wol bloß Günter, die in den Magen des Schweins gefüllte großenteils aus Schwarten bestehende Roth: (Blut-) oder Leberwurst. Auf dem Westerwald: Göntert, Schmidt S. 68, wie denn das Wort sich vom Rhein bis nach Thüringen im Gebrauche besindet. Es erscheint schon bei Erasmus Alberus Dict. Bl. Beisja: saliscus, der ghünter, gefülter mag, sewsach. Günter, faliscus. S. Weigand im Friedberger Intelligenzblatt 1845. Ro. 17.

Das Wort fieht fast aus, als muße es flavifchen Urfprunge fein.

atienen, auch geipen gefprochen, ben Mund auffperren ("Maulaffen feil halten" nach gemeinhochdeutscher RebenBart); gabnen (in biefem Ginne meift

gipen ausgefprochen). Dberbeffen.

Eftor t. RG. 3, 1410 hat gupen und geipen als zwei Worter; bem erfteren fcreibt er bie Bebeutung "bas maul auffperren", bem anbern bie Bebeutung "gebnen" gu. Der Unterschied ift bloß mundgrtlich. nach einzelnen fleinen Lanbstrichen, ja nach einzelnen Dorfern. Das Wort ift nichts anderes als bas abb. gewon, Schmeller 2, 8.

Auch wird bin und wieder wirflich guewen und befanders geiwen gesprochen.

Im übrigen Beffen bollig unbefannt.

Bal. Gaublock.

Gurre fem., altes, schlechtes, abgetriebenes Pferd, ohne Rudficht auf bas Geschlecht. Ursprünglich mag bas Bort Stute ober alte Stute bebeutet haben, wie es bei Schottel Baubtfpr. S. 1332 aufgeführt wirb: "Gurre, equa, stute, equus annosus ita solet vocari", und wie es, wenigstens vorzugsweise, in Baiern noch verftanben wirb, Schmeller 2, 63; aber ichon in alterer Beit wird es fo, wie jest in Beffen, gebraucht, 3. B. Geb. Frant Chronica Bl. 236 u. a. St., ift es boch bei Br. Berthold fogar Masculinum.

gurren, ein bumpfes Anurren ober Anarren; es gurrt im Bauche, ober wie S. Frand Sprichw. Biija: "Alt farren gurren gern"; neues Leberzeug, wenn es gebrudt, gerieben wird, gurrt.

Gusche fem., auch Gosche gesprochen, ber Mund; fast nur in versachtenbem Sinne gebrauchlich: "halt beine Gofche"; "willft bu eine auf beine Sufd haben ?" Das Bort ift, mit Ausnahme ber niederdeutschen Begirte, burch gang Mittelheffen, in Schmaltalben und an ber Werra wie in Oberheffen gebrauchlich. Eftor S. 1410.

Reinwalb 1, 53. Schmeller 2, 77.

Rüste, troden, nicht meltbar, nicht mildgebend, baber auch: unfruchtbar. von Ruhen, Schafen und Biegen. Die Ruh wird vier Bochen vor bem Ralben gufte; in einer Rechnung von Borten vom Jahr 1489 wird bie melke kuwe ber geste kuwe entgegen gefest; ber gufte Baufe (Buftehaufen) ift ber Saufe Schafe, welcher mit Lammern geht, und ju ber Beit nicht gemolten werben fann.

Das Wort ift eigens nieberbeutich; Richen Id. Hamb. G. 82. 411. Brem. WB. 2, 558. Go ift es benn auch im westfällichen und sachfischen Beffen (auch in der Bedeutung nicht trachtig, jur Beit unfruchtbar) bas allein gebrauch-liche Wort, aber auch eben so ausschlichlich gebrauchlich in Oberheffen, wo man gelto nicht versticht. Umgekehrt ift jest in Riederheffen, so weit es nicht niederbeutsch ift, im Biegenhainischen, Berefelbischen, Fuldaischen und weiter füblich gufte unverständlich. "Go hatte auch Treina butter verkaufft, ba fie boch nur eine gufte tube gehabt". Marburger Begenproceffacten von 1673. Aber es muß fruberhin guste auch in Nieberheffen einen weitern Umfang gehabt haben, als später und jest; außer jenem Beleg von 1489 aus Borten findet fich auch in ben Rechnungen von Balbau aus bem 15. 36. gufte ftanbig; fcon 1436 beißt es bort neyn guste kue" und fo nachher fehr oft.

Möglich, baß man früher gelte und guste, die man beibe heut zu Tage unterschiedslos (mit Ausnahme bes westfälischen Beffens) für nicht trachtig braucht, gang richtig unterschieben, und mit biefem Unterschied beibe Borter in Rieberheffen wie in Oberhessen neben einander gebraucht hat. Auf biefen Unterschied hat schon Frisch 1, 385 (zu gufte) hingewiesen.

Bgl. gelte, und Beitschr. f. heff. Beich. zc. 4, 70-71.

gutzen (sich), sich buden, sich nieberlegen. Schmalkalben. If ibentisch mit bem hessischen, zumal nieberhessischen Kauschen sitzen (Kutzehen, Kitzehen machen), niebertauern, und bem oberhessischen kauchen.

## Ø.

Ind, furz und scharf gesprochen, ist in ganz Althessen, am wenigsten jedoch in Oberhessen, fragende Anrede, anstatt wie? oder was? Letzteres braucht der Oberhesse, zumal der westlich von Marburg wohnende, lieber als hu. Auch als Anruf wird ha verwendet: ha du! Eben so wie hier gebraucht erscheint das hu Filidors Ernelinde S. 16. Der lautere Ruf he darf mit diesem hu nicht verwechselt werden.

Haar msc., crinis, capillus.

Die Rebensarten: ein haar barin finben, haare lagen mußen, ber Gebrauch bes Bortes zu Berkleinerungen (bieß am haufigsten im Schmalfalbischen in ber Form ein Haerle, Herle) u. a. sinben sich hier wie anberwarts. Beniger bekannt ist eine anbere, in Oberhessen hin und wieder gehörte Formel: haare zwischen Jemanden blafen, durch Zuträgereien und Klatsch Uneinigsteit stiften. "Als er zeuge auch an itzige seine hausfraw sich bestattet, hab die Beslagtin allerlen barin gerebt und haar zwischen ihnen geblasen, das sie ein zeitlang in vneinigseit gelebt". Marburger Begenprocessacten v. 1579.

**Habe** sem. 1) Granne; 2) Fischgräte. Im Haungrund. Es ist basselbe Wort, welches im übrigen Hebe (Hewwe), Hiebe, Hiepe lautet und Granne, Dorn, bedeutet.

Inaben ist an ber Schwalm, in Oberheffen (wenigstens theilweise) und im Schwarzenselsischen noch im alten Sinne von halten (an ber Schwalm in ber Form hobben) üblich, z. B. Rinder hobben, b. h. Rinder halten, tragen. Estor t. Rechtsgl. 3, 1410.

Haber, avena, ift im öftlichen heffen Dasculinum, im weftlichen

Remininum, und es wird bier nicht felten die Habern gesprochen.

habern, venneceus (haberin), eins ber wenigen Abjectiva auf in, Stoffe bezeichnend, welche sich in unserer Bolkssprache erhalten haben. Borzugsweise erscheint dieß Wort an der Schwalm und theilweise in Oberhessen; das ganz allgemeine Frühstück des Schwalmbauers und der meisten oberhessischen Bauern war eine aus geschältem Hafer gefochte dide Suppe, die kabern Sopp, über welche bis zum Jahre 1840 der Kaffe noch keinen irgend nennenswerten Sieg errungen hatte. In den solgenden 20 – 25 Jahren soll jedoch dieser Sieg sich bedeutend vervollständigt haben.

Hache msc., lieber Hack, ein habsuchtiger und babei grober, bie habfucht in plumper Weise bliden lagender Mensch. Allgemein üblich. Schmibt Wefterw. 3b. S. 71. Schmeller 2, 143.

hachig, habgierig, jumal in grober Beife habgierig. Ueberall gebrauchlich.

Schmibt Westerw. 3b. S. 71.

kachen, gierig nach auch bem geringsten Bortell streben, sich habsuchtig in grober Weise zeigen auch bei geringfügigen und wiberrechtlichen Gelegenheiten. Nieberheffen und Grafschaft Liegenhain.

Hachelberg. Dieser Name bes wilden Jägers (eigentlich hachelberend, niederb. hakelberend b. h. Mantelträger — Wuotan s. Grimm b. Myth. S. 875) muß in dieser oberbeutschen Form auch in Hessen befannt gewesen sein, da sich 1582 ein Wildbieb, Kurt Schlich aus Bonofort, diesen Ramen gab ober ihn von dem Jägermeister des Herzogs Julius von Braunschweig erhalten haben wollte. Landau Gesch, der Jagd 1849. 8. S. 190. Gegenswärtig scheint das Wort völlig ausgestorben zu sein.

Inadern ift an ber Schwalm bas ausschließlich übliche Bort für fich fireiten, besonbers aber fur: einen Rechtsftreit, Process, fuhren, processieren.

nagebiichene Gulden nannte man bis zum Jahr 1840, und nennt man vielleicht noch jett, im oberhessischen hinterland (schon in Wichelbach, Dilschhausen, Weitershausen) schlechte Gulden, b. h. solche Gulden, welche geringeren Wertes waren, als ter wirkliche Gulden, bezeichnete aber biese Besnennung ausbrücklich als eine aus alter Zeit übersommene, welche jett nur sprichwörtlich gelte, da es keine solche hagebuchene Gulden mehr gebe. Ob hiersmit die "kleinen Gulden" gemeint seien, welche im 14. Jarhundert öster (Wend 2, Urk. S. 441) und namentlich in den ungedruckten Urfunden des Klosters Calbern vorkommen, oder was sonst, vermag ich nicht zu sagen.

Hagelrad, gewöhnlich Haelrad, Haelrad, auch Halrad gesprochen, ein mit Stroh umwickeltes Wagenrad, bergleichen im Fuldaischen für ben Sugelssonntagabend und für Johannisabend versertigt, auf die steilsten Abhänge ber Berge getragen, nach Einbruch ber Dunkelheit angegündet und bann herabgerollt werben. Es ist bas eine große Dorffestlichkeit, und das Rollen ber hagelraber gibt namentlich aus ber Ferne einen febr schönen Anblick.

Hande sem., auch Hael und Hoel gesprochen (tieß meist nur in Oberschessen), ein jest nur noch in den Bauerhäusern und auch hier immer feltner vortommentes Küchengerät: ein langer eiserner, an einer eisernen mit Zähnen und einer Zwinge versehenen Doppelstange befindliter Haken, welcher in die Deis (s. d.), den Rauchsang, besessigt ist, und über der Mitte des herdes, der herbseuerstätte hängt, um den Keßel daran hängen zu können: Keßelhaken. Jene Zähne mit Zwinge dienen dazu, um die Hahle länger oder kürzer stellen zu können. Das Wort ist alt, und komt als kahala, eremacula, in sast allen althochdeutschen und mittelhochd. Glossen vor; es ist von hahan, hängen, abgeleitet. eyn lange hoil boben daz sur, Walrauer Rechnung von 1489. Schmeller 2, 166. Schmidt westerw. 3d. S. 73. Rehrein Volksspr. in Nahau S. 181. "dinnine Holen" Phil. v. Sittewald Gesichte 1, 130.

Auweilen ist das Wort auch neutral, namentlich in ber in und um Wolfshagen gebräuchlichen pleonastischen Composition Hangehohl; äbnlich ist lengehal, longale in einem Vocabularius rerum bei Hoffmann horae bolg. 7, 30. Reutral scheint das Wort im Riederbeutschen zu sein: "das Haal ober kesselhachen". Aug. Lercheimer (Hermann Wittekindt, ein Westphale) Bedenden von Zauberen (1597) S. 125.

Dieß Geräte biente ehebem in Oberheffen zu einem ber Symbole der Tradition, ist aber bei Grimm Rechtsalterth. S. 109—207 nicht aufgeführt. Urfunde bes Deutscheddrechsen Archivs zu Marburg von 1492: So han wir — demselben ist heinriche soliche husunge mit jren zugehorungen gerichtlich inge-

than, jne darin gesast vnd geweret eiginwyse mit stule vnd kossen, hantreichunge der helen vnd Ringe ader czogil an der thore. Urfunde ebbs. v. 1525: "So haben wir benselbigen hern Johan zu seiner gerechtigkeit in das obgenant Huß eigenweise eingesezt und gewert mit stul und kuffen, hantreichung des ringss an der thur und der Helen uber ber fürstede". In beiden Urfunden wird bieß alles als altes Gerkommen bezeichnet.

Hain msc., meistens Han, nicht ganz selten auch noch Hagen gesprochen, ist eine, in Heffen nur noch vereinzelt als Appellativum vorhandene, außerst baufig als zu einem Nomen proprium gewordene Bezeichnung kleinerer Walbstüde, namentlich solcher, welche lichten ober doch nur mit wenig Unterholz besetzten Untergrund und einzeln stehende Hochbaume haben. Als Appellativum ist Hain, Hagen, mitunter pluralisch: die Haine, gebräachlich in mehreren Städten (Neustrehen, Hunfeld, Hospellativum, Wulftagen) von den die Stadtmauer zunächst umgebenden Garten, und die an die Garten stoßende Stadtmauer heißt dann

auch (Bunfelb) bie Bainmauer.

In ben Namen ber bewohnten Ortschaften, in welchen sich einerseits bie Schreibung —hagen, andererseits die Schreibung —hain sigiert hat, halten sich beide Schreibungen gegenwärtig die Wage, jedoch wiegt - hagen noch um ein Geringes vor: Wolschagen, Sachsenhagen, Dörnh., Eiterh., Elmsh., Freienh., Friedrichsh., Fürstenh., Grebenh., Guch., Rämmersh., Knich., Krankenh., Kreyenh., Lichtenh., Wartinh., Poggenh., Nolsch., Sübh., Beckerh., Ziegenhagen; — Kirchhain, Ziegenhain, Appenh., Brünchenh., Erdmannsh., Finkenh., Florsh., Frankenh., Görzh., Giesenh., Limmichenh., Isbenh., Reuenhain, Rittersh., Korsh., Roppersh., Idenh., Völkershain. Indes solgt die Aussprache im Volksmunde nicht durchaus der ofsiciellen Schreibung: das Bolk spricht lieber Grebenhain und Kämmershain, sast niemals aber Immichenhain, sondern Hain den (neutr.), so wie ehebem Mordenhain (Martinhagen) u. a. Ramen bald mit hagen doll mit hain geschrieben wurden. Die Form kas hat sich nur in zwei Ortsnamen im Fuldaischen siziert: Dietershau und Rudolsshan (= Rolsshagen im Schaumburgischen). Ob Hünhahn hierher gehört, ist wegen der alten Schreibung Hunioham (815) zweiselhast. Die Ramen der Waldorte tragen ähnlichen Charatter: man spricht Gerwigshagen, Giesenhagen. Im Ganzen wird jedoch, je mehr die Sprache zum Niederdeutschen sich neigt, desto bestimter — kagen gesprochen.

Einsach ift Hain als Name bewohnter Ortschaften breimal vorhanden, jest jedesmal mit der Ableitungssilbe -a: Baina. Die officielle Schreibung unterscheidet mit großer Sorgsalt Haina, Hains und Heina, damit nicht etwa diese Ortschaften eines schönen Tages untereinander laufen und dann nicht wieder auseinander gesucht werden konnen. Das letztgenannte Dorfchen, im Amt Spangenberg, wird übrigens auch meift, wie Immichenhain, hain chen

genannt.

Mainrecht. In Speckswinkel hieß bas mortusrium bas Hainrecht. "Anno 1606 ist an Hanrecht zu Sperwindell gefallen Ein Hun". Bescheinigung vom 31. Dec. 1606. Anno 1606 It an Hanrecht zu Sperwindell gefallen Sechs Hr." Desgl. vom 13. Dec. 1606. S. LD. 4, 575. Ropp Hanbb. 5, 106. Im Erbachischen hieß bas Gericht ber Grundherrn über die Unfreien bas Haingericht (Simon Gesch. v. Erbach S. 20).

bas Haingericht (Simon Gefch. v. Erbach S. 20).

Hainwisch nennt man an der Diemel ben Hegewisch; wol nur Ent-

fellung. Bgl. jeboch Schmeller 2, 128.

Hisk el-die-Gelez, ein besonders im öftlichen Hessen, wo alle Kinderspiele in lebhafterem und mannigsaltigerem Betriebe sind, als in den übrigen Landestheilen, übliches Anabenspiel im frühen Frühjahr, so lange der Boden der Weiden, Wiesen, Grasplätze noch weich ist. Sämtliche Spieler sind mit zugespitzen Stöcken (den Bindstöcken ähnlich) versehen, und wersen diese, einer nach dem andern, in den Boden; der Nächstfolgende sucht seinen Stock immer so in den Boden einzuwerfen, daß berselbe einen oder mehrere Stöcke seiner Mitspieler heraus treibt oder zu Boden wirft, dabei aber selbst im Boden stecken bleibt. Dieses Spiel ist auch in Baiern üblich (Schmeller 3, 473), wo es Schmerbickeln heißt, von einer Zuthat zu den Spielregeln, welche hier wol auch vortommt, aber unwesentlich ist.

Hake msc., felten in ber gemeinhochbeutschen verberbten Rominativform

Haken; in Oberheffen Hoch (f. b.) und an ber Schwalm Hock.

Haken einschlagen ober anschlagen, eine metaphorische Rebenkart: einen Bersuch machen, sich fortzuhelsen, sich aus einer bebenklichen Lage emporzuhelsen. Roch jest üblich und in alter Zeit häusig, z. B. Joh. Ferrarius von bem gemeinen Rug 1533. 4. Bl. 62a: "Es sein auch ettwann in der Gemeyn arme haußleute, die gern alle haken anschlügen, sich bes bettels zu erweren, und kunnen sich doch mit jren weib und kinden nit erhalten".

Hacker msc., bie größere Spielfugel (Schofer, Merbel, Rlider), mit welcher bie Kinder spielen. Obergrafichaft hanau, auch sonft im hanauischen üblich. Bgl. Heucher, Dapper.

Inkt adj., troden, mager, burr; abgemagert; auch austrodnenb. "Eine hale Beibe" — auch als Eigenname: bie halbeibe, bas Halbeibchen; — hale Stoppeln; — ein haler Bind, ein austrodnenber Wind; hal aussehen, absezehrt aussehen; hal weg, schlecht weg. Das Wort findet sich im sublichen Riederhessen, im Stift herefelb, im haungrund, im größen Theil ber Grafschaft Riegenhain, im Schwarzenfelsischen in vollster Uebung.

Halrauch, auch Holrauch gesprochen, ber trocene, talte Rauch, ben man fonst auch Soberauch, misverständlich Saarrauch u. f. w. nennt. Stift Berefelb,

Baunthal.

Halgans, burre Gans, die noch nicht gemastet ist; entstellt in Hagelsgans. Im Schmalkalbischen ist bieses Wort ein noch jest allgemein übliches Scheltwort für ein unerwachsenes aber vorlautes und vorwitziges Madchen, wahs rend dieses am Mair und Rhein sehr übliche Scheltwort im eigentlichen Bessen nur noch vereinzelt gehört wird; auch braucht man das Scheltwort wo es noch vorsomt wol ganz allgemein von einer besonders dummen Frauensperson. In der Form Hagelgans ift es ein ziemlich häusig in Bessen vorsommender Familiens name, in der Korm "Bahlgans" der Name eines einsamen Hofes bei hersselb.

hael, Nebenform von hal, findet fich ganz eigens in der verbreiteten Beszeichnung halbwüchsiger, noch nicht zur Maftung tauglicher Schweine: haele Schweine ober lieber in Composition: Haelschweine: "1 malter korn zu asse dauou zu milgende den melken kuwen vnd heleswynen". Grebensteiner Rechnung von 1462. "czwo melzen den helswynen". Felsberger Rechnung von 1462 und sonst öfter. So an der Schwalm, im Stift Herefeld, in der Obergrasschaft Hanau u. a. D.

held, weitere, oberhessische aber unorganische Rebenform von hal; "heldes Land"; er sieht held aus; Heldschweine. In ben Rechnungen, schon bes 16.

Jarhunberte, ericheint biefe Dieform Hehltschweine, Heltschweine fehr haufig,

in manchen fogar regelmäßig.

Bgl. Brem. BB. 2, 567. 568: Halung und Haalwind, Zugwind; dörhalen, kalt machen, ausmergeln. — Zeitschrift für hess. Gelch. u. Landesk. 4, 71—72. S. auch hellig.

Inklang, hallane, hallane adv., ein von mir nur im Haungrunde vernommenes Wort. Die Bebeutung ist: unterbessen, einstweisen; "das Feuer ist
unter dem Keßel, wir können halanc (bis es siedet) die Schweine stechen";
"die Leute kommen gleich, ich will halanc den Tisch beden". Db das Wort
mit heillang, welches gleichsalls eine Dauer ausdrückt, verbunden werden durse,
und etwa gleichsam ein Correlativ zu heillang bilde, ist nicht mit Bestimtheit zu
bejahen, höchstens möglich. S. heillang.

Bgl. Beitschrift fur beff. Wefch. u. Lanbest. 4, 73.

Was be fem., das halbe Waß Wormser Eiche. Besonders dient das Wort zur Bezeichnung der chlindrischen Gläser, welche lange Zeit, wol viele Menschenalter hindurch, in den Wirtshäusern üblich waren, und ein halbes Maß faßten, jetzt aber durch die Schoppengläser verdrängt werden. "Dy stad sal eygen masse, kalbe unde nosseln han". Emmerich Frankenberger Gewonheiten. Schmincke Monim. hass. 2, 708.

Ueblich war es, mit Bollen und Balben einander zuzutrinken und

Befcheib zu thun. S. Volle.

Halbscheid fem., auch Halbschied, in gang Beffen bie ausschießliche Bezeichnung ber Balfte einer Sache.

Inalbweges, halboeg, jur Balfte, jum Theil, nur jum Theil, ziemlich, mittelmäßig, notdurftig. Im allgemeinsten Gebrauche.

Bilder mso., bas an einer Stange befestigte runbe Bret, mit welchem bie flachen runben Ruchen in ben Badofen geschopen und aus bemselben geholt werben. Anulgegend und sonft. "set sie von ihrem manne mit einem haller geschlagen". Marburger Berenproceffacten v. 1654.

Inalisen, umarmen, ift wie im Mittelhochbeutschen noch jest in heffen, boch fast nur in Oberheffen, gebrauchlich.

Belant msc., kommt fast nur in der Redenkart vor: meines Behalts, b. h. so viel ich behalten habe, mich erinnern kann; meines Bedünkens, Erachtens. Zuweilen wird es jedoch auch für Faßungskraft, Lernfähigkeit, gebraucht: "es ist an dem Jungen nicht viel Behalt". Jene Redenkart aber kommt schon in älterer Zeit häusig vor; z. B. "die Supplication sei seines Behalts vor niemandis verlesen worden". Treisbacher Berhörprotokoll von 1609, und daselbst öster. "seines Behalts sei peinlich Angeklagtin — mit vnrecht solches bezichtiget". Marburger Dezenprocessachen v. 1633; eben so 1634, 1658 und sonst. In den Acten von 1658 und später ändern Fiskal und Berteidiger das "Behalt" der Berhörprotokolle sast regelmäßig in "meins Grachtens" um.

bekaltisch, sehr gewöhnliches Abjectiv für Kopf: "ber Junge hat einen behaltschen Kopf", viel Fagungstraft, Lernfähigkeit; weit üblicher als "hat guten (viel) Behalt". "Die Eller hat sonst einen gar behaltschen Kopf gehabt, nun aber hat sie auch gar keinen Behalt mehr", von einer Urgroßmutter, welche, kindisch geworden, ihre Enkel, geschweige ihre Urenkel, nicht mehr erkannte.

Halte fem., Ort wo bas Weibevieh in ber Mittagszeit ruhet; haufig in ber Composition Kubkalte, bin und wieber, namentlich im Ragenberg, auch

Schweinehalte. Ucberall in heffen ublich, wo nicht fur Halte, Kuhhalte bie Benennung Undernstatt (f. b.) eintritt. Offenbar enthalt bas Bort noch einen Antlang an die uralte und urfprungliche Bebeutung von haldan: pascere. Schmeller 2, 187, ber fich jeboch nur auf bie Auctoritat von Afchotte beruft.

Intern. Buruf an fleine Rinber: ham! meift verboppelt: ham! ham! burch welchen fie vom Betaften von Gegenftanben, bie fie nicht beruhren burfen, abgehalten werden follen. Das Wort bebeutet jurud, und ift in bem oberbeutschen hammen (einem Thiere ben Rug aufbinden) und bem gemeinhochbeutschen hemmen enthalten. Bal. Stalber 2, 16. Schmeller 2, 191.

Hamen msc. 1) wie gemeinhochbeutsch: Rischernet an einer Stange. nvnde mit deme digken hamen mag eyn iglicher zwene tage in der wochen faren vad nit mer, wilch tzyt ime daz ebynt; her mag ouch mit deme digken hamen vnde schragen in allen isferten faren vnde gebruchen". Ungebruchte Urfunde ber Rifcherzunft zu Wigenhaufen vom Epiphaniastage 1445. Das ber "bide" Samen fein mag, weiß ich nicht.

2) Rachgeburt bes Biebes. An ber Diemel.

Hannme fem., bas Querholy am Senfenwurf ("Bafergestell" in Rieberbeffen), in welches bie jum gagen ber Betreibehalme Dienenben Stabe eingefügt find; auch bas Gifen an ber Senfe felbft, mittels beffen ber Senfenwurf an bie Sense befestigt wirb. Kulda.

Hammelseinnitt, bas Ausgalen ber von ben Schafhaltern fur bie Erlaubnis, auf ber herrschaftlichen Bute gu weiben, an bie Landesherrschaft ju entrichtenden Sammel. Der Sammelichnitt wird von bem Rentmeifter vollzogen, und hat feinen Ramen baber, weil jebesmal ber zehnte hammel auf bas Rerb= Eftor t. Rechtsgelahrtheit 1, S. 486. hola geschnitten wurde. Raufchenberg gab im Jahr 1578 nach bes Canbefnechte Curt Fettmild "Registerlein" ber Schafhalter in ber Stadt von einem halben Bunbert Schafen, auf ben Dörforn von einem Biertel Schafen, bas find 25, einen ziemlichen Beibehamel, nicht ben besten und nicht ben bofesten. Bon ben überzäligen ober unterzäligen Schafen, Die bas halbe Sunbert nicht erreichten, wurden zwei junge Beller, Die bas Biertel (auf ben Dorfern) nicht erreichten, vier junge Beller gegeben.

Hammelswürste. Gine fprichwörtliche, mehr in ben Stabten als auf ben Dorfern und überhaupt meift nur in ben Mittelftanben, bier aber febr übliche Rebengart ift: "Du traumft von Sammelewurfterchen" b. h. bu bentft an Unmögliches, Ungereimtes.

Hampel 1) fem., nur in ber Obergraffchaft Banau neutr., Banbvoll,

Abkurzung aus handvoll wie Muffel aus Mundvoll. Allgemein üblich.
2) mec., Einfaltspinfel, ungeschickter Mensch. Bgl. Schmeller 2, 197.

Biemlich allgemein üblich. Bgl. Hanebembel und Hambambes.

Bu 1) kampfolig, von Rinbern "bie eine Handvoll geben"; "ein hampfeliger Junge", ein voller, bider, ftarter Junge. Schmaltalben.

Bu 2) hampelig, unanftellig, ungeschickt, albern im Benehmen.

Hand. Rebensart: an ber Banb und Wand fein, einheimisch fein, nachbarlich wohnen; baber auch: juriftisch erreichbar fein. Diefe noch jest zus weilen vernommene Rebensart beweift schon burch ihre Reimform ihr Alter, welches über bas 16. Jarhundert hinaus reichen muß. "So glaubt Comparent boch, bag bie herrn Clager langft majores et presentes, im landt, und wie man fpricht, an ber handt und manbt gewesen" (nicht in Ungarn, wie borgegeben worben war). Aussage bes Superintenbenten Helfrich Herbenius in Marburg gegen bie Gebrüber von Biermin 1583.

Handref fem., bas Sanbaeld; fo nennt in Schmalfalben ber Rramer bas erfte Gelb, welches er am Marktage einnimmt.

handlangisch, gemach bergan; fowol von bem Berge wirb gefagt: er gebe handlangifc, ale auch von bem an bem Berge binanfteigenben Menfchen. Schmaltalben. Bgl. lehne.

Hanebalken, bie oberften Querbalten unter ber Dachfirft, wo ber Banshahn feinen nachtlichen Git ju nehmen pflegte. Bier, wie im übrigen Deutschland vollegublich. Richen S. 87. Schmeller 2. 198.

Hanebambel msc., ein in Sang, Bewegungen und Sandlungen läßiger, ein ungeschickter, tappischer, alberner Menich. Gine fehr ubliche Benennung, bie am haufigsten in Dieberheffen, im Berefelbischen und Schmalfalbiiden vernommen wirb.

Hambambes, gleicher Bebeutung : Tolpel. Im Fulbaifchen.

Bal. Hampel.

Hanemann. In ber Ergalung von bem Safen, welchen bie fieben Schwaben betriegen, bie in Beffen mit einigen Modificationen auf Schwarzenborn übergetragen ift, wird bem einen ber ruftigen Bortampfer von feinen Selbengenoßen augerufen:

Bahnemann. Beh bu voran, Du haft große Stiefeln an, Dag biche Thier nicht beigen fann.

So ber beffifche Reim. Schwerlich ift biefes Hanemann ein rein ersonnener Rame: Adneman wird nämlich in einem handschriftlichen Vocabularius rerum bes 15. 36. burch militaris erflart; Hoffmann Horae belg. 7, 27.

Gehange neutr., Lunge, Leber und Zwerchfell geschlachteter Thiere. Bol allgemein in Beffen, wie anberwarts (Journ. v. u. f. Deutschland 1786, 2, 531) gebrauchlich.

Hangeschwind msc., ein altes, jest langft ausgestorbenes Schimpfwort : einer ber nach bem Behangtwerben queilt, welcher gefchwind wird gehangt werben; warscheinlich ein Imperativ: hang geschwind = bu mußt, wirst balb genug hangen! Es fommt bas Bort in einem Bugregifter von Gichwege aus bem 3. 1479 vor: Beitschr f. beff. Gefc. u. Lanbest. 2, 376. Die bort ver- fuchte Erklarung "fertiger Benter" ift irrig. Parallel fteht bem Bangeschwind

ber spätere Galgenstrick.

Manker, munter, flint, anstellig; "ein hankeres Mädchen". An ber Schwalm. Wol ohne Zweifel eine Bildung von hand, wie das gemeinhoch-

beutsche behenbe, bas alte hanbig; etwa ursprunglich bant-garo?

Hans ift die Abfurzung von Johannes, welche in Beffen nur zur Benennung ber Pferbe und Ochsen, niemals ber Menfchen, gebraucht wirb. Fur Menfchen gilt im oftlichen Geffen Bannes, Bans (bas Deminutiv Banschen tommt fo gut wie gar nicht vor), im westlichen Beffen Bannes; wird ber Name, was im westlichen Beffen oft vortommt, vollstandig ausgesprocen, fo lautet bas 3 wie B: Behannes.

Hänschen und Gretchen, bet Name von veronica chamaedrys, welcher bin und wieber in Beffen vorfomt (Berefelb und Umgegenb). Bans und Greie waren befanntlich in alterer Beit bie allgemeinen Bezeichnungen fur ein Baar (Liebespaar, Brautpaar); nun hat biefe Art von Veronica (Chrenbreis) allezeit zwei Bluten neben einanber entwidelt, fo bag bie Bezeichnung febr paffend ericbeint.

Hansegrebe bezeichnete in Seffentaffel feltfamer Weife nicht etwa ben Borftand (Graf, Grebe) ber Sanse (Kaufmannsgunft), wie an andern Orten g. B. Regensburg ber Sanse ein Hansgraf vorstand (f. Schmeller 2, 216), jondern jeden Theilnehmer an ber Kaufmannsgilbe, indem biefe Gilbe ben wunderlichen Ramen Sanfegrebengilbe führte. Diefer absonderliche Sprachgebrauch findet fich wenigstens icon 1583, in ber am 1. Dai b. 3. ber Banfegrebengilbe und ben Bewandschneibern ju Raffel von &. Wilhelm IV. ertheilten Beftatigung ihres Beinicante-Brivilegiume (abgebr. Sominde Befdr. v. Raffel 1767. Beil. S. 17-18), mabrend in ber Die Errichtung ber Raufmanne = und Bewandschneiber-Junung gemabrenben Berordnung bes Landgrafen Bermann vom 2. November 1402 (Schminde ebbf. S. 22-27) überhaupt bie Bezeichnung Banfe und Banfegrebe nicht vortommt; ihre Borfteber heißen in biefer Urtunbe Wilbemeifter, und diefen Ramen fuhrten biefelben, bis ber Rame Sanfegrebengilbe mabrend ber frangofischen Occupation untergieng. Bgl. Schminte a. a. D. 6. 241. 316. Ropp Sandbuch 5, 71-74, wo es jeboch ben truglichen Anschein hat, ale habe nur in Raffel eine folche. Sanfegrebengilbe bestanben; in Cfcwege fand biefelbe Bezeichnung ftatt, g. B. "Johan Summermann hangengraber, feines alterf 57 Jahr" tritt als Reuge auf. Cfcm. Begenprocefacten v. 1657. (Man fieht aus biefer letteren Aufzeichnung, bag bas Wort ichon bamals völlig unverständlich geworden war, wenn es überhaupt jemals in heffenkaffel mit Berstandnis ift gebraucht worden). Bgl. Abelung 2, 970 s. v. hansgraf.

hanselm, anbinden, mit welchem Worte bas Wort hanfeln bei bem Bolte burchaus als fynonym betrachtet und vertaufcht wird. Das Banfeln finbet ftatt Seitens ber Theilhaber an irgend einer Gemeinschaft bei Jebem, welcher neu zu diefer Bemeinschaft hinzutritt, und bestand ursprünglich (und besteht noch jest bei wichtigeren Beranlagungen) barin, bag ein Banb, welches zuweilen um einen Blumenftrauß gewickelt ift, an ben Arm bes ju Banfelnben geheftet wirb, fo bag bie Enden beffelben lang berabhangen, und bon ben Sanfelnden angefaßt werden. Bon biefem Sanfeln ober Anbinden muß ber Behanfelte fic bann burch ein Beschent an ben ober bie Banfelnben lofen. Go wird ein neus angefommener Bermalter eines Gutes fast bei jeber Felbarbeit, ju welcher er querft hingutritt, eine Dagt nieberheffifcher Bertunft in Dberheffen, wenn fie querft auf bem Ropfe tragt, ber Bauberr, wenn er gum erften Dale gu ber im Berte begriffenen Aufführung ber Grundmauer ober ber Zimmerarbeit bingutritt u. f. w., gehanfelt ober angebunden. In St. Goar befand fich am Bollhaufe ein Band = ober Burichband, an bem alle Personen, bie noch niemals ben Rhein auf= ober abgefaren, fich verhanfen mußten; es war ein eiserner Ring, welcher ben Betreffenden angelegt wurde, und von bem fie fich burch Bathen-Erbitten und burch eine Babe an Die Armen lofen mußten. Friedrich V. von ber Pfalg ließ als er feine Gemalin einholte, anftatt bes eifernen ein meffingenes Bansband bafelbft machen. In einem Becher, aus welchem bei biefer Gelegenheit getrunten wurde, standen bie Worte: Bu Chren St. Goar am Rhein

Ist gar wol und fein Der lanbgraflichen Berhanfe-Stabt Dieg Trinkgeschirr gemacht.

Agl. Wintelmann Beschr. v. Hessen 1697. 1, 55. J. L. K. (Knoch) Historische Abhanblung vom herkommen bes alten Hand-, Bursch- oder Halsband- Ordens zu St. Goar am Rhein und bessen annoch üblicher Ceremonie. 1758. (N. Ausg. 1767. 1805). v. Stramberg Abein. Antiq. II, 7, 263—272. Die bei Stramberg abgedruckten, von Logr. Georg II. dem Burschband 1627 neu gegebenen Statuten beweisen, daß das Burschband, welches unter Hans, eine für die Abhaltung der Märkte eingerichtete Krämergesellschaft war, in welche man sich durch Umlegung des Bandes verhansen mußte. Das Band am Jollhause existiert nicht mehr, einige der Hansebecher aber und die Matrikelbücher der Hanse sind ein "Bosband", und das "Hanselbuch" von 1572—1596, welches sür dieses Bosband gekaust worden, existiert noch. — In der Bedeutung zum Besten haben, verspotten, verhöhnen, ist das Wort bei dem Kolke sanzlich unüblich.

Es wird durch diese Rachweisungen vollständig erwiesen, daß das Wort von dem goth. hansa, Schar, abzuleiten ist, wornach es, dem üblichen Gebrauche entsprechend, bedeutet: in eine Schar, Gesellschaft, Burse, in die hanse aufnehmen. Schmeller hat zwar 2, 216 auf das engl. handsel, hansel (handfauf), aber mit sehr geringer Warscheinlichseit hingewiesen; auch das bei Geiler v. Reisers berg vortommende hangeln hat eine der Ableitung von hand nicht ungunstige Bedeutung, sügt sich aber hieber durchaus nicht. Am versehltesten und taum begreislich ist es, daß es Wackernagel (Germania 5, 320) hat einsallen

tonnen, unfer hanfeln von Johannes, Sans, ableiten zu wollen.

Was es mit bem unter bem Ramen Sanse im Oberfürstentum angeblich vorhandenen Misbrauch, welcher burch Extract Gen. Direct. Prot. v. 22. December 1775 verboten wurde (Kopp Sand. 5, 71) für eine Bewandnis habe, ift mir unbefannt.

Bgl. Ubelung 2, 970 s. v. Banfelbecher, Banfeln.

Indiporm, impediri, nicht fort tonnen, nicht borwarts tommen; meist impersonal gebraucht: "es hapert mit ihm"; "wo haperts benn?" Zwar allgemein gebrauchlich, boch mehr in ben Mittelstanden als im Bolke. Schottel haubtspr. S. 1333.

Inappeem, begierig fein, nach etwas fcnappen; ber Sund happt nach bem Brote.

happig, avidus, gierig; "hungrig und happig". Ziemlich überall, am meisten jeboch in Rieberheffen üblich.

Richen Idiot. Hamburg. S. 88.

Inappelm, übereilt handeln; "wenn bu fo happelst, bringst bu nichts orbentliches fertig". Sehr üblich. Schmeller 2, 221.

happelig, übereilt hanbelnb.

Happel 1) fem. eine übereilt handelnbe, oberflächlich und ungenau arbeistende Perfon, zumal von Dabchen üblich.

2) msc. bas unverständige Gilen und Sich-übereilen, die Ginfalt.

Inder, das in ganz heffen übliche Burufswort an das Zugvieh, sich links zu halten. In der Grafschaft Ziegenhain, zum Theil schon im Stift hersfeld, lautet das Wort haur, aur, meist mit um verbunden: aurum. Im östlichen heffen gilt har bloß ben Pferden, nicht den Ochsen, für welche vielmehr west ausschliehlich gebraucht wird; im westlichen heffen sindet sich dieser Unterschied nicht, in Oberheffen hort man sogar karwist, also bar und west verbunden.

3. Grimm lehnte einst Gramm. 3, 310 bie Etymologie biefes ficherlich uralten Ausbruckes ab; follte fie bennoch versucht werben, fo wurde nichts übrig bleiben - ba es an beutschen Wortstammen, welche bier einschlagen, ganglich fehlt als mit Bott (Erich-Gruber Encol. Sect. II Thi. 18 S. 89) auf bas teltische jar (retro, Weften, woher Eire, Irland) gurud au geben.

laaren. in Oberheffen und einem Theil von Rieberheffen (Babern und Umgegend) das, was im übrigen Heffen bengeln ist: die Sense durch Alopsen mit dem hammer scharf machen. Auch metaphorisch: durchprügeln: "ich hab ihn ordentlich gehart". Das Wort ist sonst nur in Niederbeutschland gebräuchlich Brem. WB. 2, 597. Eben bahin gehört auch wol das suldaische harpen w. s. Har fem., Die Schneibe ber Senfe. Oberheffen.

Dhne Zweifel gehören biefe Worter, wie auch icon Schmeller 2, 235 erinnert bat, ju bem goth, hairus, altfachf. horu. Schwert.

Harfel neutr., Seil, vorzugsweise ein bunnes, kleines (kurges) Seil, Binbfaben. Stadt Berefelb und beren nachfte Umgegenb. Bodit warideinlich eine Ableitung von haru, Flache, und zwar urfprünglich eine abjectivifche, aus harwin, lininus, gebilbete.

IIarke fom., Rechen; ift nur im sachischen und westfälischen Heffen ablich, wo Rechen unbefannt ist, wie harte im übrigen Heffen.

harken, mit bem Rechen arbeiten; nur in ben genannten Begenben gebrauchlich.

Inarpen, im Fulbaifchen ziemlich üblich für schelten, herunter machen: "ben hab ich geharpt, bag er bran benti". Das Wort gehort wol ohne Zweifel zu halrus, und ift eine vergröberte Form von harwen, wie haren eine burch Aus-werfung bes w verbunnte Form beffelben Wortes ift. S. baren.

Harst msc., auch Harsch gesprochen, Saufe, Schwarm, von Menschen und Thieren. Rur noch im Haungrund üblich. Bgl. Frisch 1, 418. Abelung 2, 1291.

hart adv., nabe an einem Gegenstanbe, fo bag berfelbe fast berührt, gestreift wird. Allgemein üblich, aber ber Schriftsprache zu beren Nachtheil jest beinahe völlig entgangen, wie schon Abelung bemertte, bag bas Wort in biefer Bebeutung anfange feltner zu werben. "Bart an ber Mauer her, hart am Balbe weg". Die Schriftprache hat fich bafur bem burchaus nicht vorzuglicheren niederdeutschen Gebrauche bes Wortes bicht zugewendet.

Hart fem., Balb. 218 Appellativum ift biefes uralte Bort (Graff 4. 1026. 5, 753), welches jeboch bas Benus geanbert hat, einzig und allein noch in ben einsamen Dorfern ber Rhon (a. B. Schwarzbach und Umgegenb) üblich, mabrend es als Gigenname fowol einfach als jufammengefet überall und febr häufig in Beffen vortomt.

Einfach erscheint es am rechten Ufer ber Aula (gesprochen Hart), und anbermarts fehr oft. Unter ben Rusammensehungen mogen genannt werben :

Eibenhart in Oberheffen an ber Munbung ber Ohm in bie Lahn; bie Giben, von benen bie Gibenhart ben Ramen tragt, find langft verschwundbn.

Eichenhart, ein Gemalbe am Burgwalb.

Gemeindehart, Gemeinbewalb; bei Altenstabt und öfter; ift eigentlich noch Appellativum, wirb aber boch nur als Eigenname verftanben.

Meinhart im Umt Altenftein; ift masculinifd geblieben.

Sengelhart, bei Rammerbach.

Spehteshart, Speffart, im Umt Bieber, gleichfalls noch masculinisch. Wolfeshart, jest Bolferts am Stellberge in ber hohen Rhon. Zunderhart im Amt Großenluber.

Martemonat msc., Hartmond, ift in Oberhessen ber übliche Name bes Monats Januar. "du wart in dem hartmonde eyn kint geborn zu Lympurg ulf der Loyne". Wig. Gerstenberger hess. Chronit b. Schminke Monim. hass. 2, 498. Bgl. Grimm Gesch. ber beutschen Sprache 1, 87; Gr. hat hiernach in Nieberhessen die Bezeichnung "Bruber Hartmann" für Januar gehört, und gibt an, ber Name reiche von Hessen burch ben Westerwald an ben Nieberrhein bis Coln, und nörblich bis Bremen, wo er jedoch (Brem. WB. 2, 60) Februar bebeute.

Rehrein Bolfsfpr. in Ragau S. 187.

Harwand sem. Dieses in ganz heffen übliche, bei Frisch, Abelung, Schmeller, im Brem. WB. und sonft sehlende Wort bezeichnet diejenige sehr häusig angewendete Einfriedigung der Bauerhöfe, welche aus einer ganz wie eine Hauswand gezimmerten Wand besteht, nur daß die Gesache meistens nicht gesitik (gestickt), sondern nur mit Lehmsteinen oder kleinen Bruchsteinen ausgefüllt, sodann aber auch, gleich den Hausgesachen, gekleibt und getüncht, zuweilen auch geweißt werden. Sie ruhet auf einer Unterlage von Steinen, wie jede Hauswand, hat jedoch kein Fundament, aber eine Unterschwelle und eine das Ganze bestende Oberschwelle, welche letztere um deren vorzeitiges Faulen zu verhindern, zuweilen noch mit einem aus zwei Dielen bestehenden Dache versehen wird. Rechnung der Universitäts-Vogtei Singlis vom Jahr 1578: "8 alb. geben Bartt heinzen, hatt ij tag under der har wandt vnnd sonsten hin und widder gemauret". Ebbs.: 4 fl 6 alb geben Meinster Hansen Reiman zue Hombergt und Paull von Polzhausen, haben 11 tage vs der symnode vnnd sonsten vs 2 har wenden getacht".

Hase, meift Has gesprochen.

Der haas lauft im Rorn, übliche Bezeichnung ber wellenformigen Bewegung ber eben gesproften Rornahren im leifen Bindzuge.

Bafen furen Ropp Banbb. 5, 78. f. koeren.

Bafen lauffen BD. 1, 660. 3, 108. 893. Ropp Banbbuch 5, 399. f. lausen.

Dachhaas übliche icherzhafte Bezeichnung ber Rage.

Greinhaas f. b.

Osterhaas; bie bunten — roten ober gelben, zuweilen auch mit geschälten Binsen, buntem Papier u. bgl. belegten — Gier, welche nach uralter driftlicher Sitte zu Oftern geschenkt wurden, jett ben Rindern zum Aufsuchen in den Garten verstedt und in die von ihnen selbst angelegten Hafengarten (f. Garten) gelegt werden, legt ihnen ber Ofterhas, weshalb biefelben auch oft nur hafenseier genannt werden.

Sandhaas f. b.

Hasenkühchen, Rame bes Kaninchens im Schmaltalbischen. Bgl. Greinhase. Hasenbrod. Das über Felb gebrachte Brob, welches man zur Wegzehrung mitgenommen hat, wird bei ber Zuhausetunft ben Kindern als "Safenbrod" gegeben, und von ihnen als etwas Besonderes mit Appetit verzehrt.

Häschen an der Wend, befannte Spiclerei mit kleinen Kindern: man schlingt bie beiben kleinen Finger und die beiben Beigefinger in einander, legt ben Daumen ber linken hand auf die verschlungenen Beigefinger, und gieht ben

Daumen ber rechten Sand ein; dieß gibt im Schatten an ber Band ein ziemlich ahnliches Bild bes Bordertheiles eines Safen: Die beiben Mittelfinger ber linken Sand bilben bie Löffel, die ber rechten die Borberlaufe.

Hu Haes! Ruf ber Treiber bei einer Treibjagd im Balbe.

Hasehart. Dieses nach Grimms Aussührung in Haupts Zeitschrift f. d. Alterthum 1, 575—577 erst mit dem letzen Biertel des 13. Jarh. austretende und aus dem Französischen erborgte Wort (mit der Bedeutung Würselwurf, Würselspiel, unglückliches Spiel, unglücklicher Zusal) erscheint in Hessenden Bürgergeschlechtes zu Marburg. In dem Archive des deutschen Diesenden Bürgergeschlechtes zu Marburg. In dem Archive des deutschen Ordens zu Marburg sinden sich zwei Urkunden, von denen die eine, vom Tage nach Corporis Christi 1340, beginnt: "Ich eckehart godere zu wydenhusen und ich gelut sin elich wirtin dekennen — daz wir — hon sirkoust — heynmanne haseharthe eine durgere zü marthyurg adin siner elichen wirtin vnde erin erdin syne mark geldis; die andere, vom Sonnabend nach Epiphania 1344, [beginnt]: Ich conrat stuncke und ich luce sin eliche wirtin dekennen — das wir — sirkoust dan — heynemanne haseharte adin siner elichen wirten durgern zü marthyurg vnd erin rechtin erdin dyne mark penninge geldis". Der Rame war in Marburg noch im 15. Jarhundert vorhanden; in dem Zinsbuch der Marientirche (Stadtstirche) zu Marburg vom J. 1410 wird dappil hasehartes dus in der Untergaße erwähnt.

Das Wort Hafarb ift zwar in fast ganz Heffen vollkublich, aber in einem feltsamen Sinn: es wird für haß, namentlich in so fern ber haß aus Neid hervorgegangen ist, gebraucht: "er hat bas bloß aus hafard gethan" b. h. bloß um seinen gehäßigen Neid an mir auszulaßen, hat er mir biesen Schaben zugefügt. Eben so in Franken Schmeller 2, 245.

Inaselieren, jest sehr üblich in ber Bebeutung: laut und haftig reben. Ursprünglich aber bedeutet es: sich wie ein hafe geberben. So hat auch Abelung s. v. richtig. Bgl. Richen S. 89. Das Bort ist warscheinlich spätern Ursprungs; in ältern Schriften sindet sich haseln, hasseln, nachhasseln im Sinne ion alberner Nachahmung und Accomodation. So hat der aus Bacha gebürtige Georg Wizel das lettere Wort: "Die Rottenkirchlein, welche sich für die rechte Kirchen ausgeben, wöllen auch thun als die rechte Kirche, mit predigen, Teuffen, Singen 2c. hasseln jhr jmmer nach, stellen sich so gleichsörmig und sein sie mögen, auff das sie das alber vold betriegen, und zu sich reissen, aber es ist eitel Affenwerd". Postill 1539. sol. I, Bl. 130a. "(Christus) hett in seiner rede wol verharren, und dieselbigen widerholen, erklären und beweren können, und dasgegen jr ungereimte obiocuous zenichtigen, aber er wolt jn lieber nach hasseln, und sie jmmer vberwinden, sie brechten für was sie wolten". Ebbs. I, Bl. 221a. Bgl. haeseern.

Innesen, einhaesen. So wird mit irrtumlicher Aussprache von ben Jagern bas Durchschneiben ber hinterläufe ber geschoßenen hafen und Füchse genannt, welches hinter ber Fußstechse (Fersenstechse) vorgenommen wird, um burch ben Schnitt ben anbern hinterlauf burchzusteden und so bas Wilb auf bie Stange hangen zu konnen. Es ift bieß bas Wort abb. hahsinon, und wird anberwarts (3. B. in Baiern) richtig hach en gesprochen.

Die Fersenstechse und bie umliegenben Theile bes Beins heißen haben, jetzt meist pluralisch bie Seffen, und wird die Bort bei ben Pferben allgemein angewendet, bin und wieder auch in ber Ruche bei bem Braten; auch wird wol bei

letterer Beranlagung noch bie altere Form Baffe gebraucht, zuweilen fogar Bachfe. Reinwald Benneb. 3b. 1, 57. Journal von u. f. Deutschland 1786 S. 531.

Ingesern, ichergen, leichten Mutwillen treiben, nach ber Safen Art. Schmalfalben.

Hatschel msc., Kruppel, zumal ein an ben Beinen verfruppelter Mensch. Im haungrund und Stift hersfelb.

hatscheln, hinten, jumal von bemjenigen hinten gebraucht, bei welchem ein Bein, ober gar beibe Beine, gleichfam gefcleift werben. Stift Berefelb, Saungrund. Anbermarte krätscheln, kraetscholn.

hatseller, zum Sake geneigt, bakenb. An ber Diemel fehr üblich.

Hatz fem., Gile, große Gile, Uebereilung. Sehr üblich.

Haube f., gesprochen Habe, auch Habbe (fo bat Eftor S. 1410 bas Bort verzeichnet), ift nur in Oberheffen von ber Beibermute gebrauchlich, icon in ber Graffchaft Biegenhain faft, in Rieberheffen vollig unverftanblich.

Haubscheid neutr.. bezeichnet an bem in ber Graffchaft Riegenhain und in Oberheffen üblichen Pfluge mit nur einem Sterz an ber Schwalm bie bort in ben Stera eingefügte zweite Sanbhabe. Anbermarts gubere; im Gebirgsteil ber Grafichaft Ziegenhain (Alberobe) heißt biefe zweite Handhabe Beihorn, in Oberhessen, wo man meift teine eingefügten zweiten Bandhaben hat, sondern ber Sterg aus einer naturgewachsenen Awiesel besteht, beißt biese Awiesel bie Pflugrebe (in Baiern Bfluggeiß).

Bgl. Reitschr. f. beff. Gesch. u. Lanbest. 4, 72-73.

Inauem, 1) wie hochbeutsch, im groften Theile von Beffen hauwen, aber in ben westlicheren und sublichen Begenben haugen gesprochen; boch finbet fich lettere Aussprache auch in ben niederbeutschen Begirten (wie Frogge ft. Frauwo und bal.).

So fpricht man benn g. B. Hame (Saue, Steinhaue, in Schmalfalben

Sade), Steinhauwer u. f. w. 2) in Rieberheffen, namentlich in ben öftlichen Gegenben, wird bas Wort von ber Dode (Mutterfau) gebraucht: nach bem Eber verlangen; felten bort man hier rollen, mas in Oberheffen gilt, wogegen hauen in biefem Sinne in Oberheffen völlig unverständlich ift.

Haufede fem., bas Uebermaß bei bem Degen bes Betraibes; eine an fich gang richtige femininische Ableitung mit -ida. Schmalfalben.

Hannt. Diefes Bort wird einfach in Beffen nur in einer einzigen Beziehung gebraucht: vom Krauthaupt (Rohltopf); vom menschlichen Saupte wird es niemals gebraucht, sonbern nur Ropf. Die Aussprache ift Häubt, Häud,

Inausem, 1) wie gemeinhochbeutsch; gut hausen, schlecht haufen.

2) wohnen.

3) in fein haus aufnehmen, in ber Formel hausen und heimen: "wer en (ben Beachteten) dor noch (nach ber ausgesprochenen Acht) huset oder hoymet, dy ist eyn der selbin achte". Statuta Eschenwegensia S. 4 (Ausg. v. Röstell im Prorectoratsprogramm 1854).

Maunste mso., wo mehr nieberbeutsche Bocalismen eintreten Huste aefprochen, nur in Oberheffen gebrauchliche, aber gang allgemein übliche Bezeichnung eines Baufens von geernteten Gegenstanben, regelmäßig vom Ben gebraucht, aber auch vom Getreibe, wenn Garben zufammen gestellt ober gelegt werben, um auf ben Wagen geladen zu werben. Estor t. Rechtsgl. 1, 580 (§. 1423). 3, 1410. "Als wir jerlichen eynen Hüsten haws in der Frylings wesen tzu tzehinde fallinde han, denselben tzenit-hüsten u. s. Krankenberger Urfunde von 1491. "ein wiesse Lepchen zu eynem Husten Hauws". Desgl. von 1517. Und so häusig in ben Güterbeschreibungen bis auf diesen Tag (Prov. Wochenblatt v. Oberheffen 1834 S. 626 u. v. a. D.).

Bgl. Hüchel.

## munt. Rebensart: "nicht in feiner eigenen Saut fteden"; bie felbe bebeutet

1) zaubern (blau pfeifen); "ber ftedt nicht in seiner eigenen Haut", ber vermag und versteht mehr, als ein naturlicher Mensch versteht und vermag; es ift in ibm eine frembe Macht wirksam.

2) außer fich fein, namentlich vor Born: "laß mich jest geben, ich ftede nicht in meiner eigenen haut"; mithin abnilich bem in ber Schriftsprache vor-

tommenben: aus ber Baut fahren.

In letterer Bebeutung wirb, bem ursprünglichen Sinne entsprechenb, auch gesagt "ich bin nicht allein" b. h. es ift ein Anberer, es ift ein frember Beift in mir.

Inê, fast wie bae gesprochen, die in gang Althessen ansschliehlich übliche niederdeutsche Form für er. De und Se (se, sie) werden einander gegenübergestellt, noch heute wie von Luther (Bom ehelichen Leben; Werke Jenaer Ausg. 1555 2, 150. 1558 2, 163a): "Aus dem Spruch sind wir gewis, daß Gott die Menschen in die zwei Teil geteilet hat, das es Wan und Weib, oder ein De und Sie sein sol.". Im Schmalkaldischen wird der He vom Mannchen der Bögel gesagt; de bezeichnet meist kurzweg den Hausherrn, namentlich von Seiten der Frau; lettere sagt nicht leicht: "mein Mann ist nicht daheim", sondern "he ist nicht daheim". Steht de dem Verbum nach, so wird es kurz und tonlos gesprochen, gleichsam enklitisch behandelt: sprochhe = sprach er.

Diefes he wurde, nachdem im hochdeutschen das Er als Anrebe verwendet worden war (Ansang bes 18. Jarhunderis), etwa seit 1760 von bem Bolfe zu gleichem Gebrauche angewendet. Höhergestellte (Amtmann, Pfarrer, Schullehrer, Dienstherr), welche bisher mit Ihr angeredet worden waren, wurden nun mit he angeredet, selbst Anaben höherer Stande bekamen be. Ja es beeintrachtigte das he sogar seit dem Ansang des 19. Jarhunderts die Anrede unter Gleichgestellten im Bolfe selbst; statt Ihr (de) wurde auch hier he verwendet.

Seit bem Jahre 1840 etwa hat biefe Anrebe in jehr fchneller Progression abgenommen, und wird ohne Zweisel in zehn Jahren bis auf bie lette Spur verschwunden sein.

gelebe, beliebe, beliebt, ein ziemlich in ganz heffen versbreitete Abjectivum; gehebe, gesprochen gehe, auch wol gehei, ist die Schmalfalbische Form, behebe die niederhessische, behebt die in der Obergrasschaft Hanau übliche. Es bedeutet das Wort fest, genau anschließend, zu. D. die Fenster sind gestebe (behebe, behebt) oder nicht gehebe, sie schließen gut oder nicht gut. Auch wird es in der Obergrasschaft Hanau gern von gequostenem Holzwerk, welches in den Fugen zu sest anschließet, wie dergleichen Türen und Fenster ungänge sind, ganz in diesem Sinne von ungänge, und dann auch wol metaphorisch für schwerfällig, nicht gut zu handhaben, gebraucht.

Im Schmalfalbifden, beffen Diglect mit fo vielen Wortern unbarmbergia verfahrt, vermifcht fich bann biefes Wort auch mit bem Borte geheuer: "in bem Balb ift es nicht gehe", ift es nicht geheuer, fpuft es.

hebendig, adj. und besonders adv., in ber Gigenschaft eines Inhabers fich befindend, mit Befigrecht verfeben. Gin in ben Urfunden alterer Beit baufig portommender Ausbruck. "Wanne vosir Vrouwen Grebin Heilwige — die zwei-hundert Marg — bewiset von bestalt sint mit kundschaft, das sie hebendig dar ano ist". Urt, bes Gr. Johann v. Biegenhain v. 1311 Wend 2, 269. "daz wir der nit hebendig sin gewest ane" Urt. bes Wepeners Gottschalf v. Sarnau v. 1357. "daz die egenante vnser husfrouw kebendig sitzet an irn fullen wydemen" Urf. bes Gr. Gottfrib von Ziegenhain v. 3. 1363, Wend 2, 418. Emmerich Rrantenb. Bewonbelten bet Schminke Monim. bass, 2, 723; u. a. St.

Hebes mec., auch Hiebes, Dehlkloß. Rur im öftlichen Seffen und im

Fulbaifden gebrauchlich.

Die Benennung bat, namentlich in ber Korm Hibes, einige Achnlichkeit mit ben von Reinwald Benneb. 3b. 1, 69-70 und 2, 62-63 aufgeführten Butes, welches Wort gleichfalls Mehlkloß bebeutet, und baber entstanden fein foll, baß ein hungriger Fuhrmann an einem Mehlkloß beinahe erftidt mare, wozu ber Birt: "ber herr behut' es" (uns) gerufen habe; in Salzungen follen bie Rloge noch zu Reinwalds Beiten (1793-1801) Berrbehutes geheißen haben, und in einem Bafunger Ratheprotokoll aus bem 17. Jarhundert als Berrgotts behütes aufgeführt fein.

Bgl. Diepchen, welches Wort gleichfalls im öftlichen Seffen, und amar an der Werra, herschend ift, mabrend Hebes mehr im Amt Rentershausen, Sontra, Friedewald, Schenklengefelb üblich ift.

hechzen, feuchen; "er ift gelaufen bag er hechti"; "ber Sund bechat, bag ihm bie Bunge aus bem Balfe bangt". Ueberall verftanden, üblich in Dieber-Bgl. fochen. Schmeller 2, 143. beffen.

Biede fem., Berg; im norblichen Rieberheffen, wie überhaupt in Rieberbeutschland fehr üblich; wo platibeutsch gesprochen wird, ift nur hede im Gebrauch, Werg unbefannt. Brem. BB. 2, 611. Es ift taum ein Zweifel, bag biefes Bort burch eine in Nieberbeutschland gewöhnliche Berschludung bes r (wie Fadel, Fidel, ft. Ferkel u. bgl.) aus herda entstanben ift, welches Wort als herdun, stuppa, in ben Fulbaer Gloffen (Drontes Brogramm von 1842 G. 15) erfcheint, und bag biefes wieber eine Ableitung von haru, linum ift. Bgl. Here, Härfel, und mas die bie Sache betrifft, Botten, Ufwid und Bobch.

Hege, Gehege, fehr oft blog He gesprochen und neutral, woburch fich biefes Bort an Hai. Gehai Schmeller 2, 128-129 anlehnt; eingefriebigter Begirt, jumal Balbbegirt.

Hêreis, Hegereis, in Berbfelb ehebem bas ben Burgern gutommenbe Reifighold, welches an einem bestimten Tage an Ort und Stelle verteilt murbe. Diese Berteilung war eine burgerliche Festlichkeit, bei welcher im Freien gegeßen wurde; nicht nur bie Forfibeamten, fonbern auch ber Dagiftrat und bie meisten Bonoratioren giengen jum Begereis hinaus, gleich ben Burgern.

Hexer msc., Blattlaufe und ahnliches Ungeziefer (Raferlarven), nebst bem fogenannten Dehlthau, welches fich am Rraute (brassica oleracea) finbet, wodurch das Rufammengiehen der Rrautblatter bewirft und das Rraut unbrauchbar gemacht wirb. Graffcaft Riegenhain.

Iner adj. 1) in ber gemeinhochbeutichen Bebeutung: behr halten, hoch halten, ehren, auch von Rleibungeftuden: fconen.

2) fein, gart, forgfältig gearbeitet: "gang behr gesponnen", "behres Garn", "behr geriebenes Brob", "behr geriebener Ziegelstein". Im Sinne von 1 und 2 wird hehr überall in Beffen gebraucht.

3) ale fuperlativifches Abverbium : "hehr froh", fehr froh; fo im Schmal-

falbischen; anbermarte beil frob.

Inel, heie, heige, hege, ber Feuchtlokelt, bes Waßers ermangelnb, mithin bem Sinne unseres "trocken" ziemlich, weniger bem Begriffe "durr" entsprechend. Sehr üblich, am meisten in Oberheffen. "1464 was eyn gantz heyo vad dorro jere" Pachtregister bes beutschen Ordens in der Zeitschrift für hess. Gesch. u. Landest. 3, 202. "es ist so hai, daß die Müller nicht malen können"; "er sieht aus wie die heige Zeit" (elend wie man sonst sagt: er sieht aus, wie die theure Zeit); "häge Zeit". Wig. Gerstenberger Frankend. Chron. "1476 war gar ein trocken jar, hehe Zeit"; "es kunte niemand dem feuer steuren, denn die zeit war trocken und heige". (Ayrmana Sylloge S. 659). Estor d. Rechtsgl. 1, §. 2403. "Häges Waßer" Ebds. 1, §. 2395 (= seichtes Waßer). Hägespfahl, Wehrpfahl, Sicherpfahl, zur Bestimmung der Hähe der Wehre und des Mühlwaßers: er muß so weit het (hege, häge) sein, daß eine Biene darauf sigen und trinken sann Estor d. Rechtsgel. 1, §. 2394. 2395.

Das Wort ist sehr alt und durch kein anderes vollständig zu ersehen, gehörte aber zu benjenigen Wörtern, beren Gebrauch von unverständigen Lehrern und Schulaufsehern den Kindern in den Schulen ausdrücklich verboten zu werden pflegte. ahd. hei, uridum (in den Glossen bes Rhabanus Maurus); Graff 4, 709. Bgl. Schmeller 2, 127. Schmidt schwäb. WB. 254. Muller mittelhochd. WB. 1, 647.

Heiung fom., Durre, Waßermangel, Regenmangel. "Daran fint wir nun noch schüldig vier malter forns welche wir durch misswachs ber frucht in der durren hewung und schwinden zeit one unsern groffen schaden nit libbern fonnen". Bittschift breier Burger zu Rirchhain: Bul Peter, Beng und Schuhans, vom December 1556.

Ineldi, in ber Rebensart heids gebn, verloren geben, "er ist heidi", es ift aus mit ihm, er ist bem Tobe verfallen, auch in heffen wie in Ober- und Rieberbeutschland (Richen S. 93, vgl. Schmeller 2, 152) allgemein üblich.

Ederiese fem., das althochbeutsche hegadrussi, inguen, Beiche, Leifte, Schamseite, auch pudenda, ist in Oberheffen noch gebräuchlich, auch von Eftor S. 1410 verzeichnet, gewöhnlich Heidrussen (nom. sing.) ausgesprochen. Richt selten hört man, gleich als liege in dem kei etwas Unanständiges, bloß Drufe, wenn inguen bezeichnet werden soll, und nur wenn die Leute unter sich find, wird Heidruse gebraucht.

beutschand (Schmeller 2, 132) übliche, bem Nieberbeutschen völlig unverständs liche Wort (ein lächerliches Beispiel bavon f. Rohl Reisen in Ungarn 2. Abth. S. 467), welches ursprünglich schlagen bebeutet, ist auch in Oberhessen noch jett üblich, wenn-gleich nicht überall, und, wie es scheint, im Absterben begriffen. Estor t. Rechtsgl. 3, 1409. "10 alb. (wird gestraft) Johan Ernstheuser, das er zu Hans Rochen gesagt hatt, was er ihn viel gehey". Hiernach muß damals in geheien eine schwere Beschimpfung, vielleicht noch die Bebeutung bes Schlagens gelegen haben, da ber Borwurf des Geheiens strafbar gesunden wurde.

Ineilal. Diefes bem Seffenlande fo gang eigens zugehörige Mordaefchrei barf in einem heffischen Worterbuch nicht fehlen, wenn auch bas Wort heilal feit breihundert Jahren verschwunden ift. Die volle Form ist ohne Zweifel keil alle (Diut. 1, 410) und ber allgemeine Sinn biefes Anrufe ift (wie bei bem fpatern morbio, biebio, feurjo) ber, bag alle, welche ben Ruf horen, herbeitommen follen, um ju helfen, b. h. ben Tobichlager ju ergreifen ober ibm nachaufeben. Warfcheinlich liegt in bem Worte heil nichts weiter, als was bas Wort gewohnlich bebeutet: jum Beil b. h. jur Rettung, Silfe, follen Alle herbeitommen. Die meiften Belege fur beilal, welche bei Saltaus S. 904-905 (ber freilich aus bem Beilal ein "Beulergeschrei" macht) und bei Grimm Rechtsalterth. S. 877 vortommen, find aus beffischen Schriften entnommen. Dreimal erscheint baffelbe ferner in ben Auszugen aus heffischen Bufregiftern bes 15. Jarhunberts, welche Canbau in ber Beitichr. f. heff. Gefc. u. ER. 2, 373-379 veröffentlicht hat; man fieht baraus, bag biefer Unruf ein allgemein verbreiteter und febr gewöhnlicher Ruf gewesen ift, aber auch, bag er bamals schon ftart misbraucht worben fein mag, ba zweimal biejenigen, welche biefen Ruf — offenbar ohne Grund - erhoben hatten, mit Bugen belegt wurden. Diefer Diebrauch mag au bem Untergang bes Beilal-Morbgefchreies mit beigetragen haben. bas Wort in ben mir juganglich gewesenen Criminalacten bes 16. Jarhunberts nicht mehr angetroffen, aber gemeint ift baffelbe, wenn es wieberholt heißt, bag ber Thater "mit bem gewohnlichen Morbgeschrepe" fei verfolgt worcen. Die lette Spur biefer Art ift mir in zwei Fallen aus ben achtgiger Jahren bes 16. Narhunderis vorgefommen.

Ineilig wird in der althefsischen Boltssprache wenig verwendet. Richt einmal Ortsbezeichnungen sinden sich in Hessen in irgend nennenswerter Anzal vor, welche mit heilig compromiert sind; Heiligenrode, Heiligenstock und der Berg Heiligenberg bei Felsberg sollen wol so ziemlich alles Vorhandene umfaßen. Außer Heltag (f. d.) findet sich heilig nur regelmäßig verwendet in der Zusammenssehung (benn so erscheint das Abjectivum im Berhaltnis zum Substantivum):

Heilig Abend. Hermit wird zunächst ber Sonnabend Abend nach bem Einläuten des Sonntags gemeint, da von diesem Zeitpunkte an bekanntlich nach Sitte und Geset ber Rest des Sonnabends zum Sonntag gerechnet wurde. Aber es wurde auch das Abendläuten zum Gebet heilig-Abend-Läuten genannt, gleichviel ob es am Sonnabend oder einem andern Tage der Woche Statt fand, und zwar deshalb, weil die in den Ansang dieses Jarhunderis überall und regelmäßig, an manchen Orten (in der Grasschaft Ziegenhain sast durchaus) die auf diesen Tag bei dem Abendläuten das Gebet in den Häusern und auf dem Felde, unter alsbaldiger Einstellung der Arbeit, verrichtet wurde. S. Glocks.

Melligemmelister, bie alte, und, wie es scheint, vor ber Reformation in ganz hessen übliche Bezeichnung ber Berwalter und Rechner bes Kirchenvermögens, sonst auch Baumeister, Juraten, Rirchenvermünder u. bgl., jett im protestantischen hessen Kastenmeister genannt. Rur in Schmalkalben dauert die alte Benennung, wenn gleich in sehr beschränkter Weise, noch jetzt sort: Heiligenmeister sind dort namentlich diesenigen Kirchenbener, welche den Klingelsbeutel herumtragen. Die Rechnung des Kirchenvermögens wird übrigens dort noch jetzt im gemeinen Leben nicht Kirchenverchnung, sondern heiligenrechnung genannt. "Vudo moigon die heiligenmeister adir vormunde der kirchen soilichen biertsoppen der kirchen zum besten virliben — doch mit soilichem vnderscheide,

Haly chouse

daz die heiligenmeister vad vormande adir wer des zu schigken hait, alle jar eyme vnserm Ampiman - rechenschaft thun sollen". Ungebruckte Urkunde bes (letten) Grafen Robann von Riegenbain vom Donnerstag nach Bfingiten 1443. Und fo febr oft.

heillang adj., fast nur in ber febr gebrauchlichen Formel vorfommenb : "ben ganzen heillangen Tag hindurch", um die lange Dauer des Wartens, einer für kurz gehaltenen aber lange Zeit in Anspruch nehmenden Arbeit u. dgl. zu bezeichnen. Das Wort will wol ohne Frage den Tag ursprünglich in frommer Weise: "ein Tag welcher lang zum Heile ist", bezeichnen; indes besagt die Formel jest fast das Gegenteil. Anderwärts, mitunter in Oberhessen schon, braucht man gwar biefelbe Formel, aber allein mit bem Worte beil ober hal ("ben heilen Tag burch"), welches man als heil, ganz, völlig, unabgebrochen, versteht; Schmibt Westerw. 3b. S. 71. Bgl. Brem. WB. 2, 615. Richen S. 91. Wöglich, baß sich an biefes heillang auch bas fast seltsame halanc, hallane

anfologe (f. b.).

Bal. Reitschr. f. beff. Weld. u. Lanbest. 4. 73.

Heim gefpr. Hem neutr., Die Beimat. In gang Beffen Die üblichfte Begeichnung; nach heme gen, hemen gen, na heme gan, nach Saufe gehen.

Heimed, Hemed neutr., Heimat, neben Hem gebrauchlich. "Er hette noch eine weil nach Cassel, nehmlich von seinem heimath" Marburger Crim. Proc. Mcten von 1658.

heim läuten, bezeichnet bie bin und wieber g. B. in Jesberg übliche Sitte, bie Glode anzugiehen, fo wie jemand im Orte gestorben ift, und ber Afarrer bic

beshalbige Unzeige erhalten bat.

heim leuchten. febr übliche Rormel für: abführen, ablaufen lagen, febr nachbrudlich zurudweisen; "bem habe ich beim geleuchtet, ber tommt mir nicht wieber". Ihren Urfprung hat biefe RebenBart in ber alten Gitte belagerter Orte. bei bem unverrichteter Sache erfolgenben Abzuge ber Belagerer Strobwifche und Radeln auf ben Mauern anzugunden, bamit man boch auch die Ubziehenden feben moge und biefe ben Weg finden konnten; - alfo eine ber gewöhnlichen bezeichnenden Berhöhnungen, in benen bas beutsche Bolt von jeher ftart gewesen ift. S. Lauge jum Jahr 1232, ben Abjug bes Canbgrafen Bermann von Thuringen von Friglar betreffend, und baber Faldenheiner Stabte und Stifter 1, 69.

heimen in ber Rebensart: hausen und heimen, in bas haus aufnehmen und Beimat, fichere Statte gewähren. "wer en (ben Beachteten) dor noch (nach ausgesprochener Acht) hoset ader houmet, dy ist eyn der selbin achte". Statuta Eschenwegensia S. 4 (Ausg. v. Röstell 1854 im Brorectorats-Brogramm).

Heimteufel, Kobold, ein etwas zahmerer Teufel, Hausgeist, ber sich auch als Diener verwenden ließ: "ein Heimteuffel ober Koboldt" (L. Hermann) Des Füternden Uebersetzung von Torquemadas Hegamereon 1652 S. 322.

Heimtreiber msc., fcherzhafte allgemein übliche Bezeichnung eines biden fcweren Stockes, Prügels, mit bem man jemanben "heim treibt", b. h. ihn burchprügelt, so baß er flieben muß. Schmeller 2, 193.

Heimblirger mec., Borftand eines Dorfes, Dorfrichter, ein auch in Beffen ehebem vorfommenbe Amtebezeichnung, welche neben ber Benennung Grebe hergieng, und fich fprichwörtlich, gleichsam fpottweise — für eine Berson, Die fich ber Angelegenheiten Anberer annimmt und bafür eine gewiffe Auctorität in Anspruch nimmt - bis auf bie neueste Beit erhalten hat. In ben hefflichen Beistumern ericeint ber Beimburger ju Großen-Bursla und Bolfershaufen

(Grimm Weist. 3, 324—325), so wie zu Korbach (ebbs. S. 328); in letterem Gericht war ber heimbürger berechtigt, im Gerichte über Schaben und Schulb bis zu bem Betrage von fünf Schillingen zu richten (höhere Strafen giengen an bie v. Benhausen und v. Lilienberg). Im Amt Landeck sinden sich heimbürger bis zum Ende des 16. Jarhunderts, im Amt Wetter bis in das 17. Jarhundert. Es scheint, als ob in bem letztgenannten Amte Heimbürger die ursprüngliche, Grebe die moderne, weniger geläusige Bezeichnung des Ortsvorstandes gewesen sei, denn in einem Verhörprotosoll der Gemeindsmänner zu Treisbach aus bem Jahr 1609 kommt heimbürger in zwanzig Aussagen acht und zwanzig mal, Grebe in nur vier Aussagen fünsmal vor.

Bgl. Eftor teutsche Rechtsgelabribeit 1, S. 441. Beitschr. f. beff. Befc.

u. Landest. 4, 70.

Ineunt, aus hlunt, biese Nacht. Dieses Wort ist noch üblich in ber Obergrafschaft Hanau, im Schmalkalbischen, an ber Schwalm, wo man jedoch hengt spricht, und in Oberhessen, wo gewöhnlich das u (nie auch in andern Wörtern) halb unterdrückt und kes't gesprochen, unter heint (hei't) aber nur die vergangene Nacht, nicht die kommende verstanden wird; setzere wird durch sekeier (f. d.) bezeichnet.

heint (hengt) Abend, heint (hengt) Nacht.

es hat hei't weiss geschneit, batt ich vor eim Jahr gefreit,

war ich jetzt ein junges Weib. Dberheffischer Mabchenreim.

Der Artikel kengt Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 75 ist hiernach zu berichtigen.

Heinz, bekannte Abkurzung bes Ramens Heinrich, wird im Bolksmunde als Bezeichnung bes Mannchens mehrerer Thiere gebraucht. Im Schmalkalbischen heißt Heinz ber Kater; im Haungrund, und auch anderwärts, wird mit Heinz nicht bloß das Männchen ber Katen, sondern auch der Hafen, Kaninchen, Wiesel und anderer kleiner Säugethiere bezeichnet. Wol ohne Zweisel ist aus dieser Bolksbezeichnung der Name Heinzo für den Kater in den Reinre Bos und in den Froschmeuseler aufgenommen worden. Auch ist heinz ein Spottname der Köze (f. d.). Bgl. Henkel.

nung bes zwerghaften Erbelben, gewöhnlich Bichtelmannchen genannt (f. b.);

im Rulbaifden und einzeln in Oberheffen.

2) bie Benennung ber Mehlbeere, ber Frucht bes Crataegus oxyacantha,

im Kuldaischen.

ber Hatipfedem plur., foll an ber obern Werra (Frieba) bie Benennung ber Hagebutten, hambutten fein; allerbings ift in ber ersten halfte bes Wortes bas alte kiuf, rubus, noch zu erkennen, aber was ist foden (ober fooden)?

Bgl. Hiefe.

Ineliseln adj., auch hesch gesprochen, heiser. In Riederhessen am üblichsten, wiewol hier neben heisch auch grammelig (f. b.) gebräuchlich ist, welcher Ausbruck sogar das Uebergewicht über heisch hat. raucus, keesck Diutiska 2, 228.

Heisch neutr., auch Hesch gesprochen, bie Beiferteit.

bers im Amt Reuhof ublich, wo haschen gesprochen wird). "Als bas Magben ihr (Comparentin) ein newjahr geheischen Marburger Begenproceffacten v. 1658.

In elseem, 1) wie gemeinhochteutsch: befehlen; letteres Wort war völlig unublich. "bum Dienft beißen; anheißen" waren Ausbrude, welche bas Beftellen ber ju perfonlichen (namentlich Sand-) Dienften Berpflichteten gur Leiftung ber betreffenben Dienste bezeichneten. Diefes Anbeißen wurde auf ben Domanen und Ebelhofen von ben Bohmannern (f. Sofmann) bewirft.

2) wie gemeinhochdeutsch: genannt werden, sich nennen; meist in unpersfönlicher Construction: "wie heißt bich? es heißt mich Johannes". Dur in ber neuesten Zeit findet sich bin und wieder auch die gemeinhochdeutsche Conftruction : wie beikelt bu? ich beiße D. Diefes Beigen aber bezieht fich noch heute allein auf ben Taufnamen; ber Buname wird ausschlieglich burch fich fcreiben eingeführt: "es heißt mich Johannes, aber ich schreibe mich Schmibt". Der eigentliche, wefentliche Rame ift bem Bolte ber Taufname, wahrend ber Buname nur gleichsam eine jufallige Bugabe mar, welcher Bielen bis in ben Anfang bes 17. Jarhunberts, wie jalreiche Protofolle aus jener Beit ausweisen, auch in ber That fur entbehrlich galt.

heisst das, eine bei bem Bolfe, wenn es jusammenhangend ju reben genotigt ift, befonders in unwilliger, polternder Rebe haufig (oft in lacherlicher Beife gehauft) vortommenbe Formel. Sie ift nicht gang fo finnlos, wie bie Stubenmenichen au bohnen vflegen, vielmehr bebeutet fie bem Bolle: wol gemertt,

Melster mec., junger Balbbaum, vorzüglich jedoch nur Buche; auch wol Balbbaum überhaupt. Zuweilen in abundanter Composition: Buchenbeifter. In gang Beffen ift bieß ausschließlich nieberbeutsche, ber oberbeutschen Sprache völlig frembe Bort fehr üblich. In ben heffischen Forstregistern bes 16. u. 17. 3h. fomt Beister ftets fur Buche, nie fur Eiche, fehr haufig vor, theils einfach, theile ale Buchenheister. "vi alb Commer Rofer fin Raufchenberg] vor 1 geringen burren Buchen Beiftern". Raufchenberger Forstregister v. 1585. "ij buchen, burre beifter" ebbf. "Wo fie zwischen zwen enge beis fammen ftebende Baume ober beifter tommen mogen". Des Ruternben (Lanbgraf hermanns) leberfetung von Torquemadas Bexamereon. S. 588. Beruhmt find in Beffen bie neun Beifter auf bem Rellerwald, nicht weit unterhalb bes muften Gartens auf bem Nordwestabhang im Tobenhaufer Forft bes Rlofters Haina; neun Buchen vom stärtsten Buchse find mit den Burzeln zusammen-gewachsen und trennen sich erst in der Höhe von etwa 6 Fuß. Nachdem schon seit 1820 successive drei derfelben vom Sturme gebrochen worden waren, warf ber Orfan bes 18. Juli 1841 bie vierte nieber, fo bag jest nur noch funf Beifter fteben, von ben vier übrigen bie Rumpfe.

Frifch bringt 1, 439 und 2, 66 bas Wort aus ber Julicifchen Boliceiordnung bei; Strobtmann Id. Osn. hat S. 86: Befter, ein junger Baum, sonberlich Buche; boch beweisen die folgenden Composita Rabehester, Suphester, Rafehester, bag bas Wort in Westfalen auch einen Baum (Buchbaum) überhaupt bezeichnet. In Bieglere Idiot. Ditmarsicum (bei Richen Id. Hamb. S. 412) findet fich: "Befter, ein junger Baum. Bird fonberlich von Gich-Baumen gebraucht". Schottel Haubispr. S. 1335: Heister, junger Baum. Brem. WB. 2, 626 (Cichbaum und Buchbaum). Schambach Gött. Grub. Jb. 1858

S. 77.

Wenn, wie warscheinlich ist, heis Wald bebeutet, so ift heister = heistriu, Walbbaum. Wie dieses heis (hais) zu goth. hais (λαμπάς) ober zu kaists sich verhalte, bleibt noch zu ermitteln.

Heistingenheim, ber Mame eines Dorfes in Oberheffen, welcher in biefer Form in ben Traditiones Fuldenses bes Donche Cherhard c. 1 no. 57 (Schannat Corp. trad. Fuld. S. 283. Dronke Traditiones et Antiquitates Fuldenses 1844. 4. S. 41 No. 149. Ugl. Wend 2, 435) vortommt, 1198 Heistencheim, 1377 Heistinkeym, 1506 Heistehain, 1613. Heissigheim, 1693 Hessigkem, jest Hessigkem geschrieben und gesprochen wird. Diesem Namen liegt ein sehr alter und außerst selten vorsommender Mannsname: Haisting, Heistinc, zum Grunde\*), welcher vielleicht in der bei dem Monch Eberhard vorsommenden Form schwach ist (Heistingo statt Heisting) und im Plural steht. Haisting bedeutet vir violentus, von haist, welches in den Legg. Alam. in der Formel haistera handi, alahaistera handi (manu violenta), im Gothsschward usbaiets (voregny belg, arm), sodann aber im Angelsächssischen als haest (ardens) Caedmon 84, 11, 146, 2. Beov. 2669, und ahd. einmal in einer adverbialen Form heistigo Otfrid 3, 13, 6 vorsommt. Bal. Grimm Gramm. 1\*, 103. 359.

Heite msc., Hete (meist gesprochen Heide, Hede), Bater. Es ist bieß bie alte, neben Gueun und vor biesem Worte üblich gewesene, Bencnnung bes Baters in ganz Heffen. Jest ist bas Wort noch üblich in ten nordwestlichen Theilen von Oberheffen (Wolmar), an ber Schwalm, an ber untern Eber (Fristar, Gubensberg), und an ber Berra (Gichwege, Jeftabt), fo wie (neben Teile) im Schaumburgifchen. Außer Beffen ift es jeboch nirgenbe aufzufinden ale im Friefifchen (Haita, Ajita). "Est autem Hatto seu Haetto idem quod Vater. Unde adhuc in Hassia appellant patres suos Hatto. A italico seu E crasso et diphthongato; et credo, Chattos quos nunc Hessos vocamus, prisco vocabulo Hattos id est patres, et Hattiam patriam appellatam esse" (M. Luther) Aliquot Nomina propria Germanorum ad priscam Etymologiam restituta. 1537. 4. Aiija. (S. ben Abbruck biefer Schrift (Luthers?) in ben Beitragen jur eritifchen hiftorie ber beutichen Sprache 19, 451-479, wo biefe Stelle fich S. 452-453 finbet. "Sufchchen, Bufchden, bie ift bein Beibe" lautet in ber urfprunglichen Form ber Auruf bes einen Rurbis fur ein Bferbe-Gi auf bem Rnulltopfchen ausbrutenben Burgermeifters von Schwarzenborn an ben Safen, welcher burch ben entrollenben Rurbis aufgeschredt, bavonlauft und von bem Burgermeifter fur bas von ihm ausgebrutete Pferbeben gehalten wird.

"Jo wan ma hi bi verzehlen fill Aehres (ber Heffen Kursten-Kinber) Hentes groffe Thoten So schwägeme fin Lawe nit still".

S. Aller Redbelichen Beffen-Renger Berzeliche Freude. Gifenach 1731. 4. (Reime auf die Ankunft bes Canbgr. Friedrich R. v. Schweben in Beffen; auch abge-bruckt Hersfelber Intell. Bl. 1832. No. 9. 25. Febr.).

Ellerhede, Ellerheite, Großvater. "Db fie nicht zu bem mabigen gesagt, Es wehre ihr Eller hete, es solte schweigen". Begiesborfer Protofoll von 1673. "Es were ihr Ellerheite" ebbs. In bemselben Protofoll fommt aber auch Genenn und Ellergenenn vor.

Allerhalenberg, Großvaterberg, nach J. Grimms Ausführung in ber Beitschr. f. heff. Gesch. und Lanbestunde 2, 139—142; bei Iba.

Ellerheitenhof, Garten bei Widenrobe.

Kirchenheite, Rirchenaltefter; Berragegenb.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Geschichte u. Lanbest. 4, 73-74.

Effet neutr., Spreu; ber in Oberheffen ausschließlich geltenbe, schon von Eftor 3, 1410 angeführte Rame für palea, mahrend Spreu und Rab fast ganglich unbekannt sind. In ben oberhessischen Rentereirechnungen aus ber Mitte

<sup>\*)</sup> hans haiftung hieß ber Burgermeister von Poni, welcher 1561 ben Naums burger Abschied unterzeichnet hat. S. ben Burtemberger Gründlichen Bericht gegen bas Staffortische Buch 1601. 4. S. 4.

bes 16. bis jur Mitte bes 17. Jarhunderts erscheint regelmäßig "Innahme helbt (auch hoelt) und gepeul", nach Saden, mitunter auch nach Maltern gemeßen. Nur einmal habe ich die irrtumliche Bezeichnung "hoelt und faab" getroffen. (Wetter 1600). Das Wort ist eine durch d vermittelte Neutralbildung bes abd. belawa, mhd. belwe, palea, und scheint außer Oberhessen nirgents in Deutschsland vorzusommen.

S. Beitschrift f. heff. Gefc. und Lanbest. 4, 74-75.

Helfegelder nannte man eine Sportel ber Beamten, welche ihnen zufam, wenn fie zur Eintreibung liquiber Schulben Silfe leiften mußten; biefelben betrugen vom Gulben einen Albus. S. Ropp Gerichtsverfaßung, 2r ober praft. Theil S. 94 f. und bie baselbst angeführten hefsischen Berordnungen.

well. Es foll in Deffen (wo?) bas Wort hell, b. i. haele, glatt, vorhanden fein. Wiewol die Richtigstellung bieser Angabe mir nicht hat gelingen wollen, so finde ich sie boch nicht gerade unwarscheinlich, weil gehell, glatt, bei Sans Stade vortommt (Weltbuch 1567 fol. 2 Bl. 53b): "benn die mittelste Platte hatten sie mit dem Schieber eines gehellen Steins, welche sie viel brauchen zum Scheren, gemacht".

Berge. "bas Hell neutr. und som., ziemlich häusig vorsommender Name hessischer Berge. "bas Helle" (schon 1443) bei Frizlar; die Ohelle auf der breiten Strut; sotann am Burgwald: "das (die) Sternhell", "Sturmhell", "Burghell", "Kturmhell", "Burghell", "Kickhell", jett Rizel (bei Goßselden), "die Gerichsthelle" (auch Geiershelle), Namen, welche schon 1550 vorhanden waren, und großenteils noch jett vorhanden sind. Sodann gibt es einen über den ganzen Rücken des Kellerwaldes hinlaufenden Dellweg, deszleichen einen Hellweg auf der Höhe zwischen Oberlistingen und Weiteningen, nach Ersen hin, einen andern Hellweg bei Rommerode am Weisner, auch einen über jenes Helle bei Frizlar sührenden Hellweg (zwischen Geismar und Hadamar). Warscheinlich bedeuten jene Namen nichts anderes, als in alter Zeit ganz oder zum Theil entwaldete Höhen (die übrigens später, wie die Sternhelle, wieder mit Wald bewuchsen), der Hellweg aber sichtlich einen durch den dichten Urwald gehauenen lichten, hellen Weg.

mellis, gesprochen kolch (Amt Schönstein und weiter) und kolk (Haungrund u. w.), erlecht, welf, burr, schlecht genährt, unvolltommen ausgebildet. "er war ganz helf", ganz abgemattet vor hite und Durst; "das Korn hat einen helchen Kern", einen unausgebildeten, magern, mehllosen Kern; "die Gans ist noch helch" b. i. nicht gemästet, burr. Bgl. "höllig sein, Durst haben", in der Grafschaft Hohenstein, Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 116.

Es ist, wie auch schon in der Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 72 von mir erinnert wurde, dieses schon mhb. und in den meisten deutschen Dialecten, gemeinhochdeutsch wenigstens in dem Berbum behelligen vorhandene Wort hellig (Frisch 1, 441. Müller mhb. WB. 1, 660. Brem. BB. 2, 619. Schmeller 2, 172. Abelung 1, 813) wol ohne Zweifel an das Wort hal (ursprünglich gewis hal), durre, trocken, anzulehnen. S. hal.

helich, helig, im Haungrunde, mit ber Bedeutung flaglich, jammerlich, ift wol ohne Zweifel baffelbe Wort.

Inellig adv., eine verstärkenbe abverbiale Wortbilbung, welche im Fulbaisschen neben fillig (f. b.) sehr gebrauchlich ift: hellig schoen, ganz besonders, ausgezeichnet schön. Bielleicht ift bas Wort eine Entstellung von heilig. Im übrigen helsen sagt man auch: heil froh, gar fehr froh.

Wieberum aber eine Entstellung von bellig fcheint ju fein

Inellendig, hälländig, welches Wort im Schmalfalbischen genau so gebraucht wird, wie hellig im Fulbaischen. Die gebilbeten Schmalfalber meinen jeboch, es solle bieses bellendig ein Spyokoristikon von höllisch sein, welches bekanntlich sehr allgemein als abverbiale Verstärkung gebraucht wird. Ganz uns warscheinlich ist diese Meinung nicht, und ließe sich möglicher Weise wol auch das fuldaische hellig in diesem Sinne deuten.

hellwahls foll in ber Gegend von Frankenberg üblich fein und ben Sinn haben: ausbrucklich, express.

Heltag msc., auch Heltag, Heltac, Festtag; zusammengezogen aus Heligtag, heiliger Tag. Allgemein üblich in Mittelhessen westlich von der Fulda, im Fuldauschen und Schmalkaldischen, wo man "Festtag" nicht gebraucht, auch meist nicht kennt.

hengern, frankeln. Uebliche Bezeichnung in Oberheffen; auch wird biefes Wort, wenn von ober zu Rindern gerebet wird, beminuiert in hengerchen: "bu hengercheft ja, mußt bu benn so hengerchen?"

Henkel, bie in hessischen Familiennamen außerst hausige beminutive Berturgung bes Namens Heinrich, wird in Oberhessen, jumal im nördlichen (um ben Christenberg, in Roba u. a. D.) völlig appellativisch für Kater gebraucht, wie anderwärts bie parallele Berturgung Heinze (f. b.).

**Hemnike** gleichfalls eine Deminution von heinrich, war in ben an Westfalen angrenzenden heffischen Landestheilen einer der Guphemismen für den Wolf, welchen die Schäfer bei seinem rechten Namen zu nennen sich scheucten. S. Rirchhof Wendunmut 1602 S. 375.

Bgl. Beitichr. f. heff. Beich. u. 8R. 4, 75.

Elemm msc., ein alberner Menich, ichmabenbe, fehr übliche oberheffische Bezeichnung. Efter t. Rechtsg. 3, 1411.

Alleppe fem., in ben westfälischen Bezirken Hépe, mitunter (um Kassel) auch Hewwe gesprochen, Sichel, Hippe. Das Wort ist in Niederhessen nur in ben nördlichen Gegenden gebräuchlich, sindet sich aber einzeln bis in das Hersefelbische (Rohrbach) und Ziegenhalnische herauf; in Oberhessen ist es unbekannt. "Geben ihnen Messer vnd Hepen für Mandiokenmehl". Hans Staden Reisesbeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2 Bl. 422).

**Heppe. Hippe** sem., Name ber Ziege, meist als Lock- und Schmeichelswort. Im Amt Schönstein, bei Haina, in und um Frankenau bis weiter in bas Sauersand hinein fast ausschließlich gebräuchlich. Das Deminutiv Heppel und Hebbel sem. ist neben Hieze und Hetz im Schmaskalbischen und Fuldaischen üblich (f. Hitz).

Hippen fem. heißt an ber Diemel bas Ziegenlamm.

EHerbetk mecht msc., Sagestolz. Im Fulbaischen und in Oberheffen (Eft or t. Rechtsg. 3, 1411) wiewol in letztgenannter Gegend jest nur noch außerst selten vortommenb.

Herd neutr., Flachsstengel. Im haungrund und Umgegend. S. Hero Here fem. (gesprochen herre), Flachstengel, vorzugsweise der schon gestoßete (die Faser besselben), doch auch von den noch im Acer stehenden Flachstengeln sehr üblich; sehr oft in abundanter Composition: Flachshere. In ganz hessen sehr üblich, besonders in Riederhessen. Eben so in Baiern:

Schmeller 2, 228. Das Wort ift, gleich herdun, stuppa (Dronte Fulbaer Gloffen 1842 S. 15) aus bem alten Namen bes Flachfes, haru, har, gebilbet, und awar entweber birect, fo bag es urfprunglich barja (harvja) gelautet hat, ober fo, bag aus einem urfprunglichen Abjectivum (harvoins) horin, lininus, ein Substantivum barin, nachher hari gebildet worben ift (wie manageins, manakin, monaki, menege). Diefer alte Rame bes Flachfes, in Baiern und fonft in Oberbeutschland volleublich, ift in Beffen völlig unbefannt, bagegen ift bie gegenwartige Ableitung, in befchranfteren Rreigen guch bie Ableitungen Bert, Barfel (m. f.) und Bebe (herda), in Beffen in Uebung.

Bielleicht, ja warfcheinlich, ift fogar unfer bere ibentifch mit bem alten herda : im haungrund namlich ift herd (hart) neutr. ber Flachestengel, vorzugeweise jedoch ber Baft besselben (f. vorher). Eben so in Schlefien: herde fem. bie Flachsstaube. Frommonn Munbarten 4, 172.

Im Lippischen ift berl, barl, ber Rlachestengel. Frommann Munbarten 6, 211.

Hermen msc. (Herme), Ziegenbod, als Lodwort und Schmeichelwort. Sehr üblich. Es ift biefe Benennung bes Biegenboches alt, befantlich im Reinete Bos und barauf im Froschmaufeler angewenbet. Bermen Stugbod, fcberghaftes Aneinanberftogen ber Stirnen, befannter Scherg, ber mit ben fleinften Rinbern und von ihnen gemacht wirb. Steifer Bermen, fceltenbe Bezeich nung eines fich unbehulflich anftellenden Rnaben. Bgl. Beigand Int. Bl. f. b. Brov. Oberheffen 1846 No. 61.

Hermelchen, alberne, fich finbifch, lappisch anstellenbe Berfon; halb icherg-hafte Benennung. Warscheinlich gehört bieses Wort hierher, wenn gleich ein völlig gleichlautenbes niederbeutsches Wort vorhanden ift, welches in eine gang

andere Begriffe- und Sprachregion gebort: harmelken, grillus.

Herr ift an ber Schwalm bie ausschließliche Bezeichnung bes Sausherrn, nicht allein von Seiten bes Befindes, fonbern auch ber eigenen Battin, in fo fern biefelbe von ihm rebet, welches niemals anders, als burch bie Formel "ins (unfer) herr" geschieht. 3m Fulbaifchen, namenllich im Rreife Bunfeld, ift herr, wie im gangen tatholifchen Subbeutschland, bie eben fo ausschließliche Bezeichnung bes Pfarrers.

Herrche (Schwarzenfel8), Herle (Schmalfalben), ber Großvater (vgl.

herrlich wird in Oberheffen oft in bem Sinne von vergnügt,

fröhlich gebraucht: "mer fein ba gang herlich gewese".

Herscheklas msc., an ber Werra (Walbfappel) und im Schmals falbifchen bie Benennung bes Niflasbifchofs, bann auch eines Bopanges überhaupt. Das "Herscho" wird verstanden als gebieterisch, herrifch, ftreng.

Herzbendel msc. (Herzbennel), Bruft, Bruftbein. "Ich will bich folagen, bag bir ber Bergbennel fracht". Ueberall in Beffen, am ublichften in Oberheffen und an ber Schwalm. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1411.

Hesling neutr., Benennung bis jungen Schweins, Fertels, welches etwa vom zweiten bis zum fechften Monate feines Lebens fo bezeichnet zu werben pflegt. In ber Diemelgegend, anderwarts unbefannt.

Hespe fem., Thurangel, Rlammer. In Rieberheffen bie üblichfte Be-Beichnung. Saufig wird indes biefes Wort auch allgemein, von festen Berbindungs-ftuden (festen Nabten u. bgl.) gebraucht: "er riß mich, bag ber Rod mir aus allen Befpen gieng"; "Junge, beine Bofen find ja aus allen Befpen". Much

figürlich: "es geht aus allen Helpen", alle Ordnung, alle feste Berbindung unter bisher Zusammengehörigen, lost sich auf, es tritt Anarchie ein. Altsächs. cosp, nl. gaspa, fibula.

S. Frisch und Abelung unter Bafpe.

Flessen. Daß das Bolf ber Heffen von den Katten abstamme, wird seine Richtigkeit haben, daß der Name Hessi en aber von Catti, Chatti abzuleiten sei, muß ich bestimt verneinen. Der Name erscheint zuerst unter Bonisacius, und zwar meistens in der Form Hessi (Anal. Lauriss. 3. 3. 746 bei Pertz, geschrieben erst 818), seltner Hassi (ebbs. 3. 3. 774); sodann Hessis (Anal. Fuld. 3. 3. 779, geschrieben 838) und Hessiones (ebbs., Bariante des Cod. 3. des 11. Jarh.). Das ss in dem Namen steht urkundlich unzweiselhaft sest, und zwar zu einer Zeit, in welcher eine Abschwächung des zi in ss durch kein einziges sicheres Beispiel nachzuweisen ist. Im Gegenteil haben die Ann. Bertin. zum Jahr 839 noch den Namen Chattuarii, welcher in seinem Haupttheil nach allgemeinem Einverständniss mit dem Namen Chatti identisch ist, in der Form Istoarii, die Anal. Fuld. zum J. 715 als Hazzoarii, beide Male dicht neben dem Namen Hessii, Hessiones. Hiernach ist, wenn wir nicht das ganze, urkundlich sesten derschältnis zwischen t. zz und ss gewalt vallige sprachtiche Unmöglichseit. Ja man darf weiter fragen, ob das E in Hessi ender Gei? Hessi komt zu einer Zeit vor, in welcher der Umsaut kaum begonnen hatte auszutauchen, und des Wort wird bekanntlich mit tiesem e (sast wie Hassi das gegen ist die seltnere Form. Wir würden hiermit auf den Nannsnamen Hösso (ursprünglich Hissa) gelangen, und der Bermutung Raum geben müßen, es seien die Hessisch mur ein Zweig der Katten gewesen, welcher als solcher einen patronnmischen Kamen (wie Welse) geführt haben möge.

Bei ben Zigeunern heißt Seffen Dschowsjanidikkotemm, Gegenland, von dschowsjani, hege und temm, Land; biefen Misverstand wollte 1839 ein obscurer Wintelschriftsteller als ben wahren Sinn bes Ramens Heffen geltend machen, und fürzlich (1865) hat ber an etymologischer Berrücktheit leibende Prosessor Bictor Jacobi ein, bes Irrenhauses volltommen wurdiges Schriftchen veröffents licht: "Die blinden Hessen", worin er ben Namen von kaksa, poples, ableitet,

weil - Werra und Rulba eine haben bilben!!!

Die schwache Declinationsform theilt bas Wort Hesse mit bem Namen Franke, Schwabe, Sachse; ift es von Hesso abzuleiten, so wird es von Anfang

an ber fcmachen Form zugehörig gemefen fein.

Der Familienname Seffe ift auch im Lanbe nicht felten; bas altefte Borkommen beffelben wird fich in bem alten ablichen Gefchlecht ber Heffe zu Wichborf finden — übrigens einem Dorfe, welches in bem alteften Ratten= und Heffensit belegen ist; — es ist baffelbe zwischen 1594—1631 ausgestorben.

Blinde Beffen f. blind. Bie? wenn Hesei urfprunglich Sunde bedeutet

hatte? Was ist eigentlich Hesshunde, bie nie als Hethunde erscheinen?

Heucher msc. ift im Hanquischen bie Benennung ber (fleineren) marmornen Spielfugeln ber Rinder, anderwarts Schofer, Marbel, Klider (f. biefe Wörter) genannt. Bgl. Hacker.

Ineuer (entstanden aus ben im Instrumentalcasus stehenden Wörtern bin jaru), in diesem Jahre, ist nur in der Obergrafschaft Hanau, und hier fast nur im Amte Schwarzensels, volksüblich, anderwärts völlig unverständlich.

Eleuer fem., war im fachfifden und westfällichen heffen bie Benennung

ber Fruchtzinfen, fo lange biefelben bestanben, aber auch nur fur biefe Abgabe, nicht fur Pachtgelb ober Bachtgins, mare berfelbe auch jum Theil in Betreibe bedungen gewesen. Im übrigen Beffen ungebrauchlich und unverftanben.

Heulochse m.. in ber Schmalfalber Anabenwelt ber gebrauchliche Rame bes Brunnenfreifiels.

Heuchs, febr übliches Scheltwort, um einen recht bummen Menichen. ober einen Solchen, welcher fich eine recht grobe Ungeschicktheit, Unwigenheit, bat au Schulden tommen lagen, au bezeichnen.

Bal. Stoppelkalb.

heuzen, bumpfig, nach Schimmel und Mober riechen und schmeden, bon bem Getreibe gebraucht. Oberheffen; Eft or t. Rechtsgel. 3, 1411. Der Rammermeifter Philipp Chelius ju Marburg verlangte im Jahr 1599 "200 Malter Baffer an reiner trudener, ond feiner bortechtigen angangenen ober beubenben, fonbern gur Boiffhaltung bienlichen Krucht".

Hexenmilch fem., Buphorbia cyperissias. Die nur auf Ralfboben, gumal Rauhfalt, ericheinende Pflanze tommt in beffen nur in ben öftlichen Begirten, wo die Raltformation ftarter entwickelt ift, haufig vor. Der Rame Begenmilch für dieselbe ift am gangbarften im Schmalkalbischen; anberwarts findet fich auch ber gewöhnliche Name Wolfsmilch.

**Hibbe** sem., auch Hiwwe, Hebbe, Hewwe gesprochen, Granne ber Getreibeahren. Ein vorzugeweife nur in Dieberheffen, aber bier auch ausschließlich gebrauchtes Wort. Im Fulbaischen (Haungrund) gilt Habe (f. b.), welches wol nur eine Bariation von Hibbe ift. Da hin und wieber ftatt Hibbe auch Hibe, Hipe gesprochen wirb, jo liegt es nabe, biefes Wort ale ursprunglich ibentifc mit Hiefe (f. b.) in ber Bebeutung Dorn, Stachel, ju fagen, wenn gleich biufo aunachft ben Dornftrauch, nicht ben Dorn, bezeichnet.

Man unterscheibet in Rieberheffen ben Hibbenwaisz von bem tahlen Baig

(Weizen), Gerfte mit langen Hiwwen von Gerfte mit furgen Hiwwen.

Agl. Zeitschr. f. beff. Befch. u. Lanbest. 4, 75.

Inichelm, hell auflachen, wiehernb lachen; auch von bem Wiehern ber Pferbe gebraucht. Ziemlich überall üblich. Schmibt Westerw. 3b. S. 72.

Hiefe, Hahiefe (b. i. Haghiefe) fem , Frucht bes wilben Rofenftrauche, Sanbutte. Letterer Ausbrud ift nirgends in Beffen im wirklichen Gebrauche bes Boltes, bin und wieber bemfelben vollig unverftanblich. Dagegen bat bie aus bem abb. hiufa, altf. hiop, rubus, entftanbene Bezeichnung Hiefe bie mannigfaltigften, jum Theil argften Entftellungen erfaren. Der Ausbrud Hiele, Habielo findet fich im norblichen Dieberheffen, namentlich in ber Umgegend von Raffel; in ber Braffchaft Biegenhain und in Oberheffen heißt bie Biefe Haneife, Haneifel und Hanuffel; im Auldaifchen Handpp; an ber obern Werra Heipfode; im Schmalfalbifden Hicke und Huhicke.

Bgl. Zeitschrift f. beff. Befc. u. CR. 4, 75.

Hicke f., Haghicke (gesprochen Hahicke), Benennung ber Frucht bes wilben Rosenstrauches, ber Sagbutte (Sanbutte) im Schmaltalbifchen. Wol nur eine ber erbarmungelofen Entftellungen ber Sprache im fcmaltalbifchen Munbe, statt Haghiese.

S. Hiefe.

hickeln, etwas hinten; man bezeichnet bamit theils bas leichte, nur

wenig merkliche hinken, theils auch bas Ungestalte bes hinkens, und in biesem Falle ist bickeln ein Spottwort, während hippeln (s. b.) mehr ein Scherzwort ist. In ganz Hessen sehr üblich; in den niederdeutschen Gegenden spricht man bückeln.

Hileh, auch Ilch msc., bie Cheberebung, abb. bileich. Eftor t. Rechteg. 3, 1411-1412 hat biefes in Oberheffen noch jest vorhandene Wort, indes fceint es icon gu feiner Beit, wiewol er noch bas charafteriftifche, jest nicht mehr vorhandene Bort Ilchthum beifugt, im Absterben b. b. in bem Uebergang in ein Disverftandnis begriffen gewesen zu fein, welchem es gegenwartig fast gang zu verfallen icheint. Ja es ist möglich, baß bieses Disverstandnis ichon am Anfange bes 16. Jarhunberts sich einzuschleichen angefangen hat. Man perstand die Silbe Hi, richtiger Hi (noch in Beirat porhanden) nicht mehr, noch weniger bas Substantivum leich. Die erstere Silbe fleibete man in bas verftanblichere, nachgerabe ungefahr gleichbebeutenb geworbene Be (Che), bie zweite in bie Abjectivendung lich um [freilich urfprunglich jenem leich jugeborig] und fo entstand bas masculinische Substantivum Chelich in obiger Bedeutung: Cheberebung, Ehecontract. Diefes Bort Eelich finbet fich, falls es nicht einem mobernifierenden Abschreiber seinen Ursprung verbankt, icon bei Bigand Gerftenberger (Schminke Monim. hass. 2, 534): du ist der eelich gereydo gemacht gewest. Und Eftor felbst bat eben in jenem angeführten Berte mehrmals das Wort Ehelich 1, 333 und fonst. So wird auch jett officiell geschrieben und gesprochen, während der Bauer, zumal aus den entlegenern Dörfern und wenn er unter seines Gleichen ist, noch Hilich, Hilch, Hilch, Ilich, spricht. In der Wormser Reformation 1561 fol. Bl. 138b findet sich noch die vollständige Form binlich & beredung.

Someller 2. 130.

Hiller msc., penis. In gang Beffen fehr übliche, ja bie üblichfte und allgemeinste Bezeichnung. An Scherzen mit biesem Worte, wie mit Zumpo (Zumpt), Zers (Zerssen), welche famtlich gleicher Bebeutung und samtlich zugleich bekannte Familiennamen sind, fehlt es auch in heffen nicht.

Hilpentritselne fem. Bis jum Jahre 1820 ober wenig fpater, und wenigstens feit bem Jahr 1750, vielleicht und warscheinlich früher, spielte tiefes Wort eine Rolle in einem gemiffen Bennalismus ber Schuler bes ber8felber Gomnafiums. Die im Berbfte neu angetommenen Schuler wurden von ben ältern Schülern überrebet, es gebe an ber hinter bem "Aloster" herführenben Stabtmauer und im Stabtgraben Thiere, ben Marbern, Ragen u. bgl. ahnlich, welche Silpentritichen hießen; Diefe wolle man fobalb es buntel geworben, jagen, Die Felle ber Erlegten verfaufen und bon bem Erlos fich gutlich thun. Diejenigen, welche fich anfuhren liegen und mit auf Die Bilpentritichen-Jagb gogen, wurden an einem bitter falten Winterabend mit einem Brugel ober Stein in ber Sand in ichlagfertiger, meift febr unbequemer Stellung bier und ba in ben oben Raumen und Binteln zwifchen ber Stadtmauer und bem "Rlofter", als ben Baffen ber Silpentritichen, um biefelben fofort bei ihrem Ericheinen gu erschlagen, aufgestellt, Die Uebrigen liefen eine Beitlang unter lautem Rufen und Schreien fenseit ber Stadtmauer als angebliche Treiber bin und ber, schlüpften bann weg, und ließen bie Leichtglaubigen fteben und frieren, bis bann fpater allgemeines Bufammenlaufen und lautes Belachter fie entteufchte. Diefe Bilpentritichenjagb wurde baburch unmöglich gemacht, bag bie galreichen unbenutten Durchgange und Wintel hinter bem Gymnafium feit bem Jahr 1822 vergaunt und verbaut wurden.

Daß biefes Jagen ber Bilpentritichen auf irgend einer mythologischen Grundlage beruhe, zeigten schon die Mitteilungen Graters in Jouna und Bermobe 1813 S. 88, wo er unter ben in ber Reichsstadt Hall in Schwaben vorhandenen Ueberresten bes Beibentums "Die Sage von dem Jagen bes Elpen-Drotiche, b. i. Elfenbrofte ober Elfentonige" aufführt, eine Andeutung, Die er, nur fürzer ebbf. 1814 S. 102 wieberholte. Schmidt Schwäb. WB. S. 162, welcher "elpendrötich, tölpentrötich, M. ein ungeschickter Rerl", eben so wie Schmeller 1, 48 "Alberdrutsch, (Almedrutsch, Alpedrutsch, Ölpetrutsch, Drelpetrutsch) Benennung einer albernen ungeschickten Person" hat, führt auch bie Rebensart an: "ben Elpentrotich jagen, einen gum Beften haben", als eine in Burtemberg, nicht blog in Schwäbisch Sall, vorhandene Rebensart. Grimm b. Dhyth. (2) 412 führt ben ersten Theil unseres Wortes in unwidersprechlicher Weise auf die Elben zurud, ben zweiten Theil, und bas Jagen bes Elpendrotiches lagt er S. 883 unerklart; baß die Hilpentritschen in Hersfelb vor. tommen, hat er aus meiner Mitteilung. Run pafft bie Bartembergifche Rebensart bei Schmibt allerbings auf

ben Berefelber Act; aber bie Angeführten pflegten niemals etwa felbft Bilpentritichen genannt zu werben, mas boch nach Schmibt und Schmeller eigentlich batte Statt finden mußen, und ohnebin ift aus Graters Andeutung nicht einmal gang flar, ob ber Elpenbrotich felbst jagt ober gejagt wirb. Es wirb jebenfalls babei bleiben, daß die Bilpentritichenjagd ursprünglich eine mythische Jagd gewesen ift, die Silpentritiche ein mythisches Wesen.

Run aber ift ilmetritsch noch jest auf bem Bogeleberge (Berbftein, Berchenhain, Schotten, Bebern) ber Rame ber wilben Ente. Sollte nicht Bibentrotsch, Hilbentritscho ursprunglich ber Rame eines Bagergeiftes, parallel ben

Schwanjungfrauen, gewesen sein, und fich bann auf flüchtige Waßerthiere, bie Ente, vielleicht auch bie Flußotter (lutra), gurudgezogen haben? Unter bieser Boraussetzung wurde bas Jagen bes Elbendrötsch ober ber Hilpentritscho eine Verfolgung ber Waßergeister sein, wie sie in ben Nibelungen von Sagen gegenüber ben Meerminni, Sabburg und Sigelint, erfcheint (1475 f.), und wie eine folche Berfolgung auch fonft ofter vortommt, Grimm Divth. (2) 6. 399-400, namlich, um ihnen Ring und Bewand ju entwenden und fie bann fich weiffagen ju lagen. Ale ber Dinthus erblichen mar, ericbien biefe Berfolgung als etwas Albernes, und fo konnte benn biefer Mythus in ber wirklichen Belt nur als "zum Beften haben", endlich auch in ber herefelder Gymnasiumsgestalt erscheinen. Bo aber ber Name auf Thiere übertragen murbe, ba fanb begreiflicher Weise auch noch eine wirkliche Jagb Statt, und es scheint fast, als ob in ber Berefelber Bilpentritichenjagt Beibes, bas Foppen (Jagen nach einem eingebilbeten Wefen) und bie wirkliche Jagb (auf Flugottern) fich verschmolzen hätte.

Himmerich msc., Rame von Waldbiftricten, welcher ziemlich häufig, gumal in Oberheffen, vortommt, und hier fogar noch als Appellativum erfcheint: "26 Ruthen, ber hemmerich, ber Saub genannt" bei Lohra (Marburger Begirtsblatt 1849. No. 9. 1. Beil. Sp. 1); ber himmerich bei Schröd, von welchem ber himbeerweg nach Schrod führt. Dhue Zweifel ift Himmerich = ahb. hindberehi, mhb. hindberehe, bindberech, himbeergebufch, und mußte eigentlich neutral fein, wie Dicicht, Robricht. Bgl. Grimm Gramm. 2, 312-313.

Inam, wird vor Abverbien proflitifc, und folglich ftumm, mit Apharefis, behandelt, wie in dem gröften Theil von Deutschland; es tommt Diese Proflisis in ben Wörtern nauf, nauß, nein, nuber und nunter vor; nab findet sich in Niederheffen gar nicht.

Himelitt fem., bie Burgel von Cichoria intybus, auch bie Pfianze felbft; im Schmalfalbischen.

Indmorm, lang gezogene Schmerzenslaute ausstoßen; von Menschen (bei Bahnweh, bei Schwären u. bgl.) und Thieren gebrauchlich. Im östlichen Heffen und in Schmalkalben.

Bgl. Schmeller 2, 202, wo offenbar eben biefes Bort aus bem 15. 3h. als bienen auß bem 17. als hienen aufgeführt ift.

Hingabede, Hingaebede fem., im Schmalfalbischen, Hingabet f., im Fulbaischen, bie Berlobung, jumal ber Berlobungsschmaus (Beinfauf im übrigen Bessen). Singabet halten, die Berlobung feiern, wie: Weinfauf

halten, tallen bei neutr., statt Hünkel, d. i. huoniclin, im ganzen westlichen und süblichen Dessen die Benennung nicht allein des Kückleins, sondern auch des Duhns. Metaphorisch ist das Wort sehr gebräuchlich zu schmähender Bezeichnung einer albernen Frauensperson: Hinkel, dummes hinkel. Die am 9. September 1861 bei Marburg von ihrem Schwängerer, dem am 14. October 1864 enthaupteten Ludwig Hilberg aus Ocershausen schwängerer Geußlich ermordete Vorothea Wiegand führte den Spottnamen "das Hinkel" ganz eigens.

Hinkelhopch msc., Sunerhabicht, Babicht. Stift Berefelb.

Intune, auch wol abgeturzt kin, anftatt hier inne; eine in gang heffen außerst übliche Berfchleifung. "Bleib hinne!" "Er hats hinne in ber Stube gefagt". "Ich bin geblieben".

Hintersiealer msc., Bezeichnung einer Klasse von Bauern in ben östlichen Bezirken Hessens, und zwar vorzugsweise in ben abligen Dörfern, welche kein volles Bauerngut besitzen, nicht alle Pflichten und Rechte ber eigentlichen Bauern haben, und durchaus nur Ochsen, niemals Pferde, zur Bestellung ihres Gutes verwendeten, während die Bauern nur Pferdebespannung hatten. Estor t. Rechtsgel. 1, 792 (S. 1948) sagt: "Die hintersiedler waren diesenige, welche ein geringes adeliches gut zum afterlehn trugen". Dieß ist in so fern unrichtig, als die hintersiedler keine Afterlehnsträger waren, wie denn auch Estor selbst sagt, ein hintersiedler könne für einen Afterlandsiedel nicht gehalten werden. Nur der geringe Umsang des Lehngutes (Gutes) machte den hintersiedler zu dem was er war.

hinterstellis, zurud bleibend, nicht mehr fort könnend; bas Wort wird in Oberheffen und in der Graffchaft Ziegenhain, auch weiter nach Niedersheffen hinein, für hinfällig, kranklich, sehr gewöhnlich gebraucht: "ich sein ganz hinderstellig, ich sein gör naut me noh", oft gehörte Klage der senes decrepiti.

**Hinwunr?** msc., ein fehr gebräuchliches Wort in ber allgemein geläufigen Rebensart: "es ist kein hinwurf", es ift keine Rleinigkeit, nicht ohne Belang ober Bebeutung, g. B. "ich habe gehn Thaler verloren, bas ist boch kein hinwurf".

Ininzelin, fpotten, höhnen. Obergraficaft Hanau, Oberheffen.
hinzelig, fpottisch; ebenbafelbst, in Oberheffen häufiger als bas Berbum. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1411.

Hippel msc. hat Eftor t. Rechtsgel. 3, 1411 als oberhessisch für ponis. Das Wort foll vereinzelt in biesem Sinne vortommen.

Inippeln, hinten, auch zappelnb, gleichsam hintenb, laufen. Ziemlich allgemein üblich, aber von hickeln, welches weit eigentlicher bas hinten bezeichnet, bestimt unterschieden; mit hippeln wird bas hinten stets halb ober ganz scherz-haft bezeichnet. "Sieh, wo hippelts hin, das lose Sacgen". Filibors vermeinter Pring S. 8.

Hippenbube msc., ein bekanntes oberbeutsches Scheltwort, einen untergeordneten, zu den allergeringsten Diensten gebrauchten und als caput vile, Subel, behandelten Anaben bezeichnend. Fischart Garg. 1582 38b und sanst bei S. Brant, Th. Murner u. A. häusig. In Gessen sindet sich dieses Wort nur in Marburg, und hier wieder doch nur in den beiden Borstädten Regerbach und Weidenhausen üblich, auch ganz in der alten Redensart am gebräuchlichsten: "einen herunter machen, wie einen Hippenbub". Oft wird, namentlich an der Regerbach, freilich auch gesprochen: Hippenbub".

aus niepem, verspotten, verhöhnen, zumal öffentlich; baffelbe mas sonst holbippen, holbiepen ist (bei Brandt, Luther, Fischart und überhaupt in der ganzen Literatur des 15—16. Jarhunderts häusig), welche Form ich bis jest in hessischen Schriften nicht gefunden habe. "das der arm nit allein ben schaden hait, sondern auch den spot, dann er wurd allenthalb veracht und außgehiept". J. Ferrarius Bon dem gemeinen Rute. 1533. 4. Bl. 206.

Hirmese fem., Entstellung bes Worts Gornife in ber Obergraffcaft Sanau. Schmeller 2, 238.

Hirz msc., oft Herz gesprochen, im Schmaltalbischen Hirz, ist in hessen überall, taum mit Ausnahme weniger Stabte, ber übliche alte Rame bes hirsches, hiruz. Selbst in ben nieberbeutschen Bezirken wird herz, nicht hert, gesprochen. Soll ber mannliche hirsch bezeichnet werden, so heißt er Hirzbock (Herzbock, plattd. Herzebock). Dahin gehören die Ortsnamen herzberg (1298 Hirzberc), Schloß im Umt Oberaula, den Freiherren von Dörnberg zugehörig, welcher Berg neben dem Döhnberg (Dammhirscherg) und dem Richberg (812 rechberc d. i. Rehberg) eine der bedeutendsten höhen des Knüllgebirges bilbet, und hirzbach (Hof im Umt Windeden). Außerdem gibt es einen hirzberg am habichtswald und eben daselbst auch einen hirzstein, einen hirzwald bei Wachenbuchen, einen herzberg bei Eichlos. Dagegen hat der durch seine veichen Braunkohlenlager bekannte Berg bei Großalmerode die moderne Form: Hirscherg; ein zweiter hirscherg sindet sich bei Flörsbach im Spessart.

Klammhirz (msc.), im Schmaltalbifchen ber Name bes Feuerschröters, Sirschfäfers; im übrigen heffen hin und wieder auch Knippherz genannt. Im Kreiße hunfelb heißt bieses Insett bloß Hirz. S. Niggemoere, Petzgaul.

Nebensart: "ich möchte grabe ein Sirz (hirfc) werben" — ich möchte bavon laufen, außer mir kommen, wie in alterer Zeit "ich möchte ein Wolf werben und zu Walbe laufen" gebraucht wurde. Haunthal, Schwarzenfels, auch fonst hin und wieder gebrauchlich.

und Schmeichelnamen der Ziege (Geiß). In Riederheffen, im Ziegenhainischen und in dem größern Theil von Oberheffen spricht man Hitz ("his dä"), im Fuldaischen, wie auch in einem Theile von Oberheffen (und in der Wetterau s. Weigand im Intell. Bl. f. Oberheffen 1846. No. 61. S. 248) Hetz (so Estor S. 1411: Högze eine ziege), in Schmalkalben Hieze, wo auch das Geißsspiel der Anaben (s. hatel) der hieze spielen genannt und eine magere Frauensperson hieze, durre hieze geschimpst wird (f. Ziege), in ben niederdeutschen

Bezirfen Hisse. Bemerkenswert ift in biefem zur Zeit noch unaufgeklarten Worte ber Bechfel zwischen t (baierisch wird bie Ziege hett, hettel gelock Schmeller 2, 256), z und s.

Bgl. Heppe.

Hideln msc. und veute., zweizinfiger Hafen, welcher zum Herausziehen bes Miftes aus ben Ställen, zum Berbeiziehen ber Garben, Strohzebunde u. bgl. gebraucht wird; oft auch Hafen (einzintiger) überhaupt. Oberhessen (Amt Wetter, Frankenberg). "1 st. wird gestraft Herman Hofmeister zu Steinerzhausen, bz er sein Knecht mit einem kornhoch geschlagen". Wetterer Bußregister von 1576. "24 st. wird gestraft Johannes Geisen Sohn zu Niederwetter, das er Sigfrid Raumann zu Rosphe ein hoch veruntreut". Ebbs. v. 1596, und öfter.

Die Form Hoch ftatt Hok (wiewol zuweilen auch Hok gesprochen wirb) muß auf ber abb. und mhb. Rebenform bage, bagge beruben. Graff Sprachsch.

4. 763.

Hechzeiter msc., Brautigam. Wirb nur in ben sublichsten Gegenben von Oberheffen gebraucht, in Rieberheffen und weiter völlig unbekannt.

EHOF msc., in bem größten Theil von Rieberheffen, in ber Grafschaft Ziegenhain, in Oberheffen, Fulda, Hanau, wie gemeinhochbeutsch, boch fast nur von einem gutsherrlichen (landesfürstlichen, abligen) Besitztum ober von einem einzelnen Gehöfte, nicht von der Hofstätte gebrauchlich. Dagegen bedeutet Hof in den sächsischen und westfälischen Bezirken, so wie an der ganzen Werra, von Wanfried bis Witzenhausen, sodann an der Ger und den Zuslächen der Schwalm bis herauf nach Sebbeterode: Garten, was sonst Hof genannt wird, heißt hier (wie auch sonst in Bessen) Hofreibe (s. d.).

Pflanzenhof, Rrautgarten.

Grashof, Grasgarten.

In ben bezeichneten Gegenben ift Barten faft gang unublic.

Das alte, einen ziemlich ansehnlichen Raum im Walbe bei Dreihaufen einschließenbe Gemäuer, ber Hof genannt, ift weber ein Römerlager noch ber Rest einer ehemaligen Burg ober gar Stadt, sonbern ber Bergungsort für bas Bieh in Zeiten friegerischer Ueberfälle, wie beren am linken Rheinufer und im sublichen Deutschland in großer Zal, auch mit ber sichersten Erinnerung an ihre ehemalige Bestimmung, vorhanden sind.

Hofmann 1) ein jum hofe gehöriger Leibeigener.

2) ber Leihebestanber eines Adergutes, ber Landsiedel. In biefer Besbeutung erscheint bas Wort einzeln schon in Urkunden bes 15. Jarhunderts, sehr häusig im 16. und im 17. Jarhundert. "Wie einem treuen landsiedeln und hoffmann gebuert". Ebsborfer Leihebrief von 1597 bei Lennep Leihe zu Cod. prob. S. 74. Und so in gedruckten und ungedruckten Urkunden außerst häusig.

3) ber Auffeher über die Dienstleute des Hofes (Domane ober Ebelhof); er hatte die Dienstleute anzuheißen, die Anwesenden zu verzeichnen, die Abwessenden zu bemerken und anzuzeigen und die Aufsicht über die Arbeiten der Dienstleute zu führen. Auch war er wol zugleich Obmann über das niedere Gefinde (Hutejungen u. dgl.). In der spätesten Zeit der Existenz der Dienste sprach man jedoch gar nicht mehr Hofmann, sondern Hohmann, eine Form, welche sogar Familienname geworden ist, und sich einzeln allerdings schon im 17. Jarhundert sindet.

Hofreide fom., in Beffen allgemein üblich fur bie unbebaueten unb au öfonomischen Zweden benutten Raum an bem Bauerngute und bem Saufe überhaupt; es wird biefes Wort auch in benjenigen Begenden gebraucht, mo Bof nicht in ber Bebeutung von Garten verwendet wird (f. Bof). Die Bofftatte wird nicht leicht mit bem einfachen Bof bezeichnet, ftete Bofreibe.

Das zweite Bort ber Composition ift noch nicht hinreichend ermittelt, was Abelung unter Hofreite und Reite darüber sagt, ist nichtig. Ueberall, wo Hofreibe seit bem Ansange bes 16. Jarhunderts in Hessen erscheint (aus dem 15. Jarh, sehlen mir Belege) wird es mit b, niemals mit k geschrieben.

Das Wort findet fich, wie bier, in Thuringen und Meiffen; bei

Someller aber fehlt e8.

Seltfamer Beife fpricht man in und um Bolfbagen: Bofereife.

Hickel mec., Bunbel. 3m Rulbaifchen, befonders an ben Abbangen ber hohen Rhon (Schwarzbach) gebrauchlich.

Gehocke, Gehocke neutr., 1) unbequemes Liegen, Stehen, besonbers im Bebrange von aufammen liegenben, figenben, ftebenben Menfchen; Bebrange; 2) Saufe unordentlich aufeinander gehaufter Beratichaften, g. B. bei bem Ginpaden. Behufe Berhaufung gibt es ein Behode von Riften, Roffern u. bgl.

3) altes baufalliges Baus.

4) Schimpfwort fur einen bodrigen, ober auch fonft unanfehnlichen Menfchen. Dieg nur im Schmaltalbifchen.

hokern, flettern, besondern von Rinbern, welche auf Banten und Stuhlen herum hotern; auch von Ziegen, weshalb man ein ju foldem Bofern geneigtes Rind auch eine Hokergeiss nennt.

Holle sem., 1) Frau Holle, die hessische Aussprache von Hulda, Frau

Hulda. S. J. Grimm d. Mythol. S. 244 f.

Was in der Bolfssprache von der Frau Holle wirklich vorkommt (benn viele ber neueren Ergalungen von ber Frau Bolle find wie vaticinia post eventum. nach bem Befanntwerben ber Wichtigfeit ber mythologischen Sagen anberswoher entlehnt, theilweife componiert, einige erfunden; wenige find echt, und biefe ftet8 nur Wenigen befannt gewefen) befteht in Folgenbem:

1) ein Tumpel unterhalb ber Ralbe am Meisner führt ben Ramen Frau

Bollen Teich;

2) wenn bei Thauwetter ungewöhnlich große Schneefloden fallen, beißt

es: bie Frau Bolle macht bas Bett; bieg fast nur in Dieberbeffen :

3) in Oberheffen wird bas Rachtwandeln genannt: mit ber holle faren, ober abgefürzt: hollefaren. Go auch auf bem Westerwalb. Somibt **6**. 73.

- 4) Sollenzopf ift in Dberheffen und auf bem Befterwald bie Bezeichnung eines verworrenen haarzopfes ber Beiber, fo wie ber in langen Bopfen herabhangenben Baumflechte an Baumen im hoben Gebirg (Abelung 2, 1266: Bollengopf; Schmibt S. 341); auch wird ein wirres Baar icon Bollehaar, Bolletopf genannt, auch wol von tem Trager (mehr von ber Tragerin) eines folden Baares gefagt: "Du bift ja mit ber Bolle gefaren". Unter letterem Ausbruck aber meint man alsbann eine eigentliche Berenfart, wie bieß auch Estor S. 1411 angibt.
- 2) Saube auf bem Ropfe ber Bogel: Bollenbuner; ein Rangrienvogel mit einer Solle. Allgemein üblich.

ERSIDERIC sem., eine ber mitleiblosen Berftummelungen, weiche ber Schmalfalbische Dialect mit ben Wörtern unserer Sprache vornimmt. Dieses Bort ift die Entstellung von Heibelbeere, vaccinium myrtilles. Schmeller 2, 173 will Hol-ber verstehen, und zieht sogar Schwedisches zur Nechtsertigung von Hölperle herbei, indes kaum mit einigem Erfolg.

Belsche fem., meift nur im Plural: Holschen gebrauchlich, ift an ber Diemel die übliche Bezeichnung der dicften Sorte Kartoffeln (ehedem: englische Kartoffeln), welche vorzugsweise zum Biehfutter gebraucht wurden. Ohne Zweisel ift das Wort nichts anderes als Holsschud, welches Wort auch in jenen Gezenden, wie weiter sublich, Holsche gesprochen wird, und nur das Genus ift geandert worden. Jene Kartoffelspecies trug in der That ziemlich die Form und Größe eines Dolzschubes.

Meterrhein, während in heffen in ber gewöhnlichen Aussprache bas a überall in d übergeht. Die slavische Form bieses ber ganzen indogermanischen Sprachsfamilie gemeinsamen Wortes, die Form Rummet, reicht nur die in die Grasschaft Ziegenhain, wo Rummet und Hame neben einander (3. B. in Trepsa) vorskommen. In Oberhessen ist die beutsche Form Hame, Home ausschließlich üblich, wie auch am Riederrhein (f. Rlein Provincialwörterbuch G. 283, nur daß, wien wirtlich irgendwo Hame gesprochen wird, dieß selbst am Riederrhein um beschränktem Umsang Statt haben kann). Griech. 27,465, lat. camus, rust. chomát, die, chomaut, poln. chomato; beutsch (Gloss. Mons. zu 2 Reg. 19, 28) ekama.

Homen, Rummete werben nur fur bie hinterpferbe am Wagen gebraucht, bie Borberpferbe und die vor Pflug und Egge gespannten bekommen ftatt bes homen ben Silen.

EHommme fem., Ohrfeige. Im Fulbaifchen, anderwarts nicht üblich, bafur hufche (Stift hersfelb und fonft).

hommmen, bom Brullen bes Ainbviehes, namentlich von bem tieftonigen Brullen beffelben (bem Brullen nach Futter) ber eigentumliche und überall gebrauchliche Ausbruck, beffen, wie so vieler ahnlicher, die Schrifts sprache zu ihrem Nachtheil entbehrt.

vernomen; "es verkont mir", ich empfinde die tieffte Schmach, ich bin auf das Empfindlichste beleidigt. Schmalkalben. Bgl. verschmaben.

Bemig bezeichnet in Oberheffen sowol ben eigentlichen Honig, als bas aus Baumfrüchten gefochte Mus (Compott); es gibt bemnach in Oberheffen Bienhonig, Birnhonig, Quetichenhonig (Zwetschenmus), Aepfelhonig und Wachholberhonig (letterer im hinterlanbe).

Honkel neutr., ein an ber Schwalm übliches Deminutiv von hand, meist in ber Anrebe an Rinder: ein honkel geben.

**Honnet** som., Schabernad, nach Eftor 3, 1411 in Oberheffen üblich; seitbem scheint bas Wort erloschen, falls es nicht, wie einige andere Wörter Estors, auf einem Misverständnis beruhet hat. Bielleicht hat es, wenn es wirklich existiert hat, eine specielle Bedeutung gehabt, benn Estors Artikel lautet vollständig: "Honnet, ber schabernad, der braut die honnet thun".

Inopp sein, eine in gang heffen wie auch anberwarts ubliche, nicht bloß scherzweise verwendete, Formel fur: verloren fein, banterott fein, tobt fein. Eftor S. 1411.

III Sper msc., b. i. Supfer, Rame bes Frofches an ber Diemel, wo man Frofch gar nicht, Bogge nur fehr felten bort.

PRipper msc., im westlichen Beffen bie Bezeichnung ber zum Kinderspiel bienenden Schnellfügelchen (Waden, Schofer, Merbel); auch Knipshupper
genannt. Das Spiel ift übrigens, namentlich als ein an alte strenge Regeln
gebundenes, wie es im östlichen heffen auftritt, im westlichen heffen weniger
ublich.

**Hormel** msc., Raufch, Betäubtheit, Koller, "Rappel" im Ropfe. Sehr allgemein üblich. In neuester Zeit ift neben Hormel, namentlich für einen heftigen Rausch, auch ber Ausbruck "Sturm" in Uebung gefommen.

Inormeln hat Eftor t. Rechtsgel. 3, 1411- mit ber Bebeutung: leife singen; auch wird bas Wort, jedoch nicht ausschließlich in Oberhessen, in einem abnlichen Sinne wirklich gebraucht: unarticuliert, summend ober brummend, singen, in fingendem Tone murmeln.

Rormaffe msc., ein halbmonbformiges Beizengebad, in Schmaltalben, Raffel, Fulba und anberwarts üblich, in Oberhessen unbefannt; indes führt basselbe in Fulba nicht ben Namen Hornasse, sonbern Krummeschen. Daber rührt ber in Schmaltalben und anberwarts vorsommende Familien-Name Hornsäffer, Hornef, ein Hornaffenbeder. Ugl. Schmeller 2, 239.

normen, hurnen, ins Horn blasen; ein neben daten, duelen (tuten, tueton) im Gebrauche besinblicher Ausbruck. Die Dienstleute mußten fruh Morgens, "wenn ber hirte hörnt" zusammensommen und angehen (die Arbeit ansfangen). Diese Ordnung wurde, wo und so lange Dienste bestanden, sest beobachtet, auch kommt sie öster urkundlich bezeugt vor, z. B. in einem Abschied ber Negierung zu Kassel von 1539 in einem Streite der von Löwenstein mit den Dienstleuten zu Zwesten Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 497. Auf Gertrudenstag hörnte der hirt zum erstenmal (zum Biehaustrieb).

Hornickel msc., lange Stange, an welcher ein eiserner Haten beseiftigt ist; ein Geräte, welches vorzugsweise zur Debung und Heranziehung der Bausstücke (Schwellen, Riegel, Träger) bei der Aufrichtung des Zimmerwerkes eines Gebäudes benutzt wird. Landes D. 6, 834. Ropp Handbuch 5, 309. Die Benennung ist am üblichsten in der Grafschaft Ziegenhain, dann in Oberhessen, indes auch in Niederhessen nicht unbekannt; auch ist sie ein in Hessen schon alter Familienname, z. B. ist der Hof Hagans bei Hersselb schon seit drei Jarhunsberten im Besit der Kamilie Hornickel (Harnickel). Estor S. 1411.

Hoselümper msc., ber Lumpensamler, welcher bis auf die neuere Zeit die Dorfer, früher auch die Städte, zu durchziehen und die Einwohner durch das Pfeisen auf einer eigentümlichen Pseise, der Hoselümperpseise, auf seine Gegenwart ausmerksam zu machen pkegte. Da er dieß auf den Dörfern besonders bei Regenwetter that, weil er zu dieser Zeit die Einwohner am geswisselten zu Hause traf, so hieß es: "der Hoselümper pfeist, es gibt Regen". Auch sprichwörtlich: "Junge, was bist du für ein Hoselümper" d. h. wie hast du deine Kleider zerrißen. Estor S. 1410. Hoselümperwaare, kleine geringe Kurzwaaren, dergleichen der Lumpensamler für die Lumpen zu geben psiegte, denn dieser Lumpenkauf war niemals eigentlicher Kauss, sondern durchweg Tauschandel.

hosselich, hoselich f. huscheln.

Host msc., nieberbeutsche Aussprache von Hurst, Staube, Stengel (Rraut-

**Hälperle** sem., eine ber mitleiblosen Verstümmelungen, welche ber Schmalkalbische Dialect mit ben Wörtern unserer Sprache vornimmt. Dieses Wort ist die Entstellung von Heibelbeere, vaccinium myrtillus. Schmeller 2, 173 will Hol-ber verstehen, und zieht sogar Schwedisches zur Rechtsertigung von Hölperle herbei, indes kaum mit einigem Ersolg.

**Holselne** sem., meist nur im Plural: Holschen gebräuchlich, ist an ber Diemel die übliche Bezeichnung der dictien Sorte Kartoffeln (ehedem: englische Kartoffeln), welche vorzugsweise zum Viehfutter gebraucht wurden. Ohne Zweisel ist das Wort nichts anderes als Holzschuk, welches Wort auch in jenen Gezenden, wie weiter sublich, Holsche gesprochen wird, und nur das Genus ist geandert worden. Jene Kartoffelspecies trug in der That ziemlich die Form und Größe eines Holzschuhes.

Home msc., Kummet. Oberhessen, auch Hame gesprochen, wie am Mieberrhein, während in Hessen in ber gewöhnlichen Aussprache das a überall in d übergeht. Die slavische Form dieses der ganzen indogermanischen Sprachesamiste gemeinsamen Wortes, die Form Kummet, reicht nur bis in die Grasschaft Ziegenhain, wo Kummet und Hame neben einander (3. B. in Trepsa) vorskommen. In Oberhessen ist die beutsche Form Hame, Home ausschließlich üblich, wie auch am Niederrhein (s. Klein Provincialwörterbuch S. 283, nur daß, wenn wirklich irgendwo Hamme gesprochen wird, dieß selbst am Niederrhein nur in beschränktem Umsang Statt haben kann). Griech, \*\*\*\*xημός, lat. comus, russchomüt, böh. chomaut, poln. chomato; beutsch (Gloss. Mons. zu 2 Reg. 19, 28) ekamo.

Homen, Rummete werben nur fur bie hinterpferbe am Wagen gebraucht, bie Borberpferbe und bie vor Pflug und Egge gespannten bekommen statt bes Somen ben Silen.

EHomme fem., Ohrfeige. Im Fulbaifden, anberwarts nicht üblich, bafür husche (Stift hersfelb und sonft).

Inomnunem, hummen, vom Brullen bes Rindviehes, namentlich von bem tieftonigen Brullen beffelben (bem Brullen nach Futter) ber eigentumliche und überall gebrauchliche Ausbruck, beffen, wie fo vieler abnlicher, die Schriftsfprache zu ihrem Nachtheil entbehrt.

verkonen; "es verkönt mir", ich empfinde die tiefste Schmach, ich bin auf das Empfindlichste beleidigt. Schmalkalben. Lgl. verschmaben.

Elonig bezeichnet in Oberheffen sowol ben eigentlichen Sonig, als bas aus Baumfrüchten gefochte Dus (Compott); es gibt bemnach in Oberheffen Bienhonig, Birnhonig, Quetichenhonig (Zwetschenmus), Aepfelhonig und Wachholberhonig (letterer im hinterlande).

Honkel neutr., ein an ber Schwalm übliches Deminutiv von Sand, meift in ber Anrebe an Rinber: ein Honkel geben.

Penmet som, Schabernad, nach Eftor 3, 1411 in Oberhessen üblich; seitbem scheint bas Wort erloschen, falls es nicht, wie einige andere Wörter Estors, auf einem Misverständnis beruhet hat. Bielleicht hat es, wenn es wirklich existiert hat, eine specielle Bebeutung gehabt, benn Estors Artikel lautet vollständig: "Honnet, ber schabernad, ber braut die honnet thun".

hopp sein, eine in ganz Heffen wie auch anberwarts übliche, nicht bloß scherzweise verwenbete, Formel fur: verloren fein, bankerott, fein, tobt fein. Eftor S. 1411.

Hisper msc., b. i. Bupfer, Rame bes Frofches an ber Diemel, wo man Frofch gar nicht, Bogge nur febr felten bort.

Pripper msc., im westlichen heffen bie Bezeichnung ber zum Kinderfpiel bienenden Schnellfügelchen (Waden, Schofer, Merbel); auch Knipshupper genannt. Das Spiel ist übrigens, namentlich als ein an alte strenge Regeln gebundenes, wie es im östlichen heffen auftritt, im westlichen heffen weniger ublich.

Hormel msc., Raufch, Betäubtheit, Koller, "Rappel" im Ropfe. Sehr allgemein üblich. In neuester Zeit ift neben Hormel, namentlich für einen hefstigen Rausch, auch ber Ausbrud "Sturm" in Lebung gesommen.

Inormeln hat Eftor t. Rechtsgel. 3, 1411- mit ber Bebeutung: leife singen; auch wird bas Wort, jedoch nicht ausschließlich in Oberheffen, in einem ähnlichen Sinne wirklich gebraucht: unarticuliert, summend ober brummend, fingen, in singendem Tone murmeln.

Hormaffe msc., ein halbmonbformiges Beizengebad, in Schmalkalben, Raffel, Bulba und anderwarts üblich, in Oberheffen unbekannt; indes führt baffelbe in Fulda nicht den Namen Hornaffe, sondern Krummeschen. Daber rührt der in Schmalkalben und anderwarts vorkommende Familien-Name Hornsäffer, Hornef, ein Hornaffenbeder. Bgl. Schmeller 2, 239.

hörnen, hurnen, ins horn blasen, ein neben daten, duelen (tuten, tueton) im Gebrauche besindlicher Ausdruck. Die Dienstleute mußten fruh Morgens, "wenn der hirte hörnt" zusammensommen und angehen (die Arbeit anfangen). Diese Ordnung wurde, wo und so lange Dienste bestanden, sest beobachtet, auch kommt sie öster urkundlich bezeugt vor, z. B. in einem Abschied der Regierung zu Kassel von 1539 in einem Streite der von Löwenstein mit den Dienstleuten zu Zwesten Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 497. Auf Gertrudenstag hörnte der hirt zum erstenmal (zum Biehaustrieb).

Hornick el msc., lange Stange, an welcher ein eiserner haken befestigt ift; ein Geräte, welches vorzugsweise zur Debung und heranziehung der Bausstücke (Schwellen, Riegel, Träger) bei der Aufrichtung des Zimmerwerkes eines Gebäudes benutzt wird. Landes D. 6, 834. Kopp handbuch 5, 309. Die Benennung ist am üblichsten in der Grafschaft Ziegenhain, dann in Oberhessen, indes auch in Niederhessen nicht unbekannt; auch ift sie ein in hessen alter Familienname, d. B. ift ber Hof halgans bei hersfeld schon seit brei Jarhunsberten im Besitz ber Kamilie Hornickel (Harnickel). Eftor S. 1411.

Hoselümper msc., ber Lumpensamler, welcher bis auf bie neuere Zeit die Dörfer, früher auch die Städte, zu durchziehen und die Einwohner durch das Pfeisen auf einer eigentümlichen Pfeise, der Hoselümperpseise, auf seine Gegenwart aufmerksam zu machen pflegte. Da er dieß auf den Dörfern besonders bei Regenwetter that, weil er zu dieser Zeit die Einwohner am gewissesten zu Hause traf, so hieß es: "der Hoselümper pfeist, es gibt Regen". Auch sprichwörtlich: "Junge, was bist du für ein Hoselümper" d. h. wie hast du deine Kleider zerrißen. Estor S. 1410. Hoselümperwaare, kleine geringe Kurzwaaren, dergleichen der Lumpensamler für die Lumpen zu geben psiegte, denn dieser Lumpenkauf war niemals eigentlicher Kaus, sondern durchweg Tauschandel.

hosselich, hoselich f. huscheln.

Host msc., nieberbeutsche Aussprache von Hurst, Staube, Stengel (Rraut-

host). Rur in ben westfälischen Diftricten üblich (wo bas r überhaupt leicht übergangen wird; man fpricht auch Fikkel ft. Ferkel u. bgl.).

Hotsche 1) fem. bas gemeinhochbeutsche Butiche, ift nur im Schmal-

falbischen in ber allgemeinen Bebeutung Bant gebrauchlich.

2) neutr. (Hotsch) bas halbermachsene, von ber Ruh entwöhnte Ralb,

mahrend bas Milchtalb Motschel (f. b.) heift. Schmarzenfels.

hott, ber in Beffen wie in gang Deutschland übliche Buruf an bas Bugvieh, fich rechte zu halten. Wahrend har und west verschieden angewendet werben (f. bar) gilt bott fur Pferbe und Ochfen überall ohne Unterschieb.

Ift bar wirklich keltisch, und bebeutet es links und westwarts, so wirb

bott wol auch feltisch fein und rechts, oftwarts, vorwarts bebeuten mugen.

Inottelm, auch wol, boch felten, hotten, bezeichnet ben Scheidungsproceff ber Milch, wenn fie "zusammenlauft", b. h. Rasmager und Rafeftoff fich Scheiben (wie bas bei einem Bewitter zu gefchehen pflegt). "Die Milch hottelt", "bie Mild ift gehottelt". In gang Beffen üblich; anberwarts, wie es fceint, balb gar nicht, balb nur felten vortommenb.

Hottem plur. tant., Schwingkotten, bie wolligen Rlachsabfalle, welche fich bei bem Schwingen bes Flachfes bilben. Rieberheffen, jumal in ber Rnull-Schmibt westerw. 3b. S. 73 hat Hotg, mit gleicher Bebeutung, namentlich ber richtigen Bemertung, bag ber bei bem Becheln fich bilbenbe Abfall Werg heiße. Rebrein Bolkssprache und Bolkssitte im B. Rahau S. 199 hat Sobd, aber sicherlich unrichtig für bie Abfalle, welche fich beim Secheln bilben. In Oberheffen werben bie Botten (ein bafelbst ungebrauchliches Wort) untericieben in Wodch, welches bem nagauischen Hodch nabe tomt, und Uswick.

Hotz fem., Wiege. Zwischen ber Fulba und Werra, fo wie weiter an ber Werra und in Thuringen fast einzige Bezeichnung biefes Berates. Joh. Rothe bei Menten S. 1701. Abelung u. b. 2B.

Hotzel fem., auch Hulzel, getrodnete Birne, hier allgemein, wie auch fonft in Deutschland, üblich. Bgl. Backsbeere.

verhotzeln, verhutzeln, einschrumpfen; "ber Ruchen ift gang verhotzelt (im Baden misraten burch zu ftarte Dfenheizung); "eine alte, gang verhutelte Krau"; "ein verhutelt alt Dannchen". Allgemein üblich.

belinuben, notig haben. "Cathar bu leffeft es bihr fauer werben, bu behuebeteft es nit" (bu brauchteft es gerabe nicht, hattest es nicht eben notig).

Cichweger Begen Br. Acten v. 1657.

Hüchel msc., Heuchel (fo wird bas Wort ftets geschrieben, gesprochen bagegen wird es Hickel), Saufe von Betreibegarben, welche alsbald nach bem Schnitt gebunden und jum Durrmerben und Nachreifen im freien Felbe gufammengestellt werben. Dberheffen und Graffchaft Biegenhain. In alterer Beit murbe bas Bort auch wol von jebem Saufen, namentlich auch von ben Beuhaufen, gebraucht, wofür jest lieber Saufte (f. b.) gefagt wirb. "I fl (wird gestraft) ber Birt ju Sarnam bas er ben Gosfelbern in ihr felb burch ihr torn beuchel gehuetet hat. Wetterer Bufregifter von 1591. "I fl (wird geftraft) Wengandt Beis zu Asphe, bas er Weiners herman feine pferbe bes nachts bie haffer heuchel egen lagen". Ebbf., und fo in ben Bufregiftern, Ernteregiftern u. bgl. "ein wißgen gu ehm heuchel hames"; "ein wißen lappgen gu iij heuchel hames" Buterverzeichnis vom Burgwald von 1558.

Eftor beutsche Rechtsgel. 1, 580 (S. 1423) behandelt Beuchel als

fononym mit Haufte.

Hickel fem. wird in Nieberheffen für Stirnrungel gebraucht. Bgl. bas baierifche Hifel Schmeller 2, 155.

Inuchem, zusammenkucken, zusammenfinken, vor Schwäche und Alter; von Menschen vorzüglich, aber auch von franken und alten Thieren (Pferben) gebraucht, und ziemlich allgemein üblich.

Hudel msc., Stud Tuch ober Leinwand, Lappe, Lumpen. Das Wort ist im Fuldaischen, im Hersfeldischen, in ber Obergrafschaft Hanau und in Oberhessen üblich, in Niederhessen nicht einmal bekannt und verstanden, geschweige denn gebräuchlich. Im Fuldaischen, wo man Huidel spricht, bezeichnet das Wort meistens ein zu einem besondern Gebrauche bestimtes Stud Tuch, weniger ein zerrißenes Aleidungsstüd: Tröckelkwidel, Handuch; Waschkuidel, Waschkuidel, Waschkuidel, Machtuch; Modutich; Knephvidel, Knüpftuch, welches von den Frauenspersonen um den Kopf gewunden wird. In Oberhessen ist am gebräuchlichsten die Composition Handerhodel (Handerhaddel), Handuch. In Schmalkalden ist Hudel nur zerrißenes Aleidungsstüd, Lumpen. Eben so ist im Hersfeldischen Hoddel der mit Lumpen umwicklte Bacosenseger, und eben so auch im Schwarzenselssischen, nur daß hier der Name dieses Gerätes Hull ausgesprochen wird. Estor hat S. 1410: "Habeln, lumpichte kleider".

Hierher gehört auch Knophaddel (f. b.), welches Wort zweifelsohne kein anderes ift, als das vorher erwähnte Fuldaische Knephuidel: Tuch welches (in Ermangelung eines hutes) um den Kopf gewunden wird, also metaphorisch ben "pofel" bezeichnet, welcher nur Lumpen um den Kopf zu wickeln hat.

Durch die Formel Haddel und Hoddel schließt sich bieses Wort an bas

gemeinhochbeutsch geworbene Hader, Lumpen, an.

Das Bort ift entichieben oberbeutich; haufig tommt es bei Geiler von Repfersberg vor; auch Alberus verzeichnet es.

Frifc 1, 470. Abelung 2, 1300. Beitschr. f. heff. Geschichte und &R. 4, 75.

Hudler msc., bekanntes alteres, noch jest in Oberheffen in der Form Huller übliches Schimpfwort — Lump. "I gulben (wird gestraft) Hans Schrett Burger zu Rauschenberg bas ehr Curtt munchen daselbsten ein Hubler gescholden". Rauschenberger Buhregister von 1604. Auch hudeln wird in der Form hullen in Oberheffen gebraucht; es bedeutet schandeln, namentlich Dienstboten und Kinder.

Egl. Hutch, Hudich.

hudern, auch huidern, huddern, huttern gesprochen, bezeichnet im Fuls baischen bas wiehernbe Atmen ber Pferbe, auch wol bas Wiehern selbst.

Huderzelsz, Huidergeisz fem., bie Heerschnepfe, Beccassine, von ihrem bem wiehernben Bervorstoßen bes Atems ber Pferbe, welches boch wieber mit bem Medern ber Geißen Berwanbtschaft hat, so genannt. Fulba.

Inuf, wie auch sonft und wol allgemein in Deutschland ber Zuruf an bas Zugvieh, um baffelbe jum Zurudgeben, jum Einhalten und Zurudschen bes Fuhrwerts zu bringen. Auch abundant: kuf zurück!

kufen, einkufen, zurück hufen, bas Fuhrwert zurück schieben, und machen, baß baffelbe zurück geschoben wirb. Auch figurlich: von dem Angefangenen abstehen, die gethanen Schritte zurück thun ober zurück nehmen, von etwas ablaßen. Bgl. Journ. von u. für Deutschl. 1786, 2, 116 aus der Graffchaft Hohenstein.

Hunek mec., hervorragender Bugel, Berg. "Den 28. Januarit friegen Bilmar, Ibiotiton.

wir einen hud lanbes ing gesicht, ler Cape be S. Augustin genant". Sans Staben Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2, Bl. 28a). Diefes, im Leben gegenwärtig, fo viel ich weiß, nur noch felten vortommenbe Wort ift baffelbe, mas in Gigennamen vieler Berge in ber Rhon und im Thuringermalbe erfcheint: Gierhaut, Donnershaut, Beringshaut u. f. w., und bieg ift nichts anderes, ale bas mbb. houe, collis, aus welchem unfer gemeinhochbeutiches Suael als Deminutiv entstanden ift. Bierher gebort auch ber Rame ber, nicht weit norblich von ber Stadt Better gelegenen Burg Elinhouc, Ginhoch, melder jest burch Borfetung bes Flexionereftes m und burch Abwerfung bes c Delnau lautet. Roch 1521, ale man bereite Delnau fprach, murbe bas alte Benus beibehalten: "au bem Dleinau".

huckeln, hockeln, aufhuckeln, auf ben Ruden fegen und auf bemfelben tragen; vorzugeweife gebrauchlich von biefer Art bes Tragens, welcher fur Rinter in Unwendung tommt. - Gine ber grauslichften Gefvenstergeschichten ift fur Rinber eine folde, in welcher bas Banberbing fich bem, welchem es ericheint, aufhudelt. Eftor G. 1411.

huckern, einhullen und warmen; Oberheffen, gang wie in Rieberheffen kuttern (f. b.) gebraucht wird: "bie Glude hudert ihre hintel", "huder bich recht ins Bett" u. bgl. Eftor hat S. 1411 hutchen als oberheffich.

Huller msc., bider Bad, Ballen, befonbers ein rund gepadter Ballen; bann auch halb icherghafte Bezeichnung eines unverhaltnigmaßig biden Rinbes. Schmalfalben.

hullern (haillern, hallern), rollen, tollern, von fugelformigen fund

malgenformigen Dingen. Fulbaifches Land und Schmalfalben.

Hundsschippel mac., Bezeichnung bes Schwarens (boch nicht eines jeben, fonbern nur einer gemiffen Art Schwaren; welcher? habe ich nicht feststellen tonnen) im Rulbaifchen.

Hüne. Beugen von biefer uralten Bolfsbezeichnung find folgende Ortenamen : Der Rluß Sauna, Hanaha, von welchem bie jungeren Dorfer Oberhauna und Unterhauna ben Mamen führen.

Die Stadt Sunfeld, Unofelt 782, Huniovelt 815.

Das Dorf Bunhahn, Hunioham 815.

Die Bunburg bei Dreihausen in Dberheffen.

Die Bunenburg bei Empfershaufen. Lainbau Buftungen S. 87. Gine zweite Sunenburg finbet fich bei Bolfmarfen.

Die huneburg im Amt Spangenberg; nach einem Saalbuch bes 16.

Sarbunberte: "Hueneburg beim Assenborn". Lanbau Buftungen S. 83.

Die hunische Burg am linken Ufer ber Diemel, zwischen Camerben und Liebenau, welche noch jett Spuren von Befestigungen tragt. Landau Buftungen S. 28.

Die hunische Burg zwischen Hofgeismar und Relfe, ein noch jett erhaltenes Befestigungswert, welches gegen bie Sochflache bin boppelte Graben und Balle hat; 1385: an der huneschen borg; 1504: by der hunschen Borg.

Landau Buftungen G. 35.

Möglich, bag hierher auch bie Beune (Baune) am Rnull und ber Bunbborn bei Rublfirchen, welcher Hunborn gesprochen wird, gehoren. Auch ben Namen ber an ber Ohm bei Betiesborf liegenben Muble spricht bas Bolf nicht Bainmuble, fonbern Hanmuble.

Bal. Hunhuppel (unter Huppel) und Hunsche.

hunern, hunern, ein bis jum Untergange ber alten Dienstbarfeiten und Binspflichtigfeiten üblich gebliebenes Wort, jest ganglich erlofchen. Ge bebeutet baffelbe: mit einer Abgabe von Sunern, neben ber Bebe, belegen, und in impersonaler Form: mit einer folden Abgabe belegt fein. "Waz voser lude in dysem vorgenanten gerichte sitzen, sessen adir noch dryn quemen, dy sal die vorgenant Alheit (von Schredsbach) ader er erbin beden und hunern, und wir - se dar an trangen in keyne wys". Urfunde ber Meka pon Liebisberg [Lisberg] von 1369 bei Bend 2, S. 439 (Do. 414). "es hunert fort" b. h. bie Abgabe ber Buner muß, wie von ber Mutter, fo auch von ben gleichs falls leibeigenen Rindern fort entrichtet werden. Eft or t. Rechtsgel. 1, S. 429. Buner und Bebe werben ftete gufammen genannt, g. B. "eyn eygen man, der eyn gotslehin ist, adder der nachfolgende Hern hat, den he huner ader bede gibt". Emmerich Frankenb. Bewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 3, 676.

Hüensche fem., Cuterfrantheit ber Ruhe. Das Wort ist eigentlich Abjectivum: die hiunische scil. Krantheit; es ist (Grimm Mythol. 2. Ausg. S. 1115) eine elbische Krantheit gemeint: Die Horge hat einen hiunen, ber hier als ein frembes, ungeheures, bofes Wefen im Allgemeinen erscheint, in bas Guter gezaubert. Bei Abelung 2, 1200 erscheint bas Wort als hintich mec. und bebeutet ihm Bruftbeflemmung und Reichen; bei Th. Murner luth. Rarr 1522 BI. lija erscheint es als hinschen neben Feifel; Stalber 2, 61 hat bas richtige hunsche, aber bei ihm ist es Milgbrand. In Nieberhessen wird gegen bie Guterfrantheit folgender Gegen angewendet:

Die Hüensche und der Drache die giengen über die Bache. die Hüensche die verschwank. der Drache der versank.

(Bon mir 1842 in Brunchenhain aus bem Munbe einer bamals fiebenzigjährigen

Magb vernommen und an J. Grimm mitgetheilt, welcher ihn a. a. D. abbructe). Gin anderer Segen, in welchem bie Buntiche vortommt, finbet fich Mone Anzeiger 1837 G. 465; hier gilt bie Bunfche fur eine Rrantheit ber Bferbe, wie bei Murner.

Bunfchfraut, ale Rame von Solanum dulcamara, Bitterfuß, welchen Alberus Dict. Bl. EEa und Abelung 2, 1200 haben, foll in Dieberheffen (mo?) vortommen.

Himmel, Hoppel msc., Bugel; fleine Erhöhung; Unebenheit überhaupt. Es ift bas alte buobil, und gang allgemein üblich. Im Fulbaifchen wird es noch Huebel gesprochen, boch meift nur, wenn es von bem Aufwerfen ber Lippen gebraucht wird : "einen Suebel machen". Sonft tommt bort auch die abundante Composition Huebelkoppe (bei Rirchhafel) vor. Schmeller 2, 211.

Hunhuppel, Sunengrab. Oberheffen, jumal in Munchhaufen, Roba und fonft in ber Rabe bes Chriftenberges, wo fich eine Menge biefer alten Graber findet. S. Hune.

Hurenast heißt in Oberheffen ber Wageraft, bas Bagerreis an Fruct. baumen, welches fich besonders an Ririchenbaumen zu erzeugen pflegt; sonft auch "Rauber" genannt.

Interpren, wild vorwarts rennen, blind hineinfturmen; auch metaphorifch: fich in bas Berberben fturgen. Im fulbaifchen Land, im Baunthal, fehr üblich.

Husche fem., berbe Ohrfeige; eigentlich ber Griff bes Scharfrichters

in die haare tes Deliquenten vor bem Lopfabichlagen. Stift hersfelb und haungrund bis in bas Fulbaifche.

huschen, nachbrudlich beohrfeigen; ebenbafelbft.

Bgl. Someller 2, 253.

Inuschelm, eilfertig, ungenau arbeiten; "braber bin bufcheln", aberflächlich ungenau und in unbrauchbarer Beife ein Gefchaft vollziehen.

IIusehel sem., eine unordentliche Frauensperson, welche ungenau in ihren Arbeiten und in ihrem Anzuge, auch unwirtlich ist. In Oberhessen spricht man Hossel, Hosel, nud versieht darunter zwar auch das, was man in Riedershessen darunter versieht, indes zugleich auch eine Frauensperson, die es in gescheichtlicher Beziehung nicht genau nimmt, mitunter geradezu eine lüberliche Dirne. In diesem Sinne ist Hosel bei Estor S. 1411 verzeichnet: "Hosel, arme hosel, ein schlechtes weibesmensch". Arme Hosel habe ich jedoch niemals selbst gehört.

huschelig, hosselig, unorbentlich, vorzüglich nur vom weiblichen Gefchlecht

gebraucht.

Elus. Rebenbart: "ich tann nicht immer ba figen und ein hutch en auf haben" b. h. nicht immer zu jedem Dienste, welcher verlangt werden konnte, bereit fteben.

"Die Sache wird jum Filzhut" altere, wie es scheint sehr gebrauchlich gewesene, jest völlig erloschene Formel für: die Sache mislingt. Melander Jocos. (Lich 1604. Ro. 511 S. 455) "Wies der Herr Jesus so weit versahe, daß er in den Deligarten kam, da ward seine Sache zum Filhhut" (angebliche Predigt eines Pfarrers Hogel in der Aue bei Cschwege; Melander übersetzt bie Redensart durch: tum quidem kunditus perierat").

But bei Schleier und Schleier bei But. Beffifche Rechtsformel

für bas gegenseitige Erbrecht ber Chegatten. Ropp Banbbuch 5, 352.

**Pautlel**, Hottich, Hutch msc., ein armfeliger, lumpiger, bettelhafter Mensch; Schimpswort. "It XVI schill. (Strase) vom Curt Fingsen der his die Menken ehn bose hubichen". Bußregister aus dem Amt Borken von 1456 in der Zeitschrift für hess. Gesch. u. Landest. 2, 373. Sehr häusig ist heut zu Tage besonders das verschärfende Compositum Lausehottich, Lausehutch. Wird vorzugsweise in Niederhessen gehört.

Inutelos, ohne Hut, ohne Beaufsichtigung, in ungeziemender Freiheit sich befindend; so sagt man "huteloses Lieh", "die Kinder gehen hutelos". Allsgemein und sehr üblich. ED. 4, 638 in der Grebenordnung. Ropp handbuch 5, 357.

**huntterm**, einhallen und warmen; bas huhn huttert bie Rüchlein unter ben Flügeln; fich ins Bett huttern ober einhuttern. Rieberheffen; in Oberheffen gilt bafür huckern, w. s. Eftor hat S. 1411 als oberheffisch bas in Nieberheffen nicht ungebräuchliche Frequentativum kulchen.

**Buntz** fem., die menschliche Mutterbruft. Oberhessen, wo Dit, Ditti zwar bekannt, aber weniger üblich, Dutzen, Ditz unbekant ist.

huntzem, faugen, von bem Rinde und bem jungen Bierfüßler. Ober-

Bal. Dit, Dutsen und Memm.

Jane sem., die Reihe, Linie, der Strich Arbeit, z. B. im Kornschnitt, im Heumähen, gerade vor sich hin, den man vornimmt. "Jeder muß seine Jahne mahen", "bei seiner Jahne bleibep"; "in einer Jahn stehen", in gerader Linie stehen, z. B. von Bäumen, aber auch von Menschen gebräuchlich. Ursprünglich ist das Wort masculinisch: mhb. jan, und so auch in den

meisten Begenben Deutschlands üblich; vgl. Abelung 2, 1418. Schmeller 2, 268. Stalber 2, 72. Muller mbd. WB. 1, 769. Schambach Gött. Id. S. 94. P. Cassel Joh. Stigel S. 19. Haup't Zeitschr. 8, 277 (v. 67). Ob es ursprünglich "Gewinn" bebeutet, wie Schmeller und Müller annehmen, ist mehr als zweifelhaft, und namentlich burch bie von Müller angeführte Stelle aus ber Hählerin (1, 20, 47) nichts weniger als bewiesen.

In Dessen ist das Wort allgemein üblich, durchgängig semininisch und

wird oft jone, im Schmaltalbifchen jan, gefprochen. Daber bie ubliche Rebensart: zi jone hin, gerade bor fich bin, rudfichtelos "er hat all bie fconen Blumen gijohne bin abgebrochen", im Schmalfalbifchen ser jun weg. Diefe Formel wirb Frommann Mundarton 2, 287 und 4, 461 mit auffallender Untunde, ohne baß ber Berausgeber ein Bort ber Berichtigung bingufest, als "ein binfichtlich feiner

Abstammung fehr bunfles Wort" befprochen.

jahnig, ber Reihe nach; "bie Baume werben jahnig abgehauen" b. h.

ohne Unterschieb, ohne einen fteben zu lagen. Saungrund.

Jahre der Jahrt, auch der Jahr, im vorigen Jahre; eine im Fulbaifchen, Hersfeldischen, Ziegenhainischen allgemein übliche Formel für: im vergangenen Jahre. Namentlich wird dieselbe gebraucht, wenn angegeben werden soll, daß eine Begebenheit sich im vorigen Jahre in bemselben Zeitabschnitte zugetragen habe, in welchem man sich jetzt befindet: "der Jahrt um diese Zeit".

jahren, in der allgemein gebräuchlichen Redensart: es jahrt sich, es ist eben ein Jahr vorbei, es wird jetzt ein Jahr her sein, daß dieß geschehen ist.

Someller 2, 271.

jackern, ichnell reiten, ichnell fahren. In gang Beffen üblich; Eftor t. Rechtsgl. 3, 1411. Ohne Zweifel Frequentativum von jagen, nicht von gaben, wenn auch bas baierifche Bort jaugten, bas fcweizeische jauden, gleicher Bedeutung, ju gaben ju gieben fein follten.

Janker mec., auch Jankes, im öftlichen Beffen bie zuweilen gebrauchte Bezeichnung einer furgen Jade; befonbere von ber Anabentleibung üblich.

Jest f. Gêst.

Jasch msc., bas gemeinhochbeutsche Gischt im Fulbaischen Dialeft. Doch wird biefes Wort nur von bem Schaum bes Schweißes, zumal bei Pferben, gebraucht: "bie Pferbe maren fo gelaufen, bag ber Jafch auf ihnen ftanb", bann byperbolifch auch von fcweißtriefenden Denfchen.

Bgl. Gest und Jirsch.

Iba. Rame eines Baches, welcher vom Trottenwald, von ber 3burg berabkommt, bas Dorf 36a burchfließt, und unterhalb ber Friedrichshute ber Ulfa zugeht, oft auch 36ach genannt. Es hat biefer Fluß-, Berg- und Dorfname in Beffen mehrere Bermanbte; fo finbet fich ein Ibach bei Belfa, vermutlich auch noch anderwarts, und ber Rame 3berg tommt febr oft in Beffen vor: bei Boltmarfen, bei Trubenhaufen, bei Marterehaufen und anderwarte. Es muß gwar für möglich gehalten werben, biese Ramen, welche ein sehr altertumliches Ansehen haben, auf eine beutsche Burzel zurud zu führen (nur nicht birect auf ebah, hedera, wozu Graff Sprachichat 1, 91 Lust zeigte), indes bleibt einstweilen jeber Bersuch, biese bunteln Wörter aufzuhellen, billig fünftigen Ermittelungen vorbebalten.

ibes (twes, twest), in Riederhessen, eibes, eiwes in Oberhessen, ibens im Fuldaischen, ein durch ganz Ocsen verbreitetes Wort, mit der Bedeutung einigermaßen, nur etwa. "Ich will fommen, wenn ich ibes kann"; "wenns morgen ibest Wetter ist, wollen wir saen"; "wenn ich iwest etwas höre, will ich dirs sagen"; "es wird iwest ein paar Thaler kosten"; — "wenn die Pferde ibes von Leib oder Gang sind" Schreiben des Landgr. Wilhelm IV. von 1585. Schmidt Westerw. Ib. S. 127 (wo übes und awes).

Schmidt Westerw. 3d. S. 127 (wo übes und awes).

ibesthands, ibesthand (Riederhessen), eihands (Oberhessen; schon bei Eftor t. R. 3, 1407), ibezand (ober gar nach Reinwald henneb. 3d. 1, 24:

ebezeun, ebezeuntemal, Schmaltalben) juweilen, jeweilen, mitunter.

Die Erklärungen, welche Reinwalb und Schmibt a. a. D. geben, können in keiner Weise genügen; sie führen das Wort, geteuscht durch die arge Schmalkalbische Entstellung ebezoun, dieret auf eben zurück, und identissieren ganz irrig mit eben das Wort est. Auf letzteres Wort führt auch Grimm Gramm. 3, 60 die hennebergischen Formen, und zwar, weil er anscheinend ides, eiwes gar nicht kannte, und die beutliche Composition mit kand, welche der Bennebergischen Corruption zum Grunde liegt, ihm verborgen blieb, auf ein einmal erscheinendes niederdeutsches isteswanne zurück. Da das t, ei ganz unwidertreiblich hervortritt, muß die Anlehnung an eben und est, wenigstens die directe, bestimt zurückzeichen werden; wir werden auf ein mit t (ei) ansautendes Wort zurück zu gehen haben, und so bleibt uns einstweilen, dis wir Beheres sinden, nichts übrig, als ides, eides, für ein genitivisches Adverdium des alten Substantivs sba (dudium) zu halten, welchem, ähnlich wie es in nahtes, fartes geschehen ist, ein unorganischer Genitiv masculinischer Form gegeben worden ist (Grimm Gr. 3, 133. 285).

jeder wird in Oberhessen und Ziegenhain noch nach alter Weise, wie ider, nicht wie gemeinhochbeutsch j—eber, gesprochen, und becliniert mit Beisbehaltung des r: einem idern, einen ibern. "Gunne einem iedern, was ihme das recht gunnet" Berhörprotokoll von 1579; eine damals und noch hundert Jahre später sehr oft, sast regelmäßig in den Verhörprotokollen vorkommende Formel, welche auf die Frage des Inquirenten erfolgt, ob Zeuge ein Interesse bei der Verurteilung oder Freisprechung des Angeklagten habe. Die Declination mit beibehaltenem r sindet sich auch sonst oft, d. B. im Froschmeuseler.

jener pron., jest nur noch selten vom Bolke gebraucht, meistens derjenige. Wird letteres Wort gebraucht, so hat es einen gewissen üblen Nebensinn: ber, ben ich bereits bezeichnet habe, und ber mir übel will, Feind ist. Um gebräuchlichsten war jener und ist jest derjonige, um den Teusel zu bezeichnen, ohne bessen Namen zu nennen. "Ich laß ihn in jens Namen springen" Is. Gilhausen Grommstica S. 86. "in tenes Namen" Warburger Hegenprocessachen von 1631, und öster. So auch noch jest mit Hinzunahme von dieser: "in dieses und jenes Namen", "ich wollte, daß ihn dieser und jener holen müßte"; "hol dich dieser und jener" Formel der eine unangenehme Ueberzraschung ausbrückenden Berwunderung.

jentag (jenntak), vorgestern (an jenem Tage). Rur im Fulbaifchen üblich.

iensten, por einiger Reit, por mehreren Tagen, Mochen Giterfelb. Kaunarund.

ient, jaent adverb., ein im Fulbaifchen, namentlich im nörblichen Theile bes Landes ungemein geläufiges Bort, welches etwa, irgend, bebeutet. "Marft bus jent?" "ifts jent nicht mahr?" "warft bu jent auch babei?" "meinft bu jent?" "jent net?" b. h. nicht wahr, es ist boch so? Bon ben "Gebilbeten" jener Begend wird es fur eine Entstellung von irgend gehalten. mas freilich möglich, aber boch nicht unzweifelhaft ift.

Jerz mec., Scheltwort für einen linfifden, unbehülflichen Menfchen, für einen Grobian. Rreiß Sunfelb.

Jesmes msc., ein großer bider Stab, Prügel; halb icherghafter Ausbrud. Umt Giterfeld, Saungrund.

Ihr (2. Bron. verf., Blural, Rominativ), wie gemeinhochbeutsch in Oberbeffen, Sanau, Rulda, nur nicht in Rieberheffen, wo ihr zwar verftanben, aber

niemals gebraucht wirb; es gilt bafur de (f. b.).

Eltern werben von ben Rinbern, bis vor zwanzig Jahren (1840) burchs gangig auch bie Sausherschaft vom Gefinde, mit ihr (de) angerebet, und geben bu jurud. Gehr felten tommt es noch bor, baß Chemanner ben fie mit ibr (de) anrebenben Chefrauen bu gurudgeben; in bem ehelichen Berhaltnis ift bas gegenfeitige bu icon feit bem Anfange biefes Jarhunderts Die überwiegende Anrede geworben. Erwachsene reben fich gegenfeitig mit ihr (de) an. In Dberheffen weicht auch bas bu ber mit einander aufgewachsenen Dabchen (ber Schul- und Pfarr-Rameraden) augenblicklich bem ihr, fo wie eins berfelben fich verheiratet; bag unverheiratete Pfarr- tamerabinnen bas bu gegen die verheiratete Ramerabin beibehalten, gilt für eine grobe Unsitte. Auch reben fich Berschwägerte niemals mit bu, fondern ftets mit ihr (de) an; nur in ber nachften Bluteverwandischaft ift bu erlaubt. boch weniger unter bem weiblichen als unter bem mannlichen Geschlecht.

11, Buruf ber oberheffischen Bauern an bas Bugvieh, jumal bie Pferbe, burch welchen bas Ginhalten mit bem Bieben, bas Stillfteben, Stillhalten anbefohlen. Salt geboten wirb. 3m übrigen Beffen war es bisher nicht üblich, bafur Oba; indes icheint es auch in Ziegenhain und Rieberheffen fich einburgern zu wollen.

111. Buruf an bas Zugvieh, um baffelbe zum Fortgehen anzutreiben. Diese Interjection, fruher in gang Beffen üblich, ift feit breifig Jahren wenigstens bei bem Pferbefuhrmert im Gebrauche fehr beschrantt worden; icon por 1820 schamten fich bie Ruticher bes ju, und fagten vornehm: fort! Jest bort man biefes "fort" wenigstens bei ben reichen Pferbebauern gang allgemein; ja bin und wieder verlangen auch bie Ochsen vornehm ju fein und mit "fort" angerebet ju merben.

jichtig. Nach Eftor t. Rechtsgel. 3, 1412 ift in Dberheffen ein Jichtiger berjenige, welcher, wenn mehrere Berfonen gusammen eine Bacht übernommen haben, fur die Balung bes Bachtgelbes einsteht. Das Wort ift unbezweifelt richtig, von jehon, bekennen, gebilbet; indes ift es mir nicht gelungen, baffelbe im Munte bes Bolfes aufzufinden. Das Berhaltnis, wie es von Eftor bezeichnet wirb, in welchem Jichtiger vorfommt, ift freilich an fich nicht haufig, jest aber von außerfter Seltenheit geworben.

Jimmern, 1) kläglich, mit feinem hohem Tone jammern, winfeln. In gang Altheffen, nur nicht in ben westfälischen Gegenben.
2) juden; im westfälischen Heffen (Riebermeiffen, Zwergen, Oftheim).

Jippe fem., Anabenichlitten.

jippen, Schlitten fahren, wie die Rinber thun. Deftliches Beffen (Balbtappel).

Jippen, girren, bell pfeifen, von Rabern und fonstigen Daschinen gesagt, beren Theile sich aneinanber mit girrenbem, fcrillenbem Cone reiben. Sauns grund berefelb.

Dirsel msc., Schaum, welcher bei bem Gabren fich bilbet: ber Jirich vom Bier; Substantivum, ber altern Form jeson, jeran, analog. Rieberheffen und Rulba. Im Rulbaifchen spricht man neben Jirich auch Irich.

Bgl. Jäsch und Gest.

Teke fem., Rrote; auch wol sonftige Acptillen mit Ausnahme bes Frosches, g. B. Molch, fogar Blinbichleiche.

Icker mec. und neutr., Mufchelthier.

Ickermulle f., Ickermüllchen, plur. Ickermüllerchen, Schale ber Alugmuschel (b. i. Mulbe, in welcher ber Icker sich befindet).

Diefe Ausbrucke find heimisch an ber mittlern Schwalm (Trepfa, Ziegens hain), aber auch weiter auf- und abwarts an biefem Fluße, so wie an ber Ohm

und Lahn nicht unbefannt.

Es liegt nahe, das i in diesen Wörtern für die hessische Aussprache des is zu nehmen; so spricht man in Hessen Itsche (= lcke, Kröte), welches urssprünglich Utsche lautete und geschrieben wurde. Unter dieser Boraussezung berührte sich Ücke, Ücker mit dem baierischen Auch, Auche (Schmeller 2, 612), welches Kröte, namentlich Feuerkröte, bedeutet. Möglich also, daß es Bildung oder Entstellung von Unte wäre, wie das baierische Wort (welches Schmeller 1, fehlt) zu sein scheint (vgl. bair. Ach für Anke, Nacken Schmeller 1, 24).

Tekler ift in ber Schwalmgegenb, meist jedoch im Gebirgstheil ber Grafschaft Ziegenhain, ein Familienname. Gehört berfelbe, was warscheinlich ist, hierher, so bedeutet er Muschelsucher, Krötensucher, und ist vielleicht eine Bezeichnung für einen Zauberer, der sich Kröten zu halten pflegte.

ickern, neden, sowol burch bie That (bie Jungen idern mit einem Stod ben hund, bas Pferd, ben Ochsen) als burch Worte. Allgemein üblich.

Immme fom., Biene. Rur im fachfifchen und westfalischen Beffen gestrauchlich, in ben übrigen Canbestheilen unverftanben.

Immes neutr. heißt in Oberheffen, zumal im füblichen Theile, die Kerbe im Ganzioch, in welche die Deichsel eingefügt wird. Daffelbe Bort, mit wenig abweichender Bebeutung, ist bas fulbaische Emes, Emmes (f. b.).

Ummes msc. (= Imbis) ist noch jest für Schmaus in Oberheffen, Ziegenhain und vielleicht noch anderwärts gebräuchlich; in Niederhessen habe ich das Wort jedoch nicht vernommen. Die regelmäßigen Gastmähler ber Zünfte bei ihren Ungeboten aber hießen überall Immes. Nach 1814 sind indes weder die Ungebot noch die Immes wiederbergestellt worden.

bie Ungebot noch bie Immes wiederhergestellt worden.

im - eine in Niederheffen und hersfeld fehr übliche (wenigstens bis 1830 febr üblich gewesene) Berftartungspartitel, welche Abjectiven vorgesett ju werden

pflegt.

indiierlieln, mitleiberregend, eindringlich. Schmalkalben. Ohne Zweifel baffelbe Bort ift indellig, welches biefelbe Bebeutung hat ("er sieht mich so indellig an"), nur eine Entstellung von induorlich (intheuerlich, fehr theuerlich) sein wird, und im Haungrunde bis nach hunfelb und Giterfelb hin fehr üblich ift.

ingescheid, fehr gefcheib, pfiffig, burchtrieben; außerft ublich.

ingrin, ganz grün. Als Substantivum bebeutet Ingrin noute. in Heffen sowol vinca pervinca, vinca minor, und ist ber Sache wie bem Sinne nach ibentisch mit bem gemeinhochbeutschen Singrün (= ganz grün, immer grün), wie Epheu (eine in Bessen burchaus nicht, auch nicht in ber richtigen alten Form Hebe heu vorkommenbe Benennung). Landgraf Wilhelm IV., welcher bas oberzbeutsche Singrün nicht verstand, erkundigte sich 1590, ob wol Singrün mit dem hessischen Ingrün einerlei sei; Landau Gesch. der Jagd S. 207. Die Identität zeigt schon Alberus Dict. DDija: "pervinca, ingrün, singrün, winden".

inkrank, recht ernftlich frant.

inschlecht, burd und burd schlecht, völlig nichtswürdig; — außerst üblich.

Auch hort man wol ingut, gutmutig, wolwollend, treuherzig, herzenes gut: "eine in gute Frau", besgl. infromm, instols.

Infal msc., Thatlichteit, Usurpation. "also des wir alle ansprache, zweiunge vode infal die von vos oder vosen erben hierunme biss vst dissin heutigen tag gewest vod irgangin ist — csn male abe gethan haben". Urkunde von 1373 bei Lennep Leihe zu LSM. Cod. prob. S. 703. Eben so in einer Urkunde von 1360 ebbs. S. 791; desgl. von 1419 ebbs. S. 745. Demnach ist Infal von dem anderwarts vorkommenden Ingefalle (Gefalle, Einkommen) weit unterschieden.

Arns, eine mir unverständliche Wortform, warscheinlich Partifel, welche im Haungrund in ber Bebeutung "etwa" ober bergleichen üblich ist, übrigens nur in ber Rebensart mag ins, welche ben Sinn hat: "es mag sein wie es will" vorzusommen scheint, wenigstens nur so von mir vernommen worben ist.

Insage fem., Ginsprache; bekanntes juriftisches Wort bes 15. Jarhunberts, auch in hessischen Urkunden (3. B. bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob.) außerst häufig, aber auch bis in die neuere Zeit (etwa 1820 - 1830) nicht gang felten, in Oberheffen, Ziegenhain, hersfeld vom Volke gebraucht.

Insel fem., irbenes Bagergefaß. Obergrafichaft Banau (Schwarzenfels), anberwarts unbefannt.

## Inselsberg f. Ems.

Jo tommt als einfacher Ausruf weber im Bollsmunde, noch auch in alteren hessischen Schriften vor, auch habe ich jodute bis daher in der alten hessischen Literatur nicht aufzusinden vermocht; das Jogerüste, welches Kopp Handbuch 5, 470 hat, ist tein hessischer Ausdruck, wie es scheinen könnte, sondern ein von Haltaus (S. 1036) gebildetes Bort. Selbst aber das an andere Wörter angehängte jo (Grimm M. 876. Lennep Leihe zu LSR. 1, 103. Anm. 39) scheint schriftlich nur einmal vorzukommen, so häusig es auch im Gebrauche gewesen ist und zum Theil noch jett ist. Haltaus a. a. D. und Lennep a. a. D. wißen dafür keinen andern Beleg beizubringen, als die in der Hessischen Reimschronit des Pfarrers Rat (in Luchenbeckers Analocta hassische 6, 287) vorskommende Stelle:

Aber ufthet fein Fensterlein Der Pförtner, und da war gewahr Des Hauffens ber vorhanden war, Rieffe, Feindt Jo, verrathen Jo;

mit welchem Ruf ber Pfortner am Oberthor gu Rotenburg ben Ueberfall bes

Eberhard von Buchenau fignalisiert hat. Welche -jo in Hessen üblich gewesen seien und mitunter noch seien, verzeichnet Lennep a. a. D., nämlich außer ben beiden in der Reimchronis vorkommenden Formen: Feuerjo, Diebejo, Richtjo, Delfsjo, Wordjo. Richtjo habe ich, so wenig wie Feindjo oder gar verzatenjo, nicht mehr gehört, die übrigen vier Formen aber kamen im Ansange diese Jarhunderts noch ganz ernstlich zur Anwendung; Diebejo habe ich zuletzt im Jahr 1829, Feuerjo noch in den vierziger Jahren gehört, jetzt aber scheint auch diese letztere auszusterben, wenigstens hört man in den Städten jetzt (1865) nur noch das mistönende seuer bei entstandenem Brande, und soll seurzio auch auf den Dörsern nicht mehr ganz allgemein sein. Helsjo und Mordjo werden auch vom Bolte jetzt nur im halben Scherze gebraucht; gemeinhochbeutsch ist Wordio nur Scherzwort und Spottwort.

Bal. joeleken und krajoelen.

Johnmalken, ein Mittelbier, zwischen rechtem Bier und Nachbier (Covent) stehend, welches ehebem in Hersfeld auf Lulustag gebraut wurde. Matth. Weete im Kalender auf 1730 Bl. F2b in der 55. Fortsetzung der hessischen Zeitrechnung. Im Jahr 1816 war die Tradition vom Johannisen, welches längst nicht mehr gebraut wurde, noch nicht gänzlich erloschen; man erstlärte den Namen daher, daß dasselbe im Johannisspital gebraut worden sei.

Jole fem., eiferner haten. Soll hin und wieder (wo?) in Riederheffen vortommen. 3ch fann mich nicht entfinnen, bas Bort gehort zu haben.

Joelekem, rufen, schreien. Nur im westfälischen und sächsichen Beffen ubliche Deminutivform von joten, Jo schreien, einem Worte, welches im Boltsmunde nicht vorzusommen scheint; val. krajoelen. Bgl. Jo.

Joppe, Juppe fem., Joppel, Juppel msc., Jade mit Ermeln, besonbers bes weiblichen Geschlechts. Borzüglich in Oberheffen gebrauchlich, wie in ganz Oberbeutschland, und etwa seit 1840 in ganz allgemeine Uebung gekommen.

Jossa fem., Name kleiner Flüße, welcher viermal in heffen vorkommt: ir: Amt Oberaula (tas Flüßchen geht bei Niederaula in die Fulda), im Amt Griffenlüder, im Spessart und im Amt Neustadt (Kirchhain). Der Name ist uralt und lautet ursprünglich Jozaha, Jozzaha, widerstrebt aber jeder Anlehnung an eine deutsche Wurzel, und scheint demnach einer Sprachperiode zugewiesen werden zu müßen, welche älter ist als die deutsche. Bemerkenswert aber ist die Berwendung, welche der Name Joha in dem vierten der so eben angeführten Källe sindet. Gin Nebenbach des Flüßchens Klein (Glen) nämlich heißt die Johstein (Johglen), und es erscheint hier offenbar das Wort Joha als Bestimmungswort, also gewissermaßen noch jetzt als Appellatioum. Sichtlich enthält das Wort Joha irgend eine nähere Bezeichnung des Waßerlauses; welche? wird künstigen Forschungen zur Ausmittelung überlaßen werden müßen.

Irmasse, ermasse, einigermaßen; soll noch jest zuweilen im nördlichen Oberhessen vorsommen, wiewol ich selbst es nicht habe zu hören besommen können; vielleicht nur eine verkurzte Aussprache, etwa von irgend (ieren, ierne). "auch schribet esz irmasze Johan Ryteszel in siner cronicken". B. Gerstenberger in Schmincke Mon. hass. 2, 412. "Lautgrav Hinrich, der dan nauw von der kranckeyd uffgestanden was, unde noch ermosze schwach was" ebbs. S. 437. Der Opsermann zu Frankenberg sollte mit ben Gloden "nicht ylende, sunder ermosze lange luden nach alder gewonhaid". Emmerich Frankenberger Gewonsteiten bei Schmincke Monim. bass. 2, 688.

Irren (sich), mit jemanten, sich mit jemanten ganken. Noch jett hin und wieder üblich, besonders da und dort im östlichen Hessen; meistens ist damit ein sehr ernstlicher, in Thatlichseiten ausartender Zank gemeint, nicht etwa bloße Wisderständnisse, wie jetzt gemeinhochdeutsch das Substantivum Irrung genommen zu werden psiegt. "Wo eyn durger sich erte med der dorger knechte, daz her en wondete met echtigen wonden" etc. "Wo eyn dorger get an eyns andern seylen koul und erret sich met syner mayt ader met syme knechte". Statuta Kschenwegensia S. 10 (Nöstells Ausgabe 1854. 4). Bgl. Schmeller 1,97, wo jedoch der hier bezeichnete Gebrauch nicht genau wiedergegeben wird. Dieser Gebrauch von irre, irren scheint vorzugsweise niederdeutsch zu sein, vgl. Frisch 1,491, wie denn auch im Hilcebrandslied und im Heliand irri zornig bedeutet.

Etselhe fem., Kröte, rana buso; bie in Althessen fast allein übliche Benennung. In Baiern kommt zwar eine sehr abnlich lautende Bezeichnung vor: Hetschen, Hitsch, Schmeller 2, 259; gleichwol ist es warscheinlich, daß daß i nur der Reigung des hessischen Dialects, die a in i zu verwandeln, seine Entsstehung verdankt; es wird richtiger Ütsche lauten. "Die fram Eyla hab ein steden genommen, und in ein vische oder kröte gestochen, die ütsche were weiß gewesen". Marburger Hezenprocessacten von 1633.

Bal. Icke.

Itzelm, neden; bem ickern abnlich; nur wird unter itzeln ein mehr kleinliches, auch wol ein empfindlicheres Reden verftanben. Bal. atzeln.

Jubelenes Tag, calendae graecae; "auf Jubelches Tag", nimmermehr. Im Fuldaischen. Selten wird der Ursprung dieser Formel noch verstanden: auf tas Jubilaum — nach hundert (funfzig, fünfundzwanzig) Jahren. Bal. Nimmerstag.

Jucks msc., Scherz; ein in gang heffen feit zwei Jarhunderten eins geburgertes Fremdwort.

verjucksen, fein Gelb verjudfen, fein Gelb burchbringen. Ueberall gebrauchlich. Schottel Saubifpr. S. 1341. Schmeller 2, 264.

Junge msc. ist in ganz Althessen, wo man weber Bube noch Anabe fennt, die ausschließliche Bezeichnung bes Anaben; eben so im Fulbaischen und Schmalkalbischen. Die Bezeichnung Bube fängt erst mit dem Kinziggebiete an. Nur in wenigen Bezirken tritt zuweilen die Bezeichnung Anechtichen ein. S. Knecht. Sodann wird in ganz Althessen, Hersfeld und Fulda der Sohn niemals anders bezeichnet, als durch Junge; "mein Junge"; "deine drei Jungen"; "Schulhannesen Jung"; bes Wortes Sohn bedient sich das Volk niemals anders als in steiser, gezierter Rede vor den "Großen".

Seziums neutr., war in Oberhessen und in ber Grafschaft Ziegenhain bie Bezeichnung bes Blutzehntens, aber auch überhaupt bes an die Rentereien und sonstigen Bezugsberechtigten zu liefernden Federviehes, z. B. der Rauchhuner und Leibhuner. Seit der Ablösung dieser Abgaben ist dieser Ausdruck in Bersgesenheit gekommen. Estor t. Rechtsgelahrtheit 1, S. 480: gejungst, der Blutzehnte.

Jungker. Die ursprüngliche Form von Jungfer: Jungefrau, ist in Heffen, wenn auch die Abkurgung vor für Frau nicht mehr üblich, ja nicht mehr verstanden ist, noch in vollem Gebrauche. Wenn eine unbekannte Bauerin (z. B. auf dem Markte) angerufen wird, sei bieselbe Frau oder Madchen, so geschieht dieß durch Jungefrau, niemals durch Jungfer, auch nicht durch das gemein-

hochbeutsche Jungfrau, auch nicht burch Frau schlechthin; in bem Jungefrau

liegt eine ehrende Bezeichnung. G. Frau.

Im Bolle hat bie Anrede an Mabchen hoherer Stande: Jungfer fich niemals ganglich verloren, nirgends hat die Bertauschung berfelben mit bem widerwartigen Damfell vollständig, und in manchen Gegenden so gut wie gar nicht, Play gegriffen. Gegenwartig ift jedoch Jungfer faft gang obsolet geworben; in ben Stadten nennen sich die Dienstmägbe unter einander Fraulein.

Jungfern wersen neunt man in Deffen, zumal im öftlichen, bas Werfen mit platten Steinen auf eine ruhige Baserfläche, so bas die Steine von berselben abprallen und weiter springen, um abermals abzuspringen; ein bekanntes Anabenvergnügen; anderwatts schlimms werfen (schrüg), wie z. B. bei Fischart Gargantug 1582 X6a.

junk.erm. "Das Korn jünkert" sagt man in Oberhessen von ben leichten, in der Blüte ober im Fruchtansatz mieratenen Kornahren, welche sich gerade aufrichten, während die schweren, mit reichlichem Fruchtansatz versehenen Aehren sich neigen: es prunkt in leerer Hossart, trägt den Kopf hoch, wie ein Junker. Auch an der Schwalm, um Homberg und wol soust noch heißt dieses leere, sich emporrichtende Korn Junkerborn.

Junst, gerabe, eben, genau, richtig. Dieses Fremdwort hat sich überall eingebürgert: "just an dem Tage"; "es muß just so gemacht werden, wie ich es bestellt habe"; "es ist mit der Sache nicht just"; "es ist mir nicht just", ich befinde mich nicht wol.

justement, eine Berftarfung von just: "justement, wie Sie fagen", gang genau, wortlich, thatfachlich fo, und nicht anders.

## R.

kabbeln, auch zuweilen kebbein, kabbein, Frequentativum von fauen, besonders vom resultatiosen und beschwerlichen (zahnlosen) Rauen gebrauchlich; ber hund tabbelt (fawwelt) an einem großen Anochen; alte Leute tabbeln an einer Brodrinde. Eftor S. 1412. An ter Diemel bedeutet das Wort: plappern, plaudern, auch sprechen überhaupt in wegwerfendem Sinne.

Bgl. kawweln im Lippifchen Ibiotiton Frommann Munbarten 6, 214.

Mabe sem., Spreu. In dieser form ist das niederbeutsche Wort kas (Graff Diut. 2, 226. Schottel Haubtspr. S. 1342; engl. und holl. cas) von Frislar an abwärts in Riederhessen, 6 wie im Amt Frankenberg üblich; an der Schwalm lautet es Kaup oder Köp. Süblich von Frislar und Wabern, in Riederhessen, so wie an der Werra und obern Fulda, desgleichen in Oberhessen (außer Frankenberg), ist das Wort ganzlich undefannt. Bgl. Hehld, Gepeul. Im untern Riederhessen aber ist das Wort von Alters her gebräuchlich z. B. in einem Ernteregister von 1391 aus der Umgegend von Kassel: tawene secke kadin. Scheuersordnung vom 1. Merz 1568 (Landesordn. 1, 348) und 1. Merz 1682 (LO. 3, 199): "Stro Kaben und Sprew", wo Spreu dem Gepeul, wie Kaben dem Hehld, entspricht. Nach Frommann Mundarten 6, 214 scheint im Lippischen kass tas Gepeul, das Hehld und der Dort zu umsaßen. Indes komt doch Kabe auch in einer oberhesssischen Berordnung von Landstaf Ludwig IV. zu Marburg vom 20. April 1574 (LO. 1, 431) vor: "Strew und Kabe", wo Strew war-

scheinlich ein Druckfehler ift; in ben oberhefsischen Scheuer-, Drefch- und Zehnts registern bes 16. Jarhunderis, welche sich durchgängig an die landublichen Aus-

brude halten, ericheint Rabe niemals.

In ben Materialhandlungen versteht man unter Raff, neutr., die Hulfen ber Raffeebohnen, welche mit bem allerschlechteften Ausles ber Bohnen vermischt und au die Aermsten vertauft werden; die Labendiener pflegen Raff lächerlicher Weise als eine Abfurzung von Raffee zu verstehen "wie das Raff schlechter Raffee sei, so sei auch Raff ein schlechtes Wort statt Raffee".

Machel fom., hat in Beffen nirgenbe bie Bebeutung eines irbenen

Befages ober Befchirres, wie anderwarts, fonbern es bebeutet

1) ganz allgemein bas, was man anderwärts "Ofenröhre" nennt: ben leeren Raum, welchen man in den (thonernen ober eisernen) Oberöfen zunächst über der bas Feuer decenden obern Ofenplatte, und, hat der Oberofen mehr als einen Umgang (Stockwerf), auch in jedem folgenden Umgang (Stockwerf) läßt, um den Ofenzug möglich zu machen. Dieser leere Raum dient dann zum Wärmen der Speisen, aum Braten der Aepfel. Rösten des Brodes. der Kauscheln u. dal., auch zum Kocken.

2) bas ehebem meist gebogene, spater platte, thonerne, gebrannte und glasierte Vierect, aus welchem die ehemaligen thonernen Oefen (Kachelofen) zu- sammengesett wurden und die thonernen Oberdfen noch jetz zusammengesett werden. "Eilff Alb. vor 42 Erben kacheln, So zum Offen im Bachaus vffm Schloß Rauschenberg sind vermacht worden, hat mir Tonges Zieglern — der Rentmeister — heut dato entrichtet". Quittung vom 8. Oct. 1591.

Doch ift in biefer Bebeutung bas Wort nicht überall üblich. Im öftlichen

Beffen fagt man lieber: Badfteine, Dfenbadfteine, glafierte Badfteine.

einkacheln, ftart einheigen, ift hier wie anderwaris ein gebrauchlicher Ausbruck.

Maferling, Kawwerling msc. Rame bes Maitafers im öftlichen Beffen. Bgl. Maikleber, Klette.

**Exall** subst., 1) f. Kabo. 2) Eine Felbgegend bei Marburg, wo ehebem Galgen und Rabenstein standen, jest nur noch der lettere steht. "Ist sie peinlich Beklagtin (Clisabeth Georgi aus Kirchhain, auf der Tortur zu Tode gemartert) vff den Koff geführt, und der Corper unter die Justitz begraben worden". Marb. Hexenpr. A. v. 1654. Möglich, daß dieser Rame ursprünglich Schindanger bedeutet; in Oberdeutschland ist kofeln verrecktes Bieh abhäuten, Kosler der Abbecker. Schmeller 2, 286.

kaff adject., auch koff gesprochen, ein an ber Diemel übliches Wort, welches vom Holze gebraucht wirb, wenn baffelbe anfängt faul zu werben; anbruchia.

Macher msc., im Schmaltalbifchen, Kere an ber Berra, ber Baber

(Beher), corvus glandarius.

Kall wird nicht selten in bem Sinne von gang, völlig, so baß nichts übrig bleibt, metonymisch gebraucht; "als er im trund abgezogen, hett sie gesagt, Johannesge, trind bu es tahl auß, es schabt bir nichts". Marburger Berhor-protofoll von 1682; so auch "er hat bas ganze Gelb tahl mitgenommen", Beschreibung einer Entweichung 1847.

Eftor hat t. Rechtsgl. 3, 1412: Rahl fcutten, ein Fluch. Ich tenne ben Ausbrud zwar nicht, aber richtig wird berfelbe fein, ba es einen Familien-

namen Kahlschütter, Kohlschütter gibt.

hierher gehört auch

Kalbe f., als Bezeichnung eines großen Steingerölles am Meisner; es bebeutet bas Wort, welches eigentlich Kalwe geschrieben werden mußte, eine kahle, unbewachsene, namentlich baumlose Stelle, was eben bieses Steingerölle am Weisner ift.

kolbig statt kalwig, abb. chalawic, etwas tahl, kurz geschoren, von bem Haupthaar; jest nicht mehr gebrauchlich, aber in ben protokolarischen Aussagen bes 16. und noch bes 17. Jarhunderts öfter vorkommend; so werden 1581 zwei Straßenrauber von einem Zeugen bes Raubes dahin signalisiert: "sie hetten geschoren kolbicht (kolwicht, wie der Protokollsührer bei dem wiederholten Borskommen des Wortes richtiger schreibt) Haar gehabt". Schmeller 2, 292.

Macje fem., im Rreiße Sunfeld, bei Bacha, heringen und weiter; Kake, Kaeke in ben nieberbeutschen Bezirken, Elster. Die Aussprache Kaeje ist eine Erweichung bes H in bem hochbeutschen Namen bes Bogels: caha, cornicula.

S. Reitschr. f. beff. Gesch. u. 2D. 4, 76.

**Malserstrasze**; ber alte, noch jeht nicht ganz vergeßene, bis 1840 burchaus übliche Name ber alten Hauptstraße Deutschlands, welche von Frankfurt am Main über Frankenberg nach Bremen führte. In heffen führte sie ben gesbachten Namen zwischen Wetter und Frankenberg, und am längsten und bestimtesten in der Gegend des Hoses Schlagpfüße und des Dorfes Münchhausen. Marbarg wurde von dieser Straße in ältester Zeit nicht berührt; von Goßselben aus wendete sie sich auf den Bergrücken, welcher westlich von Marburg (zwischen der Stadt und Wehrshausen) bis nach Nieder-Weimar lauft, und hieß hier die Weinstraße.

Mak msc., in heffen fehlerhaft stets Gaak, ja Gack geschrieben, ein nieberbeutsches Wort, welches im Allgemeinen Pranger, Schandpsahl bedeutet, hier aber insbesondere diejenige Art von Pranger bedeutet haben muß, vermöge deren der Bestrafte in einen Korb gesetz, dieser in die höhe gezogen und in der Schwebe, vermutlich am Schnappgalgen besestigt, erhalten, auch in das Waßer getaucht wurde. Es diente der Kak zur Bestrafung "fremdes ungeratenes Gessindes" (Polizeis und Lands-Ordnung vom J. 1622, LO. 1, 656), besonders aber der Felds und Gartendiebe (LO. 3, 481. 916. 1032). Das Wort war in Niederhessen noch im Ansange dieses Jarhunderts unvergeßen, man verstand aber darunter den Galgen insgemein, Schneppe (Wippe) wie eigentlichen Galgen. Jeht ist es, und wol schon seit sunszue, völlig ausgestorben. Lopp handb. 4, 261.

Bgl. Richen S. 105. Brem. BB. 2, 716-717. Grimm BB. 4, 47-48.

kalb , ſ. Mäus.

Kalbim fem., eine zum erstenmal tragbare Ruh. Obergraficaft hanau. Kalbskopf, Dumintopf; fehr gebrauchliches Scheltwort.

Kalberdoctor, Thierargt; eine wegwerfende Bezeichnung; auch ben einem ungeschickten Argt gebrauchlich.

Kälberschwanz, die Pfianze Phyteuma spicatum, Umgegend bes Meisners. Kalb Mosis, Dummtopf; ein sehr übliches Scheltwort.

S. Strobtmann Idiot. Osnabrug. 1755. S. 98: Kale-Moses, ein junger unbeständiger Menfc.

Stoppelkalb, fehr übliches Scheltwort für einen unbehülslichen, bummen Menschen, besonders gegen halbwüchsige Rnaben und Madchen angewendet.

kalben, ein Ralb werfen; hier zu Lande niemals kalbern.

kalbern, 1) vomere; fehr üblich, wiewol bie eigentliche Bebeutung von kälbern, woraus ber Tropus entstanden ist (ein Ralb werfen = eine große Daffe plotisich von sich geben) bier unbekannt ift.

2) Poffen treiben, alberne, plumpe Scherze machen. Biemlich ublich.

Eftor t. n. 3, 1412: fpielend fpringen und lermen.

Kalbe n. pr., am Deisner, f. kahl.

**Malfacter** msc., langst nicht mehr in ben Schulen als Benennung bes Einheizers üblich, bagegen im allgemeinsten Gebrauche für einen Menschen, welcher überall herumstreicht, alle Winkel ber Gesellschaft burchtriecht, horcht, zuträgt und ausplaubert; — wie benn bie alten Calefactoren zu Auslauser: und Horcher-Diensten von Lehrern und Schülern ehebem gebraucht und gemisbraucht wurden. Jeht gilt das Wort ohne Weiteres für ein Schimpswort; wird auch in der That für Spion gebraucht. Auch ein Hund, welcher sich nicht an das Haus gewöhnen will, sondern umherstreicht, wird Kalfakter genannt.

kalfactern, aller Orten herumlaufen, horchen, gutragen und ausplaubern; oft fcherzhaft gebraucht (wie auch wol Kalfacter), zuweilen aber auch in bem

bestimten Ginne bes Spionierens.

Hante neutr., Elipfe fur: bas falte Beh, bas falte Fleber, eine in ben altern hessischen Schriften, Protofollen u. bgl. sehr häusig vortommenbe Bezeichnung. "Hans Kleß berichtet, er habe ber Zeit am Kalten frankt gelegen" Treisbacher Verhörprotofoll von 1609. Diese Krankheit muß bamals bei uns häusig gewesen sein; seit einem Jarhundert war sie außerst selten, und erft in der neuesten Zeit (1858) ist sie, indes boch nur hier und ba, wieder häusiger aufgetreten.

kältschig, etwas falt. Sehr üblich. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1412.

Mamenze fem., plur. Kamenzen, eine nur an ber Diemel hin und wieder übliche, fichtlich auf Entstellung beruhence Benennung ber Ameiße.

Mannmerwagem pflegt an ber Schwalm ber Brautwagen genannt zu werden; übrigens heißt berselbe halb scherzweise auch Rumpelwagen. Eine Beschreibung bes oberhessischen Brauts(Rammers) Bagens, wie berselbe genau noch in ber allerneuesten Zeit (1847) beschaffen war, sindet sich in Estors beutscher Rechtsgelahrtheit 1, §. 710. (Bgl. Schnak).

beutsche, neben so vielen andern, eingeführtes lateinisches Bort; es bebeutet ben eingefriedigten Eriftplat, Weibeplat, in welchen bas Bieh getrieben wird, um sich ben Lag über barin aufzuhalten und zu grafen. Außer bem Schaumburgischen sinden fich Rampe in Bessen nur an ber untern Diemel.

**EASEMPO** mec., mannliches Zuchtschwein. Ift in heffen nur an ber Wefer (Amt Sababurg), wie auch weiter östlich in hannover und Braunschweig, üblich. Bgl. Brem. BB. 2, 732: "Kumpo, Kempe, ein Eber, Beerschwein. Im Churbraunschw." Bgl. Ber, Watz.

kampen, zanken, meist resteziv: sich kampen, sich zanken. In Obershessen sehr üblich, auch anderwärts nicht unbekannt, wenn auch nicht eben gebräuchlich.

kampeln (sich), Frequentativum und zugleich Deminutivum von kampen.

Manel, Kenel fom., jest gewöhnlich Kandel gesprochen, ein allgemein gebrauchliches Bort fur Rohre, boch eigens fur Dachrinne, Dachröhre (Dach-kandel) verwendet, von Abelung als oberdeutsch bei Seite gelagen; daß bas

Wort aus bem lateinischen conolis entlehnt ift, bebarf keiner Bemerkung. "ij geringe eichen ftemme zu kaneln" Wetter 1555. "zu kaneln" ebbf. 1567. "ij buchen reibel zu schafelaneln" Wetter 1555; "zu schofekeneln" ebbf. 1570. Und so ofter. Schmeller 2, 303.

Kanf f. Keeft.

IK unmbank mase. (nicht fem.), im öftlichen heffen übliche Bezeichnung eines au die Stubenwand in Manneshöhe und höher horizontal angedrachten Bretes, unterhalb beffen eine Leifte mit haten herlauft. Auf dem Kannbank (gespr. Rambank) liegen die wenigen Bücher des Dorfbewohners, steht der Biertrug und sonftiges, meist zerbrechlicheres Geräte (Gläser, Tassen), an den haken der hangt das gesponnene Garn, auch die täglich gebrauchten, in der Stube aber entbehrlichen Kleidungsstücke sinden hier ihren Plat. Raunen, wosdon das Geräte den Ramen hat, sind in der Regel weder im Gebrauche, noch auch nur im Bestige selbst der reicheren Bauern, ja das Wort Raune selbst gehört zu den weniger üblichen; es gibt Dörfer, in denen man nur von den Noendmalskannen als Kannen etwas weiß. Der Rame muß also aus älterer Zeit stammen oder aus andern Gegenden eingeführt sein. In Oberhessen ist derselbe unbekannt, das Geräte heißt dort Red, wie in Thäringen, Neissen u. f. w.

Kannbanksläuser, ist bem Ausbrucke nach identisch mit bem baierischen Sim henläuser (Schmeller 3, 248), bem Sinne nach völlig bavon verschieben. Das schwädischiebeierische Wort, zu bessen Bebeutung, Schmeichler, sich auch anderwärts Parallelen sinden (Froschmeuseler B7b; Filibors Ernelinde S. 33: "du bist gar ein schlechter Zeitungsträger, wenn du nur mit solchen Judasbriesgen auf den Simfgen laufen wilst") scheint eine Person zu bezeichnen, welche sich scheu und friechend an den Wänden her drückt, unser Kannbanksläuser, kannbanksleichnet einen kleinen, noch unverständigen und zu Geschäften undrauchsbaren Knaben. Wie jedoch diese Bezeichnung zu Stande gekommen sein mag, kann ich nicht angeben. Auf dem Kannbank kann ein Kind nicht laufen, eben sonig, etwa sich an denselben haltend, auf der Stubenbank neben dem Kannsbank her; zu Beidem ist der Kannbank viel zu hoch angebracht. Das Wort ist selbstverständlich nur im östlichen und innern Hessen im Gebrauche.

**Mamthalic.** Es ist eine in ganz Hessen sehr geläusige Rebensart: "einen beim Ranthaken friegen" b. h. anpaden, greisen, festhalten, z. B. einen Dieb. Den eigentlichen Sinn bes Wortes Ranthake aber verstehen wir hier zu Lande nicht; es ist ein eiserner Halen, welchen man an schwere Fäher anschlägt, um sie zu kanten b. h. auf die Seite zu legen, und gehört Sache und Ausbruck dem nordbeutschen See= und Schiffer-Leben an. Richen Idiot. Homb. S. 109, und darnach Brem. WB. 2, 734. Estor t. Rechtsgl. 3, 1412.

**Examtor** neutr., Schreibschrant; bie gewöhnliche Bezeichnung. Eine schon sehr alte niederbeutsche Entstellung aus comptoir: kuntor est breveschryn, pinotheca, Gemma Gemmarnm 1503, und baraus Hoffmann horae belg. 7, 29.

Mappelsberg. Gine in Rieberheffen, jumal im nörblichen, febr übliche Rebensart lautet: im Rappelsberg fein, und bebeutet: gerftreut, abwefenben Geiftes fein, fich verwirrt, verfehrt anstellen.

kappen, ben Weidenbaumen, Pappeln u. bgl. die Aeste nehmen, köpfen.
abkappen, jemanden turz und derb absertigen, schnöde und imperatorisch in die Schranken weisen. Wehr in den Mittelständen üblich, als im Bolle. Doch hat es schon Estor t. Rechtsgl. 3, 1412.

Kappels mso., Kappes, Kappeskraut, ber weiße Kopffohl, bas Weiße fraut; bas Wort ist in Hessen nicht sonderlich üblich, und wird, wenn und wo es gebraucht wird, saft nur vom eingesalzenen Weißfraut, dem s. g. Sauerfraut, gebraucht. In älteren Zeiten scheint es üblicher gewesen zu sein, als heut zu Tage: "gar arme koste, als erdeysz, bonen, kappuszkrut" W. Gersterberger b. Schminde Monim. hass. 2, 361; und es sindet sich nicht selten in den Küchenrechnungen des 16. und 17. Jarhunderts. Zu uns ist es, wie die Form Kappus zeigt, aus dem Hollandischen gekommen, wo es Kaduyskool sautet, bei Strodtmann Id. Osn. S. 97 noch Kabuhs, und diese hollandische Wort ist aus caput entstanden.

Lgl. Kompes.

Mapuster, dicker Kapuster, scherzweise von einem biden furzen Menschen, ber einer Kopftohlpflanze zu vergleichen ist, vor allem von einem biden Linde gesagt. Das Wort ist überall verbreitet, aber schwerlich alt: warscheinlich erst durch das 1813 gar oft vernommene russische Kapustra (Kappus, Weißtraut) hervorgeruseu.

Kanr nontr., Gefäß. Altes, jest nur noch in ben subcutschen Dialecten vorhandenes Wort (Schmeller 2, 320-321), welches in das kasselische Obershessen nur bis in die Gegend von Oberwalgern hineinreicht, jedoch auch nur in den Compositionen Leichkar (gesprochen Leichkkar, wie in Franksurt, wo jedoch ein Leichtord daraus geworden ist), Sarg, und Meisekar (gespr. Mesekar), Weisekalen (Falle für diese Wögel). Ehedem war es in Oberhessen in allgemeinem Gebrauche; so verzeichnet der Altarist zu Wehrshausen, Johannes Strack aus Hafelb, 1520 unter den Kirchengeraten der Kapelle zu Wehrshausen "zwene Kilch, ist einer gant silbern und der ander das thar allein silbern und bent vberguit". Gothisch kas, ahd. char, mhd. kar. Graff 4, 463. Grimm Gr. 2, 52. 3, 456.

**Harbatseh**e fum. Diefes ohne allen Zweifel flavische, aber in alle europäischen Sprachen übergegangene Wort (Schmeller 2, 326) ist zwar bem Bolle bekannt, aber im Ganzen nur wenig geläusig. Am meisten wird es noch im östlichen hesen gebraucht; in den westlichen Gegenden habe ich es niemals vernommen.

Mare f. kêren.

MARCS msc., ber und bie Geliebte; nicht allein: "fie hat einen Kares", sonbern auch: "er hat einen Kares". Im Fulvaischen, besonbers in ber Um-

gegend von Bunfeld febr üblich.

Allerdings ift bort, so wie in hessen überhaupt, das widerwärtige Wort taressieren für: in einem Liebesverhältnis (auch dem gröbsten) stehen, in das Bolt gedrungen (vgl. Schmeller 2, 322), doch wird Karos wol taum aus diesem französischen Worte seinen Ursprung ableiten konnen; es scheint eher eine Germanisterung von carus, und ist wol auf dem Wege der Beichte — vielleicht um berbere, anstößig scheinende, deutsche Ausdrücke zu beseitigen — absichtlich und mit Erfolg in Gang gebracht worden.

KARTMORN, feufgen, wehklagen. Gin altes nieberbeutsches Wort (carmon, gomere; nieberd. Gloffen Diut. 2, 216. hoffmann horse belg. 7, 6. Toutoniste bei Richen hamb. 3d. S. 444), welches in Deffen ehebem vollsüblich war, 3. B. "vond mit groffer muhe von arbeit, auch ber armen Leutt höchstem tarmen von Wehklagen biefelbe steur einbracht wird!" Beschwerbeschrift ber Stadt Raffel

an Landgraf Morit von 1610. Subftantivisch ift es noch jett im Amt Schonftein übrig: "sich Karmen machen" sich Gebanken, Sorgen machen. Strebtsmann Idiot. Osnabr. 1755. S. 99.

Ekarmette sem., gewöhnlich beminutiv: Karnetteken, war in Raffel ehetem und ist in der naheren Umgegend von Raffel noch jett ber Rame der Beibermützen (sonst in Rieder und Oberheffen: Beteln), dergleichen bis gegen das Jahr 1830 die alteren Burgerinnen von Raffel trugen, das Landvolk mit geringer Abweichung in der Form noch jett trägt. Das Wort hat einen entschieden fremdländischen, romanischen Charafter, aber woher es stamme, bleibt noch zu ermutteln; schwerlich, aber immerhin möglicher Beise, von earne, Ede, Kante. Bal. Kommode.

karnuffelm, auch karnuffeln, karniffeln, 1) ftofen, prageln; befonbers pflegt bas "Stumpen" mit ber Fauft und ben Ellenbogen karauffeln genannt zu werben; allgemein üblich, wie anberwarts f. Stieler, Abelung s. v. u. A.

2) in einigen Dorfern ber obern Werra (Bhilippsthal-Rrengberg n. a.)

nennen bie Rinber bas Rabren auf ben Rinberfcblitten karniffels.

Karnoffel, Karnoffel, Karniffel mise. bedeutete ursprüglich ein Blatt im Lartenspiel (f. bie Schrift: Bom gangen heiligen Orden der Kartenspiler, vom Karnöffel gestalt 1537. 4 und das berüchtigt gewordene Buch des Chr. Spansgenberg: Bon den bosen Sieben ins Teufels Karnöffelspiel 1562. 4. Borrede, wo Bl. iijd der Karnöffel "nach viel Hochuerstendiger Leute deutunge ein schlechter Landssnecht" genannt wird), ift indes in dieser Bedeutung längst nicht mehr, und überhaupt meines Wißens einzig und allein in der Benenuung des Kindersschlittens, und zwar dies wieder nur in dem angegebenen sehr engen Kreiße, vorbanden.

Daß Kernussel — hernis, remex sei, wie Pictorius hat sauch Stieler 932] s. Frisch 1, 165c. 510c) wird schwerlich aus ber Literatur des 15—16. Jarh. zu erweisen sein, wenn aber ja irgendwo diese Bedeutung im Leben wirklich vorhanden gewesen sein sollte, so wird sie von dem Kartenspiel entlehnt sein. Richt unwarscheinlich ist übrigens die Erklärung des Wortes Kerwössel, welche in der Schrift: Pasquisus. Newe Zentung Bom Teüssel. (Dann 16 Berszeilen auf dem Titel) 1546. 4. Bl. Niija gegeben wird: "Hör es ist ain spil auss der karten das wirt vil in Teütschland gespilet, das haißt man carnösseln, von ist gewißlich durch ain scharssissen kopff (gleich als ain Propsers) erdichtet worden. dapst. aus was vrsachen haißt man es carnösseln? teüfsel. Der underwan ist erstlich Cardinal genennet worden, die ainseltigen aber haben ju nit anderst dann carnössel nennen künden, wie dann pet sman deine cardinal im Teütschland nennet. —— in dem genandten spil nent man den sechsten ain bapst, und den siebenden ain teüfsel".

Elaret msc., urfprunglich bie zweizahnige Dade (vgl. Hoch), und in biefer Bebeutung auch hier und ba, boch nur einzeln, im Gebrauche; im fachfischen Deffen aber wird bas Wort auch fur Rechen gebraucht, neben harte.

Massel, bie Haupt und Restbenzstadt bes Landes, 913 Chesselle, ein Rame, welcher, ba er sich weber an eine beutsche Wurzel, namentith nicht an ben Ramen Ratten wer heffen mit einiger Sicherheit anlehnen läßt (s. Grimm Gesch, ber b. Spr. 2, 579), noch auch auf das lateinische castollum zurückzeführt werben kann, eine befriedigende Erklärung vermissen läßt. Als Joiotismus bemerkenswert ist es, daß die Bewohner von Rassel mit der lateinisch-griechischen

Enbung Raffelaner gang allgemein genannt werben und fich felbst nennen, eine monftrofe Abnormitat, welche jedoch in ber Benennung han overaner ihre Barallele bat.

Kanstom war in früherer Zeit und an ter Werra jedenfalls bis in die breißiger Jahre dieses Jarhunderis eine sehr übliche Bezeichnung des Gefängenisses: "einen in den Kasten sehem bedeutete, Jemanden in strenge haft nehmen. Es mag dieser Gebrauch des Wortes von der ehemaligen Gewonheit herrühren, gefährtiche Verbrecher im Gefängnis noch in einen besondern Kasten zu sperren. Ein solcher Kasten befand sich noch um 1820 in Eschwege im Thurm, und wurde von einem seiner ehemaligen Bewohner (ober einer Bewohnerin), Ile, der

Iltentaften genannt.

Thorenkasten, ursprünglich wol gleichbebeutend mit Narrenhaus, Drillshaus, in welches bis gegen das Ende des vorigen Jarhunderts Felds und Gartendiebe und ahnliche Frevler gesperrt und hiermit der öffentlichen Berspottung preis gegeben wurden (s. Narrenhaus). Sehr zeitig aber muß Thorenkasten auch die allgemeine Bedeutung: Gefängnis angenommen haben. "2 fl. (wird gestrast) Schun Curt zum Rauschenberg, von deswegen, daß er einer Dirnenn, aus dem Tornkasten, mit veröffnung der Stattmauern verhelffen wollen", Rauschenberger Bußregister von 1585. In einem Bergleich zwischen benen v. Boynedurg und denen v. Stein vom 24. Juli 1613 wird die Erbauung eines "Thorenkastens zur Bestrasung gemeiner Frevel" sestgeseht; Häfner Geschichte von Schmalkalven 3, 348. Cher kann Thorenkasten in solgender Stelle das Drillhaus oder den Kak bedeuten: "4 Gulven (wird gestrast) Helwig am Rein zu Ernsthaussen, ein kleiner Jung, das er Johan Wambacher daselbst ehliche handtesse genohmen haben solte, hatt auch im Thorn kasten gesessen"; Rauschens berger Bußregister von 1604.

katscheln, bie Schuhe ichief treten. Amt Schonftein, Jesberg.

kauchen, gewöhnlich kachen gesprochen, wie auch Eftor t. Rechtsgel. 3, 1412 taache fcreibt, nieberkauern, nieberhoden. Dberheffen.

Rgl. bas Schmaltalbifche gutzen, bas nieberheffische Kautzchen (Kutzchen)

machen, gleicher Bebeutung.

Abelung 2, 1518.

Kannschael sem., auch Kautschel, eine Art Kartoffelgeback, wie basselbe in ben armern Walbdörfern unter mancherlei Ramen versertigt wird, ben Ramen Kauschel ober Kautschel jedoch nur in den Dörfern am Reller und hohen Lohr (Dodenhausen, Battenhausen) führt. Die Kartoffeln werden gerieben, mit Wilch, Mehl und Salz vermischt, sodann nach Art der Kartoffelblät (s. d., welche jedoch nicht gerieben sondern nur geschnitten werden) an die heiße Ofensplatte geworfen, wo sie kleben bleiben und rösten; nach einiger Zeit pflegen sie von selbst abzusallen. Reuerdings legt man sie lieber in die Kachel. Diese Speise ist besonders beim Dreschen üblich, zu welcher Zeit eine Person im Hause bleiben muß, und vollauf damit zu thun hat, für die hungrigen Drescher die gehörige Masse von Kauscheln anzusertigen.

S. Spanuckel, Schepperling.

**Examto**, Kutte, Kutt fem. 1) eine jebe Bertiefung, Grube: Sanblaute, Lehmkaute (Leimentaute), Flachstaute; ein Auszehrender hat tiefe Kauten in den Baden; nur für vnlva, wofür es anderwärts im Gebrauche ift, kommt es, außer theilweise im Fuldaischen, nicht vor. Mordkuten unde roupslosse Wigand Gersten berger Frankenb. Chr. bei Schminke Monim. bass. 2, 433. Schottel

Saubtspr. S. 1343: Raut, tossa, grube. Im Schmalfalbischen macht mant einen Unterschied zwischen Kato und Kuto; ersteres ist eine tiefere Grube (leimonkato), letzteres eine flache, höchstens etwa keßelförmige Bertiefung. Dieses Wort tommt in tieser Bedeutung in ter ältern Sprache nicht vor, ist auch im sächsischen und westsälischen hessen nicht üblich, fast unbekannt; es wird bafür das im süblichen hessen unverständliche Wort kale gebraucht. Bgl. Zeitschr. sur hess. Gesch. 4, 79.

2) ber in einen runben mit einer Spitze (Griff) versehenen Anauel gufammengebrehete gehechelte Flachs, wie berselbe zum Umlegen um ben Spinns
roden (Woden) und Abspinnen geschickt ist. In bieser Bebeutung ift bas Wort
hier, wie burch ganz Riebers und Mittelbeutschland üblich: Frisch 1, 505.
Muller mittelh. Wörterb. 1, 920; warscheinlich ist es jedoch eine eigens niebers
beutsche Form, ba die Flachstauten in Oberbeutschland Rat und Rauze genannt
werden, vgl. Schmeller 2, 345, wo indes biese eben genannten Wörter wol
mit Unrecht zu Rate, selbe, gestellt sind. Bgl. Kutz.

Beibe Bebeutungen hat Eftor G. 1412.

kauten, gesprochen katen, tauschen; gegenwartig nur noch im Schmalfalbischen üblich, ehebem aber in ganz Bessen gebrauchlich. "War umbe war
muste verbutet unde gekütet werden, unde nymant muste umbe gelt koussen noch
verkoussen". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim.
hass. 2, 674. "boch sollen bie genanten Belehnten — sulches guth nymants
anders ban yren genossen — verkauthen noch verkaufen". Lehnbriefe bes
Stifts zu Schmalkalben von 1518—1845, und sonst in zalreichen Lehnbriefen
aus fast allen Theilen von Althessen. Das Bort ist nieberdeutsch: cuyden,
wechseln, tauschen, im Teutonista (Richen S. 445), somt aber auch am Rhein
bis nach Worms hin vor "im Kauben ober Wechseln" Wormser Ref. 1561.
fol. 21. 276.

Mavat msc., julest, fo lange bas Wort im Gebrauche war, Karfat gesprochen. Die mit biefem Ramen bezeichnete Sache und ben Ramen felbft habe ich in Seffen nur einmal, in Marburg, gefunden. Bon bem Ausgange ber untern Marttgaße führte namlich ehebem (bis etwa 1830) ein Grab (ftark erhöhetes Trottoir, wie ein folches bis jum Ente bes 16. Jarhunterte burch bie gange Barfußer Strafe lief und in Rirchhain noch jest vorhanden ift) nach bem Marktbrunnen, quer vor ber Sage ber, welche vom Markt nach bem lutherischen Diefer Reft bes alten Grabs trug ben Ramen Kavat, und be-Rirchhof führt. hielt benfelben auch, ale bie ben Ravat bilbenben Quaberfteine (um 1830) ab-gebrochen und biefer Reft bes Grabes in einen boppelten niebrigen Stufenabsat verwantelt murte. Fruber und fpater fagen auf bem Ravat bie Dbithanblerinnen. Der Ort mit feinem namen (Cavath) erscheint in einer, ben Statthalter Burdarb von Cramm (im 16. Jarhunbert) betreffenben Anetbote bei 3. Balth. Schuppius Schriften (1719, 1, S. 353 in "Sieben bofe Beifter"), welche, möglicher Beife felbstandig, indes boch wol nur nach Schuppius, auch in Bintgref8 Apophthegmen 3, 26 vortommt. Die in biefer Anetbote ermannten Quaberfteine, an welchen bie Marburger Dufigganger ihre Defer wegten, maren in biefer ausgewesten Beftalt bis jum Abbruch bes Grabes noch vorbanden. -Im Rabr 1861 wurde auch ber boppelte Stufenablat abgebrochen, und in ben nachsten Sahren icon wird mit bem Begfallen bes letten Reftes bes Ravat auch ber Rame fur immer erlofchen und vergegen fein. - Urfprunglich muß inbes biefe Stelle übermolbt ober wenigstens überbaut gewefen fein, benn cavata bebeutet

Gewölbe, Halle, und folde Cavaten (indes femininisch, nicht wie in Marburg, auch bei Schuppius und Zinkgref, misbrauchlicher Weise masculinisch) fanden sich in mehreren Städten, d. B. in Erfurt (s. g. B. Fischarts Gargantua in ben späteren Ausgaben 1600 Bl. 135a, 1608 Mijb, Dan. Greser Beschreis bung bes Unsugs der Studenten in Erfurt 1821 (in der Historia und Beschreis bung seines Ledens 1587. 4. Bija) "die Studenten — ftürmten die Pfassens häuser umb die Cavata und unser lieben Frauen und Severikirche herum"). Im 16. Jarh. kann der Marburger Ravat schon eine Halle nicht mehr gewesen sein.

Eftor t. Rechtsgel. 3, 1413 hat: "Ravat, tad, pranger", was irrig ift; ber Rat ftanb in Marburg zwar in ber Rabe bes Ravats, war aber teineswegs

ibentifc mit bemfelben.

Mehle fem., Kehlboden, ber oberfte Raum in ber Scheuer. f. Rehls balten bei Abelung 2, 1532.

Kehlwanze fem., ein Stüd verhärteten Bruftschleims. Schmalkalbenkelbem war als start conjugierendes Verbum ehebem üblich (ktde, keid, kiden), ist aber nicht mehr volksüblich; gemeinhochdeutsch ist daraus das schwache Verbum keifen geworden. Es bedeutet sich, namentlich mit Worten, zanken. "Wir entummen nicht, das wir widder unsern herrn koven abder stryden wullin" W. Gerstenberger b. Schminke Anal. hass. 1, 211. "Fiengen da an und kieben sich umb mich" Hans Staden Reisebeschr. (Weltbuch 1567. 2, 34a). "Sagt Zeug, es sey woll beschehen, das sie sich mit den weibern wie es psiege zuzugehen, gekiben" Warb. Hegenpr. A. v. 1579. "deswegen sie sich mit ihme (dem Teusel, welcher verlangte, daß die Hege Aepfel und Virnen bezaubern sollte, was sie nicht thun wollte) gekieben". Warb. Hegen Pr. A. von 1633.

Ueblich find nur noch die Ableitungen

kippeln (kibbeln), im Schmalfalbifchen und fonst, und kippern, im Haungrund; beibe mit ber Bebeutung: sich ganten, streiten; es ist hiermit meist nur ein Wortwechsel gemeint.

kellem, 1) transitiv: treiben, antreiben, brangen; auch mit Gewalt ober burch unverschämte Lodungen herbeigiehen. 2) intransitiv: kilon, wie ein Reil burchgehen, wie mit bem Reil gespaltenes Holz ausreißen, sich schleunigst aus bem Staube machen. In dieser intransitiven Bedeutung ist das Wort nur im sächsischen und weststälischen Dessen, wie im Schaumburgischen und Osnabruckischen (Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 102), meist in der Redensart gebrauchlich: dei gung averst kilon, hesto nich sein. Im übrigen Hessen ist eine ahnliche Redensart sehr üblich: der gieng aber 108 wie Reilholz.

verkeistern, auch verkeisen, und in ber neueren Zeit öfter verberbt in verkeistern, vor Kalte starren, vorzüglich vom Frieren und Erfrieren ber Mensichen und Thiere. "Ich hab so lange da gestanden, ich bin gang erkeist"; "die Folen sind gar niedlich (s. d.); wenn sie im dicken Winter sallen, so erkeisen sie gar leicht"; "sie kam gang verkeist aus der Kirche und hat sich gleich dars auf gelegt". Estor t. Rechtsg. 3, 1407.

Das Bort, in Oberheffen allein, aber fehr üblich, icheint fich nirgenbe fonft zu finden. Gleichwol ift es vom hochften Altertum, und muß an die Schmeller 2, 336 aufgeführten Borter angeschloßen werben: ches, gela Gloss, Mons.; das Res, der Gleticher (romanisch, glacies); Reswaßer, Gletschrunger.

vertefen, fich mit Bletfchereis erfüllen, vergletfchern.

Melber fem., bas weibliche Camm, Mutterlamm. Diefes uralte Wart

(abb. chilpure, kilbra), in biefer Form nur noch in ber Schweiz gebrauchlich (Stalber 2, 99), findet fich in heffen meines Bigens nur im haungrunde. Bgl. Schmeller 2, 291.

Melen, Kelk, Kölk m. (zuweilen auch fem.), Unterkinn, Doppelkinn; im Baungrunde Kropf. Ift durch ganz Dessen, wie auch in der Weiterau, am Bogelsberge, in Oberkatenelnbogen üblich, in Baiern nur von den Auswücksen an Pflanzen gebräuchlich (Schmeller 2, 292). Bei Eftor t. Rechtsgel. 3, 1409: "göld, unterm kinn". Bei Alberus (Dict. Bl. Qija): "die haut under dem könn, das keldlin". Ahd. chelich, kelch, strams. Das Wort ist eine Ableitung von Rehle, und hat mit Kelch colix nicht das mindeste zu schaffen, wie dies schon Weigand im Intelligenzblatt für die Prov. Oberhessen 1846 No. 61 erinnert hat.

Daher

kilken, ausbrechen, fich erbrechen; jugleich onomatopoetifc.

Edemmate som., vielleicht ursprünglich heizbares, jebenfalls aus Steinen erbautes Gemach, erscheint in ben hessischen Urkunden stells als abgesondertes Gebäude von Stein; das Wort kommt ziemlich hausig, aber nur bis in das 15. Jarhundert vor. Heut zu Tage ist es nur noch in dem Namen eines Hofes im Amt Neuhos: der Kemnetenhof, und in dem Namen eines Berges bei Aloster Haina: der Kemnatenkopf, übrig.

konnon. In ber Conjugation biefes Wortes findet im Dialett ber Rudumlaut nicht ftatt; bas Prateritum lautet meist; ich konnto, bas Participium bes Brateriti fast ausnahmslos gekonnt, bekennt.

bekannt (bekennt) bebeutet in Mittelheffen: verwandt burch Beirat, angeheiratet. Seltfamer Beife braucht Sans Staben in feiner Reifebeichreis bung (Beltbuch 1567. fol. Bl. 58b) einmal bas Bort befant für ungefahr, indem er unter gang gleichen Berhaltniffen (Bl. 34b) "ungefährlich" anwenbet.

keppen, keppern, mit ber Art ober Barte (Handbeil) in etwas eins hauen, namentlich in die Baume; bas Wort hat in ber Regel ben Rebenbegriff bes unftaten, an verschiebenen Stellen wiederholten, bann aber auch bes zwecks lofen Einhauens, bes Baumfrevels. Oberheffen, Schmaltalben.

Bleichwol muß hierher ber Name ber von ber Lobe abgeschalten oberen

Gidenrinde gezogen werben: Kipp f. b.

Ikerbe som, wie gemeinhochbeutsch, nur ist die Kerbe in Niederhessen lebiglich ber natürliche Einschnitt, während ber künstliche, burch Meherschnitt bers vorgebrachte, dort Kimme heißt (i. Kimme). Arschkerbe, allgemein übliche Bezeichnung vieses Körpertheils, welche auch öster als Benennung von Feldsplägen dient. Um gebräuchlichsten war der Ausdruck von der Berechnung, welche an den Kerbhölzern durch Einschnitte, Kerben, gemacht wurde, und bis in das 17. Jarhundert die ausschließliche Berechnungsweise für Biehzal, Garbenzal (Behnten zumal) u. dgl. bildete, theilweise sogar bis auf den heutigen Tag fortzauert; die Bauern zeichneten ihren Bermerk mit Kerben in die Kerbhölzer, die heurert den ihrigen in ihre Bücher ein, und am Jahresschluß wurde Controle (Kerbzälung) gehalten. "der alten schuidt, wass der ist, die sie (die Landsibel) an ihren kerben vnd die Herren nuch in ihren büchern beschrieden haben" Schiedspruch von 1464 bei Lennep Leihe zu ER. Cod. prod. S. 241. Der Hirte des Dorfes bezeichnete jedes Stück seiner Beerde mit einer Kerbe, sannte auch an der Kerbe, sobald er nur seinen Kerbstod ansah, das Stück Nieh, welches durch jede Kerbe bezeichnet war. Diese Weise, anderwärts untergegangen, hersch

noch heute an ber Diemel und untern Werra. Die Zehntgarben wurden noch 1816 in Schwarzenborn von den Zehntmännern gekerbt. Gben so wurden bis zum Jahre 1861 die "Abwersescheiter" (Polzscheite, welche beim Einfahren in die Stadt von den bäuerlichen Polzverkäusern als Abgabe an die Stadt oder die Perrschaft vor dem Thorzollhaus abgeworsen werden mußten) in Marburg von dem Thorschließer durch Kerben am Rerbholz angemerkt. Bon jenem Jälen der Biehhtüde durch den hirten rührt es denn auch her, daß in Oberhossen der Biehhestand, und durch diesen der Umfang der Güter nach Rerben bestimt werden. Eine Rerbe ist gleich einem Stück Nindvieh oder zwei Schweinen; "der Schullehrer hat eine Kerbe frei" bedeutet: er hat daß Recht, ein Stück Aindvieh oder zwei Schweine unentgeltlich mit zur Weide zu treiben. "Ein Gut von vier Kerben" ist ein mit vier Ochsen oder zwei Pflügen bestellbares Gut. Bgl. Kimme und anschneiden.

S. Beitschrift für beff. Beid. u. Lanbest. 4, 76-77.

keren, wie gemeinhochbeutsch, oft aber auch ba gebraucht, wo gemeinhochbeutsch umwenden gebraucht wird, z. B. ben Wagen kehren. Chebem bebeutete es auch figurlich, namentlich in ben Compositionen bekeren, widerkeren, verguten z. B. Gerichtsosten, auch Wiberruf leisten. So z. B. Gerichtsordnung von 1497 §. 8 (Landes D. 1, 18).

Kerung, Graap, Bergutung. "mit kerunge mogeliches kostens und schadens"

1479. Lennep Leihe ju Canbfiebel-Recht Cod. prob. S. 739.

Kare auch Kore gesprochen, sem., Wendung, namenilich mit dem Wagen bei einer Krümmung des Weges, auch wol die Krümmung des Weges selbst; der Fuhrmann versährt die Kare, wenn er bei einer Krümmung das Geleise nicht einhalt. Borzugsweise im dstlichen Bessen, an der Werra, in Schmalkalden gebrauchtich. Tropisch wurde kare auch für Widerrus gebraucht Emmerich Frankenb. Gewonh, bei Schminke Monim. dass. 2, 733: kore, das ist, das des spreche de dade auch gedichtet, unde mit wordeit geseyt, unde enwiss solchs mit von ym in keiner werbeit.

Umbekor, Umtehr, Rudweg; B. Gerftenberger bei Schminte Monim. bass. 2, 350; "off ber umbtar (vmbtor) nach Caffel" Futterzettel von 1557 und oft; jest (Ummekur gesprochen) in ber Bebeutung Umfreiß an ber Eber

(Babern und Umgegenb) üblich.

Althochd. cheran, vertere, chera, inversio, mbb. keren, kere. Bgl. Schmeller 2, 322-324.

**Merne** fem., in Heffen, wo es nur an ber Diemel vorkommt, nicht anders als in ter Zusammensetzung: Butterkerne, Butterfaß. Ein durch die ganze niederbeutsche Sprache (angels., engl., holl.) verbreitetes Wort. Brem. WB. 2, 742. Richen S. 111, Wachter u. f. w.

Marmer msc., Beinhaus; besgl. die Rapelle, welche über bem Beinhause pflegte erbaut zu werden. In Orsen scheint diese Bezeichnung nur einmal, in Marburg, vorzukommen; vgl. (Creuzer) Beitrag zu einer Geschichte und Besschreibung der luth. Pfarrkirche 1827. 8. S. 24. 25. Ein, zu Marburg am Marienkirchhof (luth. Kirchhof) gelegenes, ehebem, vor dem Jahr 1512, als Nathaus der Stadt, jeht zur Wohnung des an der gedachten Pfarrkirche angesstellten zweiten Pfarrers (Ekklesiasten) dienendes Gebäude hat ehebem, und zwar in seinem untern Theile (während der obere als Nathaus diente), die Bestimsmung eines Beinhauses mit Kapelle (zu den drei Königen) gehabt und den Ramen der Kerner geführt. Anderwärts sinden sich solche Kapellen mit Bein-

häusern, ober umgekehrt, nicht ganz selten; so hatte z. B. die ehemalige Reichsftadt Windsheim an der Aisch eine solche Rapelle, der Karnder genannt (Bastorius Franconia rediviva 1702 S. 323). Das Wort ist aus dem lateinischen cornarium, Leichenhof, gebildet; abb. charnare, sepulcra vulgi ignobilis; mib. gerner, garner, ossorium. Scherzenderlin s. v. Goerner. Schmeller 2, 66. Bgl. S. Brant Narrenschiff (Strobel S. 134, 14): Als ist dem sack der boden uss, dies er sert in das gernerhuss. "Gerner ober Beinhauh" Wickram Rollwagenbuchlein 1555 Eiija.

**Merselne**, Kerse tem. 1) bie Kirsche, in Oberhessen und in der Grafsschaft Ziegenhain, während im übrigen Althessen basur Kosper (s. d.) gebraucht wird; 2) die Kresse, Brunnentresse; niederdeutsche Metathesis wie in bernen statt brennen u. dgl.; in ganz Althessen. "Schaben, welche im Kirschenteich an der Brunnentresse kriechen" Eschweger Hexen Br. A. v. 1657. Bgl. Graff Diutista 2, 224a. Schottel Haubtspr. S. 1344. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. 2K. 4, 77.

IK esper sem., ble Kirsche, und zwar jeder Art, wilde und cultivierte, süße und saure ohne Unterschied. Riederdeutsche, in ganz Riederhessen so ausschließlich herschende Form, daß man hier unter, Kirsche nur Brunnenkresse verssteht (s. Kersche), wogegen in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen swie im Fuldaischen nur Kirscho gebraucht und Kesper nicht verstanden wird. Kesper ist, wie Kirsche aus cornsus, entstanden aus kersebeere (cerssusbeare) Reinete Bos 4380, Kersper (Homberger Acten und Rechnungen von 1415) und hieraus, wie kassedoere (Brem. BB. 2, 749), Kesper.

Kebsen plur. tont., eine weitere, bem Schmaltalbifchen Dialect gang angemeßene Berberbnis von Kesper, ift im Schmaltalbifchen ber Rame ber fleinften

und geringften (wilden) Rirfche.

Bgl. Zeitschr. f. heff. Gefch. u. &R. 4, 77.

Keszler msc., Leßelstider, ein jest fast ganzlich in Abgang gekommenes Handwerk ober Gewerbe. Im Anfange bieses Jarhunderts noch (bis gegen das Jahr 1820) zogen die Reßelstider, sehr gewöhnlich auch Kaltschmiede genannt, als herumwandernde Arbeiter mit ihrem Geräte, auch mit kleinen zum Berkauf angebotenen Metallwaaren von Dorf zu Dorf, sehr oft Landstreichern nicht unsähnlich, und nach einem alten Zeugnis (gereimte Bearbeitung des 1. und 2. Buches Wosis aus dem 11—12. Jarhundert; Diut. 3, 65. Hossmann Hundgr. 2, 31) muß es so schon in altester Zeit gewesen sein; nicht selten trieben auch Zigeuner das Reßelstidergewerbe. Reßler kommen mit Mengen (Händlern, Krämern) zusammen vor Kopp Handb. 6, 22 f. und öster, auch mit Gelzensleichtern (Schweineschneibern); s. dieses Wort.

Menle sem., ein jest im Bolte gang unübliches, ja taum verstandenes Wort. Und boch muß es ehedem zu den üblichsten Wörtern gehört haben. Die hirten führten nämlich in älteren Zeiten neben ihrem frummen Stabe auch eine Keule, wie ihnen dieselbe von den Statuta Kschenwogonsia (von Röstell 1854 herausgegeben S. 6) zugeschrieben wird. Wenn eine Frauensperson genotzüchtigt wird, so sind auf ihren Husser alle, welche denselben hören, zur Folge verspflichtet: der Ackermann mit seiner Rute, der Enke mit der Geisel, und sollen Pflug und Pferd laßen stehen, dy herto sal ouch solgen met syner kulen und mot syme krummen stade, und sal daz syo losse sten.

Egl. Kolbe.

Kalbes mec., ein unansehnlicher und zugleich wiberlich ("unappetitlich") aussehender Mensch. Schmalfalden.

Kimmerchen, Kimmerchen, Kimmerken, Kummerchen, fleines Schwein, Ferfel. Rur in biefer Deminution üblich; bas Wort gilt aber auch als Lockwort, zunächst allerdings für Ferfel, aber auch für die Schweine überhaupt. Sächsisches und westfälisches Bessen, Rassel (wo Gimmerchen gesprochen wird), Gubensberg, Felsberg, Friglar, Wabern. Anderwarts unverständlich; dafür Rutz. Ritz: Wutz.

Maimamne fem., Rerbe, jeboch nur bie funftlich, g. B. burch einen Deferfdnitt erzeugte Rerbe. Rieberheffen; in Oberheffen unbefannt. In Detebach im Amt Spangenberg wurden, und zwar noch im Jahr 1836, bie Bauernguter nach Rimmen und Stichen berechnet, welche Ausbrudsweise offenbar von tem Bebrauche ber Rerbholger herrubrt. Die Rimme betrug 14 Bufe, ber Stich, ein Theilmaß ber Rimme, ben vierten Theil berfelben, ober 14 Bufe. Die Frage, welche ich nach Urfprung, Bebeutung und Berbreitung biefer Berechnung einft in ber Reitschrift fur beffifche Geschichte und Lanbestunde 4, 77 aufwarf, ift, wie mehrere fpegielle Privatanfragen nach bemfelben Wegenstanbe, zwar fast burchgangig unbeantwortet geblieben, die wenigen freundlichen Rotigen jedoch, welche mir jugefommen find, beweifen, bag bie in Rebe ftebenbe Berechnung ebebem eine weit, und vielleicht burch gang Alibeffen mit Biegenhain, verbreitete gewefen fein muße. So weiß man an 3- 4 verschiebenen Orten noch fo viel, baß bie Abgaben nach Rimmen (bie Grune-Tifch-Weisheit fchreibt "Rammen") berechnet worben find und noch gegenwartig ber Grundlage nach berechnet werben; in Bella aber bei Biegenhain tennt man noch jest auch ben Betrag einer Rimme: brei bis vier Raffel-Ader, und ben Abgabenbetrag fur eine folche: gebn Beller.

Bgl. Kerbe.

Minel. "Bum Rind frant fein", Geburtsweben haben; alte, noch jett gebrauchliche Kormen.

Kinderfrau, Die in ben Gegenben, wo Aller (f. b.) unbefannt ift, ubliche Benennung ber Debamme, welches Bort fich nirgends im Gebrauche befinbet.

Minken plur., die würfelförmigen Stude Schmeer und Speck, welche außer bem gehadten Fleisch in die Burfte (Garwürste, Rothwürste, Blutwürste, Beigwürste) gefüllt werben. Rur an der Diemel üblich. Bgl. Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 103: Rintel, ein hangend Stud Fett am Fleisch.

**Mipp** mec. heißt in Marburg bie außere, rauhe Rinbe ber Eiche, welche mit bem Schnigmeßer von ber Lohe abgenommen und als brauchbares Brennsmaterial benutzt wird. Das Brem. BB. hat 2, 766 Kiff für gemalene Gerber-

lohe. Bal. keppen.

**Kappe** som., in Rieberheffen bis nach Hungelb hinauf, mit Ausnahme ber sächsisch-weststälichen Diftritte, wo das Wort Kiepe lautet, Keipe in Oberbessen: Tasche, und zwar ist Kippe (Kiepe, Keipe) das für Tasche ausschliehlich gebrauchte Wort, wo man nicht, wie im südlichen Oberhessen, Garge wenigstens von den Frauentaschen braucht. Tasche wird in vielen Oörsern Hessens gar nicht verstanden. "Du hast den Teufel in der Reipe" mit diesem Anruf schalten sich im J. 1688 Mutter und Tochter in Rosenthal gegenseitig, und es bezog sich derselbe auf ein sogenanntes "Teuselsmännchen" (Alräunchen), welches in einer Büchse oder Schachtel lag und beim Erössnen derselben den hineinschauenden freundlich anlacht, aber bei diesem eben durch dieses Lächeln das gröste Entschen erregt. — "Sie tragen ihre Kinder auf dem rücken, in keinen von Baumwollen

garn gemacht" Sans Staben Reifebeschreibung (Weltbuch 1567 fol.) Bl. 54a. In Diefer Bebeutung wird Rippe indes in Deffen jest nicht mehr gefunden, anderwarts aber ift biefelbe gerade Die üblichfte.

Kiepe machen, Bemeinschaft machen, namentlich wenn es fich barum

handelt, einen Brofit ju machen; - im weltfalifchen Beffen.

Kippenschatz', (Geliebter ober) Geliebte, welche man fich nur zu bem Bwcd "anschafft", um durch beren Bermittlung die Rippe voll zu bekommen, sich, zumal mit Speisen, Lederbigen, beschenken zu lagen, wie das in den unterften Standen, zumal bei ben gemeinen Soldaten, sehr gewöhnlich vorkommt.

Das Wort ift ein mittel: und niederbeutiches Sprachelement, abb., mbb.

und in ben jekigen oberbeutichen Diglecten nicht porbanben.

kippelm f. keiben.

kippen, 1) neutr. und act. wie gemeinhochbeutsch, auch in ben Compositen umtivven und ablivven.

2) fich geschlichtlich vermischen. (Schmaltalben, nach bes + Straube

Mitteilung).

**Mark**, Kirbe som., Abkützung von Kirchweihe. Dieser Rame bes Kirchweihselses ist in ganz Althessen jest unüblich; man sagt nur Kirmes (s. b.). Doch muß ehebem das Wort auch in Althessen, wenigstens in Frankenberg, gesträuchlich gewesen sein, da es sich, freisich in abundantem Gebrauche: die kirchen kerbe in Emmerichs Frankenberger Gewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 702 sindet. Estor verzeichnet es, aber, heut zu Tage wenigstens, kommt es erst in der Gegend von Gießen vor. Dagegen ist es üblich im Fuldaischen, im Schwarzenselssischen und im Hanauischen überhaupt, wie auch sonst in Oberdeutschland. "die kyrbe" im Salzschlirfer Weistum von 1506 (Grimm Weisthumer 3, 377) möchte wol im Osten die äußerste Grenze des Vorkommens dieser Bezeichnung nach Norden hin angeben.

**Kairelnenwater** ist bie in ben Schmalfalbifchen Dorfern und hin und wieder auch an der Werra, wo sogar noch Kirchenkeile (f. Heite) gehört wird, übliche Bezeichnung ber ehemaligen Beiligenmeister, jetigen Lirchenaltesten, Lirchensenioren.

Mirmes sem., meist Kermes gesprochen, die in ganz Althessen aussschließlich übliche Benennung der Kirchmesse, des Kirchweihseites, des nun schon seit mehr als zwei Jarhunderten als lediglich weltlich gewordenes Fest bestehenden järlichen Tanzsestes der Bauern, bei welchem, und zwar schon seit dem Ansange des 17. Jarhunderts, hier zu Lande jede Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung diese Festes gänzlich erloschen ist. Seit jener Zeit scheinen auch die Kirmessen in den Dörfern der einzelnen Landestheile in eine und dieselbe Zeit verlegt worden zu sein, mährend noch im 16. Jarhundert sich deutliche Spuren sinden, daß jedes Kirchspiel seine besondere Kirchweihzeit gehabt haben mag. Im östlichen Helfen war die Kirmeszeit schon am Ende des 17. Jarhunderts die letzte Woche des October und die beiden ersten Wochen des November (acht die vierzehn Tage nach der Woche, in welche der "große Bettag" siel, welcher die zum Jahr 1814 auf den dritten Mittwoch im October gesetzt war), im westlichen Dessen bie Kirmes früher, in die zweite, ja in die erste Hingliwoche, weshald diese Kirmes "Salatsirmes" genannt wurde. Die Kirmes wurde zuerst "angespielt", d. h. es wurde an einem Sonntage im Sommer ein Tanz gehalten, um bei dieser Gelegenheit die Musikanten zu "dingen". Dann wurde am Mittwoch

1

Abend ter Kirmeswoche von ben jungen Burschen unter Ansührung ber "Platsbursche" ein Umzug mit Musik durch das Dorf gehalten, Donnerstag und Freitag
Bormittag aber gleichfalls mit Musik von Haus zu Haus gezogen, um "die
Kuchen aufzuheben", Donnerstag auch in ber Regel schon unter der Linde getanzt.
Freitag und Sonnabend waren sedoch die eigentlichen Tanztage unter der Linde,
und Sonntags wurde die Kirmes beschloßen. Montags solgte noch eine Nachkirmes, d. h. ein Umzug der jungen Bursche unter allertei Bermummungen. Im
westlichen Gessen hatte die Kirmes nicht überall diesen Umsanz, sieng etwa erst
Donnerstags mit dem Umzug an u. dgl. — In neuerer Zeit ist die Dauer der Lirmessen, aber auch die Abhaltung berselben selbst, sehr beschränkt worden, und
von der alten, im Ganzen sehr unbesangenen, Frölichkeit dieser Bolksseste ist in
manchen Gegenden nur noch sehr wenig übrig. — Die Städte psiegten, mit ganz
geringen Ausnahmen der kleinsten unter ihnen, schon am Ansange des 18. Jarzhunderts Kirmessen nicht zu halten.

Seikirchmesse. "Auch baben se zwo seikirchmesse zu Nüwenkirchen" (an ber Hauna) Weistum von 1483 bei Grimm Weisthumer 3, 379. Wenn bas Wort nicht verschrieben ober verlesen ist, so läßt es sich mit ben jest zu Gebote stebenben Sprachmitteln nicht erklären.

Kirmes wird in Oberheffen auch in uneigentlicher Bebeutung fehr ges wöhnlich gebraucht für Kinderspielzeug, Kinderkram; "nun, was hast tu da für Lirmes?" Der Gebrauch ist schon alt, sindet sich nämlich bereits bei W. Gerstensberger (Schminke Monim. hass. 2, 333): lichte kinderwerk ist hier völlig gleichbedeutend mit dem alsbald folgenden lichtin kirmesse. Hier scheint es vorzaugsweise Gebäck zu bedeuten.

Kindkirmes, Rinbtaufichmaus, Rinbtauffestlichfeit, Rinbtaufe. 3m west: lichen Beffen febr üblich , felten im bitlichen. Bal. Schmeller 2, 330.

einen Ende, welche dazu gebraucht wird, um auf der Dreschtenne ober auf dem Fruchtboden das ausgedroschene Getreide zusammenzuscharren (Estor t. Rechtsg. 3, 1412), so wie um die glühenden Rohlen aus dem Bacosen zu ziehen. Bielfältig wird jedoch dieses Instrument Krücke (Fruchtfrücke, Backfrücke, Ofenkrücke) genannt, und dann bleibt der Rame Riss für das Instrument vorbehalten, welches gleichfalls aus einer Stange besteht, an deren Ende sich meistens ein kleines viereckiges Bret besindet, das mit naßem Stroh ober naßen Lumpen umwickelt wird, und dazu dient, den Bacosen, nach dem Herausscharren der Rohlen mittels der Krücke, zu reinigen, damit das Brod eingeschößen werden kann. Auf dem Westerwald spricht man Kies; Schmidt westerw. Id. S. 78. Das Mort ist alt, und vermutlich niederdeutsch: cheissa, tractala in den Trierer Glossen bei Hoffmann althochdeutsche Glossen, tractala in den Trierer Glossen bei Hoffmann althochdeutsche Glossen, tractala in den Trierer Glossen

Kitsehe fem., b. i. Rige, bie weibliche Rage; nur im Schmalfalbischen fiblich, wenn auch Rige, Rig, von bem Weibchen ber Rage fin und wieber im Gebrauch ist. Gewöhnlich werben bie Geschlechter nur burch Rater (Heinz) und Rage unterschieben.

Kittel msc. 1) wie gemeinhochbeutsch. Bgl Bacher, Donnerkutel.

2) öfter, aber wol richtiger Kiddel geschrieben, als Bestanbteil von Balbund Triftstuden; z. B. die Kiddelskeide bei Elben (Weistum der Elbermark von 1440, Grimm Weist. 3, 322), die Kiddelback zwischen Hebersborf und Lirchheim, und sonst. Soll das Wort auf einen beutschen Namen zurückzeführt werden, so ist berselbe sicherlich nicht das Alcidungsstud Kittel, sondern etwa ber

nur im Gotbifchen noch erfindliche Mannename Quidila (au beffen Ableitungen u. a. Quidilingaburg, Queblinburg gehort), welcher hochbeutich fich in Kidila. Kidil. umgestaltet baben fann.

kittern, beffifche Aussprache von koddern,

1) lachen mit unterbrudter Stimme, befonbers wenn Debrere gufammen fint, und halbverftolen mit einander lachen, wie befonders junge Madchen thun. Riederheffischer Gebrauch. Schmeller 2, 343.

2) mit einander plaubern; im fachfifden und westfällichen Beffen und im Rreife Bunfelb. Bier wirb kottern, koddern gefprochen. Schottel Baubtipr. 1349. Ricben Bamb. 9b. S. 133. Strobtmann Id. Osnabr. S. 109. Brem. WB. 2, 835.

klabastern, auch klambastern, neutr., sich unruhig bewegen, transit. Jemanten in unruhige Bewegung verseben, bin und ber treiben; im sachsischen und westfälischen Beffen gerabezu: abaualen, 1. B. Aferbe.

klamm, 1) arctus, angustus in eigentlicher und metaphorischer Bebeutung. "Die Thur geht klamm ju", ift fcwer juzumachen; "bie Fensterflügel schließen klamm"; "bas Schubfenster ift klamm geworben", b. h. ift von ber Feuchtigklamm an die des Wortes spenge (f. b.) anschließt. In gan Althessen, am üblichften in Dieberheffen.

2) feucht, von ber nicht vollständig getrodneten Felbfrucht, Bafche und bgl. im Ziegenhainischen, und wol ziemlich überall in Riederheffen.

Schottel Baubifpr. S. 1345. Brem. BB. 2, 784. Schmeller bat biefelben Formeln, welcher unter 1) angeführt find 2, 92 unter gleim, 2, 356 unter bitlemm, welches lettere Bort auch auf bem Befterwalb (Schmib 6. 19) vortommt, und auch im westlichen Oberheffen vorhanden fein foll: ich habe es felbit nie gebort.

klappen, im fachfifchen und weftfallichen Beffen ber ausschlieklich gebrauchte Ausbrud fur bas gemeinhochbeutiche tlatichen mit ber Geifel (Beitiche). 3m übrigen Beffen berfcht groftenteils bas gemeinhochbeutiche Wort, ober ichnappen.

klaterig, in ben nieberbeutschen Diftricten klatterig, schmukig und naß: flateriges Wetter, ein flateriger Weg; aber auch fehr haufig im Tropus: eine flaterige Sache, Gefchichte. In Rieberheffen ublich, in Oberheffen unbefannt. Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 104 (kladderiche Sacke, en kladderigen weg). Lippisches Idiotifon in Frommann Mundarten 6, 215.

Misuer. Eftor hat in feiner Probe eines oberhelfischen Wörterbuchs. I. Rechtsgelahrtheit 3, 1412 folgenden Artitel: "Rlauer, ber reitochs. Der namen ber ausgestorbenen abelichen flauer, ju Gemunben und Odershauffen". Die Benennung bes Buchtochsen, Rlauer, will fich in Oberheffen ungeochtet ber sorgsamsten Rachfragen, welche schlieblich boch manches von Eftor Angeführte, was früher von fonft einsichtigen Berfonen aus bem Bolte mar abgeleugnet worben, ale richtig bestätigt haben, auch jest nicht finben. Doglich, bag Gftor mit feinem Artitel nur die Ertlarung bes Familiennamens Rlauer hat geben wollen, und biefe Er-flarung anderewoher entnahm, benn Klauer bebeutet nach bem Brem. DB. 2, 797 "ein hurtiges, auch ein großes Thier". Eben fo vorher icon Richen Id. Hamb. S. 120.

Klaus, auch wol Klas, am gewöhnlichsten Klowes, Abfürzung von Rifolaus, boch nicht, wenn biefer Rame als Aufname verwendet wird, indem in diesem Falle die Silbe Ni— nicht unterdrückt zu werden pflegt. Aber selbst wenn der Heilige des 6. Decembers gemeint ist, wird in Oberhessen diese Silbe nur selten weggelaßen. Dagegen wird z. B. in Hersseld niemals gesagt: das Risolausthor, sondern ausnahmlos: das Riausthor. Der Umzug des Klaus, Klas, Klowes, Niklowes am 6. December Abends ist noch jetzt in manchen Gegenden, namentlich in und um Persseld, Marburg, Kassel regelmäßig üblich; dis um 1840 wurde derselbe noch häusig von Erwachsenen, auch noch mit dem alten Schläge-Austeilen und Nüße-Werfen, vollzogen; seitdem ist der Umzug zu einer Kindermummerei und einen Gaben-Erditten Seitens der vermummten Knaben beradzesunken.

Kloben gesprochen und geschrieben wird. Das Wort scheint jest nicht mehr vorzuksommen. Sehr häusig erscheint es in den Baurechnungen der Universitätsbogtei Singlis aus dem 16. und dem Ansang des 17. Jarhunderts, und zwar nur in der Verbindung mit Treppe, so daß es diezenigen Klöse bedeuten muß, welche zu den Areppenstufen (Treppentritten) der damals sehr massiv angelegten Treppen verwendet wurden. "1 fi dem furster zu freisendorff vor 1 buchendaum geben, sol zu dreppen klohn gebraucht werden vif der herrn frucht bodden". 1574. "32 eisern nagel damit die treppen klohen visgenagelt". 1575. "9 alb vor 3 drappen flauwen". 1586. "2 fi 4 ald vor 16 trapsfen klau vor dem Schieberboden". 1588. "21 ald vor 6 neuwe trapsfen klau wen vor dem Langenbauw". 1589. "3 si forstgelt vor zwo Schweln vod ein Baum zu Trapsfen Klön." 1597. "Bor 1 Eichenbaum so kan Trappen klawen vorm langen daw gepraucht werden sol geben 1 si 10 ald." 1605. "1 buche zu drappen klon". Wetter 1569. "zu drappen kloin" ebbs. 1571.

Das Wort wird noch jest reprasentiert burch ben waldedischen und hefs

fifchen Familennamen Klakols.

Ich finde baffelbe nur bei Frifch 1, 520b: Klaue, Bolgicheit; im Brem. 2BB. fehlt es.

Klauwen noute., auch, in den gebildeten Ständen eigens, Klauen gefprochen, die niederhesssische Form; Klauwel, die in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen, Klauges die im sächsischen und westfälischen Dessenhainsliche Form: Knäuel Garn, sowol Zwirn wie wollenes Garn u. d. Die niederschessische Form sindet sich schon die Perdort von Frizzar: daz kluwen v. 1040; die Aussprache Klauen dei Schottel Haubtspr. S. 1346: kluen; die oberhessische Gestalt des Wortes ist aus der Reigung dieses Dialestes hervorgegangen, die W, zumal nach au, on, in gg, g umzusehen: krogge statt krouwe, haugen st. dauen, kriggen st. freien zu sprechen; das Brem. WB. verzeichnet 2, 811 klouwen. An sich sind alle diese Formen Ableitungen von chlina, dem ahd. Ramen für glodus, jeht Rugel. Bgl. Kulle. Der niederrheinische Provincialismus Lüngel (welchen auch Alberus Dict. Bl. Pa hat: Glodus, ein klüngel) ist in Hessen völlig unverstanden, auch verdient berselbe die Ausnahme in die Schristsprache nicht einmal in gleichem Grade, wie unser Klauen, Klauel.

klavlerem, in Compositionen üblich, mehr in ben Mittelständen, als im eigentlichen Bolte, boch mitunter auch bahin in ziemlicher Berbreitung gebrungen:

abklurieren (sich etwas), fich etwas zurecht legen, burch Bermutungen und Schluke, gleichfam burch Laften, erraten.

herausklavieren, burch Combinationen etwas Lerborgenes zu Tage bringen. upklaveren, im fachfischen heffen und im Schaumburgischen: aufpugen, schmuden, berauspuzen.

IL In wit (klawit), meist nur beminutiv: Klawitchen, bas Rauichen, ber Tobienvogel; eine bem Geschrei bes Bogels entnommene Benennung, welche im westifalischen Heffen (Wolfhagen) vorsommt. Im bitlichen Heffen und in ber Grafschaft Ziegenhain heißt bieser Bogel Kriddewissehen, gleichfalls onomatos poetisch (s. b.).

Kileeker mec., Tunder; im Schmalfalbischen. hier ift es bie eigents liche Bezeichnung bieses Geschäftes, ohne alle üble Rebenbedeutung; im übrigen heffen werden bie Beigbinder und Lunder nur spottweise Kleckser genannt.

klenen, kloenen, bebeutet eigentlich schmieren (abb. cklenan, oblinere), und ist in dieser Bebeutung noch jetzt in Nieberdeutschland (z. B. im Schaumsburgischen, wo man jedoch kleien, kleen, spricht) und auf dem Westerwald (Schmidt westerw. 3d. S. 19) üblich, in Dessen wenig oder gar nicht gesträuchlich. Dagegen bedeutet es, meist jedoch nur im sächsischen Dessen mit Einschluß von Kassel in uneigentlichem Sinn: an einer Sache widerlich langsam ziehen, z. B. im oder am Epen klenen b. h. langsam und widerwillig epen, was eben nicht mundet; langweilig und gedehnt von etwas sprechen, wie kloenen auch in Hamburg gebraucht wird (Fulda Burzelwörter S. 98). Frommund Mundarten 5, 151 (Fallersleben).

klengen, Causativum von klingen: klingen machen. Im eigentlichen Sinne wird das Wort nur von den Samenkapseln (Anoten) des Spätflachses gebraucht: Anoten flengen b. h. die Anoten in der Sonne auf einem Tuche (oder, wie im nördlichen Hessen auch wol üblich ist: in einer Alengtaule) ausbreiten, damit sie klingend autspringen und den Samen fallen laßen. Dieser Spätslachs, kurze Flachs, Alengestain, ist der in Hessen alteinheimische Flachs; der lange Flachs (Lein), Tonnenlein, stamt aus Liestand, hieß auch sonst Aligaer Lein, der Mittelstachs, Dionysiustein, ist aus Frankreich eingeführt, und hieß deshalb auch ehedem Franzosenlein. S. Estor d. Rechtsgelahrtheit 1, 641 (S. 1594). Seitdem der Klengelein den beiden oben genannten Flachsarten je mehr und mehr gewichen ist, wird das Wort klengen in seiner Bedeutung nicht mehr gehörig verstanden, und misbräuchlich auch 3. B. vom Weizen gebraucht: "der Weizen ist übrig reif, er ist geklengt" d. h. die Körner fallen aus. Best klimpern.

Metaphorisch heißt jemanben flengen ihn plagen, angstigen, qualen; 3. 8. in Examen flengen.

Kalette fem., Benennung bes Mailafers im füblichen Theil bon Obersbeffen, au der untern Lahn. S. Kaferling, Maikleber.

kleudern, fleinlich und ungeschickt arbeiten, z. B. eine Arbeit ansfertigen, die man zu verfertigen nicht gelernt hat, wie, wenn ein Bauer, welcher die Schreinerer nicht gelernt hat, sich wol ober übel einen Tisch selfeht verfertigt. Er hat bann an dem Tisch gekleubert, sich den Tisch zurecht gekleubert. Sübliches Oberhessen, an der untern Lahn. Rlein Prov. Wörterbuch S. 237 hat dasselbe Wort, nur in der Form klötern, genau in berfelben Bedeutung, angeblich "vom Darzgebirge".

klibbern, gerichlagen, in Stude, jumal in Splitter ichlagen ober gers brechen lagen. "Das Glas ift geflibbert" (gerbrochen; meift im Unwillen fo gesprochen). "Sie hawen einen biden Balmenbaum omb ond fliebern ten in kleine sprießlin" hans Staben Reisebeschreibung (Weltbuch, Frankf. 1567 fol. 2, 52b). In Rieberheffen allgemein gebrauchlich, aber auch anberwarts nicht unublich. Das Wort ift Frequentativum von flieben (abb. chlioban), welches in hochbeuticher Form in Geffen nicht vorfommt , fonbern nur in nieberbeuticher klöwen (j. D.).

Malibber (Klimmer) fem., Splitter Bolg gum Ruchengebrauche. Rur in Mieterhellen üblich, mabrent in Oberhellen Schibber (Schiwwer) gilt. Landesorbn. 6, 833. Ropp Banbbuch 6, 75. Schmidt Befterw. 9b. G. 80.

Mileker mec., bin und wieber gebrauchliche Bezeichnung ber aus gebranntem Thon ober Marmor verfertigten Epiellugeln ber Rinder. Bal. Merbel. Heucher, Üller, Wacken.

klimperklein, außerft flein, wingig. Allgemein üblich; in antern Begenben Deutschlands flinkertlein, flingerliflein (bieß 3. B. Philand. v. Sittewald Gesichte (1650) 1, 63.

ein klimpergrutzchen, ein gang flein wenig.

klimpern, an ber Berra (Rieberhone u. a. D.) in neuerer Beit üblich geworbenes Bort fur flengen, Anoten flengen, w. f.

Halippe fem., im gemeinhochteutschen Sinne: "steil abfallenber Felbtheil" bem Bolte nicht nur unbekannt, sondern ganglich unverständlich. Aber auch in bem Sinne, in welchem bas Wort ehebem sehr üblich war, ift es mit ber von ihm bezeichneten Sache jest verschwunden. Rlippe bebeutete bie, meift vieredig gefclagene, Blechmunge geringften Gehaltes und Bertes, und es erhielten fich biefe Dungen (welche felbstverftandlich nur auf einer Seite gepragt maren, und in Beuteln vom ftartften Leber aufbewahrt wurden) bis jum Anfange bes vorigen Jarhunderts; feitbem wurden fie nicht mehr gepragt, verschwanden aus bem Bertehr und werben jest nur noch bei Dungfunden (oft in haufen ju Bunderten an ben Wurzeln ber Balbbaume), sonft nur in Dungsamlungen, gefeben. Daher fam es, bag Rlippe fur Scheidemunge, "flein Geld" überhaupt verwendet wurde. Go gebraucht es 3. B., doch mit fichtlicher Beziehung auf Die bamale noch vorhandenen Rlippen, ber Pfarrer Bartholomaus Thomas gu Balborn, welcher im Jahr 1666 flagte, bag er, ale er 1653 in Balborn eingetreten, 200 Thaler jum Bau bes Pfarrhaufes vorgeschofen, "welche hernach klippen weis und mit bofen fruchten bezalt wurden". Daher benn, nach bem Untergange bes einfachen Bortes, Die noch jest fehr allgemein üblichen Composita:

Klepperheller, Scheidemunge, "fleines Beld", meift im Begenfat gegen hartes Gelb und größere Summen; "ich nehme nur immer ein paar Rlepperheller in ber Tasche beim Ausgehen mit"; "meine Frau hat bas Gelb ganz allein an sich gezogen, mir gibt sie nur Rlepperheller" Rlage eines Siemanns.

Klipperschulden, Klepperschulden, fleine Betrage an Balungsverbinbliche teilen, wie fie im Laufe bes gewöhnlichen Lebens vortommen; "viel Rlipperfculben machen auch große Schulben". Bei ber Ordnung eines bisher unorbentlich geführten Saushalts werben querft bie Rlepper foulben befeitigt. Dieberstanblich und corrumpirt fagt man jest auch: Klapperschulden.

Klipperwerk, Klepperwerk, kleine, geringfügige Baare, geringfügige Begenstante. Go icon bei Schlottel Banbtfpr. G. 1346: Elippermert,

crepundia.

Klöppen bebeutet im Amt Frankenberg: mit nur einer Glode lauten, ahnlich wie in Westsalen, wo kloppen bebeutet: mit langsamen Schlägen an die Glode das Zeichen zu einer Bersamlung geben (wie das Glodenzeichen des Feuerslams beschaffen ist), und die Betglode ziehen, zum Vaterunser lauten: es kloppe (kloppt), es wird in der Kirche das A.U. gebetet und wie in Oberheffen üblich, mit einer Glode dazu geläutet. Strodtmann Id. Osnabr. S. 106.

fcmartgraw von hare, hat dren tiogen an jebem fuß, schmedet wie Schweinensfleisch" hans Staben Reifebeschreibung (Beltbuch 1567. sol. Bl. 58a). Soll noch jest hin und wieder (wo?) in Niederheffen vortommen.

klotzen, ichlagen, flopfen in einzelnen Stofen ober Schlagen: vom Bulbichlag, von bem fieberartigen Alopfen in Geschwuren, zumal Fingergeschwuren. aufklotzen, aufftofen, aufrulpfen. Detaphorifch: ... os soll dir übel auf-

klotzen" es foll bir übel befommen.

Mur in Oberheffen gebrauchlich.

MAIStz plur., nates. Hersfelb. Gewöhnliche hersfelbische Drohung an ein Kind: "wort, bei well ech be Klet treff".

klowen (auch kloemen gesprochen), spalten, zumal holz spalten. Sachsiches und westfälisches heffen, wo das Wort spalten ganzlich unublich, fast unbefannt ist. Im übrigen heffen ist klieben (chlioben) unbekannt, und nur in Nieberheffen sind die abgeleiteten Wörter Klibber und klibbern üblich (f. b.).

ber Frad so bezeichnet. "Wie haltst bu nur die Ratte in beinem Rluftchen aus?" Sehr üblich, befonders in ben Stabten.

Hluggen f. Klauwen.

Halunder fem., baffelbe, was Abelung 2, 1647 ale "Rlunter" hat:

1) tothiger Ansat an bem untern Rande ber Weiberrocke, auch wol Kotklumpen überhaupt. Allgemein, außer in Oberheffen, üblich. Es scheint bieß Wort basselbe zu sein, welches in Gebichten thuringischen Ursprungs aus bem 14. Jarhundert als kluter erscheint:

ir cleit

heilec unde luter waren ane clater, Glisabethleben, Diutista 1, 465.

von alles lasters klater, Speinrich und Runigunde v. 1428. vgl. Klate und Lammel.

2) metaphorisch: eine unreinliche, niedrige Weibsperson, prostibulom. In biesem Sinn ist Klunder in Marburg und weiter sublich in Oberhessen sehr üblich. Dieses "Klunder" meint auch ohne Zweisel Estor t. Rechtsgel. 3, 1409 mit seinem "Glond, hure", welches zwar an sich nicht sehlerhaft ist, benn klone bebeutet im Hollandischen eine feile Dirne, vielleicht aber auf unser Klunder bezogen werden könnte. Bgl. Frommann Mundarten 6, 279.

sich beklundern, von Frauenspersonen, tothige Ranber an bie Rode bekommen; von Rinbern auch in bem Sinne, wie B. W. Laurenberg Scherzsgeb. S. 31:

Dat he nich holben kond van voren noch van hinden, De mufte fine Broed ahn underlat beklundern. Das Wort ift als Kluto wie als Klunder entschieden nieberbeutsch. Kalunker masc. ober neutr., ein Rrug mit engem Halfe, wie bie Rruge, in welchen bas Selterfer Waßer u. bgl. versenbet wird. Das Wort fommt in Marburger Acten aus ber zweiten Halfte bes 17. Jarhunderts öfter (häusig 3. B. in dem Criminalprocess ber Anna Aunkel zu Marburg 1680) vor; es wird "aus einem Klunker etwas in ein Glas, ober auch in einen Tiegel, geschüttet". Auch findet sich Klunkerkrüschen (f. Krus) und Klunkerglas ebendaselbst.

In Oberhessen, namentlich in Marburg, ist Klunker, Klunkerkus noch jetzt üblich. Unter "Klunker" versteht man biejenigen Krüge, welche aus bem s. g. Kannenbäder Lanbe, als "steinerne Krüge" ober "Coblenzer Waare" tommen, und zwar weiß man recht wol, daß diese Krüge wegen des Tones, welchen die in ihnen enthaltene Flüßigkeit bei dem Ausschütten hören läßt, wegen des Klunkerns, so wie sie genannt zu werden pslegen, genannt werden. Bgl. Mathesius Sarepta Bl. 189d: "guttroff, — ein geschirr, das vnten weit ond oben eng ist, wie man solche ehrne vnn gleserne gesess noch hat, die da kuttern, klunkern oder wie ein storch schnattern wenn man drauß trinket". Ganz ähnlich Alberus (Dick. Bl. ddiijd) Bauculum, ein ghuddorf, slesch, quod essundendo sonitum sacit, daß glünkelt. Siehe auch Sutterkrug Schmeller 3, 293, welches in gleicher Weise auf suttern zurück zu beziehen ist.

klünzeln. "bas er vns vil mal hosieren, vnd als eynen affen an die ketten klungeln mussen, damit er vns von vnserm bosen fürnemen abhalten möchte". L. Philipps Dritte warhasttige verantwortung 2c. (wider Derzog Heinrich) (Marburg 1,2 1541) 4. Bl. B4b. Die Redensart ist aus der Schrift des Derzogs heinrich entlehnt, undes wird sie auch in dieser Schrift theils vollständig theils abgekurzt öfter wiederholt z. B. 2b: "Könte er hie dem affen an der ketten recht klungeln, das were ime von noten".

Ge ist ohne Zweifel bas Deminutiv von klingen: klingfeln, klinfeln

Schmeller 2, 360.

**Extuppe** fem. ist in hessen, abgesehen von bem Gebrauche bes Wortes in speciell technischem Sinne (in welchem es boch weniger als anderwarts verwandt wird), sast nur in metaphorischem Sinn in der bem Bolte sehr geläusigen Rebensart gebräuchlich: einen in die Kluppe kriegen, einen in seine Gewalt besommen um ihn zu bedrängen, seine Uebermacht ihn fühlen zu lagen; einen in die Klemme, Mache besommen. Diese Redensart hat schon Schottel Haubtspr. S. 1328. Abelung 2, 1647.

Klupp, Klopp msc., Kluppert (Fulba), Kloppert (Schmalfalben) msc., ein Haufe zusammengebundener Stude. Borzüglich und eigentlich wird diese Wort von den Krammetsvögeln gebraucht, deren früherhin und in Althessen vier einen Klupp, Klopp, bildeten (Landes Dron. 4, 214. Ropp Handb. 6, 75), jest im Fuldaischen fünf zu einem Kluppert gehören. Dieser Ausbruck ist, da seit langer als dreißig Jahren die Krammetsvögel in Hessen in größerer Anzal nur im Fuldaischen und in Schmalfalben vorkommen, jest tast ausschließlich in diesen Gegenden üblich. Abelung 2, 1647.

**Extopliemgst**, ein mannliches Pferb, welches nur halb verschnitten (gekluppt — wiewol biese Bezeichnung bes Castrierens sich in heffen nur felten finbet) ist, noch einen hoben behalten hat. Allgemein ublich.

Malute msc., auch Klaute gesprochen, besgl. Klaten, Klanten, Klumpen, zumal Erdscholle, wie benn bie Dekonomen im Schaumburgischen ben Spitznamen Ktatentramper tragen. Ruweilen wird Klaten auch für einen halbgesculten Sock

gebraucht. Rur im fachfischen und westfälischen Beffen. Bgl. Strobtmann Id. Osnabr. S. 107. Richen Samb. 3b. S. 126. Brem. BB. 2, 810.

**Hamplifitte**, Rame eines, jest ansehnlichen, Birtshausgehöftes zwischen Rieberzweren und Kirchbaune, auf ber Landstraße von Rassel nach Frankfurt; bekannt burch die Rieberlage, welche am 22. April 1809 die Insurgenten unter dem Oberst von Dörnberg durch das weststätische Militär erlitten. Der Name, bei uns nicht mehr Appellativum, bedeutet eine breterne Tanzbütte, s. Frommann Hundarten 6, 334. Anallen bedeutet derb auftretend tanzen, und in solchen Breterhütten gibt das stampfende Tanzen boppelt den Laut des "Anallens".

kmarbelm, Frequentativ von knarren, wie es fcheint.

1) dentibus fremere, was gemeinhochbeutsch fnirschen. Im Fulbaifchen;

bort auch knirbeln gesprochen.

2) an etwas hartem hörbar nagen: ber hund knarbelt am Anochen. So schon bei Schottel haubtsprache S. 1347: "knarblen, croquer, crepare, wie ein hund wan er knochen beisset ober ein Schwein, bas Russe frisset. Allgemein üblich.

3) unaufhörlich, in widerlichem, verdrieflichen Eigensinn ausbruckenbem Tone tabeln; "er knarbelt ben ganzen Tag, um diese und jene Kleinigkeit, so baß es nicht auszustehen ist". Allgemein üblich; auch knerbeln (knerwoln)

gefprochen.

kmarrem bebeutet außer stridere, wie gemeinhochbeutich (wofür jedoch auch andere Ausbrude eintreten, wie girren, gurren u. bgl.) das unartige ungusfriedene Weinen oder Halbweinen ber Kinder, petalanter plorare, wie icon Schottel Haubtipr. S. 1328 hat. Schmeller 2, 375.

Enarrbuchfe, Bezeichnung eines ungufriebenen, ftete im Salbweinen

ftebenben Rinbes.

knerren (sich), sich ganten. Im Kulbailden.

knatschen, knetschen, knitschen, knutschen, vier Worter besselben Stammes und verwandter Bedeutung, indes burch den Vocal bestimt genug von einander geschieden; — vorzugsweise, wenn auch nicht ausschließlich, in Niederhessen gebräuchlich, hier aber auch wiederum ausschließlich t. h. so gebräuchlich, baß neben denselben andere, sogenannte synonyme Ausstruck nicht vorhanden sind.

knatschem, 1) weiche Gegenstände zerdruden, in weichen Gegenständen mit ben Sanden fich (fnetrnb) bewegen; ber Rleiber knatscht mit ben Fußen den Lehm ober im Lehm; der Teig muß recht geknatscht werden; — 2) hörbar kauen, schmagen: "knatsch nicht so" Warnung an Kinder.

Hanatsen mec., weicher Rot, wie er namentlich bei Thauwetter sich erzeugt; Knalschwelter, startes Thauwetter mit Regen.

knetschen, eine Berftartung von knatschen, und nicht bloß von weichen Gegenständen gebraucht: quetschen, zerquetschen (welche Ausbrude ganz unublich sind); "die garftigen Rinder haben an dem kleinen hundchen so lange gefnetscht bis sie es todt geknetscht haben"; die Aepfel werden mit dem Stofer und bann in der Relter geknetscht, zerknetscht.

kmitschem, abermalige Berftartung von knetschen: ganglich gerbruden; in Aleib wird gefnitscht, wenn es fo ftart in Falten gebrudt wird, bag es,

unbrauchbar geworden, wenigstens wieder gewaschen und gebügelt werden muß (gemeinhochd. zerknittern); Flohe und Läuse werden geknitscht, wie für diesen Act schon Fischart im Flohat dieses Wort gebraucht hat, zerknitschen, zersstörend knitschen. Schmeller 2, 377. Schottel Haubtspr. S. 1348.

knutschem, auch beminutiv knutscheln, eine Milberung bes knetschen: geringe Falten bruden, auch: berb liebtofen. Schmib Westerw. 3b. S. 82. Schottel Haubtspr. S. 1348. Auch verknutschen, zerknutschen.

Knatz f. Gnats.

**Hammus** msc., ber Knopf am Kleibe. Schmaltalben. Das Wort ist in etwas veranderter Bebeutung durch Luthers Bibelübersetzung (es fommt in berselben bei vierzigmal vor) in die Schriftsprache übergegangen.

Hanchel msc., Spergula arvensis. Diefer, auch in bie Botanit aufgenommene, Name bes bezeichneten Krautes findet fich nur im Schmaltalbifchen.

**Manecht** bebeutet bekanntlich an sich nicht ben Diener auf einem landwirtschaftlichen Gehöste, ober eines Wetzers, Beders, Schinders — burch welchen Gebrauch das Wort im Laufe des vorigen Jarhunderts zu einer ganz ungehörigen nicht allein, sondern seinem ursprünglichen Sinne widerstrebenden üblen Bedeutung in der "gebildeten" Welt ist herabgedrückt worden — sondern den Jüngling, den heranwachsenden Knaben, den "Burschen" wie man jetzt sagt. Noch dis an das Ende des 17. Jarhunderts wurden die jungen Mannspersonen der Dörfer nur als Knechte bezeichnet. Im Laufe des vorigen Jarhunderts ist dieser Gestrauch, doch nur allmälich, in Abgang gekommen, denn in Oberhessen war derzselbe in neunten Jahrzehend des 18. Jarhunderts noch vorhanden. Heut zu Tage durfte es nur noch eine einzige Gegend in Gessen, und zwar von nur geringem Umsange, geben, in welcher diese Berwendung des Wortes Knecht noch die allgemein herschende ist: der Gebirgstheil des Amtes Schönstein (Archsa). Hier wird Knecht für Knabe, Junge überhaupt gebraucht: "ein klein Knechtchen". Nur die Bezeichnung Platztnechte hörte man nech 1830—1840 in manchen Gegenden eben so häusig, ja öster, als Platzbursche.

Kameis msc., Meßer, in den verschiedensten, übrigens die Dialesteigenstümlichteiten bestimt genug zeichnenden Formen: Kneis im Fuldaischen, Knis im Schmalkaldischen, wo nur die "Gebildeteren" Kneis sprechen; Kniss im östlichen Hessen; Knisp in hersseld und weiter westlich; Knip an der Diemel; Knis wieder an der Weser bis in das Schaumburgische. Uebrigens wird unter diesem Worte keinesweges überall dieselbe Meßerart verstanden; im Schmalkaldischen das Schustermeßer, und dieß scheint die Grundbedeutung des Wortes zu sein; im östlichen hessen, und dieß scheint die Grundbedeutung des Wortes zu sein; im östlichen hessen, und diese Kniss und an der Diemel Knis ein Zulegemeßer, Taschenmeßer (wie es auch Alberus verstanden hat Diet. Bl. 24b: enchiridium, ein kneip, messer das man stets bei sich tregt), zumal ein solches ohne Feder, dann ein schlechtes Meßer überhaupt; das Schustermeßer wird hier durch Schusterkniff besonders bezeichnet. Das Wort schein uralt, und zwar keltisch zu sein. Schmeller 2, 372.

Knengerel f. Gekneng neutr., bas Weinerlichsthun, Anarren, ber Kinder. Schmalfalben.

Manist msc. auch Kneist, Gneist, Gneis, ber antlebente Schmut, fowol am Rorper (an ben Santen, am Balfe, auf bem Ropfe) als an lange getragenen

Aleibungestuden und an unreinlich gehaltenen Beraten (& B. auf lange Reit gebrauchten und ungewaschen gelagenen Tifchen).

kneistig, mit Alebeschmut behaftet.

Ueberall üblich. Bal. Daster, dasterig, von verwandter Bebeutung.

Manick mec. 1) eine fleine fteile Anbobe; "wenn wir mit bem Wagen erft ben Rnid hinauf find, bann bate nichte mehr au fagen". In Rieber :

und Oberheffen febr üblich.

2) 218 Ginhegung ber Rampe werben in Seffen Raune burch niebergelegte Gichenstammlinge u. bgl. nicht angelegt, es ift mithin in biefem Sinne nicht, wie fonft in Morbbeutschland, Rnick üblich. Dagegen war bas Wort als technische Bezeichnung eines Wildhegezauns, Wildzauns, im Gebrauche. 20.3, 893 vgl. Ropp 6, 241.

kminseln, flint, nett; geschickt, gewandt, von Dabchen gebraucht. Amt

Brokenlüder.

knischen, niesen. Im Fulbaischen ber allein übliche Ausbruck, eine Berberbnis bes Wortes plaischen, faischen.

Ik mochnem . eigentlich: mit ben Anochen (Rauften, Glibogen) ftoken, boch mehr allgemein gebraucht fur veinigen, qualen. Schmeller 2, 369. Allgemein üblich.

Knöcheisen, Beiniger, Qualer. Befonbere üblich im Schmalfalbifden.

Hanopfe. Hanoppe sem., 1) Anosve, 2) Kinne im Gesicht. 20: gemein gebrauchlich.

Knophaddel. "Dann wo fich ber popffel und bie Enophabbeln auffwerffen, ihren mutwillen gu treiben, bnb wollen regieren, bes fie boch tein ansehens haben noch geschicklicheit, hait nie fein gut end genomen". Joh. Ferrarius Bon bem Gemeinen nute. Marburg 1533. 4. Bl. 14b. S. Hudel.

knoppen, burch hartes Anftogen beichäbigen. Saungrund.

Manopper, eine fcerghafte und wol willfurlich erfundene Rebensart: Knopper haben (auf etwas, ju etwas), Luft nach etwas haben. Un ber Schwalm.

knousen, bellen. Schmalfalben.

knozen, 1) berb und unorbentlich jufammenbruden, namentlich jufammenbinden; "bie Sachen find ja nicht richtig gepadt, fie find gefnogt".

verknozen, eine Schleife, einen Anoten unordentlich fnupfen, fo bag es

nicht möglich ift, bas Berknogte wieber aufzulöfen.

2) an etwas knozen, fich mit einer Sache abmuben, mit berfelben nicht fertig werben fonnen.

In beiben Bebeutungen febr üblich.

Handz msc., ein fleiner, unansehnlicher Menfc, fonft auch Rnups genannt. Ueberall üblich, felbit im fachfischen und westfälischen Beffen.

Hanitebel msc. nennt man im Schmaltalbifchen einen unabsichtlich gemachten Anoten, eine Berfcblingung (ein absichtlich gemachter Anoten beißt Anoten, wie hochbeutsch).

knuffen, ftogen in gehäßigem Sinne; allgemein üblich. Schmeller

2, 373.

Manull msc., 1) ein Anoten am Leibe. Im westfalischen Beffen. Brem.

BB. 2, 830: Knulle.
2) Name eines ber bochften Berge in Altheffen, norblich von bem Stabtchen Schwarzenborn. Waricheinlich bat ber Bergtopf, welcher eigens biefen Namen führt, und in neuerer Zeit gewönlich bas Anülltöpfchen heißt, erst später ben Namen Knüll von seiner Gestalt erhalten. Im 9. Jarhundert erscheint nämlich eben da, wo der jetzige Knüll liegt, ein Berg mit dem Ramen Rechberc d. i. Rehberg, und der unmittelbar nördlich unter dem Knüllspschen liegende Hof heißt noch jetzt der Richberg. Wöglich übrigens auch, daß, wie ich vor dreißig Jahren annahm (Zeitschr. f. hess. Wesch. u. LR. 1, 246), der Knüll das ahd. den schen nollo), also der Hügel an sich, der hervorragende Hügel ist, was durch den Ramen Rüll, welchen ein in der Rähe, bei Oberaula, liegender Berg sührt, und der auch sonst vorsomt, Bestätigung zu erhalten scheint. Auch erscheint Knüll als Bergname in Hessen noch einige Male: bei Herles-hausen, bei Hundelshausen und bei Ehrsten, wo ein Ilkesknüll vorsomnt.

verknulgen, verknulgen, hin und wieder wie das niederdeutsche Stammwort knullen, verknullen, gebraucht: zusammendrücken und badurch verberber; z. B. Aleider durch unvorsichtiges Einpacken in eine Kiste u. dgl. Brem. WB. 2, 831.

krauppelen, bas Getreibe in noch unaufgebunbenen ober boch noch nicht auseinander gebreiteten Garben mit bem Drefchstegel schlagen, damit bie beften Rorner vorweg heraussallen. Nieberheffen. S. kornen und puscheln.

Knupperm, an etwas hartem mit kleinen Bißen nagen: bie Maus knuppert in der Wand; auch an etwas hartem mit den Fingern sich versuchen, um etwas davon abzulösen, wie im Märchen: "Anupper knupper Aneischen, wer knuppert an meinem hauschen" Grimm Kinder- und hausmärchen 1, No. 15. Endlich bedeutet knuppern aber auch den Laut, welchen jenes Nagen hervordringt: der Zuder knuppert unter den Zähnen. Davon

knupperig, was unter dem Berbeißen jenen Laut hervorbringt; scharf

gebadene Brod = ober Ruchenrinde ift knupperig.

**Kanups** mec., 1) ein auffallend kleiner Mensch, spottweise; "bu Knups, was willft bu wol?" Ibentisch mit dem "Anirps" ber Schriftsprache. Zuweilen auch Knupch, Knopch.

2) Schlag, Stoff, oft ein fcerzhafter, mitunter tragt aber einer auch einen "Anups" bavon, welcher ihm und feiner Zeit bem, welcher ben "Enups"

ausgeteilt hat, bas Leben toftet.

knupsen, ichlagen, ftogen; bas Berbum wird in ber Regel in gelinberem Ginn, und überwiegend icherzhaft gebraucht. Schmeller 2, 375.

Lgl. knuffen.

Knieren und knuren (Brat. knurte, Btic. geknurt) 1) zerknittern. Im Schmalkalbischen basselbe, was im übrigen hessen krumpeln, vorkrumpeln ist. Schwerlich verschieben hiervon ist bas mir aus bem Schmalkalbischen zugetragene Wort knoeren, welches brangen bebeuten soll.

2) preffen, bruden, brangen. Fulba (wo knieren gesprochen wirb, zu-

sommenknieren) und Obergraffcaft Banau.

werk nusen, ein, wie es scheint, in ber neueren Zeit erst aufgekommenes, aber sehr gewöhnlich gewordenes Wort, welches ganz wie das metaphorisch verwendete Wort verd auen gebraucht wird: "ich kann das nicht verknüsen", nicht ausstehen, nicht vertragen, nicht dulben. Das niederdeutsche knusen bedeutet, wie das althochd. chnussan, quassare, passt also so gut wie gar nicht hierher; Brem. WB. 2, 832.

Kanust, Knust msc., Knost (Diemel), auch femininisch: Knuste, sehr oft beminutiv, Knustehen, Knostehen, Knustehen, Kniestehen, Annestehen, Annestehen, Annestehen,

laibs, Ranbstud vom Broblaib. "Ich nahm mir einen orbentlichen Knust (Brob) mit, ba konnte ich es schon aushalten". Meist in Nieberheffen, hier aber ganz allgemein üblich; in Oberheffen weniger gebrauchlich, aber nicht unbekannt.

Schottel Saubtfpr. S. 1348. Schmeller 2, 376.

knustern, plattbeutsch knustern, 1) fleine und fleinliche Handarbeit vornehmen, etwas mit fleinlicher Muhe zurichten; allgemein gebrauchlich; Schmibt Westerwäld. 3b. S. 81.

2) aufraumen; biefe Bebeutung hat bas Wort nur an ber Diemel.

Knutterm, murren, murrenb tabeln, kleinlich tabeln. Allgemein üblich. In ber Form knottern wird bas Wort in manchen Gegenden (Stift hersfeld, haungrund, und wol noch anderwarts) von bem Rollen des Donners gebraucht, und bann knuttern von knottern beutlich unterschieden.

kobern, erkobern (sich), bekobern (sich). Das Wort bebeutet, nicht resteriv gebraucht, erlangen, resteriv gebraucht aber: sich erholen, und "sich einer sache an jemand erkobern", sich in irgend einer Sache an jemand erholen, sein Recht, seine Vergeltung, Rache, an jemanden nehmen. So war bieses Wort ehebem hier wie anderwärts in Deutschland im allgemeinen Gebrauche; z. B. Enmuchte odir enwolde vns danne vnsir Juncher von den tzu dem wir also tzu redene vnd vorsolgit hetten keins rechtin helsin, So muchten wir selbir vns eins rechtin an en erkobern ob wir muchten; Urfunde Helmerichs und Simons Gebrüder von Baumbach vom 24. Juni 1376. Zeitschrift f. hes. Gesch. 2, 219. Heintz Schwind soll sich daran (an einem Gute zu hermershausen) an vns selbs vnd anders dem vnsern bekobern vnd erholen wes jne des also schadens oder intrags geschehe. Ungedt. Urf. Heinz Schessen zu hermershausen vom J. 1499.

In einfacher Form, aber in ber Entstellung keufeln ist bas Wort noch jett im Fuldaischen, zumal in ben Bezirken von Sünfeld und Eiterseld, porshanden; sich erkobern ist in Oberhessen sehr gebrauchlich; beide Wörter, keuseln und sich erkobern bedeuten aber nur: von einer Arantheit sich erholen, genesen; "die Kuh keuselt wieder"; "das Lieh wird sich ja wol wieder erkobern"; "das kranke Kind hat sich wieder recht erkobert".

Im übrigen Beffen jest unbefannt.

Exochemd neutr., bie Portion Rochftoff, zumal Gemusc, welche auf einmal zum Rochen verwendet wird: "ein Rochend Sauerfraut", "ein Rochend Rartoffeln". In Baiern Rochet. Schmeller 2, 278.

**Mochsal** neutr., von berselben Bebeutung wie Rochend, indes jett weit weniger im Gebrauch, als das allgemein übliche Kochend. "So habe sie von ihnen noch ein Rochsal Erbsen begehrt". Kirchhainer Hegenprocessacten von 1654.

Mode, Koden, in allen Sessischen Urkunden Masculinum (und auch wol Neutrum, wie Abelung hat), sonst Femininum, auch in der Form Kate, welche gleichfalls in Hessen nicht vorkommt, ein ausschließlich niederdeutsches, weber ahd. noch mhd. irgend erhörtes Wort. Es bedeutet dasselbe ein einzelnes Haus, ohne Feldgüter, folglich auch ohne Anspannvieh und ohne die zur Bestellung der Feldgüter gehörigen Gebäulichkeiten, Scheunen und Ställe. Es gehört diese Bezeichnung somit dem sächsischen und westfälischen Hessen au, reicht aber bis an die Esze und Schwalm, ja in einem Falle dis nach Oberhessen hinein. Später hat man freilich diese Bezeichnung Seitens der stubengelehrten Juristen auch da eingesührt, wo sie ursprünglich nicht heimisch war. Auch wurden schwasenstich zeitig Koden auch tiesenigen bäuerlichen Bestyungen genannt, welche

wenn schon etwas an Bauland und Anspann, boch keine volle Huse umfaßten; so waren (und sind noch im Schaumburgischen) große Roben diejenigen, welche ben vierten Theil einer Huse betrugen (im Osnabrückischen Erb-Roben, kleine Koden die, beren Umfang noch geringer war (im Osnabrückischen Mark-Roben). Daher erklärt es sich, daß auch von Koden gütern die Rede sein kann; freilich betrug z. B. in dem ehedem hessischen Amt Reuengleichen ein ganzes Ködergut nur drei Acter Land und das Wohnhaus und doch gab es auch halbe "Kötergüter" mit der Halt tieses Besiges. (Kopp Hdb. 6, 81). — Wo Kode, Köder, Koder, nicht üblich war, da sagte man hintersiedler, hintersaß, auch wol Beis

figer, Brintfiger. G. Grimm Rechtsaltert. S. 318.

Es kann hier nur darauf ankommen, das von ben übrigen niederdeutschen Dialekten abweichende Genus im hestischen Gebrauch nachzuweisen. 1542: aus einem garten und koden (zu Lohne); vß einem koden (zu Niedervorschütz); 1546: iiij Hanen gibt Relicta Jordan Winthers vom koden (Rhünda; 1544 anstatt vom koden: do domo). 1546—1571: ij Hanen Henen Winolt vom koden forn im Dorffe (Wilnhausen, jest Mühlhausen). 1570: die Kosterin vom kogen (Wernswig); den Rechnern (z. B. den Universitätsvögten) welche oberbeutschen Ursprungs waren, war das Wort koden unbekannt, und so substituirten sie denn zuweilen für koden das oberdeutsche, übrigens in Hessen bis in die sächsischen Bezirke hinein gleichsalls übliche, Wort Gaden, welches freilich höchste warscheinlich mit Kode an und für sich identisch ist. Kode ist berjenige Gaden, welcher und in so weit er als Grundbesitz ausgesatzt wird. S. Gaden.

Hoder, Koder, Kodener, Bewohner eines Roben. ij alb. ben tobenern vor brobt bier vnd feuß, haben ben scheurn ehrn vmbgehadt und von newem widderrumb geschlagen". Rechnung von 1560 (Singlis). "Unno 1606 feindt an Ginlauftigen Personen ober tobenern im Ampt Rauschenberg gewesen Einhundert zwanzig, jeder vff funff alb. gerechnet". Rauschenberger Rentereirechnung 1606. Bgl. Einlaufg.

Roter heißt noch jett an ber Diemel ein jeber Dorfbewohner, welcher nicht Adermann ift.

Bgl. Eftor teutsche Rechtsgelahrtheit 3, 850-851 (S. 1941).

Aosel fem., eucalla; eine Kopsbebedung welche bicht anschließend ben ganzen Kops nebst dem Nachen bebodte und nur eben das Gesicht frei ließ; zu Zeiten war auch an die Kogel noch ein den ganzen Oberleib einhüllendes Gewand angeheftet. Zuweilen lief auch die Rogel oben in eine Spise aus. Diese Tracht der 13—16. Jarhunderts hat sich auch in spätern Zeiten unter mancherlei Namen (z. B. Kapuze) wiederholt, und namentlich waren die in den Jahren 1848—1851 zur Mode gewordenen Winter-Uederwürfe der Männer und Knaben wahrhaften Rogeln. Abt Johann von Hersfeld erteilte im Jahr 1363 den Gewandschneidern zu hersfeld ein Privilegium (Wend hess. 2, 417), zu verschneiden "newe gewand zeu Rogken, Kogeln, Hasen adder andern kleydungen". "He sal syven hud ader kogeln in das gerichte werstin" war das die Anzeige der Appellation gegen ein gerichtliches Erkenntnis begleitende Zeichen. Emmerich Frankend. Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 747. Bor Gericht aber mußte hut und Rogel abgenommen werden: ob sich eyn vergesze, daz her sinen hud ader sine kogeln usse hehilde, dy vorlore sesz phenige keyn dem richtere. Status Eschenwegensia (herausgeg. von Röstell 1854) S. 3.

Bon biefer Tract hatten befanntlich bie "Bruber bes gemeinsamen Lebens" im gemeinen Leben bie Benennung Rogelherren, und ihre Bohnungen hießen

baber Rogelbaufer (entftellt in fpaterer Beit in Rugelberren, Rugelbaufer). Bon ben in Beffen feit bem 15. Jarhundert vorhandenen Rogelhaufern haben bie au Bugbach und Raffel langft ihre Ramen eingebugt; nur ber Rogelhof (Rugelhof) in Marburg bewahrt mit bem Ramen noch bas lette Anbenten an Die alte Tracht ber Rogel und an bie verbienftvollen Rogelherren. 3hr haus in Marburg, gestiftet 1477 burch ben Dagister Beinrich im Dofe, auch Robe genaunt, murbe 1527 ber Univerfitat überwiefen und biente gur Bohnung von Brofefforen, namentlich auch eines Brofeffors ber Theologie, foater auch gunn Sige bes Dekonomats ber Stevendigten-Anstalt. Als biefe lettere in ber Form einer Communitat endlich 1849 rollig eingieng, ben Professoren auch bie Wohnung nicht gut genug mar, fand bas Gebaube langere Reit unbenutt, und ba bie Universität baffelbe entweber nicht benuten tonnte ober nicht zu benuten verftanb, wurde baffelbe von ber Staateregierung (fur bie ber Universität bereits fruber theilweife überwiesenen und feitbem völlig eingeräumten Localitaten ber ehemaligen Landcommenturei bes beutschen Ordens) bem Justigministerium überwiesen, und bieses verlegte die Locale ber Untergerichte (Justigamter) nebst ben Detentionsgefangniffen in ben Rogelhof. Die Rirche ber Rogelherren biente feit bem Un= fang bes 18. Jarhunberts ber Bemeinbe ber frangofifchen Refugies als Botteshaus; nach bem Gingeben biefer Gemeinbe ift fie 1826 ber fatholifchen Gemeinbe ju Marburg überwiefen worben.

Anbermarts (vgl. Schmeller 2, 22) wird Gogel, Gugel gesprochen und geschrieben; in Seffen hat ber Anlaut R und ber Bocal o von jeher, ber

lettere bis in bas 18. Jarhunbert, in bem Borte festgestanben.

koken, koeken, 1) aufftoßen (von Speifen), Benogenes wieder von sich geben; auch wol erbrechen (vomere) überhaupt. Rieders und Oberheffen. In Schmalkalben und im Saungrund spricht man göcken.

2) frahen; nur in ber Obergraffchaft hanau. kökeln, koekeln, Frequentativform von köken.

heffen getragene Waffe. Der Kolbe bestand in einem ziemlich langen, pfahlsartigen Stocke, bessen unteres Ende dicker, oft mit Eisen beschlagen und zuweilen mit einer Stackel versehen war. "Gerhart Kretter sei bes Bogts Knecht Caspar Ainrosser, ber ben theter gefurt, nachgelaufen mit aim tolben und hat gemelbt, er solt gedachten theter ime geben und verlassen". Zeugenverhör in KleinSeelsheim v. 1533. "13 alb. wird gestraft Heinh Dick zu Erzborf daß er gedachten Jochemen mit einem Kolben geschlagen haben solte". Nauschenberger Bußregister v. 1607. Und so sehr oft.

Konmt gleichfalls sehr oft in oberbessischen Protofollen und Bupregistern bes 16. Ih. vor. "11 fl. wird gestraft Lut Bruel zu Steinerzhausen, das er Fridrich Aufrießern da, doch Notwehr wegen, mit einem unbeschlagenen Kolbenssteden bloe und blutig geschlagen hat". "21 fl. Wolf Altmüller das er mit eim beschlagenen Kolbenssteden bloe und blutig geschlagen hat". "21 fl. Wolf Altmüller das er mit eim beschlagenen Kolbensteden ben nacht of Johannes Heimbachen vor desselben haus gewartet und den folben vf Ime zerschlagen hat". Wetterer Bußregister von 1591. So sehr oft, auch komt einmal vor, daß der Eine mit dem Kolbenssteden nach dem Andern gestochen hat. — Die Bauern zu Amenau waren besonders start darin, sich mit den Junkern von Rehen daselbst mittels Kolben und Rolbenssteden zu prügeln.

Diefer Rolbensteden erinnert an ben Stab (bic Reule) altester Beit:

W. Grimm altdeutsche Gespräche, Nachtrag 1851. S. 13.

Tretkolben. \_2 fl. wird geftraft Beinz Reumfcuffel von Albsbaufen, bak er feinen fnecht mit einem Tretfolben gefchlagen". Raufchenb. Bugreg. v. 1585. Belches Inftrument Dieß gewesen sein mag, ift mir unbefannt; warscheinlich bas, welches bei Alberus Bl. kijb vorfomt: "Sparus, ein bawern tolb. Rusticum

telum in modum pedis recurvum".

Mole. Der technische, in ber Schriftsprache gur alleinigen Beltung getommene Ausbrud Meiler, ale Bezeichnung bes jum Bertolen (Anfertigung von Schmiedetolen) bestimten haufens holg, ift in heffen nicht üblich; es murbe dafür früherhin, und wol bis gegen ben Anfang biefes Jarhunderts gesagt das Kole, auch wol collectivisch die Kole, außerbem aber: Kolenhaufen, welche Bezeichnung jett wol die allein übliche ift. "Ich (Pothans, Burger zu Wetter) hab awen Colenn vffm Burgwalt gebrennet - und hab die zwen Role inwendig 40 tagen reid gebrannt". Wetterer Rentereirechnung von 1566. Ginige Male fommt auch vor "7 fl. 18 alb. haben ich entpfangen, bieweil ich zwo tolen gebrannt bab". Gbbf.

Verkollen Abj., vor Ralte erstarrt, vom menschlichen Leibe und beffen Gliebern. In Rieberheffen fehr üblich, auch tommt bas Wort schon in Bans Staben aus homberg Reifebefdreibung vor (Beltbud, Frantf. 1567. 2, 32b):

"und es wehete und regnete fo fehr, bas wir gar verfollen waren".

Ge ift bas Bort ein Ueberbleibsel von einem langft verlorenen Berbum, welches als kalan, frigere, nur noch im Altnorbifden übrig geblieben ift, und abb. kalan, kuol abgelautet haben muß (mober bas Wort fühl). Diefes Berbum kalan weist indes weiter gurud auf ein alteres Berbum killa, kall, kullum, kullans, wovon tollen bas richtig gebildete Participium ift. Aber auch felbft biefem Borte liegt noch eine altere Formel jum Grunde: kila, kal, kelum, kulans, wohin g. B. bas Wort Roble (Bolg, in bem bas Feuer erloften, ertaltet ift) gehört.

**Köller** masc. u. neutr., collare. Diefes im Mittelalter bis in bie Mitte bes 17. Jarhunderts gebrauchliche lateinische Wort findet fich noch mit awiefacher Bedeutung in Beffen im Gebrauche 1) ale masc .: Jade; nur noch in ben öftlichsten Ortschaften bes Rreifes Bunfeld (Schwarzbach); 2) als neutr. Bembfragen; in Oberbeffen, wo ben Rindern oft genug bie Lehre gegeben wird:

"mach boch bas Röller heraus".

Mommode fem., 1) Beiberfcube, fogenannt umgenabete, leichtere, im Gegenfat gegen ben eigentlichen Schuh, welcher ben gangen guß bebedt; fie gehort jum Conntageftaat. Bin und wieber nennt man Rommobe auch ben Bantoffel, in fofern berfelbe gleichfalls jum But verwendet wird. Rur im oftlichen Beffen üblich.

2) meift nur beminutiv: Kamodchen gesprochen, Beibermuge, wie biefelbe in ber Stadt Fulpa üblich ift: vorn nach oben fpit julaufend, mit breitem Band ummunden, beffen Enben lang über ben Raden herabhangen. Die Bauerfrauen ber Umgegend tragen bagegen bie Dedelbet, welche im Uebrigen bem Rommodden abnlich ift, nur aber oben rund ift, nicht fpigig julauft.

Bal. Karnette.

In ber gemeinhochbeutschen Bebeutung bes hölgernen Gerates ift bas Wort bem Bolfe bis vor wenigen Jahrgehnben völlig unbefannt gewesen, fo bag fich neu in Dienft tretende Bauernmagbe lange Zeit nicht in bie Rommoben ihrer ben höheren Stanben angehörigen Dienstherschaft zu finden wußten, und im öftlichen Beffen gar nicht felten, wenn fie aus ober von einer nommobe etwas holen follten, ihre Schube berbeibrachten.

Fampe msc., Benoge, Befarte, Freund, befonters luftiger Befelle, lustiger Bruder. In alterer Zeit sehr üblich, jest untergegangen, oder burch bie vollständige Form Rumpan ersest.

"Dit Buchern ifte nicht gusaericht. Ich boller Comp acht beren nicht"

laft If. Gilbaufen in feiner Grammatica (1597. 8.) S. 58 ben Actaon fagen. Roch Eftor hat in seinem Idiotikon t. Rechtsgel. 3, 1414: "Komp, ein Freund" als oberhessisch ausgeführt. Nur als Familienname dauert diese Form bes companius (beutsch gableibo, der gleiches Brod mit mir ist), bei uns fort.

Kompes neute. (Kumpes, Kaumpes), eingefalzener weißer Ropffohl, Sauerfraut. In Beffen, außer in ben oftlichften Begirten, gar nicht gebrauchlich, bagegen im Schmaltalbischen bas übliche Wort (aus compositum gehildet, beshalb auch anbermarts Rombit. Romit genannt) fur Die gebachte Speife.

Egl. Kappus.

Babnia. Diefes Bort ift in ber Boltsfprache fehr wenig vertreten, und eine bem Bolle im Gangen frembartige Bezeichnung; fo leicht fic bas Bolt 1803 an bie Beranberung bee Titele feines Lanbesberrn : anftatt Lanbaraf nun Lurfurft, gewöhnte, fo frembartig und jum Theil widrig war und blieb ibm Die Bezeichnung Ronig (von Bestfalen) feit 1808. Much in ben alten Ortebezeichnungen kommt König nur sehr selten vor; einmal in dem Namen des Dorfes Königswald im Amt Sontra, das anderemal in der Flurbezeichnung Königsstuhl am Stellberg bei homberg und bei haueda, welche letiere Benennung bekanntlich bie Bezeichnung einer Gerichtestatte ift (vgl. 3. Grimm in ber Zeitschr. f. beff. Gefch. u. ER. 2, 148).

Kont msc., 1) in ber neueren Bebeutung, caput, bas fur bas Saupt

im Boltsmunde ausschließlich gebrauchliche Wort; haupt tomt gar nicht vor. 2) in ber alteren Bebeutung: Becher, (rundes) Gefaß (wie bie hirnichalen ber Erichlagenen, welche ale Trintgefage bienten, woher Die Bebeutung Becher auf bas menschliche Daupt, occiput, übertragen ift) bat bas Wort bei uns zwei Deminutive aufzuweisen:

1) Kopfehen, ein Betreibemaß im öftlichen Beffen, ein halbes Biermagchen ober ben achten Theil einer Debe begreifent (gang eben fo gebraucht, wie bas

gemeinhochbeutsche Taffentopfchen).

2) Koppel msc., gewohnlich Kaeskoppel, Form gur Bereitung ber Rafe in Oberheffen. Eft or t. Rechtegl. 3, 1413: "Roppeltag, ein vieredender tag, ben man im toppel machet". Der am 30. Juli 1631 in Marburg als Zauberer enthauptete Beinrich Sang, ein funfzehnjahriger Anabe, verficherte, er verftebe eine Runft "mit bem Restoppel, bas ihn Die weibsleut lieb hetten"; "man folle in jenes namen einen Recotoppel faufen, barin einen Laubfrofc thun" u. f. w.

S. auch Küppel.

Koppe fem., ein finfteres murrifches Geficht mit ftart hervortretenber Unterlippe. Schmalfalben.

Mor fem., ber Raum in ber Scheune über ber Drefchienne, welcher bis unter bie Firstbalten offen (nicht burch Gebalt ober Boben versperrt) ift. Allgemein üblich; "bas Beftrobe foll in die Rohre bis zur Abfuhr gelegt werben" Behnt-Ordnung vom 9. Januar 1714 (LD. 3, 744).

Horb. Diefes aus bem Lateinischen entlehnte Wort bat in Beffen bie vorbanten gemesenen ursprunglichen Bezeichnungen fast famtlich verbrangt, und ist beshalb in zalreichen Compositionen vorhanden: Spreutorb, Handlorb, Tragstob, Genkeltorb u. dgl. Rur bas frankfurtisch-hanaulche Mahne und das obershessische Zinn (f. d.) haben sich in dieser Ueberschwemmung felbständig erhalten. Weiter fortgeschritten ist diese Zerstörung allerdings im östlichen Deutschland, wo man auch diezenigen Gestechte, welche in Hessen Wanne oder Ares heißen, Körbe zu nennen villegt.

Rach Eftors Zeugnis (D. Rechtsgelahrtheit 1, 752 S. 1862) war noch im Jahr 1757 bie Bringung eines Korbes mit Ruchen, Kafen u. die. in Obers beffen bas Zeichen ber empfangenen Uebergabe bei Berleibung ber Bauernauter.

Gevallerkorb, Rorb in welchem Die Patengeschente bei ber Taufe bes Paten gebracht werben; auch uneigentlich scherzhaft von einer reichlichen, aus vielen einzelnen Studen bestehenden Gabe gebraucht.

**Körcin**, einer von ben Heiligen, welche vorzugsweise ihre Ramen zu Flüchen und Schwüren mußten misbrauchen laßen: Sanct Quirinus. Die Legende weiß von ihm, daß er im Jahr 275 (nach Andern 314) vermittels Anhängung eines Mühlsteins, da andere Todeswertzeuge an ihm keine Wacht hatten, sei ersäuft worden, und setzt seinen Todestag auf den 30. (wol auch auf den 26.) Werz. Vorzugsweise mag er ein Heiliger der fluchberühmten Landsknechte gewesen sein, denn Murner sührt ihn in seiner Schrift "Vom grossen lutherischen Narren" (1522) Bl. Miija unter den Heiligen auf, die sich die Landsknechte von Luther nicht nehmen laßen wollten, weil sie sonst nicht wüßten, bei wem sie schwören sollten. Nehnlich Fischart im Gargantua. Die Anwendung des Namens dieses Deiligen ist seit dem Ende des 16. Jarhunderts hier in Pessen erloschen, war aber dis dahin hier wie sonst überall äußerst gedräuchlich. "Bot foren, wir tommen jetzt zu glüch" läßt Isaal Gilhausen in seiner Grammatica (1597. 8. S. 45) den Rusticus sagen. "Er Gotts Körein, wie ist der Wein so warm? wie schweckt er so läppisch? Möcht einer doch lieber Compost solen, oder ich weiß nicht was, saussen. Melander Jocoseris (Ausg. Lich 1604. 8. No. 533 S. 489).

Koeren im fachfischen und westsalischen Heffen, ohne Unterschieb ber Aussprache (o und oe) nur mit oe gesprochen, in zwei Bedeutungen üblich:

1) von kiusan: wahlen; mitunter in biefer Bebeutung auch im sublichen

1) von kiusan: wahlen; mitunter in diefer Bedeutung auch im sublichen Ricberheffen. Brem. BB. 2, 849. Roch foll an ber mittlern Werra (Hone) kuren in ber alten Bedeutung lauern üblich fein, die sich sonst in her nicht findet; selbst bas hafen kuren tomt in alterer Zeit bei uns kaum vor, bafür hafen luffen.

2) von choson: mit einander plaudern; auch bloß sprechen, benn platts beutsch reten heißt plad koeren. Das koeren in diesem Sinne ist dem übrigen Hessen völlig fremb; es gelt bafur im öftlichen hessen und im Schmalkaldischen

kosen (f. b.). Brem. 2BB. 2, 848.

Das Wort war bis gegen bas Jahr 1820 im öftlichen Geffen noch sehr üblich, freilich fast nur in ber Formel "ich will bir bie Kor laben", bei Verkaufen; seitbem ist es, wie mir gesagt wird, auch bort ausgestorben. Nur Aurfürst und Rurhessen biese Wort noch fort. Brem. WB. 2, 850. Schmeller 2, 325.

In ben Reimen zur Feier ber Ankunft bes Landgrafen Friedrich I., Königs von Schweben, in heffen (Aller Rebbelichen heffen-Kenger herzeliche Freude ac. Gisenach 1731. 4, auch abgebruckt im hersfelder Intelligenzblatt 1832 Ro. 9)

fommt vor:

Was honn ma wohl fehr en befferen Frindt Der uns ftinge ger kehre, Als ber fich an bem ärgsten Findt Ker uns saaste ger wehre.

koerisch (koersch), mablerisch, namentlich im Epen und Trinken. In ganz Niederhessen, sehr üblich, in den niederdeutschen Bezirken auch fur: unsentschopen in der Wahl. Brem. WB. 2, 851. Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 116 aus der Grafschaft Hohenstein.

Edurem plur. tant. foll an berimittlern Werra Narrenspoffen bebeuten. Es wurde, falls bas Bortommen biefes Wortes fich bestätigte, von koeren, kuren = choson abauleiten fein. Teber to fen bericht boch auch an ber Werra!).

**Moerreelnt**, bas Recht, bei bem Erbe ber väterlichen Guter unter benselben bas bem Betreffenben zusagende Stud dieses Erbes zu wählen. Dieses Recht steht in bem Dorse Hermanrobe (so wie in bem ehemals hessischen Amt Reuengleichen und zum Theil in ber Herschaft Plesse) dem jüngsten Sohne zu. Kopp Sandbuch 6, 79.

Korjoesch, ein seltsames aber im mittlern Hessen äußerst übliches Wort Es bebeutet frittlich, wählerisch, besonders aber aus Hochmut wählerisch, übermutig. Es scheint eine Misbildung, aus koerisch und aus kurios zugleich entstanden, zu sein. Uebrigens ist es weder ganz modern noch auf Hessen allein beschränft; es sindet sich schon im Brem. WB. 2, 884 verzeichnet.

Et Brlesbeere fem., Frucht von cornus masculs, Kornelfirsche, eine in Beffen nicht eben häufig vorkommende Frucht; im Schmalkalbischen, in und um Raffel erscheint sie mit bem angegebenen, etwas entstellten, Namen am häufigsten.

körmem; 1) gleichbebeutend mit knuppeln und puscheln (f. b.), bas Getreibe in noch unaufgebundenen ober nur eben aufgelösten (nicht auseinander gelegten) Garben mit bem Dreschflegel schlagen, bamit die besten Körner vorweg berausfallen; Oberbeffen.

2) bie ausgebrofchenen Gerftenforner noch einmal brefchen, bamit bie Grannen ber Fruchibulfe, Die "Schwanze", entfernt werben. Amt Schonftein.

kosen, reden, zumal vertraulich mit einander reden, sich aussprechen. Im östlichen Hessen und im Schmalkaldischen (wo küsen gesprochen wird) äußerst üblich. Es muß dieses Wort früherhin aber in weiterem Umkreiße, namentlich auch in Oberhessen, wo man es jett nicht mehr hört, gebräuchlich gewesen sein: "so endorste die heylige Elyzabeth den selben (ihren Mägden Jentrut und Jutta) nicht essen geben, noch sunder loube mit en nichts kossen" Wig. Gersstenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 366. "ist disser zeug — sehr verzechtig, daß er so khūn nach seinem gutdüncken die vnschultige Beclagtin auff die toltur zuspannen begert, so werde sie wol Kosen werden". Warb. Hezen Pr. Acten v. 1579.

Das Wort ift bas alte choson, in ben nieberbeutschen Bezirken zu koeren geworben, w. f. Schmeller 2, 337.

Mostmeler msc., ein Mann, welcher in ber Eigenschaft eines gemieteten Dieners von einem Gutsbesiter ober einem Pachter größerer Guter auf ein abs gesondertes Gehöfte gur Bewirtschaftung beffelben gefet wird. Kommt vorzugs- weife im öftlichen Beffen vor.

**PLOC** msc. ist nirgends in Heffen vollsüblich, in ben bei weitem meisten Gegenden bes Landes völlig unverständlich; besto üblicher ist, nur mit Ausnahme bes Juldaischen und Schmaltaldischen Gebietes, das Deminutivum

**Kötel** (Köttel, Küttel, kittel, zuweilen aber auch, bem Ursprung bes Wortes gemäß, Koetel gesprochen) moc., thierische compacte Excremente, zumal solche von runder Form: Pferdes, Efelds, Schafs, Ziegens, Schweine (Schweine)s, hunds und Mause-Kötel. Schottel Haubtspr. S. 1349.

Bal. Norbel.

Moter, ftatt Koder 1) Bewohner ber Kode f. b.; bei uns allezeit lieber

Robener, mit Ausnahme ber weltfalifden Begirte.

2) Hofhund, Bewacher ber Kodo. Jest gar nicht mehr üblich. Indes wurde in älterer Zeit bei uns Köter auch von kleinen, zur Jagd verwendeten, Hunden gebraucht, z. B. "das wir angegeben worden, als solten wir Irer fürstlichen Gn. einen kotter oder kleinen Hund zu thot gehezt haben". Ursede ber Hundsjungen bes L. Philipp vom 24. Juli 1566.

**Motze** sem., 1) ursprünglich ein grobes, aus Ziegen- und Pferbehaaren gewebtes, zu Ueberwürfen und für ganz Arme bestimtes, meist langhaariges Zeug; es war basselbe hier wie anderwärts im Gebrauche, ist aber jest und mit ihm ber Name langt untergegangen.

2) hure; einft fehr üblich, jest gleichfalls erloschen. "Die Reuterschen fen eine lose Rog und hure, fie rebbe fein wahr wort". Darb. hegenprocess

Acten von 1596 (in einer Confrontation).

Diana o bu Bauber tos

Das thuftu nur ber Runft zu trot.

If. Gilhaufen Grommatica. 1597. 8. S. 64. "Sie belöge fie wie eine leichtfertige Roge" Marb. Hegen Pr. A. v. 1658 (gleichfalls in einer Consfrontation).

kotzem, 1) vomere, sich übergeben, auch in Hessen burchgangig, selbst in ben nieberbeutschen Bezirken, ber übliche Ausbruck für biesen Krantheitszustand.
2) die Kehle burch Auswurf reinigen (sich rauspern). "Hyena, welch thier wie ein Mensch kohen und schnupffen kan, und also die hunde zu sich locket, würget und frisset" Ludwig Schröter, Diaconus zu Homberg, Klag- und Trauerpredigt für E. Morih 3. Mai 1632 (Monum. sepuler. 1638 S. 127). Noch jetzt sehr üblich. 3) husten, zumal heftig husten; sehr üblich. Kotzer msc. einer ber mit einem starken, besonders chronischen, Husten behaftet ist.

Moeze fom. Der Rudenforb mit Tragbanbern, welcher in Rieberheffen und jum Theil auch in ber Graffchaft Biegenhain ublich, in Dberheffen faft ganglich (namlich mit Ausnahme berjenigen Roegen, in welchen, ober vielmehr auf welchen, von Manchen bas Lesebolg getragen wird) unbefannt ift. Die Roeze hat verschiedene Formen: entweber haben fie bie Bestalt einer vierseitigen abgefürzten Pyramibe, beren (offene) Bafis nach oben gefehrt, beren abgefürzte Spite aber nach unten gewendet ift und ben Boben bilbet; ober fie find weniger lang, ale bie oben beschriebenen, bagegen oben fo weit wie unten ober auch etwas ausgebaucht und haben einen abgerundeten Boben; lettere beißen an ben Orten mo jene Urt Roegen üblich ift, fpottweise Being; - ober endlich find fie in Form einer abgefürzten aber ausgebauchten Byramibe geflochten, febr furz, bagegen mit einem weit über ben Rorper ber Roge hinausgehenden und bis über ben Naden ber Tragerin reichenben, ben Ruden berfelben bedenben Geflecht verfeben. In Baiern nennt man biefe Art von Tragforben Korbe fem. Schmeller 2, 327; andermarts Riege, Rute (Schmeller 2, 347), Rober u. bgl., Bezeiche nungen welche in Beffen famtlich unbefannt find.

Koezengucker, ein Bisitator, Mauthbeamter, Accisbeamter. Das Wort

ift, so viel bem Berf. bekannt, feit ber westfälischen Beit (1808—1813) aufgekommen, in welcher bie commis aux exercices querft biesen Ramen erhielten, eben wie bie Gensbarmen bamals querft Strickreiter genannt wurben.

Mara fem., im Plural Krawe (Krawen), wird im Rreiße Sunfelb nicht blog die Krabe, sondern eigens auch ber Rabe genannt. Bal. Krake.

Krabbe fom., aber mitunter auch masc., ja neutr., fleines Rind. Sehr übliche Benennung im sachsischen und westfälischen heffen; auch hort man bieselbe weiter nach bem Suben in Rieberheffen hinein zuweilen.

**Marabate** msc. gleichfalls: fleines Kind; boch wird, mahrend Krabbe eigentlich nur von friechenden Kindern, die noch nicht laufen können, gebraucht wird, Krabste von größern, unruhig herumlaufenden Kindern gefagt. Brem. ABB. 2, 859.

Harach msc., Gebrechen, Krantheitsanfall. Fulba. Egl. Achen und Krachen.

**Mracke** fem., hiefigen Landes nur von Pferden, nicht von andern Thieren, geschweige von Sachen, gebräuchlich: ein ganz schlechtes, unbrauchbares Pferd. Riederbeutsch, aber allgemein üblich. Richen S. 147. Strodtmann S. 114.

krackelien, auch wol krockelich, adj., frumm, verbogen; von un= regelmäßig gewachsenen jungen Baumen, von unregelmäßigen, verzogenen Schrift= gugen gebraucht, und in ganz hessen, besonders in Riederhessen, fehr üblich.

ruga, runce vel croke in ben nieberbeutschen Gloffen Diutista 2, 228b

fceint bas, in Beffen nicht übliche Substantivum gu fein.

krajoelen, krijoelen, laut schreien. Ein bem sachsischen und westsfälischen Bessen augehöriges, boch auch sonst nicht ganz ungebräuchliches Wort. Als ein Beispiel bes komischen Zuges, welchen für einen Hochbeutschen die s. g. plattbeutsche Mundart an sich trägt, pflegt die plattbeutsche Uebersetzung von De prosundis clamsvi ad to (Psalm 130) angeführt zu werden: "Ut dusser deipen kaulen krajoele ek tau dek".

Krake msc., Rabe. Es ist dieß der Name bes Raben (Kolfraben) im sachsisch-westfälischen Hessen, und sonst einzeln z. B. in der Umgegend von Bereseld, namentlich im Geißgrund, in Brotterode (sonst nirgends im Schmalfalbischen) und anderwärts; je weiter nach Süden, besto mehr wird das a verstürzt; z. B. wird das Wort bei Salmunster Kracke gesprochen. Im Brem. WB. fehlt das Wort.

Krakel mse., ein feit bem 17. Jarhundert bei une fehr üblich geworbenes hollandisches Bort, mutwillig erregte Sandel, aus Zantsucht angefangenen Streit bebeutenb.

krukélen, hanbel suchen. Schottel haubispr. 1350. Richen Id. Hamb. S. 137. (Strobtmann Id. Osn. S. 364. Brem. BB. 2, 862). Bgl. Schmeller 2, 382.

Krammlacke, bas entstellte Krumme Not, Fluch= und Bermuns berungswort, in Ober= und Rieberheffen gebrauchlich.

Harank fem., Krankheit. "Der verstorben hab taum ein tag in ihrem Hauß gearbeit, tenne ihn nicht recht, wisse auch von seiner frence nichts zu berichten. Sie hab aber gehort, by der verstorben ein frenc gehabt, und oft ploglich franc worden sey". Warb. Hezenprocess Acten v. 1579. Späterhin und bis jett die Bezeichnung der fallenden Sucht, als der Krankheit xax

εξοχήν. Schr üblicher Fluch: "baß bu die Krant friegen müßtest"; "was die Krant!" u. dgl. Bgl. Schmeller 2, 390 wo das Wort als in Rordfranken gebrauchlich aufgeführt wird. — In ganz Hessen üblich.

Marange fem., ber aus Birtenzweigen geflochtene Ring, welcher bie

Burben Des Schafpferches jufammen halt. Schwalm.

Krappe, msc. schwacher Declination, uncus, Haleiberfrappe(n), Töpsenfrappe, Orlekrappe (Thurangel s. Urlo) u. bgl. Borzugsweise an der Schwalm und in Oberhessen gebräuchlich, wenn auch anderwärts in Dessen nicht unbekannt. "Vier starke eiserne Krappen gemacht" Rauschenberger Schloßrechnung 1606. Die Form des Wortes ist niederdeutsch Schottel Haubtspr. S. 1350. Die hochdeutsche Form chrapho, Krapf, ist für den Hessen unausssprechdar, wenn gleich der Familienname Krapf in Hessen zu den sehr üblichen gehört. Metonymisch wird das Wort häusig verwendet: "etwas an den Krappen hängen" sich mit einer Sache nicht weiter beschäftigen, sie aufgeben, ausselzen; mit dieser Redensart fängt das Schwälmerlied (verfaßt von dem Letzten des ursalten Adelsgeschlechtes der Lüder zu Loshausen [† 1762]) seine zweite Strophe

an: "Bengt be Bushalt o be Rrappe".

Threppel, Krappel msc. und som., das Deminutiv von Krappe, ein in Bessen wie schon vorlängst (Alberus Dict. Bl. As iija: Kreppel, scriblita) und anderwärts (Schmeller 2, 393, Schmidt Westerw. Ib. S. 91) sehr besseitebtes Badwert, welches ursprünglich und theilweise noch jetzt die Form eines Hat. Die Kreppel ("Kreppeln") werden in Schweineschmalz, Samenöl (Samensett, Dlei) oder Buchederöl (Edernsett), seltner in Butter gebraten (gebacken). Die Zeit, wann die Kreppel gebacken werden, ist hier wie anderswärts die Fastnacht (Fastnachtssteppeln), außerdem aber backt man sie in der Fuldas und Werragegend bei dem Ende des jährlichen Ausdreschens, welches meist in die zweite Hälte des November oder in den Ansang des December fällt, für die Drescher als "Schüttekreppeln" oder als "Staubkreppeln", mit denen sie sich den Dreschstaub hinunter eßen sollen. Die besten Kreppel sind die "Schwimmend gebraten (gebacken) werden.

Im Schmalkalbischen heißt bas Badwert in einer anbern Deminutivform

von Rrapfe: Kröpfchen.

Im öftlichen Deutschland, wo es an eigentumlichen Sachbezeichnngeu überhaupt fehlt, nennt man dieß Badwert Pfanntuchen, was in Beffen nur omelette bedeutet.

krappelm, fast wie bas gemeinhochbeutsche krabbeln, boch mehr in ber Bebeutung bes Fortfriechens mit eilfertiger, kaferartiger Bewegung ber Beine und Arme, d. B. "ben steilen Berg hinauftrappeln". Sehr üblich.

krapschen, gierig, habfüchtig, und barum haftig, eilfertig, einen

Begenstand an fich reißen. Allgemein ublich.

**EA ratz** sem., ber elliptische flache Korb, sonst Wanne genannt; sehr oft beminutiv: bas Kretzchen. Fulbaisches Land und Hersfeld ganz allgemein, anders warts nicht befannt. Ahd. crezzo, calathus. Schmeller 2, 399—400 (Kretzen) und 397 (Kratten).

Kratzbeere fem., die Brombecre. Im Schmaskalbischen und an ber Werra in Niederhessen. Alberus Dict. Ggija. Abetung 2, 1755. Weiter nach Westen hin scheint diese Benennung nicht vorzusommen. Das Wort erscheint übrigens schon in einem (ungebruckten, in meinem Besitz befindlichen) Weihnachtsspiel aus ber zweiten halfte bes 15. Jarhunderts v. 488—489:

erber bromber heidelber

cracsber und mulber und dertan die melbern,

wo es jeboch nicht, wie heut zu Tage, mit Brombeere ibentisch sein kann, sonbern irgend eine andere Beere, ober boch eine andere Art ber Brombeere, bezeichnen zu follen scheint.

Haratzmutter fem., der Magentrampf. Umgegend von Fulba.

Krauchem, frachen. In Oberheffen üblich, auch in ben altern Berhörprototollen u. bgl. aus Oberheffen öfters erscheinenb. Einen Beleg f. unter

Krauem, gesprochen kraen, ift in Oberheffen mehr als in Nieberheffen vollkublich, und zwar nicht nur im eigentlichen, sonbern auch, und fast mehr im figurlichen Sinn für schmeicheln.

Kraumpel neutr., Kraumpele, Krumchen. Im Schmalfalbischen. Kraumpelsuppe, baffelbe, was im östlichen und innern Beffen Ribbels suppe ist (f. Ribbel).

kraus wird im hanauischen fur klein in gewissen Beziehungen gebraucht: "er ift traus" b. h. er ist boch gar zu klein; "holz fraus machen".

Sonft ift ber Bebrauch von fraus für reigbar, jabgornig ("fraustopfich").

wie anbermarte, auch hier febr üblich.

**Express** neutr., 1) wie auch gemeinhochbeutlch üblich: bie verschiedenen Arten von brassica oleraces, vorzugsweise das Weißtraut, der Kopftohl; im Ganzen gebraucht, versteht man jedoch immer auch Wirsing und Kraustohl (Brauntohl) mit unter der Bezeichnung Kraut, desgleichen die Kohlrabi u. dgl.; "das Kraut seigen"; "Krautpflanzen"; "das Kraut austhun". Doch ist dieß üblicher in Niederhessen, als in Oberhessen, wo man lieder Kohl, zumal in der Korm Köhl, gebraucht.

2) Die Blatter und Stengel ber Burgelpflanzen, namentlich ber Ruben, im Gegenfage gegen die Burgel. In Niederheffen machte bis um bas Jahr 1830 nur die Kartoffel eine Ausnahme: Die Kartoffelftengel hießen mit einer, in Beffen fonft nicht erhörten Bezeichnung: Kartoffelgris, nicht Kartoffelfraut, f. Gris.

Gekrüedig neutr., medicinische wildwachsende Pflanzen, welche von bem Landvolke am himmelfartsmorgen oder auf Pfingsten früh vor Aufgang der Sonne gesammelt, getrocknet und zum Gebrauche ausbewahrt werden. In manchen Waldgegenden geht an diesen Tagen aus jedem hause wenigstens eine Person ins Gekrüedig. Die für das Gekrüedig am meisten in Ansehen stehenden Pflanzen sind Sanikel, Aron, Blutkraut, Waldmeister, Dosten, Mannskraft, Wantelkraut, Maikrautchen.

krauten, Gras mit ber Sichel ober Bepe abschneiben, grafen. Dein-

harbswald.

Mrawall msc., ein im Jahr 1830 vorzüglich von Hanau aus in Rurs gesetztes, jest längst ber Geneinsprache angehöriges Wort: Empörung, Austauf, meist ohne Grund wie ohne Ziel, mithin auch ohne Ersolg. Es ist nichts anderes als das in Baiern längst übliche Grewell, Gestelle, Rebellieren, nur dumpf ausgesprochen, von den des Dialects nicht Kundigen mit ausgesprochen, und so zu einem scheinbar ganz neuen Worte umgeschaffen, was es an sich keinesswegs ist. Schmeller 3, 6.

mungen ber Schale ber Flufmuschel. Die gegenwartige fommt in Oberheffen

baufig vor. Bgl. Icker, Tuppenkratze.

Kresel, auch zusammen gezogen krel, beweglich, munter, rührig, besonbers von Kindern und Reconvalescenten gesagt. Sehr üblich in ganz hessen. Wol sicher ein niederdeutsches Sprachelement: die von Schmeller 2, 382—383 angeführten Wörter unterscheiden sich von dem unsrigen wesentlich durch Accent und Quantität; dagegen findet sich das Wort in dem Idiotikon von Fallersleber bei Frommann Mundarten 5. 153.

Mareder. In ber Ausfage bes "Meisters" (Abbeders), welche in Marburger hegenprocessacten von 1579 sich sindet, und auf gesallenes, nach der Aussage des Meisters bezaubertes Bieh sich bezieht, kommt vor: "daß vihe, wan es visgeschnitten worden, hab im herhen und nmbe gelüng kreder geriegelt und andern bose materi (daruf er keinen verstand hab) gehabt". Dieses Kreder berührt sich nahe mit Kredelsleisch, Krezelsleisch (f. d.), doch nur dem Laute nach, und der Sache nach nur so weit, als das eine und das andere Wort Fleischtleile bezeichnet, an welcher irgend etwas — etwa eben das kredeln — borgenommen worden ist. Noch unverständlicher ist geriegelt.

EAreisser mec., Bezeichnung bes Forstaufsehers, "Forstlaufers", im Fulbaischen und hanauischen.

kreisenen 1) ftarter Conjugation wie gemeinhochbeutsch. Uebrigens ift in Meberhessen freischen ber gewöhnliche und herschende Ausbruck für weinen.

2) schwacher Conjugation: Del zum Sieben bringen, um die herben oder widig schmeckenden Bestandtheile auszuschein. Es wird dieß Wort in Hessen nur activ, niemals intransitiv gebraucht: "ich fretsche das Fett", "habe das Del gefreischt", "das Fett ist gekreischt, ist abgekreischt", aber nicht: das Fett sat gekreischt. "daß man sie in einem gemächlichen Fewr mit gekreuschte we Schmalz in Stiessen, quelen solte". Kirchhof Wendunmut (1602) 2, No. 27, S. 621. Abelung gibt 2, 1769 an, daß freischen in einigen Mundarten activ gebraucht werde. Schmeller hat 2, 395 froschen, aber neutral: "prasseln, wie Schmalz, das auf Glut gestellt ist". Ugl. das Schlesische Wörterbuch: Frommann Mundarten 4, 175.

krellen, eine plögliche, wenn auch vorübergehende, Erstarrung und bas mit berselben verbundene unangenehme Gefühl hervorbringen. Der Frost trellt die Hände ober die Füße, b. h. es sind Hände ober Füße in die ersten Stadien bes Erfrierens getreten, ohne doch wirklich erfroren zu sein; man darf die Stubensgewächse nicht mit kaltem Waßer begießen, weil man sie damit krellen würde; sich trellen wird besonders von einem hestigen Stoße auf einen empfindlichen Knochentheil, z. B. den Elbogen, und der widrigen Erstarrungsempfindung, welche mit demselben verbunden ist, gebraucht; so überall in hessen, wie im nördlichen Franken Schmeller 2, 384.

Merellem plur. tant., auch Grellen gesprochen, Entstellung von Korallen, Bezeichnung bes, jest besonders noch im östlichen Bessichnung bes, jest besonders noch im östlichen Bessen ublichen Halbschaufes bes weiblichen Geschlechts auf den Dörfern. Der Altarist Johannes Strak aus Hatzist Jumehrshausen bei Marburg, verzeichnet im Jahr 1520 unter den Kirchengütern ber Kapelle zu Wehrshausen: "Etliche farellen pater noster". Bgl Nufter.

krepen, krepeln, in etwas Sohlem herumftoren, g. B. in ber Ofen-

rohre, in ber Rafe. Sehr üblich.

Kreper, Kroeper msc. heißen in Rassel biejenigen Topfer, welche mit bem Reinigen ber Oberofen und Ofenrohren sich beschäftigen, und bie gemeine Deinung ift, baß sie von bem krepen, krepeln ihre Benennung haben. Ob biefe

1

Meinung richtig ift, fteht noch ju bezweifeln; fie tonnen auch von ben Grapen. Gropen, Groppen (eifernen Topfen) ihren Ramen führen. S. Groppe.

krêten, ganten: f. Krot.

Krêzelfleisch, im Fulbaifchen, Kredelfleisch (Kretelfleisch) im Schmalfalbifchen, wie im Wirzburgifden (Schmeller 2, 382), basienige Schweine fleifch, welches getocht und bann gur fogenannten Lebermurft (Beigmurft, Rotwurft) verwendet wird. Im übrigen Beffen Quellfleifc. Diefes Rregels fleisch, Rredelfleisch, Quellfleisch ift ein landubliches Krubstud am Schlachttage. Bal. auch Kreder.

kribbeln. krimmeln. 1) wie bas gemeinhochbeutsche friebeln.

2) meift in Berbinbung mit wibbeln: "es kriwwelt und wiwwelt" (von Läufen u. bgl.), bem gemeinhochdeutschen wimmeln abnlich, nur in verstärtter Bedeutung.

Bgl. wibbeln und krimmeln.

Haribbes, auch Griwwes, Grewes, gesprochen (Abelung: Brieb&).

1) bie Rernhulle ber Obstarten pyrus, in Rieberheffen; anbermarte, übrigens auch in Dieberheffen nicht unbefannt: Rrogen (f. b.). "allein bie Grebes fraß er nit" G. Rigrinus Bon Bruber Joh. Rafen Gfel. 4. Bl. G4b.
2) larynx, ber obere und hervorragenbe Theil ber Luftrohre. Go fcon

Schottel Baubtiprache S. 1351 in ber Korm Probs. Grobs.

Kridewiszehen (Kriddewiszchen), ber als Tobverfunder gefürchtete Raubvogel Strix noctua (Strix passerina Bechst.), bas Raugchen, Leichenhuhn. Diefe in bem gröften Theile von Altheffen gebrauchliche Benennung bes Bogels ift wol ohne Zweifel onomatopoetifch, ingwischen wird biefelbe meift vom Bolte fo verstanden, daß fie ben Erfolg bes Schredens bezeichne, welchen ber fcaurige Ruf bes an bas Fenfter fliegenben Bogels einjage, "fo bag man freibeweiß werbe". Sin und wieber, z. B. in ber Umgebung von Friglar, heißt bagegen ber Bogel die wisse Kritt, mas beutlich zu beweifen icheint, bag ber Schrei bes Bogels burch ben Namen nachgeahmt werben folle. Bgl. Klawit.

Mericene fem., plattbeutsch Kreike, bie kleine blaue (wilbe) Bflaume. S. Abelung s. v. Allgemein üblich.

kriegen, bas wie auch fonft in Deutschland im gemeinen Leben ausfolieglich für erhalten, betommen gebrauchliche Bort. Dag es urfprunglich fein anberes Wort ift als bellare, Rrieg führen, beweift ber Bebrauch melden Berftenberger in feiner Chronif (Schminke Monim. hass. 1, 274. 278 u. a. Gt.) von bems felben macht. Es conjugiert, wie auch anderwarts, nicht fcmach, wie hauptfachlich burch Campes Bermittlung aus bem nieberbeutschen Dialect in Die Schriftsprache eingebrungen ift, fondern ftart: kreg (kreig, in Oberheffen wol auch krag), krigen (kregen, kregen, gekrigen, gekregen). "bie freig unorbecliche liebe" Dig. Berftenberger bei Schminke Mon. hass. 1, 77. 99.

,Rach biesem schad kam fie (bie Runst) wol auff,

End freg hoffnung mit groffem hauff". 3f. Gilhaufen Grammatica 1597. 8. S. 21.

"Den 28. Januarii friegen wir einen bud lanbes ing geficht". Bans

Staden Reisebeschr. (Weltbuch 1567. fol. 2, Bl. 28a).

"En Berr Clauf, bas muß lenben guter Saft fenn, wenn ich ben nicht friegen bette, were ich in meinen topff geftorben". O. Melander Jocoseria Яіф 1604. **S.** 579.

Krimmeln, meift nur in Berbindung mit wimmeln, zur Berstärkung bieses Ausbruck, und zwar vorzugsweise im östlichen Sessen, gebräuchlich. Christoph Dietrich verzeichnet in seiner Chronik von Schwebba zum Jahr 1673, es seien Heuschreckenschwarme von Often gen Westen über Schwebba hin gestogen, und "so weibt man sehen konde, krimmelt vnd wimmelt es von solchem geschmeiß".

Bal. kribbeln und wibbeln.

krimpen, behaden, namentlich bie Rartoffeln. An ber Diemel üblich, sonst unbefannt. Es ist wol bas alte krimmen, mit ben Rrallen zerkragen, gerbruden, nicht krimpsen, welches bloß premere bedeutet.

**Exping** msc., 1) Kreiß, Bezirk; jest nicht mehr üblich. "Burglehen vnd anderes mit alle dem das in vnseres Stifftes Cirkh vnd Krenge gelogen ist". Urfunde bes Abis Bolpert Riebesel zu Hersselb vom J. 1500, Lennep Leiße zu LSR. Cod. prob. S. 279. 2) Kreiß, von Menschen gebilbet; Schmalkalben, wo jedoch ein Menschenkreiß auch wol Kringel genannt wird.

krings (gefprochen kreins), ringsherum. Schmaltalben.

Maringel msc. 1) jebe ringformige Gestalt "bie Schlange lag in einem (machte einen) Kringel"; ber Tabateraucher blaft mit bem Rauch Kringel (Rringeln) u. f. w.

2) ein in Ober- und Nieberheffen fehr ubliches Gebad, aus zwei Ringen in Form einer 8 bestehend, anderwarts Bregel genannt. S. Abelung 2. 1790.

Die Flurs und Walbbezeichnungen, welche jest gleichfalls Kringel gesprochen und geschrieben werden, gehören vielleicht famtlich, jedenfalls nicht in ihrer Mehrzahl hierher, sondern zu Grendel (f. b.)

**Maritselne** sem. (Althessen Mieber- und Oberhessen] und Schwarzenfels), Klüsche (Fulda) som., Krüschel (Schwalm) som., das Bret am Pfluge, von welchem das Pflughaupt gehalten wird; es ist senkrecht in den Grendel eingesstemmt, und daran die Schar (Fulda: das Schar) in der Mitte, das Streichsbret am vordern Ende beseiftigt.

Bei ber geringen Aufmerksamkeit, welche bie vorhandenen Ibiotika ben Bezeichnungen ber landwirtschaftlichen Gerate widmen, begreift es sich, daß auch biefes Wort, gleich so vielen andern, sich anderwärts nicht finden lagen will.

Marolle, Marulle fem., aber zuweilen auch Kroll msc., Haarlode; bie einzige bei bem Bolte vorhandene Bezeichnung; Lode ist ungebrauchlich und burchaus unverständlich.

Krollkopf, Lodentopf, Rraustopf. Gehr üblich.

krollig, lodig, fraus; felbst bas Wort fraus ift bem Bolle nicht fonberlich geläufig.

Kroepel, Krépel msc., hessische, ganz allgemein übliche Form für Krüppel. Niederdeutsch, Brem. WB. 2, 878. Indes wird Kroepel bei uns auch von einer fleinen, unansehnlichen Person, ohne daß dieselbe ein eigentlicher Krüppel ware, gebraucht, während der tropische Gebrauch (Brem. WB. 2, 879) bei uns nicht statt sindet.

kröpfen g es kröpft mich, es ärgert mich; Schmaltalben. Im übrigen Beffen wird mit nicht so ertennbarer Etymologie gesprochen: es kruppt (gruppt) mich (mir); ber Sinn ist aber, wie in ber beutlichen Schmaltalber Form: es liegt mir im Halfe, es brudt mich auf ber Rehle, macht mir einen Aropf.

Marot, gesprochen Krot, msc. Belästigung, Beschwerbe, Berbruß, Aerger: "bas ift mir ein Krot". Altes in Mittelbeutschland (nur bier, nicht in

Ober- und Nickerbeutschland) sehr übliches, in Hessen allein noch in Oberhessen gebräuchliches Wort. "Er, Zeuge, aber hette gedacht, halt ber Herrn Gepott, so "bistu behüttet vor Aroht" Treisbacher Untersuchungsprotokoll von 1609. "wehren sie (die Briefe) aber nicht kresstig, so wolten sie folche abschaffen, darmit nicht irgents ihre Nachsommen berohalben in Aroht kehmen" Ebendas, "darmit es ihnen keinen Aroht gebe" Ebbs. Ein vierter Zeuge sagt: "darmit nicht irgents ihre Nachsommen berohalb in Beschwerung kommen möchten". Dos Wort komt häusig vor in dem Elisabethleben Graff Diutiska 1, 343—489: lide ich innerliche krot 345. mit rehter liebe sunder crot (:got) 429. si wert der losen herren spot, si leit von in viel manec crot 439. Egl. Frisch 1, 547—548 wo Belege aus andern Schriften angeführt sind. W. Müller mittelhochd. WB. 1, 588.

krödlich, unzufrieben. "Wie tompts, daß ihr mich so ansahrt? Ihr sept froblich, vbel zufrieden". Isaac Gilhausen Grammatica. Marburg 1597. 8. S. 49. Dieses Abjectivum ist in ber Form krittlich gemeinhochbeutsch geworden. Agl. Frisch a. a. D.

kroten, kröten (krüden, krütten, gritten), nut reflexiv, fich um etwas befummern, fich eine Sache gur Beschwerung, gur Gorge fein lagen. In Oberheffen üblich, fonft wenig befannt. "vnb frotte mich jrer biefelbige Racht nichts" Betterer Criminalproceff v. 1577. ", Sie where ben Dingen (ber Unzucht) nie holt gewesen, auch sich beren weber mit jom noch anbern getrubt". Niebaer Criminalprocess von 1593. Gine Inquisitin, Diegen Elfe aus Bottenborf, am 27. Sept. 1648 nach ber Herbeischaffung bes Gifens befragt, aus welchem sie, wie fie angegeben, burch bes Teufels Runft, Dilch gemolten, antwortet: "fie bab fich bes Gifens nicht gefrott, fonbern ber Teufel hett es hingestedt, wo er gewolt". "Der Anecht habe fie gefragt, ob jemand in ber muhl gewesen wehre, habe fie geantwortet, Sie fritte fich ber mubl nicht, Sie mufte es nicht". Marburger Begenproceff von 1658. Eftor ber Teutschen Rechtsgelahrtheit 3, 1410: "gritten fich, wann man fich an einen nicht fehret". Um Rhein bis in bie Gifel ift (ober mar) biefer Ausbrud gleichfalls volleublich, f. bie rheinifchen Beistumer bei Grimm Beist. 2, 486. 553. 665. 716. "Wiewol nun ber Ronig in Frankreich ein Chrift war, jedoch froht er sich ber Dinge und auch anberer Sachen nicht viel. 2B. Berftenberger Frantenb. Chr. bei Uprmann Syllogo Anecd. 1746. 8. S. 105. "Der König genant Cloboveus wohnete nicht in tiefen Lanben, und frotte sich auch ber Dinge wenig". Ebbs. S. 121. Bgt. Scherg. Dberlin S. 833. Schmeller 2, 124 (wo nur bas fcmabifche graten unrichtig auf gradeg bezogen wirb), 102. Partmanns Gregor v. 851. 1434. Mone Angeiger 1835. G. 317 v. 41. Gott. Ang. 1838. G. 137.

Wol ohne Aweifel gehört hierher auch

kreten (sik) sich zanken, meist mit Worten zanken, im sächsischen Heffen; "bie Eheleute treten sich". Bgl. Brem. WB. 2, 868—869. kreiteln, zanken. Estor a. a. D. S. 1413. **Karetslieckem**, sogenannter Zankseck an ben Handen (galliges Extravasat) von dem die Meinung ist, wer Morgens einen solchen Fleden an feinen Handen, gerate an diesem Tage in Zankerei.

Die Burgel biefer Borter wird in bem gothischen gruds (vairthan

usgrudje, exxaxeir, burch Duhe, Sorge, laß werben) ju suchen fein.

**Hardtenbalsche** fem., d. i. Krötenbalsam; so werden alle übels riechenden Arten von Menths (Minge) und Stachys, namentlich Stachys sylvatica, auch Teucrium, genannt. Fast durch gang Hessen verbreitet. Ekrotzem msc. 1) bas Rernhaus ber Obstarten pyrus, sonst auch Kribbes, Griwwes, vorzüglich im westlichen Deffen; "Aepfelfrogen", ber Rest eines abgegegenen Apfels.

2) laryax, ber Rehlfopf, bas obere und hervorragende Obertheil ber

Luftröhre.

3) verschrumpfte und verwachsene Aepfel ober Birnen, an benen eben nichts ift, als ber Krogen.

So auch auf bem Westerwald, Schmibt S. 92.

S. Kribbes.

Krussen (krausen, krossen, krössen), krupen, friechen. Im sächslichen und westfälischen Hessen ist krupen ausschließlich üblich, so baß man das Wort friechen gar nicht versteht. In den andern Formen reicht das Wort, zum Theil übrigens neben dem Worte friechen gebräuchlich, an der Fulda herauf bis in die Gegend von Spangenberg, an der Schwalm bis nach Wabern, und an der Werra bis nach Eschwege, beziehungsweise Waldappel.

. auskrupen, auskrufen in famtlichen fo eben bezeichneten Lanbestheilen bas fast ausschließlich gebrauchliche Wort für bas Auskriechen ber Bogel aus ben

Giern.

unterkrupen, unterfriechen, fterben. "Krup unner du alt Wunner, die Welt ist dir gram" febr befannter Reim. Richen S. 141.

Kruphühnchen, Kruffhuenchen, Spottwort für fleinlich gewachsene Frauens-

perfonen; in Raffel febr üblich. Richen a. a. D.

**Kruke** fem., Ktug, befonders jede Art Krug mit engerem Halfe, indes mitunter auch diejenige Form der Krüge, welche fonst Krus heißen, b. h. Krüge mit zinnenem Klappbeckel. Im sachssischen Hessen, weniger im westschischen, wo Slute (f. d.) vorherscht. Diutiska 2, 200a. Schottel Haubtspr. S. 1351. Brem. WB. 2, 884.

krumann, wie gemeinhochbeutsch; Krummbuckel, hundischer Schmeichler;

ein krummes Maul machen; krumm liegen u. bal. hier wie anbermarts.

krumme Not, eine besonders in Niederheffen sehr übliche, aber auch anders warts in Bessen, wie auf dem Westerwald (Schmidt S. 93), bekannte Bezeichenung der Epilcpsie. Bgl. Kramhacke, Kränk, Mangel, schwere Not. Es ist auch dieses Wort, wie seine Synonymen, zum Fluchwort geworden, und wird als solches sehr häusig verwendet.

**Ex runnannes**, meist nur beminutiv: Krummeschen; fulbaische Bezeichnung eines in ber Form eines Mondsviertels verfertigten Weizengebades, welches in Schmaltalben, Kaffel u. a. D., in etwas größerer Form und aus geringerem Stoffe gebaden, ben Namen Hornaffe (f. b.) führt.

Karunnpel sem., unregelmäßige, aus Versehen ober Unordentlichkeit entstandene Falte in einem mit ebener und glatter Oberstäche versehenen und nur in dieser Gestalt brauchdaren oder anständig zu producierenden Gegenstand, als Tuch, gebügeltes Weißzeug, Rattun, Papier und dergleichen. In ganz Hessen, jedoch mit Ausnahme der niederdeutschen Bezirke (wo Krunkel gesagt wird) und von Schmalkalden (wo knueren üblicher ist) gebrauchlich. Eben so auf dem Westerwald Schmidt S. 94.

krumpeln in unregelmäßige und ungehörige Falten bruden. Bgl. knueren. Gewöhnlich ift bie Berstärkung verkrumpeln, burch Arumpeln verberben.

demanded well Amendely

krumpelicht, voll Krumpeln.

Krünkel fem., an ber Diemel bas, was im übrigen heffen Krumpel (f. b.) ift: Runzel, Biegung; Zerknitterung.
Bal. auch knueren.

kruppig, armselig, von Wuchs und Aussehen. Schmibt westerw. 3b. S. 92.

Krus msc., auch (in Oberhessen mitunter) Kraus, Krause, Krug, boch vorzugsweise ber zum Bier, ehebem auch zum Bein, gebräuchliche, in ber Witte ausgebauchte und mit einem zinnenen Decel versehene, meistens braun glasierte Krug. In Mittelhessen und Oberhessen gebräuchlich, wenig im sächsischen und gar nicht im westfälischen Hessen. "And brecht Philipsen einen Krausen spanischen Weins". Warb. Hegenprocesacten v. 1579. "Liebchen trint, es geht nicht all ins Krüschen". Marb. HRM. v. 1658.

Das Mort, schon im Altnordischen vorhanden, sindet sich im Schwedischen, Danischen, Hollandischen, im Niederdeutschen (Sachsischen) Richen S. 140. Brem. BB. 2, 880. Bgl. Schottel Haubtspr. S. 1350; aber auch in Ober-

beutschland Schmeller 2, 394.

Das Krüsenwersen, Krausenwersen, Krugwersen bes 16. Jarhunderts findet sich, zumal in den oberhessischen Bußregistern reichlich vertreten; z. B. "Raben Sans sohn zu UnderstRosphe, d. er Heints Gompeln mit einem Kruß geworfen". Wetterer Bußregister v. 1583. "5 fl. wird gestraft Schmithen Stoerger zum Rauschenberg, von deswegen, daß er Johan Mangolten Pfarhern zu Halsdorff, in seiner eigenen Stubben zum Rauschenberg mit einem krug darnibder geschlagen". Rauschenberger Bußreg. v. 1585. "Schefferhen zu Obernas hat den Mohrnschmidt zu Niddernas im bierhaus da mit einem holzern becher in irer Zech unders gesicht geworsen undt blutig gemacht". Wetterer Bußr. v. 1591. Und so öfter.

Da das Wort Kras bei uns das Wort Kande, Kanne großenteils noch jett vertritt, früher völlig vertreten hat, so ist bei uns von einem Kandelwerken, wovon ein hersfeldisch-thuringisches Dorf den Namen Kannewurf führt, niemals so viel ich weiß, die Rede, so oft diese Bezeichnung des angedeuteten Wirts-hausunfugs auch sonst in Deutschland vorkommt.

Maruspel fem., eine Berknorpelung, ein verharteter Auswuchs, jumal an Baumen. Wenig ublich. Schmibt Schwab. BB. S. 328.

kruspeln, verkruspeln, fehr übliche Berba: fich verharten, z. B. zu hart gebadener Auchen ist verfruspelt; verknorperln z. B. gichtische Hande find ganz vertruspelt; erstarren: "meine Hande sind in der Ralte ganz verstruspelt".

Bas aber hart gebaden werden muß, wird burch bie Bezeichnung fruspeln gelobt: bie Bede mußen recht scharf fein, baß fie fruspeln; u. bgl.

·Schmeller 2, 395.

Muld. Rebensart: "ein Mantel und ein Auf bedt viel Armut zu" b. h. wer einen Mantel hat, bedt bamit seine zerrißenen Unterkleider (zumal sind hiermit Frauen gemeint, da in den meisten Gegenden der Mantel zu deren unersläßlicher Sonntags= [Kirchen=] Tracht gehört), und wer eine Kuh besitzt, kann noch immer, trop aller Schulden und sonstiger Not., sich durchhelsen, für vershältnismäßig wolhabend gelten. Sehr üblich. Eine ähnliche Redensart bei Seb. Franck Sprichwörter 1541 Bl. Gija: "Ein mantel und ein hauß deckt vil schand". Redensart: "schlasen, bis die Kuh ein Baten gilt" d. h. schlasen so fest und so lange, als wolle man nie wieder erwachen. Gleichfalls sehr üblich.

Kuhoold, eine Abgabe. Lanbes D. 6, 370. Ropp Banbbuch 6, 137. Kunstein, burchlocherter Stein, meift ein alter Burfftein, f. a. Donnerftein, auch wol von ber Ratur burchlochert, wie bergleichen Steine an ber Cber baufig vorfommen. Er führt feinen Ramen baber, weil; wenn eine Rub blutige Mild gab, Die Bigen bes Guters burch einen folden Stein hindurchgestedt wurden, um ben vermeintlichen Bauber bamit zu vertreiben. Auch pflegten folche Rubsteine den Kindern in die Wiege gelegt zu werden, um sie gegen Blitsftral und sonstige Unfalle zu sichern. S. Wolfart Hist. natur. Hassine inser. 1719. fol. S. 48. 51. nebst Abbildang. Diese Rubsteine find auch in der Schweiz und in Samaben ublich, Vonbun Beitrage a. b. Mythol. 1862. S. 75.

Kuhweide; "aus ber Ruhweibe gehen", meistens negativ "er wagt fich nicht aus ber Ruhweibe u. bgl.; haufige, noch an bie altesten bauerlichen Berhaltniffe bee Baterlandes erinnernbe Rebengart fur: Die engiten Grengen. Die

Rebensart erscheint öftere bei Rifcart.

Mule, auch Kqule gesprochen, fem. Grube, nieberbeutsches, im gangen fachfifchen und westfalifchen Seffen fast ausschlichlich gebrauchliches, indes auch einzeln an der Fulda aufwarts bis in die Wegend von Rotenburg vortommenbes Mistkûle (-kaule), Schinderkûle u. f. w. grosse graber und kulen 2B. Berftenberger Frantenb. Chr. bei Schminte Monim. hass. 2, 449. 3n Rechnungen ber Stadt Bolfhagen 1457: lemekule (aber 1663: leimbkaute), 1563 steinkule; Bulffe-Rulen bei Bierenberg (Landau Geschichte ber Jagb S. 208). Schottel Saubifpr. 1343: Raule, aber 1352 Rule. Bgl. Frofchmaufeler Giijb. Frifc 1, 554. Bon Dabern fublich ift bas Bort in Beffen unverftanblich. Bgl. Kaute.

Bgl. Beitichr. f. heff. Gefch. u. Canbest. 4, 78-79.

schweige benn üblich. Bgl. Schmeller 2, 27.

\*\*Aulle fem., Rugel. In ganz Gessen üblich, wogegen bas aus Kulle entstandene schristbeutsche Wort Rugel gar nicht, selbst nicht beim Regelspiel, polteublich ift, und fich erft in ber neuesten Beit bier und ba allgemach einburgert.

Kullmutz m., Bunerart ohne Schwang;

Kullarsch, baffelbe; beibe Borter, wo nicht Kupper (f. b.) gebrauchlich ift, wie an ber untern Gber, in bem groften Theil von Altheffen gebrauchlich. Siernach wird Schmellers keilarsch (2, 289) als eine Corruption zu betrachten

nnd die Etymologie biefes Wortes zu modificieren fein.

Kullkopf (Kullskopf) msc., 1) bie Froschlarve, 2) ber Fifch cottus gobio, welcher in Baiern (Schmeller 2, 317) kopp heißt, was sich mit jenem kupper

berührt.

Kullduppen, bauchiger Topf ohne Beine. Raffel.

Bgl. Zeitschrift fur heff. Beich. u. LR. 4, 78.

kullern, rollen, von allen tugelahnlichen Begenftanben. Allgemein üblich: Bal. kuppeln und welgern.

kileme adj., an ber Diemel nur vom Better in ber Bebeutung raub. unfreundlich, gebrauchlich. Anberwarts, an ber Berra, Grenze bes Gichsfelbes (Brem. 2BB. 2, 893; Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 116. Frommann Mundarten 6, 217) fcwach vor Alter, fclecht aussehend (vor Rrantheit), ftohnend, bedrudt, betrübt.

Haummer msc., 1) in feiner gemeinhochbeutichen Bebeutung ift bas Wort bei bem Bolte burchaus nicht üblich, ihm nicht einmal verständlich; es bericht bafur in bem groften Theile bes Lanbes bas Bort Braft. Dur bie Rebensart "Hunger und Kummer leiben" wird vermittelft bes Zusages "Hunger" verstanden, aber das Wort Rummer selbst wenig ober gar nicht selbständig verwendet, und das Abjectivum kümmerlich hort man wol zuweilen in der gemeinshochdeutschen Bedeutung. Gben so wenig waren bisher die Verba kummern und bekümmern üblich ober auch nur in ihrer hochdeutschen Bedeutung verständlich.

- 2) Schutt, namentlich Bauschutt, auch überhaupt unfruchtbares Erbreich. Allgemein und so ausschließlich üblich, daß "Schutt" gar nicht gebraucht, kaum verstanden wird. Schmidt Westerw. Id. S. 96. Diese Bedeutung des Wortes ist hauptsächlich im westlichen Mitteldeutschland (nicht in Oberdeutschland, wie Abelung 2, 1823 irrig sagt, vgl. Schmeller 2, 299—300) gebräuchlich, das Wort selbst aber ohne Zweisel nicht ursprünglich deutsch, sondern aus dem mittelsstateinischen combrus, Erdhause, welches sich auch in den sämtlichen romanischen Sprachen sindet (Diez Etym. Wörterd. S. 106) entstanden, falls nicht etwa comdrus selbst deutscher Gerkunft wäre.
- 3) Beschlagnahme, Arrestanlage. In der altern Sprache nebst dem Berbum bekummern, in Beschlag nehmen, auf Arrestanlage klagen, sehr üblich, aber das Substantivnm hört man noch jett hin und wieder in diesem Sinne gebrauchen. In einem Bescheib des Schultheißen Ludwig Stoppelnberger zu Marburg vom Jahr 1405 heißt es: "daß henne Mogkis und Beter Moller beide burger zu Marpurgk vor mich an gericht daselbst kommen sein und gekom=mert und geclagt (auf Arrestanlage angetragen) hain", während die Aebtissin zu Kaldern das Haus, welches Gegenstand des "kommerns" war, "verantwort und uhm kommer gethan" hatte. Bgl. auch Landgr. Khilipps Reformation, gesetz und ordnung v. 18, Juli 1527. (Marburg 1528. 4. Bl. Cij) und zal=reiche andere Verordnungen. Das Wort ist nichts anderes, als das eben er=wähnte combrus; vgl. das französische encombre, Hindernis.
- 4) Triticum dicoccum Schrk., ein in einigen Bezirfen Oberhessens angesbautes Getreibe; weißer Dinkel, Sommerbinkel. Warscheinlich ift bie Bezeichnung Kummer, welche bieser Getreibeart, ba wo sie gebaut wirb (Nieberwalgern u. a. O.), gegeben zu werben pflegt, nur eine Entstellung bes sonst für bieselbe gebräuchlichen Namens Amer, Emmer (Schmeller 1, 53), wie man benn auch zuweilen Ammer neben Kummer gebrauchen hört.

Iaunft sem., in Oberhessen, die eiserne Klammer, in welcher ein Riegel lauft (hin und her geschoben wird), in die man die Flachsresse stedt u. bgl. Schedem lautete diese Wort Kanf. "2 alb. vor zwo eisserne Kanffen an das mittelste thor, da der Rigel in geht' und das schloß anhendt". "5 alb. vor zwo newe Kanffen auff den Thorn da die Roll hendt". Rechnung eines Schmieds in der Rauschenberger Rentereirechnung von 1606. "5 alb. vor ein große kanff und etliche Regel so in das mittelste thor kommen". "3 alb. verdienet an einer Ochsenketten und vor ein kanff an daß scheuren thor im Renthoss.". Ebbs. ders. v. 1610. "1 st. Hartmann Munch Durger zue Rauschenberg daß er Dauit Stippen burgern daselbsten eine kanffe an einer garttenthur [so rechthengig] eigens willens Rum geschlagen". Rauschenberger Bußregister von 1606. Noch jetzt soll hin und wieder in Oberhessen die Form Kank, kank, neben Kunkt gebräuchlich sein.

kungeln, handeln, vertaufen. Weftfalifches Beffen.

betrügliche Reben, Spiegelsechterelen, leere Austreben. Sehr üblich, gleich bem in verwandter Bebeutung gebrauchlichen Worte Kuschemucken (f. b.).

Schon Schottel Haubtfpr. S. 1352 hat biefes Wort, ohne jedoch beffen Bebeutung anzugeben.

Thunz msc., Schlafkunz, ber burch einen Insettenstich und bas vermittelst besselben in die Rinde des wilden. Rosenstrauches gelegte Ei sich an diesem Strauche entwickelnde haarige, rot und grun gefärbte Auswuchs. Schlaftunz heißt er beswegen, weil man meint, er heile die Schlaflosigkeit, wenn man ihn unter das Ropstissen lege.

So hier, wie in bem gröften Theile von Deutschland. Schmeller 2, 314.

Frommann Munbarten 4, 182.

**Idüppel** msc., gewöhnlich Kippel gesprochen, ursprünglich Kuppel und Kopsel, eigentlich: ber kleine Kops. Das Wort wird gewöhnlich von kleinen Feldhügeln gebraucht, welche mit Buschwerk und einzelnen Bäumen bewachsen sind; in der Composition wird es auch als Eigenname solcher Dügel verwendet: Geistüppel, Steinküppel u. v. a. "Nomelichen als derselbe unser Herre den welt (so) zu solichem Hosse gedoret, auch Kuppel, strüche, boume vmd denselben Hoss vnd walt gelegen in solcher lehnunge uszgezogen vnde vor sich vnde sin nachkomen behalden hait"; Ringshäuser Lehnbrief von 1490 bei Lenney Leiße zu LSR. Cod. prod. S. 52. "Den Wollenberg, Hauwalt, Estenberg, Hollerberg vnd die vmbliegende koppsselle. Duittung eines oberhessischen Försters vom 18. December 1569.

S. Kopf.

kanppelm, rollen, sich wälzen; wird von größern sich abwarts, und zwar gleichsam topfüber, wälzenben, rollenben Wassen gebraucht: Kinder tuppeln ben Berg herab, ein großer Stein, ein Baumstamm tuppelt ben Abhang hinsunter; eine Rugel dagegen tullert herunter. S. Kulle.

Im fcriftbeutschen Sinn wird kuppeln nicht gebraucht.

Maupper msc., Hunerart ohne Schwang; Umgegend von Friglar. Daffelbe, was an ber Kulba und Werra Kullmutz, Kullersch ift (f. Kulle).

Mires msc., 1) als Bezeichnung eines Kleibungsstüdes nur noch im Schmaltalbischen gebräuchlich, wo es Weste, Kamisol bedeutet; ursprünglich das leberne Wams, welches bis in das 17. Jarhundert, hin und wieder weit länger, getragen wurde, und auch als Kriegsgewand diente (von coratium, und dies von corium, wenn nicht wegen des sehr alten deutschen Wortes chursina, Kurse, eine ursprüngliche Verwandtschaft anzunehmen ist). Bgl. Schmeller 2, 326. 332.
2) metonymisch im südlichen Fuldaischen und im Schwarzenselssischen: diese Bauch.

**Kuschemucke** fem., meist pluralisch gebraucht: Kuschemucken, betrügliches Spiel, auch betrügliches Berfaren, Rante, Intriguen überhaupt. Sehr allgemein üblich.

unordentlich durcheinander liegender Dinge. Befonders bedeutet es in Niederhessen bas zu einem Knauel zusammengewickete Haupthaar ber Weiber. Komt zwar überall vor, ist indes in ber Werragegend am üblichsten, ber altern Sprache fremb.

Paufchen unfammengewirrter haare ober Faben; 2) in Gegenben, wo die Frauens- leute die Laften (Zuber, Körbe u. dgl.) auf dem Ropfe tragen (Oberheffen, zum Theil auch in der Grafschaft Ziegenhain), bezeichnet diese Wort auch den ge- polsterten, mit Tuch überzogenen und mit farbigen Rofetten und Läppchen oft äußerst bunt verzierten Ring, welcher auf den Kopf gelegt wird und die Lasten

empfängt. (Im eigentlichen Oberheffen trägt bas weibliche Geschlecht die Lasten nur auf bem Kopfe; Roezen und Reffe sind in Oberheffen völlig unbekannte Geräte). Daher bas Kinderrätscl: "Es liegt ausm Dach wie'n Litzel, wenns runter fällt hats vier Stigel" (die Rage). Die Form dieses Kügels hat auch die Flachstaute, nur daß bei dieser die Enden in eine Spige (Griff) zusammenzgedrehet sind, weswegen es erlaubt scheint, die Raute Flachs als die niederdeutsche, freilich femininische, Form des Kutz zu betrachten. Anderwärts in Deutschland heißt das, was hier Kügel heißt: Kranz, Ribel, Baust u. dgl. Bgl. Schmidt western. 3d. S. 95.

kutzelig, verworren, vom haar, vom Zwirnsfaben und bergleichen. verkutzeln, Zwirnsfaben u. bgl. unentwirrbar verwirren; bas Wort verwirren ist, wenigstens in bieser Beziehung, völlig unüblich.

Mutzelkopf m., ein Ropf mit ungefammten haaren, was in Subbeutschland Strobeltopf (hessisch Struwwelfopf) ist; metonymisch ein eigensinniger Mensch, Starrtopf. Bruchstud aus einem in Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenhain sehr üblichen Bolksliede: "Hätt ich das erst gewust, daß du mich franken sollt, hatt ich dich Rugelkopf lagen gehn".

**Ktitzehem** neutr., die Geftalt eines zusammengefauerten Menschen: "er faß ba auf einem Rugden"; auch mit bem Busat: "wie ein Saufchen Unglud". Kutzchen machen, Kutzchen sitzen, niebertauern, sich zusammentauern. "Set bich Rutchen in die Ede"; am Ende bes Mingeltanzes pflegen die kleinen Madchen Rutchen zu machen. Nieberheffen. Bgl. das oberhefsische kauchen.

## Q.

laddern, bie Beit unnut hinbringen, vertanbeln.

Ladderhans, ein trager Mensch, Mußigganger. Beibe Borter find nur in ber Diemelgegend gebrauchlich. Bgl. lotter.

Lande fem., die Kleiberkiste ber Lanbbewohner in Althessen (im Fulbaischen Sibel w. f.). In Nieberhessen unterscheibet sich die Lade von dem Kasten das durch, daß letzterer größer, meist auch schwerer gearbeitet (mit Eisenbeschlägen versehen u. s. w.) ist; umgekehrt verhalt es sich an der Schwalm: hier ist die Lade der größere Behälter, und es wird mit Lade das bezeichnet, was in Niedershessen in Lade und Kasten unterschieden wird; Rasten ist an der Schwalm das was man gemeinhochdeutsch durch Rifte bezeichnet. Uebrigens sind sowol in dem eigentlichen Niederhessen bie Laden als an der Schwalm die Kleiberladen meist bunt bemalt oder sonst verziert.

Todtenlade, bie gewöhnliche Benennung bes Sarges, welches Wort bem Bolte unbekannt, jebenfalls nicht geläufig ift und von ihm nie, als nur im Berstehr mit ben Gebilbeten, gebraucht wird.

Claich, Gelaech neutr., Laich, namentlich Frosch = und Arötenlaich; bas collective Neutrum ist weit üblicher als bas singularische Masculinum. "Er were frank gewesen, bis er ein jahr hernach ein graw gelb bing balb einer hand groß von sich gegeben, Er gebe es aber bem schuld, daß er auß einem brunnen in seinem hoff, darin der gattung thier, getrunken, und etwa das geläch mitt jn bekommen". Marburger Hegenprocessaten von 1658.

Lake fem., Salzwaßer. Rur im fächfifchen und westfälischen Beffen üblich, anderwarts im Lande völlig unbefannt.

Gelacke, nieberbeutsche, Geloch, hochbeutsche Form, neutr., Zeche, ungefähr basselbe, was jest durch "Bitenit" bezeichnet zu werden pstegt. "Wan sie iro gloge unde orten betzelen sulden" W. Gerstenberger bei Schmincke Mon. hass. 2, 493. Die "Reformation" 2c. L. Philipps v. 1527 schreibt vor (Bl. Diija, LD. 1, 52), es solle niemand in seinem Hause "tein gelacke von gebrantem Wehn halten". "Es were vmb ein zech ober geloch zu thun gewesen" Treisbacher Verhörprotokoll von 1609, und so öster in oberhessischen und niedershessischen Schriften durch das ganze 17. Jarhundert. Aus diesem Worte, welches vermutlich von dem Worte läch, Zeichen, herkommt, auf keinen Fall aber mit dem Worte liegen auch nur im Entserntesten etwas zu thun hat, ist durch Wiss verständnis in der Witte des vorigen Jarhunderts das Wort Gelage entstanden. Strodtmann S. 69 (er schreibt Gelach); Abelung 2, 520. Schmeller 2. 427.

Laken msc., größeres Tuch, Bettuch u. bgl. Rur an ber Diemel . üblich, im übrigen Beffen ungebrauchlich; vgl. jeboch Leileken.

Lacks masc., fauler Menich. "Der Lade brudt ihn", er ift faul, arbeitsunlustig; auch wol = mube.

Lannumel fem., in Oberheffen bas, was in Rieberheffen Klunder ift: ber beschmutte untere Rand bes Weiberrockes. Eftor S. 1413.

belammeln, ben Rocf am untern Rande beschmuten, auch refleziv: sich belammeln (auch behammeln).

Isamnyenn, nachlagen, nachläßig fein. Landgraf Ludwig IV. schreibt 1575 an seinen Bruder Landgraf Wilhelm IV., ihn an die gemeinschaftliche Abtragung einer Chrenschuld mahnend: "Wir bitten Ew. L. freundlich, dieselbe wollen hierin nit lampen". Jest ist bas Wort nur noch wenig üblich. Lgl. Schmeller 2, 467.

Land im Gegensat von Stadt war bem Bolle bis in die neueste Zeit eine völlig fremde, und ist ihm gröstenteils noch jetzt eine ungeläusige Bezeichnung; man kannte nur den Gegensatz zwischen Stadt und Dorf, und wenn man auch Stadtleute sagte, so sagte man doch niemals Landleute, stets Dorfleute. S. Landmann.

In alterer und altester Zeit wurde Land auch fast gar nicht gebraucht, um die Beschaffenheit des Bodens, namentlich die Farbe desselben zu bezeichnen; man gebrauchte dafür lieber Erde (s. b.). Dagegen wurde und wird Land in ben meisten Fallen verwendet, wo die Schriftsprache sich des Wortes Acer bestent; "dieser Acer ist bester als der andere" ist noch jest eine dem Sinne des Bolfes durchaus widerstrebende Formel.

Einige ber altern und in ber einen ober anbern hinficht bemerkenswerteren Zusammensetzungen mit Land mogen bier folgen.

Landfeste fem., Lanbesverteibigung = Landwehr. "Und ab sich gemeyne herfurte, lantfeste vnd lantfulgunge geburten, so sulte der lantsidel der alsdan vff dem hobe sesze, von dem selben Hobe zu solicher Herfurte, lantweren vnd folgunge thun als eyn ander, ane geuerde". Crumbacher Leihebrief von 1415 bei Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 613.

Beistumern fo bestimmt, bas einer ber herren folgen foll, fo lange ein Laib

Brod und ein Kase für einen Mann ausreicht. Oberausaer Weistum v. J. 1419. Grimm Weist. 3, 332. Norbacher Weistum von 1481, ebbs. S. 330 (fehlt ganz in bem altern Norbacher Weistum bes 14 Ih. ebbs.). Neutircher Weist. 1480, ebbs. S. 380.

Landknecht, in alterer Beit bie Benennung besienigen Dieners. welcher bie Beschafte bes jegigen Berichtsbieners, Rentcreibieners, Rreifibereiters. Landbereiters, und Benebarmen verfab. Seine Obliegenheiten bestanden barin, bak er bie Band : und Svannbienfte bes Amtes anzuheißen, ju beauffichtigen und gu verzeichnen, Pfandungen vorzunehmen, Berhaftungen gu vollziehen und beraleichen sonftige Berrichtungen auszuführen batte. Der Rame und im Bangen auch ber Gefchaftetreiß ber Canbinechte bauerte in Beffen bis in bie Mitte bes 18. Sarbunderte; in bem auf thuringifchem Boben gelegenen Theil von Rleinichmaltalben (bem gothaifchen Theil bes Fledens) hieß jeboch ber Berichtsbiener bis in die vierziger Jahre diefes Jarhunderts Canbknecht. (Den Stadtknechten lagen in ben Stadten gleiche Berpflichtungen, wie ben Canbknechten auf ben Dorfern, ob). Die Landfnechte galten bei bem Bolte fur unehrlich, und erft frat tonnte burch wieberholte Berordnungen ber Beltendmachung biefer Unschauung ein leiblich haltbares hinbernis in ben Weg geworfen werben, vgl. 20. 5, 75. 7, 515. Ropp Banbb. 6, 176. Alles Ernftes betrachtete bas Bolf bie meftfalifchen Genebarmen, mit welchen ber Benebarmenbienft erft auftam, und welche Stridreiter genannt murben, als anruchig und unehrlich. Ueberhaupt galt bis in bie neueste Beit im Bolte und in ben bem Bolte junachft ftebenben Stanben jebe Berührung mit ber Polizei, und in noch hoherem Grabe mit ber Strafjustig ale anitogia und ale anruchia machend; mit ben Criminglbeamten hatte niemanb gerne Umgang.

Landmann, eine bis in die neuere Zeit bem Bolle ganzlich frembe Bezeichnung für Bauer, Dorfmann. Erst als um bas Jahr 1830 die Bauern sich in eben so thörichter Beise bes Namens Bauer zu schämen begannen, wie ihre Schulmeister sich bes Namens Schulmeister zu schämen anfiengen, gebrauchten sie (boch nicht überall!) von sich die vermeintlich mehr ehrende Bezeichnung Landmann, verlangten auch so bezeichnet zu werden, und fanden die Titel ihrer Dorsvorsteher, Grebe und Schultheiß, erniedrigend, wie sie benn auch fur dies selben die Erlangung bes Titels Burgermeister im Jahr 1834 burchseten.

Landsal neutr. ober Pfingstlandbing, ein Gericht zu Hofbieber, ungeboten jahrlich am Dienstag nach Trinitatis gehalten. Grimm Weisthumer 3, 390.

Landsetzer, ein zur niebern Abministration gehöriges, ehebem in Hessen und Fulba vorhandenes Amt; etwa den Tazator und den Steuercomsmissar u. dgl. der modernen Administration vertretend. Schmeller 3, 296. 3m Amt Wetter waren "vier verordnete Landseher", welche unter dem 26. October 1583 supplicierten, der Landgraf möge die Strafe, welche derselbe für das Durchsreißenlaßen der Sau im Treiben bestimmt hatte, den armen Leuten zu Wetter und im Amt daselbst milbern, auch die Art der Berteilung derselben bestimmen, ob der Reiche eben so viel wie der Arme oder mehr zahlen solle.

Landsidel, befannte und in Heffen fehr verbreitet gewesene Bezeich= nung eines Landbebauers, welchem von dem Eigentumer des Landes ein größeres oder kleineres (in Heffen meist nur ein kleines) Gut zum Bewohnen und Bebauen unter Bedingungen überlaßen wurde, die an sich nichts anderes darstellten, als ein Pachtverhaltnis. Man sehe das in diesem Idiotiton so oft angezogene Bert von Lennep Bon ber Leihe zu Lanbfiebelrecht. Caffel 1766. 1768. 4. Zwei Banbe.

Lange fem., tommt nur in ber bier und ba üblichen Rebensart vor: "auf ber Lange berumgehn", fich unbeschäftigt umbertreiben, flanieren.

-langen, holen, reichen, barreichen. Die eben verzeichneten gemeinhochs beutschen Ausbrucke waren bis um bas Jahr 1820 im östlichen und innern Beffen so gut wie gar nicht bekannt, und bem Bolle meist schlechthin unverftanblich.

In der alten Sprache fommt langen in der angegebenen hessischen Bedeutung zwar auch vor, boch nur felten: Herbort 7405; Athis B 23. Dietrichs drachen-kämpfe Cod. pal. Bl. 160a.

Bgl. Schmeller 2, 482. Frommann Munderten 6, 351 (aus Lippe).

Langwell, Langwel, Langwell, Name bes Nachbiers, welcher ehebem wenigstens eine Zeitlang sehr üblich gewesen sein muß, heut zu Tage völlig unbekannt geworden ist. LD. 1, 673. 3, 6 (v. 3. 1671; hier wird angegeben, daß das Maß Bier 6—8 heller, Langwell aber 3 heller fosten solle; auch versboten, am Sonntag Bier ober Langwell zu faßen). Lennep Leihe zu LSR. S. 603. Anm. 13. Ropp Handbuch 6, 72. 246.

Langwid sem., Lancwid, auch Langwed gesprochen, die hinterbeichsel. In ganz heisen ist bieses aus lang und witu (hold) zusammengesetze Wort im Gebrauche, hin und wieder in entstellter Form, z. B. hört man im westfällschen hessen wol auch Langwagen, wie auch sonst in Westfalen. Strobtmann Id. Osnabr. S. 121, im Amt Schönstein Lamber — falls nicht dieses Wort aus lanctriu, nicht aus lancwid entstellt ist. Estor S. 144: "Langwied, am wagen". "Hans Combachers knecht hat einen buchen reidell gehauwen zu einer Langk wiedt." Wetterer Forstregister von 1602.

Lappen msc., 1) wie gemeinhochbeutich; 2) bas halstuch ober Ropftuch ber Weiber; in biesem Sinne zwar ziemlich allgemein, vorzugsweise jedoch im öftlichen Bessen und im Schmalkalbischen gebrauchlich.

lappen, flicken, ausbegern. Jest fast nur noch von Rleibungsstücken gebraucht, ehebem aber von ber Ausbesterung jedes Gerätes und fogar ber Bauwerfe. "4 alb. von ben Bruden zu lappen"; "Engelhart Brudmann zwei tage gelappet an ber Hopfenbubben" Wolfhagener Stadtrechnung von 1563. W. Gerstenberger bei Schminko Monim. hass. 2, 362 und sonft oft.

laschen, burchprügeln. Im Schmalkalbischen, auch sonst nicht unbekannt.

Laszhof, wie es scheint, ibentisch mit Leibhof (w. f.), eine ehebem im Stift Hersfeld vorsommenbe Bezeichnung berzeinigen Bauerngüter, welche auf die Lebenszeit gewisser benannter Beständer ausgethan wurden. Solche Guter, welche eine wesentlich modificierte Landsiedelleihe bes Solmsischen Landrechts repräsentieren, gab es in Gersdorf, Hattenbach, Mengshausen. Lennep Leihe zu Landsiedelrecht Cod. prob. S. 363. 368 (von 1694).

Last fem. Unter Laft schlechthin versteht man auf bem Lanbe in Rieberheffen, namentlich in den sachsischen und westfälischen Landestheilen eine Tracht Futter für das Rindvieh (Gras, Riee, Kohlblätter). Bgl. Burde.

late, fpat; bieß burch gang Nieberbeutschland verbreitete Wort bebeutet im fachfischen und westfalischen Beffen (wo es in Geffen allein vortommt) vorzugsweise: spat am Tage, zur Abendzeit.

laten, lagen, wird im fachfischen und westfalischen Beffen, wie auch in neuerer Zeit in ber Schriftsprache, für: fich geziemen, fceinen, bas Anfeben

haben, gebraucht; dat lat (last, lätt) nig, bas fteht nicht wohl an. Rebensart: we ni ett, de ni lätt, b. h. wer nicht ift, fieht nicht wol aus.

lateeln, gesprochen loitsch, link. Die im Fulbaischen, zumal in Dunfeld, übliche Form von let (Schmeller 2, 530): "bie loitsch Seit", die linke Seite. "Der ist loitsch", er arbeitet alles mit ber linken Hand, ist links. Sonst nirgends in Desien üblich.

Lateche fem. und Latechen mascul. aus Lappen zusammensgenäheten ober aus zerschnittenen Salbenben gestochtener Schuh. Sehr üblich burch ganz Bessen. latechen wie anberwarts, wadelnb und schleppenb gehen. Schmeller 2, 426. Schottel haubtspr. 1353. Schuhe verlatschen, Schuhe burch nachläßiges Gehen breit treten und badurch unbrauchbar machen.

Latz msc. foll wol ale einfaches Bort in ber altern Bebeutung Brufts belleibung in Beffen nicht mehr vortommen; an ber Schwalm heißt jeboch bas bei ber weiblichen Rleibung noch jest übliche Bruftftud: Bruftlat.

Laube (gesprochen: Leibe, Lei, Le) fem., ber obere Theil bes Baufes, oberes Stod und Bobenraum. So burch gang heffen, nicht einmal mit unbebingter Ausnahme ber westfalischen Begirte, wo jeboch Bunne fur Laube eingutreten pflegt, wie in Baiern (Schmeller 2, 410) und im gröften Theil ber übrigen beutichen Lanbe. In ber altern Reit fcheint bas Wort wo nicht ausfclieflich boch vorzugeweife von ben jur Aufbewahrung bes Betreibes beftimten oberen Raumen ber Bebaube gebraucht worden ju fein; was nicht in ben Korntaften, Rornrumpfen, Schuttrumpfen aufbewahrt werben tonnte, wurde auf bie Leube geschüttet, und bie Rorntaften felbst fceinen oft auf ber Leube gestanben au haben. "So follen bie genante Landfibeln - - ihnen biefelben Fructe alfbalb gein Marpurg furen und an allen ihren schaben und guthun uf ihre Loiben und Raften bringen". Schiebfpruch von 1464 bei Lennep Leibe gu LER. Cod. prob. S. 241. "ij virtel forn herman vormittag (zu Fritzlar, scil. gegeben) von der leuben die frucht zu beherbergen". Universitäte-Bogteirechnung v. Singlis und Friglar v. 1554; - und fo in ben alteren Rechnungen und Rentereiurfunden fehr oft. In biefem Sinne bat Alberus (Dick. Bl. 554b) bas Bort: horroum, gronarium, fornbon, fpencher, lenben, ichemer, icheun, und fogar noch Eftor S. 1413: "Labe, laibe, ber boben, zu aufbewahrung bes getraibes". — Richt felten meint man jest mit Leube (3. B. in Bersfeld, Bubensberg u. f. w.), abnlich wie mit Bunne im fachfifchen und weftfalifchen Beffen, nur einen einzelnen beftimmten Raum im obern Theil bes Baufes.

Berläube f., Emportirche (von ahb. pora, super), wie man bie in ben meisten protestantischen Kirchen angebrachten Gallerien schriftbeutsch, aber gewis nicht gut beutsch, zu nennen psiegt. Das Wort ist, wie im ganzen sub- lichen Deutschland, so auch in Hessen burchweg volksüblich und sprachrichtig, so bas bas sehlerhafte "Emportirche" burch Borleube ersett werben sollte.

Im gemeinhochbeutschen Sinn ift Laube burchaus nicht volksublich, auch waren bisher Lauben in ben Garten ber Bauern nirgenbe anzutreffen; — bie

Bezeichnung mar Bartenhutte ober Sommerhutte.

Da loubs in Gloffen bes 8—10. Jarhunderts burch umbraculum, scens, orchestra erklätt wird, so scheint es nicht zuläßig, an bem Ursprung unseres Wortes aus Laub, folium, zu zweifeln. Es bleibt aber immer noch die Frage zu beantworten übrig, wie es gefommen sei, daß dieses Wort als eigenste Bezeichnung eines Gebäudetheils habe verwendet werden können. Die in der Schweiz, in Optol und im baierischen Oberlande üblichen Galleriebauten, welche

ben Namen Laube und. zwar so führen, bas die Angemeßenheit beffelben sofort einleuchtet, könnten zwar zur Bezeichnung bes ganzen obern Stockes als "Laube" allenfalls Beranlaßung gegeben haben, vgl. Richen S. 155, sind jedoch zuversläßig in unsern Gegenden niemals üblich gewesen; die Bezeichnung aber davon ableiten zu wollen, daß in der altesten Bauzeit die Jöpfe der zum Bau verwendeten Baume das Dach und folglich unter dem Dach eine Laube gebildet hatten, ist nicht mehr als unsichere Sppothese.

Läufel fem., Rinne. Im Haungrund; anberwarts habe ich es nicht vernommen.

ERufer msc., ein Schwein von einem Jahr. Bei Eftor b. Rechtsgelahrtheit 4, S. 509 (S. 1221) Läufling. Ganz allgemein ablich.

Itanferisch (gesprochen liffersch), was gut, schnell von Statten geht; lifferscho arbet. In Nieberheffen außerst üblich.

Laupe fem. In Raffeler Rechnungen von 1451 fommt vor: vij loupen saltes; 1 loupe salcz. Es ist dieß, wie der Augenschein lehrt, ein gewisses Maß, vielleicht eigens für das Salz bestimt, aber dem Wortlaute nach nichts anderes, als das niederdeutsche Löpen, Leupen, welches bei Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 127 vorfommt und dort den "hölzernen Brodforb der Bauern, oder vielmehr die hölzerne Schüßel zum Brod" bedeutet. S. Löpp.

landern, lauern; ein tief nieberlanbisches Wort, welches ehebem in Frankenberg üblich gewesen sein muß. "der ander im fenster Laupert auff gelegenheit, auch seine Suppen zu verdienen". Gefängnuß M. Johannis Hosselbeinii Francobergeosis u. s. w. 1607. 4. S. 8. (S. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Landestunde 3, 210—211).

Lauperer mec., Auflaurer, Aufpasser. "ober nach außsage ber falschen Lauperer" Gefängnuß zc. S. 7 u. a. St. — Die Wörter kommen im Teutonista vor (Richen hamb. 3b. S. 446): lopen, lauren; Lopper, ein Laurer.

Laurs f. wie gemeinhochbeutsch. "es ift, um lange Laufe zu friegen", üblicher Ausbruck ber berechtigten Ungebuld bei langem Warten. Raffel und Umgegenb, auch anbermarts nicht ungebrauchlich.

Läuse, auch Zitterläuse, übliche Benennung ber Grasart Briza (medis,

tremula).

Bettelläuse, im Schmaltalbischen bie Bezeichnung ber Pflanze caucalis

latifolia unb grandiflora.

Filzlause, im Fuldaischen die treffende Bezeichnung eben berselben so eben genannten Pflanze. Filzlaus ist auch der noch jest übliche Name einer Straße in Rassel, welcher durch den Namen "Hohenthorstraße" seit 90 Jahren nicht hat verdrängt werden können, und bei bessen Berwendung man sich des eigentlichen Sinnes dieser Bezeichnung gar nicht mehr erinnert.

Knacklause, in Oberheffen bie Benennung der wildwachsenben Stachels

beere (Ribes grossularia). S. Beitschr. f. heff. Beich. u. &R. 4, 77.

Wandlaus, Wanze; sehr übliche Bezeichnung, aus welcher bas Wort Banze sich erst gebildet hat. Wanze ist wenig, Wenbel gar nicht im Gebrauche.

Lausehottick, f. Hottich.

Lausjunge (Lüsejunge), übliches Scheltwort für einen unnühen Buben. Der verftorbene Generallieutenant B. rief mit biefem überlaut geschrieenen Bortefeinen Sohn, ben bamaligen Premierlieutenant Rarl B., feinen Abjutanten bei

einem von ihm commandierten Manover, an, als biefer weber auf bas "Premierlieutenant B." noch auf bas "Karle! Karle!" hören wollte — zum Entfeten

ber aus Stabsofficieren und Damen bestehenden Umgebung.

Auch zu Benennungen von Feldplätzen hat die Laus reichlich beigesteuert; wir finden bei uns z. B. ein Lausahl (Hundshausen, s. Abl), einen Lausesbiegel (d. i. — buhl), einen Laufeberg, Laushuppel, Lauskuppel, eine Laufeberg, Laushuppel, Eauskuppel, eine Laufekammer u. dgl. m. Meistens sind es Flurtheile geringsten Ertrags, welche diesen Ramen führen.

langen, meift lusen und lussen (Schmalf.) gefprochen, laufchen, horden. Obergrafichaft Sangu und Schmalfalben, fonft unbefannt; ein Beifviel für die reinlichere Confonantierung ber Dialecte, welche bier ben groben Rifchlaut vermieben haben, und bei bem einfachen fibilierenten Spiranten geblieben finb. Am langften hat fich ber richtige Confonant außer bem Dialect in ber Sagerfprache erhalten, in welcher bas Bafenlaufen noch im vorigen Sahrhunbert gang und gabe mar. Der Bfarrer ju Beismar bei Kriblar, ber ju Binsfort u. A. hatten in ber Gemartung bes Bfarrortes bas Safenlaufen ale ein Biarr-Recht bergebracht. Unter ber Regierung bes Lanbgrafen Rarl wurde biefes Recht theile abgeloft (wie in Binefort), theile (wie in Beismar) willfürlich und ohne Entgelt entzogen (1698). In ber heffischen Beschichte find bie Frankenberger Hasenlusser berühmt, welche burch ihr Befchaft veranlagt bie Stabt Frankenberg im Jahr 1380 vor einem Ueberfall bee Falknerbundes und ber von Babberg warnten; D. Berftenberger bei Schminte Monim. hass. 2, 499, wegelussen, wegelagern; ein Mord mit weygelussen (Wegelagerung) follte mit bem Rabe beftraft werben. Schminke Monim, hass. 2, 755.

leelnen, gewöhnlich auslechen, auch verlechen, ber Zustand hölzerner Gefäße von Böttnerarbeit, beren Dauben eingetrodnet sind und welche beshalb die Flüßigfeit durchtröpfeln ober durchlaufen laßen. Dieses durchtropfeln ist die eigentliche Bedeutung des Wortes lechen. Schmeller 2, 422.

lech, ausgetrochnet im obigen Sinn; nicht leck, was übrigens an sich

benselben Ginn hat.

Ded neute, bie hessische Aussprache von hlid, operculum: Augenleb, Bobenleb (letteres ber in Angeln gehende holgerne Fensterladen vor ben Boben-löchern (Luten, Gaublöchern).

Legel neutr. kommt zwar in alterer Zeit in ber Bebeutung Faßchen auch in Helfen, wie sonst in Oberdeutschland, indes nut selten, vor. Dagegen sindet sich in Homberger Rechnungen von 1415 und 1450: esels legeln (Dativ). Es könnte dieß zwar auch die von Eseln getragenen Fäßchen bedeuten; da diese legel aber unter andern Stall-Utensilien ausgeführt werden, so scheint es, daß legel hier die sattelartige Borrichtung bedeute, welche auf dem Rücken des Efels angebracht wird, um die Lasten auf demselben fest zu legen, etwa dem Bombaster, Bomsen (s. d.) ähnlich.

Lehm neutr., Lehmausrusen. Das Lehnausrufen war eine Sitte in den hessischen, zumal oberhessischen Dörsern, in gleicher Weise wie in der Wetterau und weiter, welche folgende Gestalt hatte. Zu Walburgen Tag, 1. Mai, zogen samtliche Knechte (seit der 2. Hälfte des 18. Jarhunderts: Bursche) des Dorfes gegen Abend mit lautem Jauchzen und Peitschenknallen, auch wol mit Gesang, mitunter sogar mit Musik, im Dorfe umher, hielten vor jedem hause, in welchem sich ein Mädchen befand, an, und theilten dasselbe, mithin successiv alle Wädchen des Dorfes, je einem Knechte als Lehen zu. Dieß

wollte zunächst nichts weiter besagen, als daß das Madchen bem betreffenben Rnecht für das Jahr als ausschließliche ober doch zunächst berechtigte Tänzerin zugewiesen sein sollte, indes verstand sich damit, wie auch der bet dem Lehnauszusen gebräuchliche Spruch besagte, die Aussicht auf eine fünftige Heirat und zebenfalls auf ein während des Jahres dauerndes vertraulicheres Berhältnis zwischen dem zu Lehn ausgerusenen Mädchen und dem Lehner (Lehnknecht), leicht von felbst.

Ueber bieses Lehnausrufen vgl. Lerener Frankfurter Chronif I, 7 §. 56. Eftor Deutsche Rechtsgelahrtheit 1, §. 809. Leb berhose kleine Schriften 5, 252. Der bei bem Lehnausrufen gebrauchliche Spruch lautete nach Lerener

g. g. D. (und baraus Lebberhofe a. a. D.) folgenbermaßen :

Hört zu ihr Herren überall, Was gebeut der Kaifer und der Marschall; Was er gebeut, und das muß sein: Hier ruf ich aus N. N. mit N. N. Heut zum Lehen, Morgen zur Ehen, Ueber ein Jahr Zu einem Paar.

Neber ein Jahr
Bu einem Paar.
Dieser bis zum Aussterben der Sitte des Lehnausrufens beibehaltene, wenn auch zulett nur in ziemlich starker Verstümmelung ausgesprochene Lehnausruf bezieht sich eigentlich auf das alte Recht, welches die Kaiser und selbst die gerinzeren Laudherren in Deutschland oft ausübten, die reichen Töchter ihrer Untersthanen nach ihrem Gutdunken zu verheiraten; durch einen den obigen Lehnausruf shnlichen Ausrus ließen sie vor dem Hause des Mädchens dessen Verlodung vertündigen. Gegen diesen Zwang ertheilte Heinrich, Ktiedrichs II. Sohn, während er sich das deutsche Königtum anmaßte (als Heinrich VII.) im Jahr 1232 den Städten Frankfurt, Wehlar, Friedberg und Gelnhausen ein Privilegium; eben städten Frankfurt, Wehlar, Friedberg und Gelnhausen ein Privilegium; eben städten Johann von Ziegenhain der Stadt Nidda 1435, bestätigt von Landgraf Ludwig 1450; desgleichen Landgraf Wilhelm I. der Stadt Immenhausen 1489, den Städten Wolfhagen und Zierenberg 1490 (letztere drei Urkunden sind bei Ledderhose a. a. D. S. 246—252 abgedruckt).

Wie ernsthaft das Lehnausrufen genommen worden und welche Folgen es mitunter gehabt, möge folgender Borfall beweisen, welcher in den Jahren 1672—1673 in Beziesdorf sich zugetragen hat, und den wir zum Theil mit den Worten einer am 7. Juni 1673 gemachten gerichtlichen Aussage wieder zeben: "Ferner deponirt Anna Catharina Winten: Borm jahr off Walpurgis "sey von den andern Anechten des Schnabels Tochter ihrem Bruder (Joh. Jac. "Ries) zum Lehn gegeben, woruff ihr Bruder auch Affection zu ihr gefragen, "sich auch vernehmen lassen, wann die Catharina, Dietrich Lips, Großmutter ber hier in Rede stehenden Anna Schnabel, war der Hezerei angestagt und sat damals schon in Marburg im Gefängnis, wurde auch bald darauf verbrannt), "wolte er sie heiraten. Hiernach und als er etwa den halben Sommer wegen "des Geschreies der Lipsin sich ihrer geäuhert, habe ihr Bruder vernommen, daß "sie, des Seiberts Tochter, ihn gescholten; datnach habe Seibert Schnabels "Tochter sich wieder eingeschmiert, sei in die Spinnstuben zu ihm kommen, habe "ihm Aepsel mitgebracht und sich entschuldigt, daß sie ihn ausgescholten". Dieses "Wieder-Cinschmieren" hatte die Folge, daß Ries sich dazu verstand, mit der Unna Schnabel auf einen Weinsaustanz zu gehen, bei welcher Gelegenheit ihm

bie Anna ein Philtrum beibrachte; an ben Folgen beffelben ftarb er turg nachher, und bie Anna Schnabel wurde als Rauberin und Bergifterin enthauptet.

Das Lehnausrufen wird in der Kirchenordnung vom 12. Juli 1657 Cap. 19 neben ben Pfingst-, Johannis- und andern Festseuern, ben unzüchtigen Tänzen u. s. w. genannt und als Verbotenes behandelt. Es bestand indes diese Sitte fort, und zwar ziemlich allgemein bis in die Mitte des vorigen Jarhunderts, wiewol die Pfarrer, in Oberhessen zumal, wo diese Sitte am sesteschen haftete, sich oft und nachdrücklich über dieselbe wegen des mit derselben verbundenen Unfugs beschwerten. In den mainzischen Ortschaften des Amts Amdoneburg bestand kein derartiges Verbot, und hier herschte das Lehnausrusen in vollester Ausbehnung noch im Anfange dieses Jarhunderts, war jedoch wegen des dabei vorkommenden Unfugs unter den Bauern selbst bereits, sehr verrusen. Einzelne Källe des Lehnausrusens sind übrigens in oberhessischen Dörfern, evangelischen wie katholischen, noch dis in die zwanziger Jahre diese Jarhunderts vorgekommen; seit 1830 aber ist es ganzlich ausgestorben.

Gewöhnlich wurde von dem zu Lehen ausgerufenen Madchen seinem Lehn (Lehner, Lehnknecht) ein Strauß (aus kunstlichen Blumen versertigt) gegeben. Diese Sitte herscht noch auf den Kirmessen, wo die jungen Bursche sich eine Tanzmagd wählen, diese an den Kirmestagen abholen, mit ihr vorzüglich, jedensfalls aber an jedem Kirmestag den ersten Tanz tanzen, und dafür von der Tänzerin mit einem Strauß (Zwick, Strauch, Luststrauch, Vorreigen) begabt werden.

Lebne fem., die weibliche wilde Sau, Bache; jest nicht mehr üblich, weine große Lene" 1475 Landau Gesch, der Jagd S. 229. 1562 quittiert Johann Hafenohr zu Wetter über 1 fl. 20 olb. 2 dlr. für einen Karren mit zwei Pferben, welcher weine lehne und zwene frischlinge frauw Margarethen gen spangenberg zubracht".

In Burtemberg Liene Grimm Weistumer 1, 386-388.

Bgl. Frisch 1, 599b.

Lehne fem., ber Abhang, Berglehne, Bergabhang.

Ielnne adv., maßig abhangig, gelinde abschüßig: "es geht lehne hinauf", mit nur maßiger Steigung. Beibe Wörter; besonders das Abverbium, sind im allgemeinsten Gebrauche. Mit der baierischen Lan (Lauine) Schmeller 2, 406 haben unsere Wörter, trot mancher Aehnlichkeiten im Gebrauch, keinen Zussammenhang.

allgemein üblich; leihen ift ganzlich unbekannt. In Marburg, Hanau u. f. w. wird lehnen auch fur mieten, pachten (haus, Garten) gebraucht.

Leibenem noutr., Bekleibung bes Oberkörpers bei bem weiblichen Geschlecht, ber Weste ber mannlichen Bekleibung ahnlich, ohne Ermel und vorn zugestedt ober zugehalt, auch zugeschnurt. Bgl. Leibstück. Der Name bieses Rleibungsstüdes sindet sich fast nur in Riederheffen; in Oberheffen heißt basselbe, wo es vorkommt, Mutz, w. f.

leiben (gefpr. laeben, leben), ift in Oberheffen und Fulba so wie in ber Obergrafschaft Hanau noch in seiner alten Bebeutung: übrig laßen gesbräuchlich, während die Schriftsprache längst nur noch das Compositum beleiben, bleiben kennt. Borzüglich wird es von dem Uebriglaßen der Speisen gebraucht. Eftor b. Rechtsgl. 3, 1413. "Das Ralb hat die Milch noch gelaebt" b. h. noch nicht ausgesoffen. Besonders aber ist Gelebts (Geleibts, Geleits), übrigens

mitunter auch mit bem Busat Egen von ber übrig gebliebenen Speise in ben angegebenen Gegenden üblich: "habt ihr nicht ein Bifchen geleit Egen?" gewöhnliche Frage ber Fuldaischen Bettler; "biesen Abend haben wir Gelebtes" Oberhessen und Oberhangu. In Riederhessen völlig unbekannt. Lgl. olibig.

Leibhof, eine im Stift hersfeld ehebem übliche Bezeichnung berjenigen Bauerngüter, welche auf die Lebenszeit gewisser benannter Beständer, entweder bes Mannes, ober zugleich seiner Frau, ober auch wol seiner Kinder, verliehen wurden. Estor beutsche Rechtsgelehrsamkeit 1757. I. S. 1962. S. 798, auch Leibgut genannt 1683 Lennep Leibe zu Landsiedelrecht Cod. prob. S. 360. 368. Dergleichen Leibhofe ober Leibgüter gab es in Friedlos, Gersdorf, Mengshausen, Riederaula (wo diese Bezeichnung noch jeht fortgeführt wird: "Senger Leibhof"). Bal. Lasshof.

Leiblaular neutr., Suhn, welches ber Gutsherschaft als eine, bie Leibseigenschaft bezeichnende Abgabe überliefert wird. Ropp handbuch 6, 311. 437. Jest langst außer Gebrauch.

Leibstück neutr., Wefte ber mannlichen Rleibung, im nordweftlichen Heffen (libsteck gesprochen). Im Schmalkalbischen tragen auch die Weiber ein solches ermelloses vorn zugeknöpftes Kleibungsstud, genau ber Weste entsprechend, und auch dieß führt ben Ramen Leibstud. Im übrigen Hessen heißt diese weibliche Kleidungsstud, welches nur nicht zugeknöpft zu werben pflegt, mit Abstützung: Leibchen (f. b.).

Leibzuelt fem., Unterhalt an Rarung und Rleibung, Lebensunterhalt. In biefem Sinne fommt bas Wort in alterer Beit überall, auch in oberheffischen Urtunben, vor, g. B. in einem Kaufbriefe, welchen ber Burger Sipe Robe gu Marburg bem Bermann Schope aus Frantenberg über ein von biefem gefauftes Baus in Marburg auf Montag nach Balentini 1454 ausstellt; in Diefem Raufbrief willigen Benne Marturff und beffen Chefrau Glfe in gebachtem Rauf, "weil fie ihrer Leibzucht, die fie an genanntem haus gehabt, vergnügt find". Gben fo in ben Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 699 vgl. Lennep Leihe zu Landsiedelrecht S. 613. Um üblichsten ift bas Wort ba gewefen, wo Leibeigenichaft herschie: ber Berr mußte bem alten arbeiteunfahigen Gigenmann Leibzucht, b. h. vollftanbigen Lebensunterhalt gemahren, beziehungsweise burch ben an feine Stelle getretenen Bestander bes Eigenguts gewahren lagen; Eftor b. Rechtsgel. 1, S. 421. Dieß tam in Beffen porzugsweise nur im Schaumburgischen bor, wo benn auch bas Wort Leibzucht feine eigentliche Beimat hat: Ropp Sandbuch 6, 315 ff. Durch Misbrauch ift bas Wort Leibsucht bann auch von ben um die Materie bes Rechts fich wenig fummernben Juriften falfchlich fur den Altenteil, ben Auszug, gebraucht worben. In diesem falschlichen Sinne ift bas Bort bem Bolte außerhalb ber Grafichaft Schaumburg ganglich unbekannt, und muß ihm unbekannt fein, benn ber nicht leibeigene Bauer in Ober- und Dieberheffen war auf keine Leibzucht angewiesen, fonbern behielt fich einen Theil feines Butes ober ber Gintunfte beffelben vor, jog fie aus, nach freiem Ermegen. G. Auszug. Monftrofer Beife findet man bas Wort auch Leibsucht, Lebsucht gefchrieben, und auch Alberus, welchem als einem Subboutichen, es fremb fein mußte, hat es misberftanben: "Victus, lebjucht i. nicht viel vbrigs" (Bl. ce4a), gleich als tame es von leiben, übrig lagen, her.

Leich neutr., im Fruhlingsspiel ber Anaben mit Thonkugeln (Ullern, Schofern) bie auf die Spielbahn ausgesetzte einzelne Thonkugel, nach welcher

geschoßen (geknipst) wird. Rur im östlichen Heffen, wo auch das gedachte Spiel fast ausschließlich zu haufe ist, wenigstens in seiner vollen strengen Regelmäßigkeit geübt wird, gebräuchlich. . Es bedeutet Spiel, Spielgegenstand, vgl. Schmeller 2, 421 "das Laich seizen", das Regelspiel aufsetzen.

Leichdorn msc., die in Beffen ausschließlich geltende Bezeichnung bes f. g. huhnerauges, und zwar ohne Zweifel die ursprüngliche: ein Dorn im Leich b. h. im Rieisch, im Leibe.

Leid neutr. 1) bie Epilepfie, bas Leib κατ' έξοχην. An ber Diemcl. Im übrigen Geffen heißt bie Epilepfie bie Rrant (Rrantheit κατ' έξοχην), fonst aber allgemein schwere Rot und trumme Rot, auch schwere Rrantet und am häufigsten arme Rrantet. Bgl. Mangel.

2) Leib geben, bie Trauermalzeit für bie Leichenbegleiter nach bem Begrabnis geben; zu Leib geben, ber Trauermalzeit berwohnen; Leibgafte,

Bafte fur Die Trauermalzeit. Dberheffen.

Leide fem. In einem Ziegenhainischen Guterregister von ungefähr 1367 tommt vor: viij leydin houwis; j leyde houwis. Es scheint bas Wort einen Haufen ober eine Fuhre (Heu) zu bebeuten, wie in Baiern Schmeller 2, 512. Deut zu Tage ist bieses Wort, welches in ber hessischen Urtunde mit nieders beutschem Consonant, Leide, statt mit hochdeutschem, Leite, geschrieben ist, aus bem Gebrauche verschwunden.

Leidenschaft = Leiben; "ich habe gar zu viele Leibenschaften" = ich werbe von gar zu vielen Unfällen heimgesucht, es geht mir gar zu übel. Ziemlich überall in Heffen, wie auch anderwärts in Deutschland. — Als die Halbgebildeten vor etwa 40 Jahren (um 1820) sich dieses Gebrauches des Wortes Leibenschaft (ber übrigens nicht so ganz unsinnig ist, wie die Büchersmenschen sich einbilden) zu schämen ansiengen, ersannen die Schullehrer dafür ein bis zum wirklichen Unsinn lächerliches Wort: "Erlittenheit", welches sogar officielle Geltung bekam und bis auf die allerneueste Zeit in den Schullehrers Acten der Behörden seine Rolle gespielt hat.

Lele sem., gewöhnlich Leo, auch Léde gesprochen (in dieser Form von Estor verzeichnet D. Rechtsgl. 3, 1414), Dachschiefer, Fels aus Dachschiefer, auch wol überhaupt Fels. Rur in Oberhessen bekannt, selbst hier nicht allgemein üblich. Leidecker, Lédecker, auch Leiendecker, Schieferdecker, in Oberhessen ziemlich üblich, vorzugsweise im westlichen Theile dieses Landstriches, wo der Dachschiefer häusig vorkommt. Bgl. Schmeller 2, 407. Ueblich am ganzen Rhein (wo der Familienname von der Leien), und es hat sogar durch Brentano, dann durch Heine die Lur-lei zu einer poetischen Person werden müßen, wiewol es nur ein Fels ist.

letern bebeutet 1) in manchen Gegenben von Oberheffen bie Aurbel im Butterfaß umbreben, baber buttern: Butter leiern. Bgl. Schmeller 2, 488-489.

2) in Oberhessen als Restezivum bas Trübewerben des Waßers: "das Waßer leiert sich", das zum Waschen gebrauchte Waßer wird durch den von dem gewaschenen Gegenstande (Wäsche, Fußboden) aufgenommenen Schmutz trübe und dicklich, mithin zum weitern Gebrauche untauglich. Möglich, daß dieses Wort eigentlich nicht leiern, sondern ursprünglich leuern, läuern, lautet, und ihm ein Wort Leur (Liur), welches Unrat, Schmutz, bedeutet hätte, zum Grunde läge. Bgl. die schweizerische Lüre: Stalder 2, 186. 1, 108.

Leilaken neutr. und masc., Lilaken, Lilage, Betttuch. In Ober= beffen, in ber Graficaft Riegenhain und bis an bie untere Schwalm und Eber gebrauchlich, im oftlichen Beffen, an ber Werra und obern Rulba unbefannt. "taß fie ihnen ein Leiladen und Mannehembt geftoblen habe" Marburger Crim. Broc. Acten von 1658. Bal. Laken. Das Wort ift aus lih (corpus. Leich) und laken jufammengefest.

leilien, schwächlich, franklich; von Menschen und Thieren in Oberheffen gebrauchlich; Eftor S. 1414. Bon Sachen wird es in jegiger Zeit feltner gebraucht, altere Beugniffe aber fprechen auch fur biefen Bebrauch: liliche baber, burftiger, ichlechter hafer (Bachtregister bes beutschen Orbens ju Marburg, Reitschr. f. heff. Gesch. u. Landest. 3. 203). Er klesdere worin auch vast snode unde lulichen 2B. Berftenberger bei Schminke Mon, hass, 2. 362. - Sm Saungrunde ift bas Wort (lilicht) auch vorhanden, aber in abgeschwächter Bebeutung : flein, nieblich.

Baricheinlich hierher gebort auch bas nieberbeutsche, in ben fachsischen und westfälischen Districten Beffens eben fo wie in ber Grafichaft Schaumburg und in Diederbeutschland überhaupt vortommende Bott leich, lech, mager, fcwach, elend: en leich kind, ein fleinliches, schwächliches, frankliches Rind; e léchet wif, eine frankliche, schwächliche Frau. Bgl. bas Hohensteinische "léeig, matt, ermattet" Journ. v. u. f. D. 1786, 2, 116.
Möglich, wenn auch kaum warscheinlich ist es, baß dieses Wort eine Ent-

ftellung bes, übrigens mbb. auch nur in fehr beschrantten Rreißen erscheinenben, Bortes lidelich, leibend, arm, frant, fein tonnte; bas Br. BB. weift barauf bin.

leinen, Form für lehnen, adaiti. In Oberheffen. Schottel Baubtfpr. S 1359. Schmeller 2, 470.

Leinwat, gesprochen Liwet (Schmalkalben), Limmet (westfälisches Heffen) ist, wo bas Wort überhaupt gebrauchlich ist — benn in bem grösten Theil von heffen ist basselbe unüblich, und bafür Leintuch, meist nur Tuch ges brauchlich - Reutrum, nicht Femininum. Auch im Schmaltalbischen wird Leintuch, Linnen u. bgl. fur bie gewöhnliche Leinwand gebraucht, Liwet bagegen nur fur bie feinste Sorte Leinwand und ben Batift, aber auch fur ben Muffelin.

Leiste; in bem ben Gewandschneibern ju Berefeld von bem Abt Johann unter bem 9. Januar 1363 ertheilten Brivilegium (Wend 2, 417 No. 399) fommt tas Berbot vor: Ouch sal nymant keynerley gewant, daz nicht Lysten hait, an dykeinem tage yn den Jarmerthen adder da usse czu Hersfelde verkeusfen. Daß hier bas gemeinhochbeutsche Leifte (abb. lista) gemeint fet, leibet in Bemaß= heit ber Schreibung feinen Zweifel und es find bie Leiften etwa bas mas man jest Salbenden (richtiger: Selbenden b. h. naturliche Enben, mit welchen bas Tuch von felbst ein Ende nimmt, ihm eigene, nicht burch Schneiben hervorgebrachte Enden; ganglich falfc Salbander) nennt. Frifc 1, 604b.

Bgl. Selbende.

Leistung; Leister; Leisterpferd, Leisterstall, Leisterknecht. Diese bas ehemalige Schuld- und Burgen-Recht, bas f. g. jus obstagii bezeiche nenben Ausbrude finden sich im 15. Jarh. oft auch in hessischen Urfunden. Bgl. über bas Recht felbst Haltaus s. v., Frift 1, 604c, Schmeller 2, 508. Es bebeutet Leistung (von goth. laists, vestigium, alfo leisten, vestigia premere) wortlich Folge, Folgegebung, und bieß ift auch ber Sinn bes Rechtsgebrauches: ber Schuldner oder Burge folgte ber Manung bes Glaubigers, in eine ehrbare ihm bestimte Berberge einzufehren, und biefelbe, in welcher er auf eigene Roften

gehren mußte, bis zur Zalung ober boch bis ju einem bestimten Termin nicht zu verlagen. Meiftens mußte ein Bermögenber, namentlich ein bem Abel angehöriger Schuldner mit Bferben und Rnechten in jene Berberge einreiten. Gin folder in ber Leift ung befindlicher Schuldner ober Burge bieg Leifter; bie gur Leiftung gehörigen Pferde Leifterpferde, ber in ber Berberge für fie bestimte, meift von ben übrigen Ställen abgesonberte Stall ber Leifterstall.

Rachgerade wurde Leiftung auch geradezu wie Pfandung behandelt und verstanden, fo bag ber Leifterstall nichts anderes war als ber heutige Mfandstall. Go behandelt fcon bas Stadtbuch von Reutirchen vom 9. 1472 Die Leiftung: in dye leistunge sol be ess (er, bem ein Pfand wirb, bas Pfand) thun, vnde abe hye zue Nuwenkirchen keyne uffrichtige leistunge were, so suldo man daz phant .jnn eyn schonckhus thun. In gleicher Beise foll bieß geschehen, gleichviel ob bas Pfand ein liegendes ober ein egendes Pfand ist. Zugleich wird vorgeschrieben, daß bas Pfand nur 14 Tage in ber Leistung steben, alebann aber jum Berfeben ober Bertaufen, ganachft in Reufirchen, eventuell in Trepfa, ausgeboten werben folle. Bier ift Leiftung offenbar nichts anderes, als Bfandgewahrfam.

Rusammen finden fich Leister, Leisterpferd, Leisterstall und Leisterknecht in Marburger Rechnungen aus bem Enbe bes 15. Jarhunderts, g. B. von 1483

und öfter.

leck adi, und adv. wird im Rulbaifden jur Bezeichnung bes lodern, fcmammigen , zumal porofen Brobes gebraucht. Bgl. bas nieberbeutiche lack. "fclecht, los, nicht fefte" Strobtmann Idiot. Osnabr. G. 120.

Leckebret neutr. Riederheffischer, schmahender Ausbrud fur Bunge, jumal kleinen Rindern gegenüber: "ftred boch bein Ledebret nicht heraus", "laß boch bein Ledebret brinn". Urfprunglich mag bas Wort eine eigentliche Bebeutung gehabt haben, etwa bolgerner Teller, auf welchem wolfdmedenbe Speifen, befonbere Fett, aufgetragen und ber bann abgeledt wurde. In einer wie es fcieint obsconen Bedeutung tommt bas Wort por in einem ungebruckten Weihnachtsspiel aus bem Ende bes 15. Jarhunderts, welches ohne Zweifel hessischen Ursprungs ist; hier fagt (v. 778-779) Lucifer zu Beelzebub: och gebe ich der eyn selegereth, der monche leckebreth.

lecken, befprengen, begießen; "bas Tuch leden" bie jum Bleichen aus-gespannte Leinwand begießen; "bie Bafche einleden" bie getrodnete Bafche leicht befprengen und hiermit jum Bugeln vorbereiten. Allgemein üblich.

Gine Art Deminutiv von lecken ift leppen: nur gang wenig besprengen.

porfichtig befprigen.

Leeker msc., ein in heffen mehr üblich gewesenes, als jest noch vorhandenes Schimpfwort, boch ift es bis jest in Oberheffen nicht ganglich erloschen, und fommt, wie auch Eftor S. 1414 bemertt, unter Rindern und gegen Rinder noch immer ba und bort vor. "1 fl wird geftraft gedachte Pfarherichen [Ghe= frau bes Pfarrere Johannes Rau] bas fie gemelten Mesomylium einen Schelmen, bieb, einen Sundefoth und verlaufenen leder gescholten hat" Wetterer Bugregifter Birb bas Scheltwort gegen Dabben angewenbet, fo erleibet c8 von 1591. nicht leicht Motion (Lederin), fonbern man fagt lieber Lederchen, wie Dieß ichon in einem oberhessischen Protofoll von 1593 vorkommt. Db bie bei Marburg vorkommenben Ortsbezeichnungen Lederberg (nörblicher Abhang bes Schloßbergs, fcon fehr alt, f. Beitschr. f. heff. Wefch. u. ER. 9, 374) und LederLeckfetz fem., buchftäblich vulva canina quae lambitur; blefe obseine Bebeutung ist zwar nicht mehr mit voller Bestimtheit vorhanden, doch ift das Wort noch als niedriges Schimpswort stärkster Art in ganz Niederhessen vorhanden; am üblichsten ist es bei einer höhnischen Abweisung: "ja, eine L." Im Schmalkalbischen ist der ursprüngliche Sinn noch mehr erblichen; das Wort soll dort "einen Menschen, welcher Kinderpossen treibt" bedeuten, indes doch auch als Schimpswort gelten, und ein Abjectivum "lederseh" wurde mir von dort in der Bedeutung "lederhaft" angegeben.

Lengde fem., Lange; alte Form wie geschikida, honida u. bgl., in Beffen fehr ublich. "Dan als Er Lobwig Bosbier pfarber zu Schönftabt ber lengbe nach erzelt gehapt" Marb. Begenprocessaten von 1579.

Lensel neutr., Strohseil zum Binden der Feldfrucht in Garben. Schwalm und Oberhessen; im südlichen Oberhessen, wo man auch fleissen st. flenzen u. dgl. spricht, spricht man jedoch Leisel, und bildet den Plural Leiseln (wie Fenstern, Kindern).

Lenz msc. 1) Frühling; in biesem Sinne jest nirgents mehr üblich, war es aber in früheren Zeiten, im 15. und noch im 16. Jarhundert, und ist bann, zwar nicht in ben oberhessischen Schriftstücken, welche ich kenne, wol aber in ben niederhessischen, die mir bekannt geworden sind, ausnahmslos Femininum, z. B. "Nymant sal ouch syven phol slan vor sente Peters tage Cathedra den man nennet in der lentze. Urf. v. 1445.

2) Abfürzung von Lorenz, wie anderwarts. Zugleich ift aber. Lenz, langer Lenz die in heffen sehr gewöhnliche Bezeichnung eines lang gewachsenen Menschen. Estor S. 1414: "Lens, ein langer Mensch". Möglich, baß auf biesen Gebrauch noch eine dunkte Erinnerung von der ursprünglichen Bedeutung von lenz (lengizin, [Aages-] Berlangerung) eingewirkt hat; die Erklarung wenigstens welche Richen S. 151—152 von der Formel "langer Lenz" gibt, ist versehlt. Ugl. Schmeller 2, 483. 485.

lenzen, adern, um bas Land zur Sommerfrucht zu bestellen. Der hofsmann soll "bie Landeren zu rechter Zeit mit sleiß lengen, brachen, ruhren, bungen, raumen, gang versorgen, befriedigen und in esse erhalten". Leihebrief für Stedebach von 1661 bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 129. Das Wort scheint aus bem Gebrauche verschwunden zu sein.

Lepper msc., Ballach, verschnittenes mannliches Pferb. Allgemein üblich.

verlenbern, verichneiben, meift nur von ben Pferben, inbes zuweilen

auch von Ochsen, ja von ben Ebern gebraucht.

Da Lappe einen Castraten bezeichnet, so läge es nicht allzu fern, dieses Lepper und leppern als eine Bildung von Lappe anzusehen. Indes sind die Worte niederdeutschen Gebrauches und eine Entstellung oder Nebensorm von lübben s. Strobtmann ldiot. Osnabr. S. 128: "lübben, utsübben: versichneiden, castriren". Dieses lubben aber scheint wieder nichts anderes zu sein, als das alte luppon, (burch Salbe) vergiften, bezaubern, jedoch mit verallgemeinerter Bedeutung: schädigen, unbrauchbar machen (wie denn jeder Zauber sein Wesen darin hat, den Gegenstand des Zaubers in seiner natürlichen Wirssamseit zu hemmen, ihn für den Zweck seines Daseins unbrauchbar zu machen).

leppern, in einzelnen kleinen Schluden trinken, langsam und mit Absfähen trinken. Allgemein üblich, wie auch anderwarts. Schmeller 2, 486. ausleppern, ein neugeborenes Geschöpf (Rind, Lamm) burch Eins flößen von Milch ohne Mutterbruft großziehen; überhaupt bann auch: mit Mühe großziehen. Allgemein üblich.

Lerse sem., Abturzung von Leberhose, welche auch in Geffen im 14—15. Jarhundert gebränchlich und vollsäblich was. Gerftenberger bei Sohminke Mon. dass. 1, 208 u. v. a. St. Landgraf heinrich III. verspricht seinem Barbier Broses Scharf in dem demselben ausgestellten Bestallungsbrief Lersen und Schube neben der Gostleidung.

lesen, wie gemeinhochbeutsch: Edern lesen, holg lesen, Linsen lesen, Rartoffeln lesen u. bgl., nur Aehren lesen ift nicht sonberlich vollsublich, bafür lieber nehren (fren).

Lesetag, Holzlosetag, berjenige Tag in ber Woche — es sind beren je zwei — an welchen es ben Armen gestattet ift, im Walde burres Holz zu sammeln, Bolz zu lefen.

verlesen, halb icherzhafter Ausbruck für: verloren. "Der ist verlefen" ist unrettbar ber Verurteilung, auch: bem Tobe, versallen. Brem. WB. 3, 55. Schmibt Westerw. 3b. S. 303. Es ist nicht unmöglich, baß, wie auch bas Brem. WB. andeutet, dieses "verlesen" nicht mit lefen, legere, zusammenhängt, sondern ein Rest von vorliusen, verlieren, sein könnte.

Letten, Leitenwurseln, Die Burgeln verschiebener Arten von rumex. Sehr üblich. letacha, lapathum, Gloss. trevir.

ketterbenig, eigensinnig, übel zu lenken, ftorrig, ungehorsam. An ber Schwalm, zumal von heranwachsenden Knaben gebrauchlich, welche in die sogenannten Flegeljahre getreten find. Die zweite Halfte bes Wortes ift beutlich Bein; die Composition aber ist mir, trot mehrfacher von jener Gegend aus mir zugekommener Erklärungsversuche, bunkel geblieben.

geletzelt (gelatzelt) auf etwas, luftern nach wolfcmedenben Speifen, lederhaft. Im Rulbaifcen.

Lid neutr., auch Led gesprochen, ift noch in Kassel und anderwarts hin und wieder für das gemeinhochdeutsche Compositum Glied in einzelnen Formeln gebräuchlich: "es soll auch tein Ledchen [nicht das Geringste] übrig bleiben". Bgl. Schottel Haubtspr. S. 1356.

entiden, zergliebern, zerteilen. Ein jest langst untergegangenes Wort, bessen Berlust bebauert werben kann. "Ouch ynsollin die vorgenanten Brun unde sine erbin dazselbe gud unde daz dazu gehorit mit nichte intliddin (nicht, wie irrig gebruckt ist, incliddin), noch vndir sich teylen in keine wis". Immichenshainer Leiherief von 1355 in Lennep Leihe zu LSR. C. prob. S. 257. Bgl. Muller mbd. WB. 1, 978.

lidle, ganz, völlig; meift mit "ganz" verbunden: "ber hat den Braten libig und ganz aufgezehrt und alles rups und rein gegeßen". Im Fuldaischen, sonst unbekannt. Sicherlich von lid (Glieb): mit allen Gliebern, in allen Theilen; vgl. Frommann Mandarton 6, 515 (das Wort sindet sich auch im hennebergischen).

lidsüchtig, glieberfrant, gichtich. W. Gerftenberger b. Schminte Mon. hass. 2, 364. Wurde noch im Anfange biefes Jarhunderts und zwar nicht felten gehort, feitbem, wie es scheint ganglich, ausgestorben.

lieb adj. u. adv., wird in harafteristischer Weise von dem Bolfe verwendet in den Formeln: "ber liebe Tag", "die liebe Beit", und vor allem "das liebe Brod". Es bezeichnen diese Formeln das Genügen an der Gegenwart, die Freude an der täglichen Rahtung – den Dank für das Leben und für das

tägliche Brob, mithin ben Gegenfat gegen alles was man "Langeweile", "Blafiert» beit", Ungufriebenheit, nennen fann, in ber gutreffenbften und einfachften Beife. -Die Alliterationsformel: lieb und leid tommt noch por, aber felten.

Das Berbum lieben ift auch in feiner eigentlichen Bebeutung: Bolgefallen an etwas haben, ber Bollesprache fremb, geschweige benn in ber neueren:

amare, diligere. Dagegen finbet fich

liebeln in ber Bebeutung lieblofen bei 2B. Gerftenberger bei Schmincke Mon. hass. 2, 302 von bem Bowen, welcher ben Landgrafen Lubwig

anfiel: "unde libelte eme mit syme tragel. S. Abelung 2, 2058.

Liebesburg, jest Liesburg (wie Lisberg in ber Wetterau aus Liebesberg), jest langft nicht blog gerfallene fondern bis auf ben Ramen bes Berges auf bem fie ftand, verfcwundene Burg ber Berren von Willolfesbach oberhalb bes Bofes. ber noch jest, aber nur noch felten, Willbach (gewöhnlich: Beiersaraben) aenannt wird, in ber Rabe bes Dorfchens Rotterterobe im Stift Berefeld. Die Burg ift, wie Lisberg, warscheinlich ju Ehren ber Gemalin bes Erbauers bers felben genannt worben (Ende bes 11, Jarhunderts).

Liedekirsche (gesprochen Li-ede, wie aus liud, liod entstanben), bie kleine rote Bogelkirsche. Auf ber Rhon (Schwarzboch).

Liere fem. (ober Lire?) Ragbrangen, wie berfelbe ebebem allgemein gebrauchlich war, jest aber bei ben Jagern ganglich in Abgang getommen ift. Umt Im östlichen Beffen und in Oberheffen eine Warscheinlich bas in ber altern Sprache hin Lanbed, Rotenburg, Somberg. ganglich unbefannte Bezeichnung. und wieber vortommenbe lure, lore, Schlauch.

Lierloch neutr., ift gegenwärtig nar noch Gigenname von Dertlichkeiten. Go heißen in Berefelb zwei von bem Marktplate nach ber Stadtmauer binlaufende Bagen bas vorberfte und bas hinterfte Lierloch; ber Baff ber Schwalm amifchen ber hundsburg und ber Altenburg wird nach Pfifter Rleines Sandbuch ber Landestunde von Rurheffen 1840 G. 48 bas Lierloch genannt. Bei Dartinhagen heißt ein Feldplag "uber bem Lierloch", und bei Lohra in Oberbeffen führt ein Balbbiftrict ben Ramen Leierloch (Brov. Bochenblatt für Oberheffen 1842. No. 25. S. 419).

Durch bie Form Leierloch wirb es febr zweifelhaft gemacht, ob bie Schreibung Lierloch richtig, und bie ursprüngliche Form nicht etwa Lirloch'fei. Die eine wie die andere Form wiberftrebt jeboch einer genugenben Ertlarung. Un hlear (hlier) Hel. 149, 2. 156, 6 (maxilla) wird nicht gebacht werben burfen (es tonnte bann ja freilich allenfalle Dund bebeuten), und bas angelf. kleoran, transire (J. Grimm Andreas und El. G. 99 -- 100) liegt, wehn auch ber Sache nach fcheinbar notburftig verwandt, ber Sprache nach allzuweit ab. Lire aber (lyra) gehört offenbar nicht hierher, wenn gleich leiern in ber uneigentlichen Bebeutung "breben" in Dberheffen wie in Baiern volksüblich ift (f. leiern 1), und muß ganglich außer aller Ermagung bleiben.

Die ursprüngliche Form wird Lurloch sein. So findet sich das Wort in bes Nitolaus Manuel Reimwert: "Das Barbeli. Gin gespräch von einer Muoter mit jhr tochter, sie in ein Claster zebringen. 1526. (Ausg. v. 1585, Straßburg bei Christian Müllers Erben. 8. Bl. Eb):

Wir wurden gur letft mit roffg ond farren Dem Teuffel ghinberft ine lurloch fahren.

Diefes Lur ift, bem Dialecte Manuels gemaß, gleich liur-, leur- (vgl. fein lucht = linbtit, leucht, auf berfelben Seite), und hiermit fclieft fich unfer Lur an bas schweizerische Lure, Unreinigkeit, welche abgesonbert wirb (Stalber 2, 186. 1, 108), an. Rach bem nieberhefsischen Dialekt wurde nun bieses lur, wie in zalreichen anbern Fällen, zu ilr werden, im oberhefsischen Dialekt aber in leur, gesprochen loir, übergehen ober vielmehr zurud gehen. Wird boch in Baiern sogar der Laur (lors, Nachwein) "Levern" gesprochen. Schmeller 2, 488. hieran schließt sich benn auch das oberhessische leiern. (s. o.) in seiner zweiten Bedeutung: unrein, schmutzig werden. Lurloch, Lierloch, Leierloch, bedeutet bemnach Schmutzloch, Rotloch, was noch vor 60 Jahren für die Hersselder Lierlöcher eine völlig zutreffende Bezeichnung war.

Lieser plur. tant., meift nur beminutiv: Lieserchen, fleine Pusteln auf ber Haut, geringer Ausschlag. Niederheffen. Es ist dieses Wort ohne Zweifel ber alte Name ber Kräge, ober vielmehr ber Krämilbe (beren Existenz keines-weges eine Entbedung ber neuen Zeit ist), welche im 16. Jarhundert als Lies (Alberus Dict. Bl. ff4b: "Lies, tines rotunds") und Liffe vorkommt; mit dem Auffommen des Worts Kräge verschwand die genque Bedeutung von Lies. Dasgegen ist mir der im 16. Jarhundert häusig vorkommende Name der s. g. lausenden Kräge (wenn sich die Milbe Gänge unter der Oberhaut bildet): Reitelisse, in Hessen nicht ausgestoßen; Alberus hat aber a. a. D. auch: "ein reiblies".

. Lisse fem. ift noch jett hier und ba, g. B. in Marburg, üblich, bedeutet aber benjenigen Leichdorn, welcher sich auf ber Fußsohle gebildet hat, wogegen ber, welcher sich auf ober an ben Behen bilbet, eigens Leichborn genannt wirb.

lieszläszig, fehr nachläßig, foumfelig. . Sunfelb.

Ift vielleicht nur eine lugurierende Bilbung von lagig, nach Art ber Reduplication gestaltet.

like, bie einsache und nieberbeutsche Form bes hochbeutschen Compositums gleich; im sachsischen und weltfalischen heffen, wo es zwar auch wie bas hochs beutsche gleich verwendet wird, meist aber eben und vor allem gerade bedeutet.

Limesz neutr., richtiger wol nach ber alteften bis baber aufgefundenen Schreibung (Geffisches Zinsbuch aus bem 7. Jargefind bes 14. Jarh. bei Gudenus 3, 833) linmetz, ein Betreibemaß von vier Degen, bem vierten Theil bes Malters (Biertels), ber Salfte bes Scheffels. Ehebem war ce in gang Nieberheffen üblich, feit bem Ende bes vorigen Jarhunderts ift Sache und Name in Abgang gefommen, und jest fast überall ganglich vergegen, nur mit alleiniger Ausnahme ber Gegend an ber obern Werra und ber Diemelgegend, wo bas Wort wenigstens noch bas Nominalmaß von vier Degen bedeutet, und in biesem Sinn allgemein gebrauchlich ift. In ben lateinischen Urfunden entspricht bem Limesz auch quartale. Das Limes war ber allgemeine Abgabefat von einem feben einzelnen Ader: fo in fast famtlichen Bingurfunden ber Klöfter Unenberg und Weißenstein, welche in Lenneps Leihe ju Landfiedelrecht im 2. Bande abgebruckt find. Aber auch von jebem Rauch im Bericht Oberaula wurde ein lymesz habern abgegeben (Beistum von 1419 bei Grimm Weist. 3, 333; Lehen= brief bes Abte Albrecht von Berefeld von 1434 bei Wend 2, 480); jeder Bauernhof in Neufirchen an ber Saun und in Meisenbach gab eine lymas habbern (Weistum von 1486. Grimm Weist. 3, 378); von ber großen Teichmuhle bei Wolfhagen gefiel jährlich ein limetz vogtweizen 1563 (1663 i leimes weitzen). Diese Abgabe hieß gang allgemein bie Limesgutte, und bie betreffenten Meder bie Limesacker, Leimesacker, bas Leimesland, unter welchem Namen fie in ben Rataftern theilweise bis auf ben heutigen Tag fortgeführt werben. Ja es gibt auch Leimesberge (einer bei Breitau) und einen Leimesteich (Weigenborn U.

Wanfrieb). Hin und wieder ist auch der Leimesader, das Leimesschl u. del., zum Eigennamen (Bezeichnung der Feldpläße) geworden. Früherhin und wenigstens dis an das Ende des 17. Jarhunderts gab es auch ein Gemäß, Limesz genannt, welches vier Megen faste; so ließ die Universitätsvogtei Singlis im Jahr 1569 ein neues Liemeß für 16 Albus anfertigen, und es erscheinen in den spätern Inventarien gedachter Bogtei fortwährend: "Zwen beschlagen Scheffel; zwey besschlagen Liemmes, ein beschlagen mes" u. s. w.

In Oberheffen scheint weber Sache noch Namen vorzutommen; inbes finbet

fich boch bei Ergborf ein Leimesgarten.

Bgl. Lennep Leihe zu Landsiebelrecht 1, 407. 409. J. Grimm in ber Zeilschrift für hess. Geschichte u. Landest. 2, 148—150. Offenbar ist die erste Balfte bes Wortes lin, Lein, also das Maß ursprünglich ein Leinmaß, welches bann auch auf andere Getreidearten angewendet wurde. Ob dieses Maß den Umfang eines Acers bestimt habe, wie Grimm a. a. D. meint, ift wol möglich, doch nicht mit Bestimtheit zu ermitteln; diejenigen Leimesäcker, welche jett noch zu bestimmen waren, sind gewöhnliche f. g. Kasseler Acer von 150 Ruten.

belimplich adj. u. adv. (gesprochen beleumplich [Schmalfalben], auch beleimplich), glimpflich, fein fauberlich, schonent, bescheiden. Im oftlichen heffen und im Schmalfalbifchen.

Lite fem., Leite, Lith, Leid, Bergseite, Bergabhang. Als Appellativum ist dieses Wort jest kaum noch vorhanden, war es aber im Ansang dieses Jarsbunderts wenigstens noch hier und da; "die (wilde) Sau lief als an der Liten weg" habe ich noch 1820 gehört. Dagegen ist das Wort einsach und zusammensgeset in Hessen, nicht einmal mit Ausnahme der niederdeutschen Gegenden, in welchen es nur etwas seltner vorkommt, als Eigenname von Flurs und Waldsgegenden äußerst häusig; einsach d. B. bei Sontra, bei Guntershausen, die Trepsa u. a. D.; Zusammensetzungen sind Sommerlith (Sommerleite), welcher die Winterseite gegenüber liegt (Usmushausen), Wintersith und Sommerslith am "Stockig" (richtig und ursprünglich Stadich) bei Gethsemane, die Heringer Winterlith, die Hessenschaft welchen (Wald bei Bieberstein), Birkenlith, hirschslith, Soislieden (Vörschen am Soisberg) u. s. w.

Bal. Reitschr. f. heff. Befch. u. Landest. 1, 249.

-litzig hort man in Heffen hauptsächlich in ben zwei Compositionen einlitzig (ahb. einhluzzi), einfach, einzeln, wenn es gilt, die Einfachheit der Mehrsacheit recht beutlich gegenüber zu stellen: "ein einlitziger Schuh", dem Paar entgegengeset; "ein einlitziges Hemd", im Gegensat gegen das Bedürfnis mehrerer Hemben; — und dirrlitzig, von auffallend magerer Statur, woraus sich auch ein Substantivum **Dürrlitz** msc., kleines mageres Personchen, meist: Mädchen, gebildet hat. Der Ton liegt nicht, wie in den baierischen Compositionen mit leizig auf der zweiten, sondern auf der ersten Häste der Jusammensetzung, und es fallen für den hessischen Dialect die beiden von Schmeller 2, 530—531 auseinander gehaltenen Formen -leizig und -lezig zusammen.

**Lockestein**, Grenztein. ED. 1,550. Kopp Hanbluch 6,369. Das Wort scheint jest gänzlich außer Uebung gekommen zu sein; im Ansange dieses Jarhunderts wurde es noch gehört, freilich nicht mehr verstanden, benn man meinte, der Grenzstein heiße Lochstein beshalb, weil er in ein Loch gesetzt werde. Das Wort kommt aber bekanntlich nicht von Loch, soramen, sondern von lah (richtiger hlah), Einschnitt, her, indem in die Grenzsteine und Grenz-

baume ein Zeichen (Kreuz, Wappen, jest Buchstaben) geschnitten ober gehauen wurde. Grimm &N. 544. Graff althochb. Sprachscha 2, 100. Reben Lochstein galt lange Reit bas jest auch erloschene Wandstein (f. wonden).

Lockstatte, Statte wo ber blab, bas Grenzzeichen, angebracht ift. "vff ber Lochsteben gelegen". Flurbezeichnung bei Rengerbehausen (Rengershausen bei Rrantenberg) 1550.

Lachgang, Grenzbegehung; jest nur noch als Eigenname eines Flurftriches

bei Babern ("im Lachgange") vorhanden.

Lola neutr., Löcher plur., Hain, kleines Gehölz, Buschwerk, welches einzeln mitten im angebauten Felbe liegt. Als Appellativum jest nur noch selten; bei Imshausen führen bas lange Loh und andere gleichnamige kleine Waldsparcellen zusammen ben Namen ber Imshäuser Löcher. Dagegen ist das Wort als Eigenname von Waldbistricten äußerst häusig, nur erscheint es sehr oft versberbt in den Formen Lohn und Löhn (Lehn). Wo es in den niederdeutschen Bezirken von Gessen vorkommt, wird es Lau gesprochen, wie im Lippischen Frommann Mundarten 6, 352. Es ist das regelrecht verschobene lucus, und in der älteren Sprache eben so als Appellativum und einsach, wie auch in Compositionen und Eigennamen sehr häusig; Schmeller 2, 460.

Bgl. Zeitschrift für heff. Beich. u. ER. 4, 79.

Lohnne sem., die im sächsischen und westfälischen heffen, aber auch sonft in Niederhessen übliche Form von Lohe, Flamme; auch Löhn gesprochen, und baher das allgemein übliche Deminutiv Loenchen (Lenchen): "ein Loenchen in den Ofen machen", einheizen — ein Ausbruck der Behaglichkeit, welche bei rauhem herbstwetter, wo noch keine Zeit zum regelmäßigen Einheizen ist, durch eine gelinde Feuerung hervorgerusen wird.

lonern, lonnern (im Schmalfalbifchen lanern gesprochen), lobern.

Luner mec., im Schmalfalbischen, Flamme, fleine Flamme, gelindes Ginheigen, bem Loonchen parallel. Reinwalb henneb. 3b. 1, 99.

Lock msc. u. neutr., im Plural Lock, Haufen, Menge; zumal ein Arm voll Getreibe ober Heu. Aus mehreren Löcken besteht eine Garbe. Bgl. Zehntsordnung vom 9. Januar 1714 (LD. 3, 742) und Zehntso. v. 16. Juli 1737 S. 5 (LD. 4, 465); Kopp Hand. 1, 329. Im Amt Wolfhagen war es (ober zie es noch) Sitte, daß die Schnitter am Abend sich ein Schneidelöcken mit nach Haufe nahmen. "Ein Löcken Heu" bedeutet meistens ein kleines Fuber Heu. In allgemeinerer Bedeutung: "ein ganzer Lock Geld", "ein Lock Menschen". Sehr üblich in ganz Hessen, wie in der Schweiz (Tobler Appenzell. Sprachsschaft S. 302), in der Grafschaft Hohenstein (Journal von u. für Deutschland 1786, 2, 116) und anderwärts.

Lolles msc., scheltenbe Bezeichnung eines fahrläßigen, tragen Menschen. Oberheffen. Eftor t. R. 3, 1414 hat bas Wort als Abjectivum.

Lallepatsch , Tolpel. Uebliches Scheltwort in ben Mittelftanben.

**Lemmmel** fem., Meßer bem der Stiel fehlt; auch wol Meßerklinge überhaupt. Es liegt nahe, diesen übrigens seltenen und fast nur im Amt Schönstein völlig üblichen Ausdruck auf das lat. lamella zurückzuführen. Das Wort, als aus dem Lateinischen geborgt, gehört der niederdeutschen Sprache an, and kommt in Westfalen (Lippe u. fonst) in der Form Lammel, Lemm u. dgl. vor. Brem. BB. 3, 9. Frommann Mundarten 6, 351.

Lopp fem., Lippe, Bornlopp, Bagerlanne von Bolg, in Geftalt eines abgefürzten Regels und mit einem Butlappbedel verfeben. Dieg in Norbfranten

übliche Wort (Schmeller 2, 486) findet sich in hessen im östlichen Theile bes Kreißes Hünfeld (Schwarzbach u. a. D.) und im Schmalkalbischen. Reinwald 1, 97—98. Das Gefäß selbst aber ist in ganz Hessen, jedoch theilweise mit Ausnahme von Oberhessen, gebräuchlich; an der Schwalm führt es den Namen Gilpe m. s. Bgl. Laups.

Lorch, Lork (lettere Form üblicher) voutr., ber nieberdeutsche Rame ber Kröte (rand buso), welche sonst in Hessen gewöhnlicher Utsche, Miche, genannt wird. In eigentlicher Bedeutung fast nur an der Diemel üblich, dagegen ist Lorch, Lort ein sehr gebräuchliches Schimpswort für einen widrigen, zumal aber faulen Menschen, insbesondere gegen Frauenspersonen verwendet: "du Lort", "du garstiges Lort", "du faules Lort".

Lorch, Trunt, f. unter lurchen.

168 adj., Comparativ loeser, schlimm, übel; "es geht uns jest gar los, es ift uns noch nicht loeser gegangen, seit wir hier wohnen". Obergrafichaft hanau; im übrigen heffen unbekannt. Bgl. Schmeller 2, 503, wo biese Be-beutung von los aus ber Oberpfalz verzeichnet wirb.

Losekanne foll auch in Niederheffen, wie anderwarts (Frifc 1, 622; Frommann Mundarten 4, 175) üblich gewesen sein und die zinnene Kanne bebeutet haben. Ich habe ben Ausdruck weber selbst gehort, noch in altern hessischen Schriften bis jest gesunden, es braucht aber darum jene Angabe, für welche ich übrigens weitere Bestätigung vergeblich gesucht habe, nicht unrichtig zu sein, denn ein in hessen alteinheimischer Familienname ist Loszkand, Loszkann (Losekam), welcher die Ueblichkeit des Ausbrucks Losekande (Losekanne) voraussest.

Losekurchen msc., eine bem öftlichen heffen ausschließlich eigene Bezeichnung bes aus Brobteig gebackenen mit Speck reichlich belegten Kuchens, welcher sonst Speckluchen genannt wird. Möglich, daß das lose nichts anderes bedeutet, als locker, wie los von lockerm Geback gewöhnlich gebraucht wird; Losbacker ist nach Abelung ein Becker, welcher zartes, weißes Brod backt, und bei Ortolph steht dem "darben prot" das "losprot" gegenüber. Schmeller 2, 501.

Lötstrümpfe., Strumpfe ohne Fühlinge, welche bei trodener Witterung, wenn bas Barfußgehen möglich ift, angezogen werben. An ber untern Werra.

Lotter, Latter, sem., hessische Rebensorm für das schriftbeutsche Latte, in altern niederhessischen und oberhessischen Bau- und Forstrechnungen ungemein häusig, mitunter dicht neben Latte vorkommend; auch jett wird diese Form noch hier und da gehört. In den Bogteirechnungen von Singlis erscheint von 1550—1620 fast ausnahmslos Lotter "vor lotthern zum Sewstall" 1550. "180 lottern". 1578; u. s. w.; gleichfalls kommt Lotter fast ausnahmslos in den Forstrechnungen von Rauschenberg 1580—1604 vor: "j eichen und buchen stam zu Lotteren von sticksteden gehauwen" "zu Lottern vod Sparen vst seine des hausung"; "zue lotteren vst ihr kirche" 1585. Die Baurechnungen und Forstregister von Wetter dagegen aus den Jahren 1555—1610 wechseln mit Lottern, Lattern und Latten ab: "ij buchen zu latten" und "ein buche zu lottern" solgen 1558 unmittelbar auseinander, eben so lattern und latten 1570, lattern und lottern 1574; u. s. w.

Lotterstange "lottern ftangen gehauwen", unmittelbar neben "latten ftangen", Wetter 1572. "Cotterftangen gehauwen" Raufchenberg 1585.

Lotternagel, Lattennagel. "500 Lotternegel, jbes hunbert vor 8 alb." Singlis 1578.

lollern, lattern, mit Latten beschlagen, gleich bem schriftbeutschen latten. "Meister Melchior der Decker hat den stall gelottert und gedacht". Singlis 1563. "Außrechnung, waß Meister Curt Boß vor gebew von newen gelatt vnd mit zigeln bedeckt. Das Hoffhauß ist langt 50 schu, und der sparn hoch 26 schu, doruff sind nach dem hoff zu gelattert 51 Lottern, und vs ide latter gelegt 80 Zigeln; vs die ander seiten sint gelattert 45 Lottern, vs ider lottern gleichfals 80 Zigeln. Doruf sint zu beiden seiten gelattert 61 Lattern, vs ide latter gelegt 63 Zigeln. Item so ist noch eine ecke von newem gelatt und gedeckt, hat 18 Lattern, vs ber obersten latter 28 Zigeln". Baurechnung des Klosters Georgenberg bei Frankenberg von 1599.

lotter, locker, wackelig, schlaff; nur im Fulbaischen. Schmeller 2, 524—525. Bgl. laddern.

lotterig, lodderig, loddericht, zottig, zerlumpt, auch nachläßig in ber Rleibung. Allgemein in Altheffen üblich. Schottel Haubtspr. S. 1358. "Maitgen war dich, an dem ort da du schlaffest, sit alle nacht ein lodderichter Hundt, der schutt fren fewr umb sich"; Eschweger hexenprocessacten von 1657.

Edwer msc., Lohgerber; die Bezeichnung ist noch jest in mehreren Städten, in Trepsa, Frankenberg u. a. die übliche. Sie beruhet auf dem Uebersgange des h im Inlaute in w, den wir in wewe st. Wehe (Schneewehe) und soust bemerken: Löwer st. Löher (Loher, Lohr); auch geht dieses w dann weiter in b, Loeber, über, wie in alteren Schriften sich das Wort neben Löwer nicht selten geschrieben sindet. Bgl. Schmeller 2, 462.

Lubermilen, geronnene, saure (bide) Milch. hin und wieber, B. auf bem habichtswalbe, gebrauchlich. Lielleicht ist Lummermilch (f. b.) nur eine Entstellung von Lubermilch, benn bieses Wort ist eine richtige Bilbung von Lub, Lupp ft. Lab, coagulum, Stoff welcher gerinnen macht, bann auch Gerinnenbes, gerinnenbe ober geronnene Flüfigkeit. Bgl. Schmeller 2, 486.

Buelnt, lint; "de luchte Hand". Im westfälischen, auch im sachsischen Beffen, wie in gang Nordbeutschland. Im übrigen Beffen unverständlich.

Lift msc., Schmalfalbifche Benennung bes Dompfaffen, Gimpels; biefer Bogel ift neben bem Finten ber Lieblingsvogel ber Schmalfalber.

Laken msc., die Dachöffnung auf bem hausboben, Bobenloch. So im westfälischen heffen; an ber Weser und im Schaumburgischen Femininum: Lake, in welcher Gestalt das Wort gemeinhochteutsch geworden ist. Im übrigen Riederhessen ist Lake nur auf den Dekonomiehosen gebrauchlich, gewöhnlich sagt man nur Bodenloch; in Oberhessen Gaubloch w. s.

Lilling msc., im sachsischen und westfälischen heffen bie Benennung bes Sperlings (passer domesticus); in andern Gegenden Niederbeutschlands Luning. Im übrigen heffen unbekannt.

**Laume de** fem., Lenbe, aber auch Weiche; "einen in die Lumben hauen", gehörig abprügeln; ganz allgemein üblich. Bgl. Weigand Intell. Bl. f. d. Prov. Oberhessen 1846. No. 61. S. 52, wo aus einem Brevier des 14. Jar-hunderts als Uebersehung von Ps. 38, 8 angeführt wird: "wan mine lumpen sint mit bekorunge ersult".

Itummen, auch lummer (Schwarzenfels) und lummerig, fchlaff, loder, lofe. "Bind bas Band nur gang lumm um ben halb"; "lumme Waben",

schlaffe Waten, wie tenn lumm ganz befonders von ben Fleischteilen gebraucht wird, z. B. in Oberhessen ganz besonders von weich gewordenen Geschwulsten; — "lummes Leter an der Zunge haben" nichts verschweigen können, im Schmalftalbischen. Schmidt westerw. 3b. S. 104. Schmeller 2, 467.

Lummermilch, faure (bide) Milch; an ber Diemel. (Doch wol etwa

Entstellung von Lubbermilch? f. b.).

Laumener som., am gebräuchlichsten in ber Zusammensetzung Lummerbraten, bas lodere (lumme) Fleisch auf ber innern Seite ber kurzen Rippen bes Aindviehes, welches als ein feiner Braten von jeher galt, und, seitbem um das Jahr 1820 die Beefsteaks bei uns auftamen, zu biesen Bratstücken verwendet wird. Egl. Schmeller 2, 479, wo jedoch die Anlehnung an Lende sicherlich irrig ist; eher wurde an Lumbe gedacht werden mußen.

Lunnn, Lunn, Luns tem. (gesprocen luoh), ber Ragel am Wagen, welcher bas Rab an ber Age (bie Age in ber Nabe) halt, Achenagel; besonders in Oberhessen und in ber Grafschaft Ziegenhain üblich, Estor S. 1414: "lun, vor das rad", aber auch anderwärts bekannt, wenn gleich nicht in regelmäßigem Gebrauch. Bgl. Schmeller 2, 474, wornach in Baiern statt lun die Ausbrücke lonnagel und louer gebräuchlich sind; Abelung verzeichnet Lünse als schrifts beutsch. In den Glossen ist tun obex; auch kommt tuna in derselben Bedeutung vor. In Oberhessen ist übrigens die tunn (luoh) von der tuns (gesprochen lins) wol zu unterscheiden; luns ist hier bas, was an der Schwalm Lunsewid ist (s. b.).

Litusewick sem., b. i. Holz für die Lun ober Lünse: Stock mit Ring, von welchem letzern das Bordertheil der Nabe umgeben und das hervorragende Ende der Axe des Wagens umschloßen, er selbst aber von der Lun, dem Axnagel, gehalten wird; der Stock an dessen unteres Ende der Ring besestigt ist, ist am obern Ende durch ein eisernes Band mit Ring mit der Wagenrunge verbunden und dient dieser zur Stüge. Der Name ist übrigens nur an der Schwalm üblich; in Oberhessen heißt die ganze Vorrichtung Lüns, Lins und wird in Lünsenstütz und Lünsenzopsen (Lunn, luoh) unterschieden; in Niederhessen, wo Lüns saft gar nicht in Anwendung kommt, heißt die Lünsewid schlechtweg Stüße oder Stigel. Doch hat Estor S. 1414: "Linsewied, der träger der wagens leiter".

Anbermarts hat biese Borrichtung ben Ramen Leuchse, mit bem Leuchsensring und ber Leuchsenstütze (Schmeller 2, 428). Diese lettere Bezeichnung scheint in starter Entstellung an ber Werra vorzulommen, wo die Lunsewid ber Schwalm gwar auch meist schlechthin Statel, aber auch Lichftagel genannt wird.

Bunzen, leicht schummern, halbschlummernd sich im Bette halten, sich behaglich jum Schlummer niederlegen. Dier wie anderwarts sehr üblich: im Fuldaischen spricht man loinzen. Schottel Haubtspr. S. 1359 lunschen, sunviter adniti. Schmeller 2, 470. 485.

Lands fem., Schmalfalbifches Scheltwort für eine lüberliche Beibsperson, eine gemeine hure; gleichbebeutend mit Lusch. Reinwalb 1, 99.

Linpper (Luppert) muß bas nieberbeutsche lubbe, Riese (Grimm altbeutsche Bu. 1, 370. Mbthol. (2) S. 492) sein in ber Benennung eines großen Grabhügels aus altester Zeit, welcher bei Warzebach sich sindet und bas Lupperssgrab (Luppertsgrab, Lippertsgr.) genannt wird. Den Ginwohnern von Warzebach bient bieses Grab als Versamlungsplat bei ihren Auszugen am Maitag (himmelfarts und Pfingstag).

Bgl. Beitichr. f. heff. Beich. u. &R. 4, 79.

luredem, folurfen; im Saunthal und überhaupt im Fuldaischen Land sehr üblich. Das Wort fehlt bei Schmeller, findet sich aber in der Schweiz, Stalber 2, 187: lurggen, nippen, schlürfen.

Daher

Liureln, Lorch msc. und neutr., ein Trunt ("Suff"), im Fulbaischen febr üblich, anderwärts jest nicht mehr bekannt. Doch muß biefes Wort ehebem ein in ganz heffen gebrauchliches Wort gewesen sein, benn in Kaffeler Schulzrechnungen aus bem 16. Jarhundert findet sich: "iiij Afennig für ein lorch".

Gelürre neute., Gerumpel, unbrauchbares, bei Seite gestelltes hausgerate; auch ein baufalliges, ben Ginfturg brobenbes Gebaube nennt man ein Gelurre.

Lusch fem. 1) unguchtige Dirne, feile hure. Schmalfalben. Rein-

walb 1, 99. Schmeller 2, 506. Bleicher Bebeutung ift Lupp, w. f.

2) in Oberheffen, befonders in beffen westlichen Theilen: Mund, in verachtendem Sinne, wie fonst Gufche gebraucht wird, und hin und wieder neben Gufche gebrauchlich.

listern, auch luspern, lauschen, horchen. Im westfälischen und fachfischen Beffen. Strobtmann Id. Osnabr. S. 130—131. Richen Id. Hamb.
S. 157. Brem. WB. 3, 105.

Luststell msc., Luststrauch msc., und abgefürzt Lust fem., in Oberscheffen, wenigstens in den nordöstlichen Gegenden, und im nördlichen Theile der Grafschaft Ziegenhain Benennung der aus fünstlichen Blumen verfertigten Sträuße, welche die jungen Bursche (Knechte) und Mädchen bei Kirmessen und hochzeiten tragen. "Sie habe die Kindern off den boden gefuhrt, ihren Casten offgeschlossen, — auch eine schachtel mit Luststlichten und crangen gezeigt" Marburger Hegensprocessachen von 1682. "Brusttücher, luststräuche und anderes" Ebbs., aus Betiesborf. Die Abkurzung Lust ist im Amt Schönstein gewöhnlich. S. Zeitsschrift f. hess. Gesch. u. LR. 4, 80.

Bgl. Vorreigen, Zwick.

Pittig (luttich), flein; nieberbeutsche Form bes hochbeutschen luzil, lütel. Die Form bes Wortes ist in ganz Nieberhessen üblich, die Bebeutung klein beschränkt sich jedoch auf die Diemelgegend, wo klein selten, sondern regelmäßig nur lütk (en lutken plag, ein kleines Kind) gebraucht wird. Gewöhnlich bedeutet lattig, luttch, leichtsertig, eilsertig, oberstächlich, sowol von Menschen wie von beren Berrichtungen gebraucht. "Ein lüttcher (auch "lettcher" gesprochen) Rerl" ein leichtsinniger Mensch (so an der untern Schwalm und Eder); "der Tisch ist gar lüttig gemacht"; "nähe das nur so ganz lüttig an". Eben so in der Grafsschaft Hohenstein, Journ. v. u. f. Deutschland 1786, 2, 116.

lutzel, klein, gering; jest in Hessen nicht mehr üblich, bafür lüttig (w. f.); ehebem muß jedoch das Wort auch hier, wie sonst in Oberdeutschland, sehr üblich gewesen sein. So hieß eine besestigte Anhöhe dicht nordwestlich von Marburg die Lützelburg vgl. Entdeckter Ungrund zc. 1753. S. 44. Ropp Handb. 6, 394. (Später führte die Lützelburg den Namen Weinberg, seit 1814 Augustenruhe, jest wird sie gewähnlich Minne genannt). Eben so sindet sich neben dem Christenberg, zunächst vielleicht im Gegensatz gegen die Lüneburg, eine Lützelburg. Auch die niedrigere subliche Borburg der Amoneburg, gewöhnlich Wenigenburg genannt, kommt zuweilen als Lützelburg vor. Unweit des Dorfes Wernswig liegt das Dorf Lützelwig, bei Breitenborn

Amis Bieber bas Dorf Lügel (b. b. eigentlich: Lügelborn), und bei Altenhaslau Lügelhausen neben Großenhausen. (Bei Gießen liegt auch, neben Großenlinden, bas Dorf Lügellinden). Sonst findet sich noch ein Lügelsberg (Gerterobe), ein Lügelstrauch (Oberellenbach), Lügelselbeim) u. bgl m.

## M.

machem wird in ganz hessen sürer reisen gebraucht, falls das Ziel der Reise dabei angegeben wird: "nach (auf) Kassel machen", "auf Franksurt, Gotha u. s. w. machen"; "wieder zurück (nach Haue, oberhessisch) auf Haus) machen". Estor t. Rechtsgel. 3, 1414. Die Formel scheint niederdeutsch, da man in Niederdeutschland (Handurg, Holstein) machen für gehen, reisen, auch ohne zugesügtes Ziel, gebrauchen hört: "nun kann ich wieder machen" b. h. din hinzreichend zum Weitergehen gekräftigt.

Machetore msc., Hanswurft. Dasser Keyser liss uss sime hoffe vertriben alle gockeler, spillude, ludderbuben, berolden machedorin, huren vnd derglichen. W. Gersten berger Chron: bei Schmincke Monim. hass. 1, 104. Das Wort ist ein Juperativ: stell einen Thoren vor; ähnlich bem Machmann Frisch 1, 613 (wiewol Oberlin s. v. meint, es könne auch Machtmann heißen), und gleichfalls ähnlich bem Worte Machwisz, welches ber Name eines berüchtigten Wildbiebes war, ber um das Jahr 1550. im Reinhardswalde erschofen wurde (s. Kirchhof Wendellumut 1602 S. 559), so wie dem noch jetzt in Bacha vorsommenden Kamiliennamen Machetanz.

Diefe Composition mit mache- fcheint fonft nicht vorzufommen.

maie latie ift in der Bedeutung gultig, rechtlich wirksam, noch jest hin und wieder, namentlich in Oberhessen, üblich; ehedem sehr allgemein im Gebrauche, z. B. genau in dem noch jest mit dem Worte verbundenen Sinn in einem Berhörprotosoll Treisbacher Gemeindeglieder von 1609, welche aus alten Urstunden zu beweisen suchten, daß die Collatur dar Pfarrei Treisbach der Gemeinde zustehe; hier handelte es sich darum, ob diese Urfunden für das angesprochene Recht mächtig oder ohnmächtig, beweiskräftig oder nicht, seien, und so kommen denn die eben angesührten Ausdrücke in jenem Protosoll äußerst häusig vor: "sie hetten dem Greben an den Stecken gelobt, daß sie den Brieff vor unsern gn. F, und Herrn tragen wolten, daß S. F. Gn. erkennete, ob er mechtig were oder nicht"; "ob J. F. Gn. die Brieff in macht oder ohnmacht erkennen wolte" u. v. a. St.

nedrigend, wo nicht gar als ehrenrührig zu betrachten, und verlangen, nur mit bem Deminutiv Dadochen bezeichnet zu werben.

Rebensarten, Lebensregeln': Gin Dabchen barf nicht fo lange mußig geben, als ein Suhn einen Rern aufhebt. Gin Mabchen muß einer fliegenben Bettfeber über brei Zaune nachspringen.

Schwarzbraun Madchon ift in manchen Gegenden ber Rame bes Abonis.

Made msc., ber abgemabete Strich Gras (Beu ober Grummet).

Gemade neutr., bas Abgemabete, gleichbebeutend mit Made. Gemado ift

Bilmar, Ibiotifon.

ziemlich allgemein üblich, Made vorzüglich im Amt Schönstein. Seltner und in manchen Gegenden gar nicht im Gebrauch aber findet sich in Heffen der gemeinhochdeutsche Ausbruck Schwade.

madelelm, fcmugig machen. Rieberheffen, befondere norblich von

Madem, Rame eines Dorfes bei Gubensberg, barf als einer ber bes merkenswertesten hessischen Ortsnamen in biesem hessischen Ibieiton nicht fehlen. Die älteren Formen bes Wortes sind Mathanon (Brev. S. Luli), Madanum 1045 (Kopp Gerichisverf. 1, Urf. Ro. 47), Mathenun 1074. Augenscheinlich ist Mathanon, Mathanun ein Dativ bes Plyrals eines Rominativs mathan (in späterer Schreibung madan), und tieses madan ist warscheinlich ein Reutrum, gleich magan (vo diracobas, vis), und eben so warscheinlich ein Keutrum, gleich magan (vo diracobas, vis), und eben so warscheinlich ein Keutrum, gleich magan (vo) einem Berbum madan, wie magan (via) ein Abstractum von magan (posse) ist. Bon eben tiesem Verbum mathan ist abgeleitet das gothische mathlis (concio), ahb. madal, und es scheint, als ob das Berbum mathan (madan) das eigentlichste und älteste Wort sur avogever gewesen sei. Schwerlich hat mathan in der Bebeutung von mathls differiert, vielleicht daß mathan, madan (gleich ledan, pouhhan, parn (Grimm Gr. 2, 160) mehr präteritisch zu sahen (gleich ledan, pouhhan, parn (Grimm Gr. 2, 160) mehr präteritisch zu sahen ist abgehaltene Wolfsversamlung, dann die Stätte der abgehalten wie mathls avoger bebeutet Marc. 7, 5, so madanon die Stätte der abgehalten Wersamlungen. Maden war von ältester Zeit bis in das 17. Jarhumbert die bebeutenhste Versamlungs und Gerichtsstätte des niederhessischen Bolfes; noch Landgraf Moriz hat hier Landtage abgehalten.

Maikleber msc., Benennung bes Maitafers im Ebsborfer Grunde. Bal. Klette.

Maik rautelnem. Diefen Namen führt in Deffen, zumal in Rieberheffen, gang eigens bie Aruptogame Osmunda Innaria, welche als ein Beftanbtheil bes "Getrubigs" febr gesucht, und im Gangen nur felten anzutreffen ift.

Maifart fem., die Grenzbegehung, ber Grenzungang feitens ber Gemeinben, welcher früherhin im Mai gehalten wurde. Der Ausbruck ist an ber Diemel noch jest im Gange, wiewol die eigentlichen Maifarten, die Bittumgange in der Kreuzwoche (Bittwoche, Rogatewoche) langst vergeßen sind und die Grenzbegehungen, wenn und wo dieselben noch gehalten werden, wenigstens im Mai nicht mehr stattsinden.

Majuse fom., Erbbeere. Rur an ben fuboftlichen Abhangen bes Bogelsberge in einigen Ortschaften bes Jenburgischen und fonft nirgende vortommenbefeltsame Bezeichnung. (Bgl. Ampe, Murr).

ichen Körper und bessen Gliebern, am meisten ber kleinen Rinder gebrauchlich. In ganz hessen, besonders in Niederhessen mit Einschluß der niederdeutschen Bezirte, gebrauchlich, als ein lobendes und gleichsam zärtliches Beiwort für ein gefundes, wolgenahrtes Kind. Eftor S. 1414.

Bgl. Schmeller 2, 549, mo blefes Bott in ber Form modelicht ju Mode, Brode, gezogen ift Bergleichung verdient übrigens auch bas niebers beutsche matlit (gemächlich, bequem) Richen S. 73 und anderwarts.

Mackel, Mackelchen, Rofewort fur ein fleines wolgenahrtes Rind.

Macker msc., Luft, Neigung; "großen Mader haben"; meift in negativer Berbindung gebrauchlich: "er hat feinen Mader". Saungrund.

Mackes plur. tant, Schläge. Jubenbeutsch (hebr. מוש aber in

manchen Gegenden, wo die Juben blufig find, auch vollkublich geworben, boch meist nur im Scherze ober halbem Scherze angewendet. Schmidt westerw. 36.

Maks neute., Ralb. Im Haungrund, sonst nirgends üblich, wenn auch weiter sublich im Fuldaischen bekannt; boch soll es auch an ber Ulster gebräuchslich sein. Bgl. Mohet, Ruh und Mökele, Ralb, welches nach dem Journal von und für Deutschland 1786 S. 532 und Reinwald Denneb. Idiot. 1, 102 im Dennebergischen vorsommen soll. [Für das Schmalkaldische ist es mir als dort vorhanden abgeleugnet worden; ob mit Recht?]. Man halte hierzu Möschle, welches, so wie Motsche, Moscho u. s. Wariationen eines und besselben Stamms wortes zu sein scheinen. (f. Motschel).

Mal neutr., wie gemeinhochbeutich.

Malstein, die einzige volksmößige Bezeichnung des Marksteins, Grenzsteins, welche noch übrig ist, nachdem Lockstein (f. b.) und Wandstein (f. b.) untersgegangen sind. Es scheint sich das Wort Malstein übrigens, und schon in alterer Zeit, mit Markstein zu vermischen, indem nicht nur jetzt in vielen Gegenden Marstein gesprochen wird, sondern diese unorganische Wort sogar in Schristen und Drucken des angehenden 17. Jarhunderts vorkommt.

Hochmal, jest meist Femininum, ziemlich oft vorkommenbe Flurftucksbezeich= nung, z. B. bei Rotenburg, bei Rubigheim; hier meist Hommel gesprochen, so baß die öfter vorkommenben Ortebezeichnungen "auf ber Sommel" hierher gezogen werben mußen. Bgl. J. Grimm in ber Beitschrift f. bess. besch. u. LR. 2, 147—148.

Steinmal, noute., sehr haufig vorkommende Benennung von Bergen und, meist an Bergen belegenen, Flurstuden, sehr oft Steinel gesprochen und geschrieben. Es erscheint das Bort z. B. bei Obergrenzebach, bei Salzberg (Berg zwischen Salzberg und Raboldshausen), bei Gertenbach, bet Werda (A. Burghaun), bei Erksbausen, bei Entsborf (hier in ber Entstellung Steinmuhl u. v. a. D. Es sind Hochmal und Steinmal ursprünglich Steine, welche zur Bezeichnung von Versammlungsstätten, namentlich von Gerichtsplätten aufgerichtet worden waren, Felsen, felfige Berge, welche zu folchen Bezeichnungen vienten. Ugs. J. Grimm a. a. D.

maselles adv. und adj., sehr, ftart, groß; maeliger Drock; maelig gross, maelig schoen u. bgl. Im Fulbaischen, und hier febr gewöhnlich, anderwarts nicht erbort.

manlkes adj., bid, unbehülflich; Eftor &. 1414. Auch fubstantivifch: ein dicker Malkes, ein bider, plumper, unbehülflicher Menfch. Rur in Obersheffen gebrauchlich.

Malter neute. 1) ein Getreibemaß, bessen Rame ursprünglich sichtlich bie Quantität bezeichnet, welche auf einmal zum Malen gebracht wird. In Niederhessen ist biese Bezeichnung nur in wenig Gegenden üblich: bei Rotenburg und Allendorf nehst Umgegend (Rentershausen, Sontra), wo man das, was man im übrigen Niederhessen Viertel nennt, mit Malter bezeichnet. Ueblich bagegen ist Malter in Oberhessen, wo man jedoch mit dieser Bezeichnung eine weit größere (mehr als doppelte) Quantität Getreibe bezeichnet, als man in Niederhessen unter Viertel oder Malter begreift; sodann in Fulda, in Schmaltalten und in der Obergrafschaft Hanau, wo'das Malter auch, wenn gleich nicht in dem Verhältnis wie das oberhessischen Ralter, größer ist als das niederhessische Malter oder Viertel. Bgl. Schmeller 2, 571.

2) ein Holzmaß, welches nur in einem fehr beschränkten Rreiße, nämlich in ben Gesamtwaldungen ber Trotte zu Solz und ber Freiherren Berschur, bei Solz (Bauhaus, Bellers) vorsommt, 4 Fuß hoch, 4 Fuß weit und 5 Schuh lang ist, so daß ein solches Malter 80 Rubitschuh enthält, und 17 Malter einer hessischen Holztlafter gleich ist. Bergl. Ropp Handbuch 5, 288.

gebraucht; so lange es noch mampfelicht ift, kann es nicht eingefaren werben. Hin und wieder in Oberhessen, z. B. in einigen Familien bes Dorfes Michelbach, in andern nicht, üblich. Das gewöhnlichere Wart ist glim, klemm ober klamm (f. b.)

masen, nur (b. h. seulement; feltner für ne-que verwendet) ift allein im faciliteen und weftfalischen Beffen üblich, anderwarts unbefannt und unverkanden.

Mandel, Bal von funfgehn Stud, ber vierte Theil eines Schodes, ift ein nur im Schmaltalbifchen vortommenbes aber bier fehr ubliches Babimag.

Plane fem., richtiger Mande, Tragforb größerer Art. Das Wort ift nur im Hanauischen (wie in Franksurt u. f. w.) üblich. Alberus im Dictionarium hat beibe Formen: Maun (b. i. Men) und Manne.

manns, nieberbeutsch mank, barunter gemischt, swischen eingebracht, bas zwischen eintretend ober befindlich; oft dermang (dermank). mank den Haser sind Erbsen gesäet. er kam mir dermank (damank), er sam mir bazwischen, vereitelte meinen Plan. In ber Diemelgegend und an der Schwalm, anderwärts ungebräuchlich und in den meisten Gegenden auch unverstanden.

Mangel m., boeser Mangel, die Epilepsie, fallende Sucht. Roch jett hin und wieder üblich, ehedem eine stehende Bezeichnung dieser Krankheit. "Sie habe diese Racht brei mal ben mangel gehabt"; "eins der kinder sei auch am bosen mangel gestorben". Marb. Hezendrocessachten von 1648 (aus Bottendorf). Sonst Leid (s. b.) und Krank (s. b.).

Mannsker fem., die Wendung welche ein Mensch mit bem Körper macht; fast nur in ber Rebensart gebrauchlich: einer mannsker, unerwattet, uns versebens — ehe man sich umwendet; "man sah und hörte nichts von den Rosaten, einer Mannstehr aber waren sie schon aus dem Wald und im Hofe"; Erzälung 1813. Destliches Hessen; Umgegend von Sontra.

Mannskraft, in ber Knüllgegend ber Name von Geum urbanum und Geum rivale, welche Kräuter beibe vor ihrer Blüte und um ber Wurzel willen eifrig gesucht werden, noch mehr das erstere, häusig vorkommende, als das zweite, seltnere. "Mannskraft und Mantelkraut" wurden vor 40—50 Jahren steis alliterierend zusammen genannt, als die unentbehrlichen Hausarzneien, wie anderwärts Dosten und Dorant gegen die Zaubereien alliterierend zusammengestellt wurden. Bal. übrigens Dodebudel.

S. Beitschrift fur heff. Beid. u. ER. 4, 81.

manschen, mantschen, in Althessen in ganz bemselben Gebrauche, wie matschen (s. b.), besonders vom Zerwühlen der Speisen, bei Kindern, welchen die Speise nicht mundet, und von schlecht, zu flüßigem Brei, gekochter Speise gebraucht. Warscheinlich nur eine Sprachvariation von matschen. Eben so in Baiern Schmeller 2, 600.

Mantelkraunt, ber Name von Alchemille vulgaris, beren Blatter einem runden Frauenmantel, wie ihn die Bauerinnen feit Jarhunderten getragen haben und großenteils noch jest tragen, fehr ahnlich find; — fonst auch Frauen-

mantel, Unfer lieben Frauen Mantel (Rhon) u. bgl. genannt. Die Pflanze wird noch immer fleißig gesucht, weil man ihr auflösende und schmerzelindernde Krafte zuschreibt.

Mar- ist erster Compositionsteil bes Ramens einer Reihe von bewohnten Ortschaften in Beffen: Marbach (zweimal), Marborn, Harburg, Mardorf (zweimal), Marjoss und Markobel, und es gehort bie Ermittelung ber Bebeutung Diefes Wortes zu ben feinesweges leichten Problemen ber beutschen Etymologie. Am leichteften au erflaren und aus ber Reibe ber übrigen Mar- auszufcheiben find bie beiben Ramen Marborn (im Buttischen Grunde) und Marjoss (an ber frantifchen Soffa); ihr Mar- ift eine Abturgung von Maria: eigentlich Marienborn, Marionjossa. Alte Schreibung im ftrengen Sinn gewährt nur ber Rame Marborf: Markdorf im 8 .- 10. Jarhundert. Bei biefem Namen tommt jedoch fofort bie auch fonft zu eingebenden Untersuchungen aufforbernbe Frage zum Boricein: ob biefes marh fur bas beutsche marbha, Grenge, ober fur bas teltische mark (Pferb), welches Wort von ben Deutschen als marh beibehalten worben ift, qu halten fei? Gegen die erstere Annahme scheint fehr beutlich der Umstand zu sprechen, daß bie beiden hessischen Marborf nicht an irgend einer, nur als möglich zu ermittelnden Grenze gelegen haben. Marburg und Marbach entbehren alter Schreibung: diese Namen kommen erst im 13. Jarhundert vor; eine Grenzburg war übrigens Marburg auch nicht, wenn man auch bie einmal vorkommenbe Schreibung Marbpuec in erften Anschlag Eringen wollte. Martpurc ift entichieben irrig, auch neben ber icon in ben erften Decennien bes 13. Sarbunberte überwiegenden Schreibung Marpuro nicht ju beachten; bie baran im 16. und 17. Jarhundert gelnüpften etymologischen Boffen einer arx Martis liegen weit hinter und. Sinbes widerstrebt bie Lage, von Marburg mit feinem Bachlein Marbach auch ber Burudfuhrung auf bas teltische mark, marh, Ros. Ohnehin ift vielleicht ber Mame bes fleinen Baches alter als ber Rame ber Burg, und hat wol eher biefe ihren Namen vom bem Bach, als ber Bach ben feinigen von ber Burg, erhalten. Man tann beshalb wol barauf verfallen, ben Namen Marbach und Marburg von mari, See, abzuleiten: Marburg lag an einem von Kolbe bis nach Fronhaufen und Belinhaufen (Friedelnhaufen) fich erftredenden See (fpater Sumpf). welcher noch bis heute von feinem Borhandensein Zeugniffe ablegt. — Schwerlich wird bas Steierische Marburg etymologisch mit bem bessischen Marburg ju ibentificieren fein.

Maere fem., zwar auch, wie gemeinhochbeutsch, von schlechten, abgetriebenen Pferden (nicht mehr von Stuten insonderheit) gebräuchlich, indes nicht unter die üblichsten Wörter zu rechnen. Im nördlichen Oberhessen (Frankenau) so wie im kölnischen Sauerland ist dagegen das Wort (gesprochen Mer) eine übliche, keineswegs schimpsende Bezeichnung für "kleines Wädechen", und in Schmalkalden, sogar in der Composition Schindmeer, ein nicht bose gemeintes Scheltwort für Weiber überhaupt. "Hett Beklagtin der Bapelin mitt dießen worten geantwortet, du junge Weer, därsses du einen alten Mann dero gestalt bescheiden und saden?" Marburger Hegenprocessacten [aus Cappel] von 1655. "Also spricht die Mutter auch zu jrem Töchterlin, du Hürlin, du Sack, du Mehre, das ist eitel köstlicher zuder und füsser honig". Luther Eist. Suppl. 2, 468a.

S. Beitschrift f. heff. Gefc. u. Lanbest. 4, 80.

manerem 1) in naben, kotigen, klebrichten Sachen herumwuhlen. Faft nur in nieberheffen gebrauchlich. Diefelbe Bedeutung hat bas baierifche merren Schmeller 2, 611, nur bag biefes merren noch einen weitern Umfang ber Bebeutung bat.

2) langfam, ziehenb, unzusammenbangenb und mit laftiger Breite reben

und ergalen. Gleichfalls vorzuglich in Rieberheffen üblich.

Gemaere neute., langfam vorgebrachte, unorbentliche und unnute Rebe

ober Ergalung. Gehr üblich.

Wenn meeren und jenes merren, wie warscheinlich, wirklich ibentisch find, so ift es nach Schmeller a. a. D. vollkommen zuläßig, dieselben auf goth. merzjan, ahd. merran, allerdings mit nicht unerheblich veränderter Bedeutung, zuruck zu beziehen. Das nieberhesssische Wort hat dann eine unorganische Verslängerung des Vocals angenommen, und dasur die Gemination des Consonanten unterdrückt.

maerisch (. mördsch.

Mark fem., ursprünglich limes, signum, terminus (signum limitum), bann Walb, als die natürliche und alteste Grenze der Unsiedelung; vgl. Grimm RA. 496—497. Da der Walb Gesanteigentum war, so bedeutet Wart auch Weide, die nebst dem Walbe das Gesanteigentum bildete. do silva apud Selem sita, quae vulgariter marcha vocatur. 1261. Werth hess. 29esch. 2, 160.

Heut fu Tage ist das Wort, bevorab in der alten Bedeutung, nur noch sehr spatich im Gebrauche; gemeine Beiden heißen noch in einzelnen Gegenden appellativisch Mark z. B. bei Altendrunslar, und mehrere Waldbistricte führen den Eigennamen Mark, so bei Willingshausen und Neustadt, bef Lenderschied, bet Erbenhausen (die rote Wark), zuweilen nur noch als Compositum, z. B. der Markwald bei Beuern und bei Hanau in der Bulau, das Markhölzschen zwischen Asmushausen und Lispenhausen; sodann die Luhmark zwischen Fortbach und Sichertshausen, die Gansemark (Airchvers), die halbe-Wark bei Allensdorf (auch Bezeichnung einer einzeln gelegenen Försterwohnung daselbst: Halbe-mark), die Viermark bei Airchvers u. s. w.

Markstafel msc., Schmetterling, Papilio im Allgemeinen, inbes werben boch vorzugsweise die bunten Tagschmetteringe im Gegensatz gegen ben Milchbieb (f. b.) so genannt. Schmalkalben. Daß das Wort ein Compositum sein muße, ist klar; unklar ber Sinn der Composition, obgleich stafel, stapel auch bei Heustapel, Sprincstapel (Strodtmann S. 226), Heustapel, vorkommt.

marktgebe (richtig: -gaebe) eine im 17. Jarhundert und vorzüglich nur in den Aemtern Homberg und Borten sehr oft, ja gewöhnlich vorlommente Bezeichnung bes von den Zinslenten zu liefernden Getreides: est muß marktgebe Frucht geliefert werden, b. h. solche Frucht, wie sie auf den Martt gegeben werden fann. In den Leihebriefen des 17. Jarhunderts aus dem angegebenen Bezirt ist das Wort saft ausnahmslos anzutreffen. Belege bei Lennep Leihe zu Landsiedelrecht Cod prob. S. 487 u. a. St.

mannktselhoem ist die, der Bezeichnung marktgaebe gleichbebeutende Bezeichnung bes von den Censiten zu liefernden Getreides. Dieses Wort sindef sich schon im 16. Jarhundert und dauert in den Leihebriefen fort bis in das 18. Jarhundert, ist auch in weit allgemeinerem Gebrauche als marktgaede: "der Zinsmann muß trocene marktschone Frucht liefern" — so in niederhessischen wie in oberhessischen Leihebriefen. Belege sinden sich zalreich bei Lennep a. u. D. S. 58 u. v. a. St.

heut zu Tage find mit ber Liefcrung von Raturalgefallen beibe Ausbrucke vollig außer Uebung gekommen, aber auch bie Bezeichnung, burch welche bieselben

seit ber zweiten Salfte bes 18. Jarhanberts erfett wurden: marktrein wird aus gleichem Grunde jest taum noch vernommen.

mannen bezeichnet bas gutgemeinte Anurren ber Hunbe, namentlich wenn fie als junge Thiere knurrend mit einander spielen. Das Wort findet sich in Rieber : und Oberheffen. Gftor S. 1414.

Mart neute, bas Gebiß, die Zahne in ihrer Gefamtheit, vorzugsweise die Gesantheit der zermalmenden Zahne, die Badenzähne im Ganzen. "Er hat gar kein Mart mehr", er hat samtliche Zahne verloren. "Ich habe das Mart verloren", ich habe nicht mehr meine vollständigen Zahne, namentlich keine Badenzähne mehr. Im Amt Schönftein, Haipa, und sonst in der Umgegend. Anderwarts ist mir dieß; seiner Etymologie nach dunkle Wert nicht aufgestoßen.

Uebersehen' barf man hierbei nicht bas uralte marchzand, dens mexilleris, ber Legg. Baiuv. 4, 16 und Legg. Alam. 64, 5, wenn gleich auch bieses Wort sich nicht genügend will beuten lagen, und ber regelrechte Uebergang aus marchzand in mart nicht nachweisbar ist. Bal. Schmeller 2, 615.

Masch neutr., die wenn auch unrichtige, boch in ganz Niederbeutschland übliche Aussprache von Marsch, bedeutet bas Tiefland, den lehmigen Acerboben, gegenüber dem Bergland mit mehr steinigem, trocenem und weniger fruchtbarem Boden. Es ist bas Wort bei uns noch appellativisch vorhanden in Hofgeismar, Trendelburg u. a. D., auch in dem westsalischen Dorfe Ostheim an der Diemel; Maschland ift gutes Tiefland.

S. Brem. WB. 3, 133.

Mass 1) ein Gemäß flüßiger Gegenstänbe, vier Schoppen haltend, ift in Niederheffen neutral, wie gemeinhochbeutsch, in Oberheffen femininisch, während bas Wort so wie es allgemeine, abstracte Bebeutung hat, auch hier neutral ist. "daß sie eine maas metten konnen" Mardurger Verhörprotokol von 1658.

2) in agnlicher Weise gilt im Hanzulschen bas Simmer für bas Maß sact esoxi'v bes Getreibes; zu einem Hanz Land ist so viel, wie mit einem

Simmer befaet werben tann, ein halber Morgen.

3) wiederum in berfelben Weise ift in Altheffen bie fur eine Wiesenportion bestimte Adergal bas Maß schlechthin. Lennep Leihe zu Lands. R. S. 329. Ropp Hanbluch 6, 409.

Masze fem. ist swar jest, wie es scheint, Gigenname von Flurstreden und Flurstüden, welcher in Königswald, Dankerobe und wenigen andern in jener Begend gelegenen Dörfern vorkommt, muß aber vor nicht langer-Zeit Appellativum gewesen sein, wie dieß der Gebrauch (3. B. "in der Dietrichs Maaße") deutlich ausweist. Welche Bedeutung aber bas Appellativum dort gehabt oder noch haben moge, habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

matselnem wird in zwei weit von einander abweichenden Bedeutungen

gebraucht:

1) in Altheffen bebeutet matschen, wie auf bem Westerwalb (Schmibt westerm. 3b. S. 110), unreinlicher Beise in etwas Flübigem, Weichem, herumwuhlen. Bgl. munschen.

2) im Rulbaifchen aber bebeutet matichen: im Rartenspiel alle Stiche

machen.

Eben so verhalt es sich auch mit Matsch msc. Es bebeutet

1) in Altheffen eine schmierige, unreinliche Halbflüßigkeit, 3. B. halbs flüßigen Strafenkot, schmelzenden Schnee, durch fehlerhaftes Rochen zu Brei und ungenießbar gewordene Speifen u. bgl. Metaphorisch: ein unselbständiger Mensch.

2) im Fulbaifchen bagegen ift Matic ber Trumpf im Rartenfpiel.

3) nach Eftor t. Rechtsgel. 3, 1414: "Watsch, am tische, wenn man nichts bekommt". Ich habe bas Wort in biesem Sinne in ber Bolkssprache nicht auffinden können.

Maulaffe ift, außer seiner gemeinhochbeutschen Bebeutung, die auch bem Volke geläusig ift, in Marburg und sonst der Name eines murben Beigengebacks, in elliptischer ober auch vierectiger Form gebacken. Im Jahr 1839 wurde diese Bezeichnung durch eine andere ("Apostel und Propheten", von Kassel her eingesührt) zeitweise zwar verdrängt, kam indes nach einigen Jahren wieder zum Vorschein.

Maultasche i., Ohrfeige, tommt in ben ersten Jahren bes 17. Jarhunderts in den Bufregistern vor, und behauptet sich in denselben und ahnlichen Literalien durch das gange 17. Jarhundert. Früher ist es mir nicht aufgestoßen. Maulschelle habe ich niemals gesesten; Ohrfeige ift noch jett dem Bolte

nicht geläufig.

Manne fem., ber bem Bolfe allein geläufige Ausbrud fur bas lateinische Mustel.

Rebensarten: "baß bich bas Mauschen beißt" gewöhnliche, besonders im östlichen Geffen vortommende Rebensart, um einen leichten Aerger icherzhaft auszudruden; eine schon altere Formel, 3. B. in Filibors Ernelinde (1665) S. 60.

"er macht ein Geficht, wie ein Topfen voll Maufe", ein finsteres, verbriefliches Geficht. In gang Beffen, wie besonders in Riederdeutschland

üblich, Strobtmann. Id. Osn. S. 360.

"er gudt heraus, wie eine Maus aus einer Wickel Werg", in Rieberhessen sehr gebrauchtich, um die Kleinheit einer Person im Gegensatz gegen die großen und weiten Kleidungsstude, die sie angelegt hat, scherzhaft ober spottisch zu bezeichnen. Das Werg wird in Wickeln ausbewahrt, und in diesen Wergwickeln nisten die Mause häusig; werden nun die Wickeln aufgenommen um gebraucht zu werden, so schaut gewöhnlich eine ber jungen Mause aus dem Stirntheil der Wickel mit großen Augen heraus. Strodtmann Id. Osnabr. S. 368 (Muus in der Beede).

MERLES fem., auch wol Maus gesprochen, bos femina, bie Ruh, eine in gang Rieberheffen und in ber herschaft Schmaltalben übliche Bezeichnung; zumal

ift Maus ber gewöhnliche Lodruf und bas Schmeichelwort fur bie Ruh.

Mauskalb, Mausenkalb, ein Ruhfalb, bem Ochsentalb entgegen gesett. Ueblichste Bezeichnung. Estor S. 1414. Das Blindetuhspiel heiße beshalb im

öftlichen Beffen und im Schmaltalbifden Blingelmaus.

Warscheinlich ist bas Wort verwandt mit Mosche, Motsche, welches Abelung 3, 292 u. 294 aus der Lausig und aus Meissen in gleicher Bedeutung (Nosche, Kuh, Moschenkold, ein Kalb weiblichen Geschlechts, zum Unterschiede von dem Ochsenkald verzeichnet, und wovon Möschle im Schmalkaldischen, Motschel im Schwarzenselssischen noch üblich ist, wenn gleich ohne Unterschied des Geschlechtes (f. b.). Wöglich, daß alle diese Wörter slavischen Ursprungs sind, worauf Abelung Mosche zurucksührt.

Mausgedarm neutr., im Schmalfalbischen ber Name für Alsino media, Hunerdarm.

matuzeln (sich), sich plagen. Im haungrund.

medern verb. impers., meist nur in ber Berbinbung "es medert mich' nichts" b. h. ich habe, aus Rrankheit ober Rummer, an nichts Freude, an nichts

und ju nichts Luft, mag mich um nichts befummern, bemuben — ober im 'fcbriftbeutfchen Jargon: ich habe für nichts Intereffe.

Im Fulbaischen, besonders in ben Drifchaften an ber vorberen und an

ber boben Rhon.

Das Wort bebeutet Gabe, Abgabe, Mêdum, Mêdom msc.. namentlich Abgabe welche auf Grunbftuden haftet, und es werben beshalb Grunbftude, auf welchen eine folche Abgabe rubet, Debumstanb genannt. Bon welcher Urt biefe Abgabe ift, icheint fich nicht mit völliger Bestimtheit nachweisen au lagen; jedenfalls fteht Debum neben bem Behnten ober ihm gegenüber, alfo gunachft ale eine hobere Raturalabgabe ale ber Rebnte ift (ber Siebente, Funfte ober noch mehr, f. u.), ober auch möglicher Beife als Betreibeabgabe (fadfallenbe Rrucht) pher gar als Gelbabgabe, worauf ber Uriprung bes Bortes bingumeifen icheint. Sochstwarfcheinlich ift namlich unfer Medam, Medom bas gothifche maithms (Marc. 7, 11), welches ber Gothe hier offenbar (vgl. Matth. 27, 6) als Geldgabe verftanden hat, wie auch bas angelf. madhm im Beowulf und bas altfachf. methom im Beliand res pretiose, meift Gold, bezeichnet. Andere fast 3. Grimm unfer Medum (Zeitschrift f. beff. Gefc. u. Landest. 2, 150-152), indem er, gestütt auf Die in einem Trierer Rechtsbuche bes 13. Jarhunderts vorlommende Form medimo, nicht ohne eine gewiffe Barfcheinlichfeit ben Ausbrud als Balfte (Mitte) bes Ertrags, welche von bem Grunbftud als Abgabe in altefter Beit entrichtet werben mußte, ertlart. Das goth. maithms findet er bagegen in bem mbb. meidem, meiden wieber, f. Meiden.

Die Bezeichnung Medum, Medumelland, sintet sich bei uns nur in Oberhessen, so wie, wenigstens ehebem, weiterhin nach dem Mittels und Niederschein zu. Meistens sind die Medumsäder dem Walte nahe liegende Flurstüde, mithin auch von geringerer Qualität. Gftor bürgel. Rechtsgel. der T. S. 425. 796. 1957. 4450; 3, 1414, wo er Möddum schreibt (vgl. dessen kleine Schr. 1, 75. Kopp Lehnproben 1, 284. Cramer West. Nebenstunden 1, 65), erklärt die Medemsäder für solche, welche nur zwei Jahre (Korn oder Hafer) zehnten, im dritten Jahre brach liegen und abgabenfrei sind. Dieß wurde jedoch keinen Unterschied von den bei weitem meisten Zehntländern in hessen begründen, ins bem vom Brachlande nirgends Getreidezehnte entrichtet worden ist, und selbst der

Brachzehnte (Trefeneizehnte) nicht überall Rechtens war.

Daß Medum Abgabe bebeute, ergibt sich aus ben von Grimm in ber Zeitschrift a. a. D. angesuhrten Stellen, sobann dus bem bei Wend 2, 440 abgedruckten Urkundenertract von 1370, Calbern, betreffend, wo der hof Bruningshusen (Brungershausen bei Calbern) mit seinem Grund und Zubehör an Holz, Zehnten und Medomen erwähnt wird; ferner aus einem Leihebrief von Ockershausen aus dem Jahr 1573 bei Lenner Leihe zu Landssiedelrecht Cod. prod. S. 79, wo es heißt: "Erstlich Sechs Morgen Medumbs Landt, welche Uns in Unsern Medumb, wenn sie tragen, das Siebende seil — geben". Diese Abgabe der siebenten Garbe scheint dem Medum eigentümlich gewesen zu sein, denn in jenem Trierer Rechtsbuch (bei Lacomblet Archiv zur Gesch. des Niedersrheins 1832 S. 338, und daraus bei Grimm Zeitschr. a. a. D.) kommt gleichs falls die septima gelima vor.

Die Bezeichnung Mebum, Mebumsland, Mebumsader, Mebumswicfe, Erbmebumsland ift in Oberheffen außerst haufig. Mitunter wird bas Bort von Untundigen misverstanden und in Widem (Bidmungsland, wie z. B. Rirchwidem)

vertehrt ober mit biesem Worte verwechselt.

Melalbeere fem., die Frucht bes Weißdorns (Crataegus oxyacantha). In einem in meinem Besig hefindlichen ungebruckten Weihnachtsspiel aus bem Ende bes 15. Jarhunderts kommt die Mehlbeere als esbare Frucht vor v. 488-489:

erber, bromber, heidelber, craczber vad mülbern.

vnd dartzu die melbern.

Es tann beshalb taum ein Zweifel obwalten, bag mit ben melbern bes Weihs nachtslpiels nicht die völlig ungenießbare Frucht bes Weißborns, sondern die Frucht bes, jest in Beffen außerst felten geworbenen Dehlbaums, Pyrus Aria, gemeint fei.

melen (sich), impersonales Berbum: es moiet mick, ich scheue bas, es gereuet mich. Estor t. Rechtsgel. 3, 1415. Schottel Haubtspr. S. 1363. Ik wol sicher michts anderes, als bas corrumpierte es mühet mich f. mühon. Oberhessen.

Meiden msc., Pferd, warscheinlich Wallach, verschnittenes Pferd. Dieses im Mittelhochdeutschen ziemlich häusig erscheinende Wort kommt in hessischen Arkunden höchst selten vor; es ist bis jetzt nur einmal, in einer Ziegenhainer Urkunde von 1369, gefunden worden, wo es heißt: eyn meyden vod eyn perk. Es scheint dieß berselbe Gegensatz zu sein, welcher sich anderwärts zwischen Meiden und Ros sindet. Bgl. Schmeller 2, 551. Grimm Gramm. 3, 325 wollte es warscheinlich sinden, daß dieses mhd. meidem, meiden dasselbe Wort wie goth. msithms sei, und dessen ursprüngliche Bedeutung enthalte; unbedingt folgt ihm Schulze im gothischen Glossar. Weit warscheinlicher ist Schmellers Erklätung a. a. D.

Diefes in ber Schweiz noch jett gebrauchliche Wort ist bei uns ganglich

ausgestorben. .

Meilenrecht, ein Recht ber Stadt Marburg, vermöge bessen in einer Meile im Umfreiße keine Dorsschaft Bier brauen durfte. S. Berordnung vom 4. Februar 1706. Estor t. Rechtsgelahrtheit 1, S. 609 (S. 1508), vgl. S. 102 (S. 253).

rmein, Ausruf ber Berwunderung; in Heffen nur im Fuldaischen, Hersfeldischen und Ziegenhainischen (an der Schwalm, wo mong gesprochen wird)
üblich, in Ober- und besonders in Riederheffen ungebräuchlich. "meng das soll
me sae?" (mein, was foll man sagen?) oft vorkommende Schwalmer Formel.
Daß hier die Ellipse lieber (mein Lieber) vorliege, ist bekannt, aber im Beswustsein des Bolkes längst gänzlich erloschen. Schmeller 2, 591—592.

melnst, Superlativ statt meist. Graffchaft Ziegenhain und Oberheffen. "Aufs meinste zwolf ober breizehen mott". Marburger hegenprocessacten v. 1658. Schmeller 2, 602.

Meinster st. Meister fommt in oberhessischen Zunftacten bes 16. und 17. Jarhunderts außerst haufig vor, namentlich in Wetter.

melseln, wol richtiger maisch, wie im Fulbaischen gesprochen wird, geil, rossig; von ber Pferbe : (auch Eselbe:) Stute im Fulbaischen und im Haunsgrund, so wie im Schmalkalbischen gebrauchlich, im Schmalkalbischen auch versächtlich von Weibern. Im übrigen Hessen gilt bafür roisch (reisch, reusch). Scheint nirgends anderswo in Deutschland vorzukommen.

Meismer msc., bekannter Berg, ber höchste in Althessen. Das Bolk spricht Wissner, und zwar richtig, benn die altesten Urkunden, welche ihn nennen, und die bis in die erste Hälste des 13. Jarhunderts zurückgehen, schreiben Wisener, und so bleibt die Schreibung bis in das 16. Jarhundert (wo zuerst

Meiener, Meigner, ja Deichfner erfceint, f. g. B. Lanbau Gefc. ber Rago G. 234), nur bag bie babin und noch in biefer Reit ofter auch Wissener. Wissner geschrieben wirb. Diefe Schreibung und Die mit berfelben übereinstims menbe Aussprache bes Bolfes beweift entschieben bie Rurge bes i, fo bag an wise (sapiens) nicht zu benten ift, geschweige benn an wiee (poena), wiewol hiervon ein unferm Worte fcheinbar abnliches, bem Ramen nach aber grundverschiebenes Bort: wizanari, wizener (tortor, lictor) gebilbet ift, ober gar an wiz (albus), woran bie Untentnis ber Sprache wol gebacht hat, was jeboch burd bie Berichiebenheit bes Austautes entschieben abgewiesen wirb. Œ8 muk vielmehr, wenn andere, mas warscheinlich ift, ber Rame Wisener beutscher, und nicht etwa feltischer Burgel ift, auf bas Stammwort visan, vas gurudgegangen werben, welches urfprunglich manere, habitare, bann esse bebeutet, und wovon wisa, pratum, eigentlich: Rufenthalt fur bas Beibevieh, abgeleitet ift. Diefes Bort wisa, jest Biefe, aber van bem Bolf Biffe gefprochen, wird als nachftes Stammwort fur Wisener anzusehen fein, von welchem Wisener burch bie masculinische Ableitung ari (Die ohne Ameifel altere, nicht Die jungere uri Grimm Gramm. 2, 125-126. 130.) abgeleitet ift, fo bag bas Wort in althochbeutscher Form wisanari gelautet baben murte. Es mufte ben Berg bezeichnet haben. welcher Aufenthaltsorte, Biefen, fur bas Weibevieh gemahrt hat, wie bieg bis in Die neueste Beit wirklich ber Fall gewesen ift. Da nun aber -ari entschieden perfonliche Bebeutung hat, fo mußte wol ber Berg als Perfon aufgefaßt worben fein, ober ben Namen von einer Berfon (Biegner, Biefenbewohner, Biebhalter), bie ihn in Befit gehabt, erhalten haben. Un wisunt (bubalus), welches berfelben Burgel jugebort, wird nicht ju benten fein, ba uns boch alsbann wol einmal bie Schreibung wisenter begegnen murbe. - Un bem Berge lag übrigens im 13. Sathundert auch eine bewohnte Ortichaft: zuo dem Wisener, welche ihren Namen boch wol von bem Berg, nicht ber Berg von ber Ortschaft, ben Namen erhalten haben wird, wenn es gleich nicht gerade unmöglich ift, daß biefe Ortfchaft bie Bohnftatte eines folden Biesners gewesen fein tonnte, und somit Berg und Sof ober Dorf in gleicher Beife ihren Ramen von ber Berfon erhalten hätten.

melzerm (fast breisilbig gesprocen, wie meizern), bei einem abzuschließenden Handel von unten auf, ganz niedrig, bieten, und dann nach und nach das Gebot steigern, "zusetzen"; auf judische Art handeln, schachern. Im sudicen Oberhessen. Db das von Estor 3, 1414 aufgeführte "messern, sich zanden", hierher gehört, kann ich nicht fagen, nur vermuten, da es mir nicht gelungen ist, "messern" im wirklichen Leben aufzusinden.

Meckel, Frauenname alterer Zeit, in ben hessischen Literalien bis in bas 18. Jarhunbert vorkommend; warscheinlich ursprünglich Megila, barnach in verkehrter Weise travestiert in Margareta (Schmeller 2, 616); doch tritt die Travestie bei diesem Namen erst ziemlich tief im 17. Jarhunbert (1640) ein, während die alteren, auch officiellen Actenstüde, die sonst sehr frühzeitig zu bergleichen Travestieen geneigt sind, nur Weckel haben. "Weckell, wenland Fur Beterk nachgelaßene witwe" Wetter 1576. Der Accusativ lautet Meckeln, besgleichen der Dativ.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Gefch. u. LR. 4, 81.

Melak me., tabelnbe und zugleich schmahenbe (nicht aber übel gemeinte und schimpfenbe) Bezeichnung eines ungeschickten, tolpischen Menschen. Schmal-kalben.

meldericht adject., trube, unrein, vom Waßer, welches faulicht ift und moussiert, in welchem sich Waßerfaben und Insetten sinden, so daß man Instand nimmt, es zu trinken. Oberheffen. Warscheinlich gehört das Wort als eine entstellte Ableitung zu molts, Erde, Staub, denn Estor hat t. Rechtsgl. 3, 1415 das augenscheinlich richtige Wort "multern, der born wird trube".

mackzem, Malz bereiten, Gerste zu Malz machen. "Zu dem andern gebruwe worden gemelezet vnd verbruwet x firtel". Schloß Reichenbacher Rechenung von 1420. Noch jest wird biese Form neben ber nicht umgelauteten malzen hin und wieder in Niederheffen gehort.

Memann, 1) moc. Guter, and wol von ber weiblichen Bruft gehraucht.

36 will gehn ben ben Beibenpfabt,

Bnb will mein bauchlein effen fat,

Das ich bir bring ben Demm voll milch,

Das ich das thu, ist recht vnd bilch". Exasm. Alberus Tugend u. Weis-

"Den Memm voll Milch hab ich bir bracht". Ebds. S., 45. Bgl. Dit, Dutzen und Hutz.

2) Momme som., Mutter, ist in Hessen einzig und allein von Judenkindern, bezw. den Juden gegenüber, im Gebrauche, während anderwarts (in Oberdeutschs- land, im Elsaß) das Wort im allgemeinen Gebrauche sich besindet. Bgl. meine Schrift: Zur Literatur Johann Fischarts 1865. S. 33. Nur das westfälische Noeme lehnt sich einigermaßen an Nomme, ursprünglich Nom, an. Auch in der Bedeutung Feigling, welche schon im 16. Jarhundert, z. B. bei Luther, vorssommt, ist Wemme durchaus nicht vollsüblich; kaum daß das Wort verstanden wird.

Menge msc., Kramer, Rleinframer, Banbler. Gin in ber alten Sprache sehr übliches, jest ausgestorbenes Wort. In hessischen Urfunden und Berordnungen kommen Repler und Mengen öster zusammen vor. Ugl. Ropp handbuch 6, 22 ff.

Eine Rebenform ist NIengel, besgleichen Vlanger, welche beibe Borter in heffen nur noch als Familiennamen erscheinen. (Lächerlicher Beise wird ber zweite berfelben ba wo er zu hause ist [Wetter] Manjer gesprochen)..

menmelkuten, jur Gemeinbeversamlung unter ber Dorflinde lauten. In ber Diemelgegend üblich, ohne Zweifel als Berturzung von meneläuten, gemeinlauten, vgl. Menweide. In Niederheffen wurde und wird zum Theil noch bieses Lauten "unter die Linde lauten", verfürzt "lindelauten", in Oberheffen Ewertläuten genannt (f. Einwart).

Mensch neutr., sehr häufig componiert: Wibesmensch, Wei smensch, ist im Bolte überall noch ohne allen erniedrigenben ober gar gehäßigen Reben=

begriff bie geläufigfte Bezeichnung ber Frauensperfonen.

Im 16. und 17. Jarhundert erscheint in helfischen Literalien ungemein haufig neben dem Reutrum das Femininum: die Mensche, auch: die Menschin, Menschen. "tie sachen zwischen meinem sohn und der menschen"; "daß er der menschen einen antheil gelts geben solte" Wetterer Rentereirechnung von 1583, Belege. "Diemar Schneider und seine mensche (menschin)"; Rauschensberger Rentereirechnung von 1596, Belege, und so oft. "Die Mensche ware gar bleich gewesen" Marburger Criminalprocessachen von 1680 u. s. w.

Menweide fem. "Super pascuis quo menweide vulgariter appellantur in Lintdorf sitis". Ungebr. Urfunde bes Rl. Spießcappel von 1269. Jft, wie meeumark Richen Ditmars. Id. S. 418 die gemeine Weibe, gemeine Mark (Allmends). Schmeller 2, 588. Wird zuweilen noch jeht gehört. Bgl. menneläuten.

Merbel msc., b. h. Marmor, ift im Schmaftalbifden die Bezeichnung ber Marmorfugeln bes Anabenspiels, welche im übrigen Deffen Baden, Ueller, Schofter heißen.

Mergelrecht, Recht bes Lanbsibels, analog bem Mistrecht, f. biefes. Urtunde von Rimundeshausen (Rimedehusen) bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. 657. 705 u. a. St.

Metze fem., ift in Niederheffen ein Getreidemaß, welches ben 16. Theil eines Malters (Viertels) beträgt. Je nach ben verschiedenen Gegenden (Aemtern)ist die Mege von verschiedener Größe, mithin auch das Biertel (Malter) bald größer, bald kleiner; so halt die Kasseler Mege 505 Rubiksoll, die homberger Mege 632 Rubiksoll u. f. w.

In Oberheffen und in der Grafschaft Ziegenhain kennt man nur Mött und Meften, keine Meten, oder es wird Mete für die Hälfte einer Meste gestraucht: 474 Rubiksoll, wo die Meste 948 Rubiksoll [Ziegenhain], oder 632 Rubiksoll; wo die Meste 1264 Rubiksoll halt [Oberhessen].

3m bem Sinne von Molter (f. b.) wird Dete, fo viel ich weiß, nirgenbs

in Beffen verwenbet.

Metze als Deminutiv von Mechthild (Machthild, Mathilde) kommt in hessischen Urkunden bis in das 16. Jarhundert vor; spater ist mir diese Form nicht begegnet, und im Bolksmunde gar nicht vorhanden, viel weniger in der erniedrigenden Bedeutung, welche dieses Deminutiv in der Schriftsprache anges nommen hat.

Metskopf, buchftablich: einer ber einen Kopf, bid wie eine Mege, hat; es tommt in biefer eigentlichen Bebeutung vor, am haufigsten aber, gleich bem spnonymen Didtopf, um einen eigenfinnigen, störrigen Menschen zu bezeichnen. Um haufigsten bort man bieß Wort in ber Obergrafschaft hanau.

Metzelsuppe, Bastmal, beim Schweineschlachten gegeben. Obergraffchaft hanau, in Nieberheffen Schlachtetohl, im Fulbaifchen Stichbraten.

weise auch im sächsischen Heffen, piffen. Mur im westfälischen und etwa theils weise auch im sächsischen Gestauchlich, wie auch weiterhin in Nordbeutschs land. Strodtmann S. 137. Richey S. 163. Brem. WB. 3, 159 u. A. Wo die niederdeutsche Sprache nicht herscht, wird im Allgemeinen seichen gesagt, vom weiblichen Geschlecht insbesondere brungen, von Kindern hin und wieder wiesen oder wissen; harnen ist ganglich, piffen fast ganglich unverständlich.

mniekeln, fast nur in ber Rebensart: "es mickelt ein bischen" b. h. es hat mit ber Sache nicht gang feine Richtigfeit. Im Rulbaifchen.

Milendiel msc. ift im Schmalkalbischen ber Rame bes Kohlweißlings, Pieris brassicae und P. rapae.

Wgl. Markstafel.

mallgem (wol richtiger mulgen, muljen) bas Getreibe (Roggen, heff. Korn) einweichen, b. h. mit heißem Waßer übergießen, und es auf solche Weise bem Bieh als ein besonders narhaftes Futter (AB) zubereiten. Das Wort ist jest nicht mehr üblich, tommt aber in Dekonomierechnungen aus bem 15. Jar-

hunbert ofter vor 3. B. "1 malter korn zu asso danon zu milgende den-melken kuwen und heleswynen" Grebensteiner Rechnung von 1462.

Es tann fein Zweifel fein: biefes Wort ift bas ju bem Subfantivum molie, molie, mullje gehörigen, bis baber unbefannte Berbum. mölge erscheint als offa in bem Borterbuch Vocabula etc., 1500 (Soffmanne Rinblinge 1, 155); mölia bei Chytrae na Namenclator saxonicus Dl. 438 als "eine Aleifches Molne ebber Soppe, jusculum e carne"; molye ebbf. Bl. 439 "eine Molie Soppe, offa". Aus Chntraus: Frifc 1, 668b, que Beiben Hoffmann horne belgicae 7,30. Richen hat S. 168 bas Wort multje: "Gemuse von Brob in Scheiben geschnitten, und eingeweichet burch übergegoßene Früchte, Die fo murbe getochet, bag man alles mit Leffeln effen tann. Alfo gibt es Beeren = Bidbeeren = Ragbeeren = Dullie. Man nennt bierauf auch Mullien, wann Brob in Suppe geweichet, und mit einer etwas fetten und gewurzten Brube übergoffen wird". Aus Richen als gang furge Rotig Br. BB. 3, 200: "Mulje, ein Gemufe von eingeweichtem Brob".

Db nun mulje und unfer milgen, beger muljen, vom lateinischen mollis, und insbesondere bas heffifche Berbum bom frangofischen mouiller erborgt ift, worauf icon Richen a. a. D. hingewiesen bat, ober ob mul einer ber gemeinfamen indogermanischen Bortstamme ift, mag zweifelhaft bleiben. Bgl. jedoch moll. Das Substantivum, und ohne Zweifel auch bas bazu gehörige Berbum, ist entschieden niederdeutschen Bebrauches; Diese aber hat sich fehr viel Fremdes und dieß in sehr früher Zeit angeeignet (man bente an semea, abel [habilis], sorke u. bgl.). Der hessische Dialett aber neigt zu ber Berberbnis des u in i (fiffen osculari und pulvinat, fime [vaccae], gillen [aureus] u.f. w.), und fo hat die Depravation von muljen in milgen nichts besonders Auffallendes. Indes bleibt auch noch bie Doglichfeit nicht gang ausgeschloßen, an eine Ableitung von mel zu benten.

Milgesal neutr., Bilbung mit -sal aus bem Berbum milgen (wie Schicffal, Bedfel, Rochfal, Bruwefal u. bgl.): fa viel Getreibe (Korn, Gerfte), wie auf einmal gemilgt wurde. Das Wort tommt in ben nieberheffischen Defonomie-Rechnungen bes 15. Sarbunberte oft vor: ij firtel korns zou Milgesale den swynen; i firtel korns zeu milgesale den nossern Rechnung von Borten 1451. Korn den noszern vnd swinen zou milgesale ebbs. 1460. eyn virtl zu milgesal Kel8= berger Rechnung von 1462. j scheffel gerston hain ich malen laissen den kelbern zen Melgesale in dem winter; Walbauer Rechnung von 1489. exposita der fruchte dieses jars den mesteswynen vod anders den noszern jm hofe zu asze und zu mulgesal gemalen und gemacht ist; Rechnung von Schloß Reichenbach bom Jahr 1425.

Das Af bestand zwar auch aus geschrotenem und eingeweichtem Betreibe. inbes fcheint bie julett angeführte Stelle ju beweifen, bag asz und milgesal nicht

völlig ibentisch gewesen sein mogen.

Beut zu Tage wird zwar baffelbe Rutter noch bereitet, aber icon im 16. Sarbundert finde ich in ben von mir burchgesehenen Rechnungen weber milgen noch milgesal fur baffelbe, und fcheint mithin ber Bebrauch biefer Borter fcon bamale erloschen ju fein.

Minni, f. Siegwinden, Viermünden.

mirzen, moberig riechen und schmeden. schmedt nach angegangenem Debl. Im Fulbaischen. "Der Ruchen mirat"

mirzening adv., moberig. Bgl. muffen, Muttig, mutren. Mistreelnt, bas Recht bos von bemr Sanbfiebelgute abziehenden Landsstidels, ben Wert bes zulet in den Acer gewendeten Mistes, falls er von dem Acer seine Ernte gewonnen, ersetzt zu erhalten. Sehr häufig in den akteren Landsidelleihebriefen z. B. don Genfungen vom Jahr 1377 Lennep Leihe zu Landsidelrecht Cod. prod. S. 503.

Rachher "Dberbegerung" genannt, wiewol biefer Ausbrud auch noch weitere

Bebeutung hat. "Im Schaumburgischen "Bradelzeit" Ropp Sandb. 2, 137.

Bgl. Mergelrecht, Pflagrecht.

Moll Abi, auch sehr oft mull gesprochen, weich, mild, seucht. "Die Wäsche ist moll" b. h. noch etwas seucht, nicht vollständig getrocknet; das Obst wird durch das Liegen moll; auch reises Obst am Baume wird wol in Gegensat gegen unreises, noch hartes Obst als moll bezeichnet; nach einem Regen ist das Erdreich moll. Eben so Schmidt Westerw. 3d. S. 113. Lippisches Idiat. Frommann Mundarten 6, 357. Id. v. Fallersteben, wo molick aufgeführt ist Frommann 5, 357. Allgemein üblich, aus alterer Zeit aber die daher nicht zu belegen, möglich also, daß das Wort ohne Weiteres aus mollis aufgenommen worden ist, wenn gleich nicht warscheinlich.

Mollung fem., (gefpr. Molling) Feuchtigfeit bes Erbbobens, befonbers in ber Bufammenfegung Wintermollung, Die vom Winter herruhrenbe Reuchtigfeit.

Eftor S. 1414.

Deline fem., Dammerbe, humus. Im Schmalkalbischen, auch an ber oberen Werra und fonst im östlichen heffen. Was in ber Schriftsprache Mulm
ist, nennt man in heffen Melm, msc.

Milmische, Flugden, welches vom Riebforfte herabtommt und bei Rorle ber Fulba gugeht: bas Erdwaßer, bem Sinne nach ibentisch mit Fulba.

Molter msc., ber Mahllohn bes Müllers, welchen berselbe in Natur von dem zu malenden Getreide abnimmt. Estor S. 1414. Alberus Dick. Bl. bbija: Molter, merces molendinaris.

moltern, ben Dahllahn abnehmen.

In gang heffen gebrauchlich; andere Bezeichnungen kennt man bier zu Lande meines Bifens burchaus nicht. Schmibt Bestermalb. 3b. S. 113.

## Mombotz, f. mummeln.

Moenne fem., Mutter; die im westfälischen Bessen ausschließlich gesträuchtiche Benennung, die sich auch weiterhin in Westfalen, z. B. im Ravenssbergischen, sindet. Frommann Mundarten 6, 355. Gigentlich ist dieses Wort identisch mit dem hochdeutschen muoma (Muhme), und weist auf die Verwandtsschaft zwischen memme (ursprünglich wol mami), muoma und muoter hin.

underelb adj., meist mertsch gesprochen, ein in Mittelhessen sehr übliches Wort, mit welchem ber Superlativ ber Verwunderung ausgedrückt wird; fast synonym mit ben in ahnlichem Sinne verwendeten Wörtern gräulich und graufam. "Jung, du bist in dem Jahr mertsch groß geworden"; "der N., so klein wie er ist, kann doch mertsch laufen". Eben so wird im Lippischen mortsk verwendet. Frommann Mundarten 6, 356. Es ist deshalb kein Zweisel, daß dieses Wort ein Abjectivum von Mord: merdisch, merbisch ist. Eine noch stärkere Begeichnung der größen Verwunderung ist mordalisch.

In Oberhessen ist diese Form, vielleicht bas Wort selbst, nicht gebrauchlich; es gilt bafür maerisch; ob von maere? ober nur Entstellung von mördsch? "Das Bieh ist maerisch gefuttert"; "er tann maerisch laufen". Bgl. auch

bas fulbaifche maelig.

made morgem (östliches Bessen), more morgen (inneres Bessen: Homberg, Wabern) morgen früh. Es ist eine Berkurgung aus morn zu morgen 3. B. helbenbuch von 1509 Bl. 16d, wie man in Oberhessen auch noch jest spricht. morn Fritagk morgen Kopp Gerichtsverf. Beil. 101.

S. Reitschrift fur heff. Geschichte u. Landestunde 4, 81.

Masbaum. In ben Forst = und Rentereirechnungen alter Zeit tommt oft vor (viermal in dem einzigen Frondienstverzeichnis des Amts Wetter vom Jahr 1600): "(10 Man) haben Mosbeume vors wiltpret vergangenen Wintter in der hardt gehaugen".

Mosenberg, ein mehrere Male in Gessen vorkommender Bergname (bei Homberg, zwischen Königswald und Dankerobe, bei Waltersbruck und sonst), ist wol sicherlich nicht auf mos, muscus, Moos, zurück zu beziehen, da dem die Bildungssylbe en widerstrebt. Allem Bermuten nach ist dieser Name keltisch, und besselben dunkeln Stammes, welchem die Flusnamen Moss (jest Maas) und Moselle, Mosel, angehören. Uebrigens kommen Mosserberge auch außerhalb Hessens vor.

hessen gebräuchliches, im übrigen Hessen unbekanntes Getreibemaß. Das Mött ber Grafschaft Ziegenhain ist größer (7584 Rubikzoll) als bas Marburger (5056 Rubikzoll); bas Ziegenhainer wird in acht, das Marburger in vier Mesten geteilt. Ehebem Mutt, wie mitunter auch noch jest gesprochen wird: neuf mutte korn" Urfunde von Calbern 1377.

Bgl. Schmeller 2, 653 und Abelung unter "Muth".

Motschelchen), junges, noch saugendes Kalb, Michfalb, ohne Unterschied des Geschlechten, junges, noch saugendes Kalb, Michfalb, ohne Unterschied des Geschlechtes. Im Schwarzenfelsischen. Wasselnie neutr., ein junges Rind, gleichfalls ohne hervortretenden Unterschied des Geschlechtes, doch weil meist Rustälber aufgezogen werden, besonders von diesen gebräuchlich, im Schmalkaldischen. Diese Bezeichnungen sind im übrigen Besseucht mird. Abelung 3, 292 u. 294 verzeichnet Mosche und Motsche aus Meissen und der Lausit als eine Kuh beseutend, und führt das Wort nicht unwarscheinlich auf das wendische Modzo, Mlodza, ein Junges, zurück. Bgl. auch Muks.

motzeln, heimlich bei Seite bringen. Oberheffen. Eftor S. 1414: "moggeln, aufammenpaden, bag es niemand feben foll".

Motzem msc., Jade; im Schwarzenfelsischen. In Oberhessen Muts msc., Weiberjade ohne Ermel, bloß mit Armlöchern, wie eine Weste; eine vollständige mit Ermeln versehene Jade heißt hier Ermelmuts. Estor t. Rechtsgel. 3, 1414 bat Mozze.

Als Femininum ericheint Totze im Fulbaifchen, und hat hier bie Bebeutung Oberrod, eben fo mie in Franken und Schwaben. Schmeller 2, 664.

Matzehen, ein Gebäck älterer Zeit. Bei ber Untersuchung ber Beders- laben in Wetter im Sommer 1576 fand sich, baß ein Beder an einem Sechs- Heller-Mötzgen vier Loth hatte sehlen laßen, und wurde berselbe deshalb zur Strase gezogen. Jest ist diese Benennung außer Gebrauch gekommen, ja es ist nicht einmal mit Bestimtheit zu ermitteln, von welcher Form und welchem Gehalt bas Mötzhen möge gewesen sein. Mitsche ist bei Philander von Sittewald (Gesichte 1643. 2, 165) ein Gebäck für die Hunde, 80 aus einem Sester zu

baden; Mutichele'in bagegen noch heut zu Tage in Baiern (Schmeller 2, 658) eine Art feineren Bederbrobes. Bgl. Zeitschrift f. heff. Gefch. u. CR. 4, 82.

Moczkorb, auch Mötzkord gesprachen, auch Möttenkord; Spreuforb. Oberhessen. Bur Erklarung ber letterwähnten Form pflegt gesagt zu werden: es giengen in einen folden Korb zwei Mott ober ein halber Centner Beu. Bgl. Beitschrift f. hess. Gesch. u. Lanbest. 4, 84.

S. auch Treugeforb.

mucheln, heimlich mit einander fprechen; unterhandeln. Gemuchel neutr., heimliches Treiben, Intrigue. Deftliches Seffen.

mitchen, mobern, faulen; einen mobrigen Geruch von fich geben. Schmalfalben und öftliches Beffen (Berragegenb). Auch wol: muchern.

mitelizen, michzen, Frequentativ von muchen, in ber Werragegenb

üblicher ale muchen.

milelnzeming, moberig, einen Mobergeruch von fich gebenb. Im öftlichen heffen ublich. "grune Wicken, daß (fie) nicht michzenich wurden, auseinander ftellen". Eschweger Begenprocessachen von 1657.

Bal. Muff und Muttich.

Midder neutr., gesprochen Mieder, Midder, ein Theil ber weiblichen Kleidung des Landvolkes, doch ist der Name eigentlich nur in Niederhessen und Schmalkalden zu Hause, wogegen in Oberhessen die Bezeichnung Mutz (s. b.) gilt. Das Müder hat entweder Ermel, und dieß ist das eigentliche Mieder, Widder, oder es entbehrt derselben, und dann sahrt es zwar hin und wieder auch noch den Namen Mieder, wird aber auch, und zwar in den meisten Gegenden, Leibchen genannt. Nur im Schmalkaldischen herscht noch die alte Aussprache: Muder, ahd. musder, muoder; hier ist auch das Müder ausnahmslos mit Ermeln versehen.

Schottel Haubtsprache S. 1366. Schmeller 2, 553—554. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1414 hat: "Müber, ein gefärbeter leinener überzug ber bauer- weiber"; hiernach ware damals das Müder über den Mug (die Moge) gezogen worden, ober Muy und Müder hätten sich, was nicht unwarscheinlich ist, bloß badurch unterschieden, daß Muy aus ungefärbter, Müber aus gefärbter Leinwand versertigt war. "iij gulden (wird gestraft) Creina, Den Schweitzers haussram zu Erzdorf, daß sie Catharina Ludwig Schmitts Tochter baselhst ein Leinen Ober Mubergen abgenommen". Rauschenberg 1803. Die Müber aus Kattun heißen sett. in Oberhessen wie in Niederhessen Jaken.

mülben (sik), impersonales Verbum: et miet mik, es gereuet mich, ganz in dem alten Gebrauch. Sächsisches und westfälisches Hessen. Brem. BB. 3, 181. In Oberhessen ist es meiet mich üblich, genau besselben Sinnes, und warscheinlich nichts anderes, als eine Corruption von muhon. S. meien. Hin und wieder hort man auch wol es mühet mich in dem Sinne von: es ist mir verdrießlich, lästig.

mrunem, betruben; "ber Lob seines Brubers hat ihn febr gemühet". Im Haungrund am gebrauchlichsten, aber auch sonft nicht unublich. Bgl. sik muben.

Muss mac., Schimmel, Mober; auch Mobergeruch. Schottel Haubtspr. 1366. Brem. BB. 3, 195 (mo Muss übrigens bloß als hollendisch angegeben wirb). Sehr üblich.

mais Men, muffen, miffen, mobrig, faulig riechen ober schmieden; bas-Bilboret mufit. Sehr ablic.

milfizen, Frequentativ von muffen, muffen; meist miffzen gesprochen. Sehr gebrauchliches Work.

miliffern, Deminutiv pon muffen, muffen; etwas nach Mober buften. Sim Schmalfalbilden gebrauchlich, wiewol bort baneben auch muchen und muchern portommt (f. b.).

muffzening, miffzening, einen Mobergeruch ober Mobergeichmad an sich tragend. Sehr üblich. Bgl. muckzening. Bgl. Schmibt westerw. 3b. S. 116. Schmeller 2, 554.

S. auch Mattich.

Plufel fem., Mundvoll, aus biesem Worte in gleicher Beise wie Handvoll abgefürzt; "eine Muffel Brob"; "ein Muffelchen Kuchen": Efor S. 1415. Schottel Haubtfpr. S. 1366 hat Dummel in gleicher Bebeutung. Schmeller aber 2, 576 Dumpfel ale eine nurnbergifche Bezeichnung bes Munbes.

muffeln 1) eine Speife, jumal eine trodene (Brob, Kartoffeln, Ruchen) tauen besondere: eilfertig und etwas gierig tauen. Eftor S. 1415. 3m Rultgifchen wird maufeln ober maufeln (haungrund) gesprochen.

2) im Baungrunde ift muffeln fo viel als fein regnen.

Muck fem., 1) Bifier, Korn ber Flinte, boch meift im figurlichen Sinne: "jemanden auf ber Dud haben", Jemonden aufpaffen; auf Jemanden lauern, ihn icharf beobachten. — Ziemlich allgemein ublich, am meisten in Dberbeffen.

2) Mutterschwein. In Oberheffen wie weiterhin bis nach Frankfurt bie faft ausschliehlich gebrauchte Benennung; Eftor beutsche Rechtsgelahrtheit 1, 509 (S. 1221): moden (faumutter). Außer Oberheffen findet fich bas Bort nur noch im haungrund bis nach Berefeld bin ale ftebenbe Begeichnung. In Dieberheffen ift es unbefannt.

Gemück neutr., Beichlecht, Art, Sorte; meift in verachtenbem Sinne

gebraucht. Haungrund.

Milbeere fem. In einem ungebrudten Beihnachtsspiel meines Befibes aus bem Enbe bes 15. Sarhunberts erscheinen v. 488: erber, bromber, heidelber, craczber vnd mulbern. Belche Beeren hiermit gemeint fein mogen, laßt sich nicht erkennen (vgl. Mehlbeere); vielleicht sind die f. g. Glebeeren (Frucht bes Pyrus torminalis) gemeint, welche erst weich, moll, mull, geworden, in Bahrung übergegangen sein mußen, bevor sie egbar wethen. Der gar Mulbeere, bas flavische malina, himbeere? Auffallend ift es, bag in biefer Aufgalung bie himbeere nicht etwahnt wirb. Schmeller 2, 568. An Malbeere wird sicherlich nicht zu benten fein.

Millermaler msc., auch bloß Müller, ift bie (wenigstens in Rieber-beffen) allein übliche Benennung bes Phalangium opilio L. (Halbfpinne, Beberfnecht, Langbein). In Baiern bezeichnet Milemalo nach Schmeller 2, 567 ben Schmetterling.

**Milter** msc., Maulwurfshaufen; eine richtige und gefüge Korm anstatt ber unrichtigen und wibrig ichwerfalligen ichriftbeutschen Form. In ber gangen . Diemelgegend. Im übrigen Beffen werben bie Maulwurfshaufen meift Dioll= huppel, Maulhuppel genannt.

maultum ift auch in Beffen wie in Baiern, und gang in berfelben Bebeutung, in die Bolfofprache eingebrungen: viel, ziemlich viel, febr viel, reichlich. "Da gabe aber Schlage multum", "bieß Jahr gibte Rartoffeln multum". Selten

wird multum bem Substantivum vorgefett. Schmeller 2, 573; ohne allen Zweisel ift unser Wort bas lateinische multum und find alle Versuche aufzugeben, dasselbe an irgend eine beutsche Wurzel anzulehnen. In Schriftstuden habe ich es übrigens niemals gefunden.

prauentenelm, auch wol (Oberheffen) mommeln, Deminutiv und Iterativs form von mummen, welche in heffen allein üblich, übrigens gleich dem schrifts beutschen mummen meist nur in Compositionen gebrauchlich ist; einmummeln, vermummeln, zumummeln, sich in dicte, gegen die Kalte schützende Kleider hüllen, vermummeln auch wie das gemeinhochbeutsche vermummen, sich durch fremdartige Lleidung untenntlich machen. Estor S. 1415.

Mombotz msc., bas Gespenft, auch: eine vermummte und burch ihre Bermummung Furcht erzeugende Person, Schreckgestalt. Oberheffen (Mo botz gesprochen, mit turzem o in botz).

Bierher gehört auch

vermumpelm (vermumpelu, vermimpelu) und vermampeln, eine Sache bemanteln, so barstellen, baß die, warscheinlich zum Nachteil gereichende, Warheit nicht entdeckt werden kann. Eben so Schmidt Westerw. 36. S. 304. vermampeln ist eine sichtliche Entstellung von vermanteln, welches Wort z. B. J. Ferrarius von dem gemeinen Nut (1533. 4) Bl. 52a vorsommt: "Gottes worte lassen sich nicht vermanteln" ("Gott lest sich keinen mantel vmbhenden" ebbs. 51a).

mummelm, unbeutlich sprechen; hier wie anderwarts in Deutschland in biesem Sinne gebrauchlich, am üblichsten aber in der Form es mummelt sich = es geht ein dumpfes Gerücht. Schmeller 2, 576. Schmidt Westerw. 36. 6. 118.

Munnemelung f., bumpfes Gerücht, unsichere Sage, heimliche aber halb verlorene Besprechung. Sehr üblich. "Sonsten sey nicht ohn, bas von Johannnes bem Meyer iederzeit die mummelung in Willersdorf gewesen, das er zauberey treiben kante". Marburger Hegenprocessacten von 1633. "Es were wol die Mommelung under den Nachbaurn gangen, wan der Pfarher sich nicht mit ihnen ihrer alten Gerechtigkeit absinden wolte, so wollten sie ihn auch nicht haben". Treisbacher Berhörprotokoll von 1609. Und so sehr oft.

Munnellnaus, Bezeichnung eines kleinen Bauerngutes in bem Altenhaflauer Weistum von 1354 Grimm Weist. 3, 413. Ein folches Mundhaus burfte nur ein Schwein in die Edern treiben, wahrend ein halber hof sechs Schweine zu treiben hatte.

Munds, msc., Ruff.

mundsen, tuffen.

Im Geisgrunde üblich, sonft taum erhort. Ruff, fuffen ift freilich taum irgendwo in Deutschland vollsublich, sondern nur Maul (Näul, niederhessische Mal, Mull, Mill); Munds und mund en aber sollen wol sonft nirgends als Ibiotismen vortommen.

Minkel msc., Ruff. Oberheffen. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1415.

naunn kes. "Stille muntes!" ober auch: "Stille muntes, ber Pfaff balt Det!" eine noch jett, in ganz Althessen übliche Ermahnung zum Stills saweigen scherzhafter Art, wenn bas Reben eine — übrigens unbebeutenbe, meist selbst nur scherzhafte Gefahr bringen könnte; Ermanung, etwas nicht auszuplaubern, was ber Andere eben herauszufagen im Begriffe steht u. bgl. Der Ausbruck ift

schon ältern Gebrauches: "Nachbem etiliche Metiler vorletzt vf ber Firmanei gewesen, und ziemlich berauscht vorüber gangen, und einer unter ihnen Stille munckes gesagt, hette die Truckelsche zum Fenster heraus gesagt, bas ist vf mich gemeint". Marburger Berhörprotokoll von 1655. hier scheint der Ausbruck noch ernstlich

gemeint zu fein.

Wie biefer Ausbruck zu erklaren sei, bleibt auch nach bem, was Schmeller 3, 374 barüber sagt, bunkel. Es. scheint allerdings, als sei berselbe aus bem englischen Gebote des Stillschweigens mum-chance, wornach auch ein englisches Kartenspiel (ober der Ausbruck nach dem Spiel?) benannt ist, entstanden, indes bleibt es doch schwer erklarlich, auf welche Weise der Ausbruck oder das Spiel, oder das eine und das andere, nach Deutschland und zwar in den Lebenstreiß der niedern Stände bereits im Jahr 1655 gelangt sein soll. Daß der Ausdruck ein fremdländischer sei, scheint die Schrift des Protokollsührers von 1655 andeuten zu follen.

Mathuster. In Heffen ein fast unbekanntes Wort; selbst von ber Rirche ber h. Elisabeth in Marburg, welche allein unter ben Kirchen in Althessen biese Bezeichnung zuweilen erhalten hat z. B. in bem bekannten Protokoll über bie Herausnahme ber Gebeine ber h. Elisabeth aus bem Schmuckarg 18. Mai 1539 (historisch-Diplomatischer Unterricht u. s. w. 1751 kol. Beil. No. 126 Bl. (nn)a "Dochgebachter Fürst sich in das Münster sanct Elizabeth begeben"), und von dem Dom zu Fulta nicht gebräuchlich. "Gott helf Münster" ist eine in Wetter vorkommende Redensart, um das gänzliche Berlorengeben einer Sache zu bezeichnen; man will dieselbe auf den Wiedertäuserkrieg 1534 zurück beziehen.

Minstermann, Kirchenbiener. In einer Urkunde bes Abis von Fulda heinrich von Kranluden vom Agathentag 1361 (Schannat Hist. Fald., Cod. prob. S. 271 – 272) wird vorgeschrieben, es solle dem Domküster (Custor, damals Otto von hetstett) ein Munstirmann, niederer Kuster, Kirchendiener, gehalten werden. Zest ist die Amtsbezeichnung, auch in Fulda, erloschen, dauert aber in helsen als Kamilienname noch heute fort.

Murr fem., Brombeere. Seltsames, nur an ben substilichen Abhangen bes Bogelsbergs (Walbensberg im Jenburgischen) vortommenbes Wort, wie benn biese Gegend fur die Walbbeeren noch andere, sonst nicht erhörte Ramen hat. (Lgl. Ampe, Majuse).

murzelm, furz und ungeschickt, mit stumpsem Instrument abschneiben. Ein Knabe, welcher Bestrasung wegen eines Diebstahls fürchtete, hatte sich "mit einem ganz schlechten Kniff (f. b.) langsam ben hals abgemurzelt" (Renters-hausen 1815).

Bgl. Schmeller 2, 576, wo jedoch bas Berbum fehlt. Schottel

Saubifpr. hat murkeln.

Mas neutr. 1) bas Gemüse b. h. vorzugsweise bie zur Speise gebrauchten Rohlarten. So nur in Oberheffen, wo die verschiedenen Kohlgemüse folgender Gestalt bezeichnet werden: Koelmüs (meist gesprochen Kilmüs), Weißtraut, auch Lumpenmüs genannt (Estor S. 1414); gren Müs, s. g. brauner Kohl, Krausstohl; sur Müs, Sauerkraut. In Niederhessen kennt man diesen ältern Gebrauch bes Wortes muos nicht mehr, nur, wie gemeinhochdeutsch, das Collectivum Gemüse; ehebem sand derselbe aber auch dort statt: in einer Kasselre Rechnung von 1479 wird die Sulze dem Nus gegenüber gestellt: Vo [b. h. 500] krudes zu soltzen, 850 krutz gekaust zeu musen.

2) und masc., ber aus Zwetschen ober Birnen auch wol Aepfeln getochte

Brei (Compott): Zwetschenmus, Birnmus, Aepfelmus, welcher sich über ben Winter ausbewahren läßt und ein beliebtes Zugebrode (Rufenbrob) für Kinder und Gesinde bilbet. Die Sache ist in ganz Heffen bekannt, ber Rame für diesselbe aber, Mus, nur in Niederhessen, Ziegenhain, Hersfeld, Fulda gebräuchlich. In Oberhessen heißt bieser Compott Honig (f. b.), und nur seit 1840 etwa fangt die Bezeichnung Mus auch dort an, Eingang zu sinden.

Mitesen msc., neben Duckmueser febr gebrauchlich: ein finsterer, beimbtudifcher Menich. Diemelgegenb.

muselnelm, heimlich, befonders aber: betrügerisch, verfahren; "er hat gemuschelt" er ist nicht offen, nicht ehrlich, verfahren, hat betrügerisch gehandelt. Sehr häufig im Spiel, zumal im Kartenspiel, gebraucht. Mitunter wird auch fuscheln, muscheln und fuscheln gesagt. Niederhessen. Bgl. suckeln.

musseln, bemusseln, einer Sache, namentlich einem rein gewaschenen Rleibe, bie Sauberkeit benehmen, ein wenig verunreinigen.

musselig, ein wenig unfauber. . Eftor S. 1415.

. Muster mec. wird in neuerer Zeit haufig als Scheltwort gebraucht: "Du Muster!" b. h. bu Inbegriff aller Nichtswurdigkeiten. (Bgl. Spiegel).

mautem c. Genit., Wut b. h. Luft nach etwas haben, etwas berlangen, begehren. man sol auch das gelt von jnen nemen zur stund, wan sie des mudende sein; Wallensteinische Urkunde vom J. 1405 in Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 276. Wilicher do unschuldig werden wel, den dy richter gebyte vor gerichte ob he ez muttet, da mag he es werden unschuldig. Statuta Eschenwegensia S. 3. wo eyn ussmann erschlagen worde von eyme borger und nymandes habe, der gerichtes mute. Chbs. S. 10. Noch jest hört man zuweilen: "bas mutt mich nicht" b. h. ich habe bazu keine Luft; ähnlich wie in ber Schristsprache an muten gebraucht wirb. Bgl. Schmeller 2, 656.

abmuten, die Lust abwenden, abwendig machen. "1 f. (wird gestraft) Haus Walther zu Dreißbach, das er Hans Basten sein Anecht, als er Ime im halben Jar ohne verwilligung auß dem Dienst gangen, ohne vorwißen hatt abgemuett". Wetterer Bußregister von 1583; und öfter. Scheint jest außzgestorben.

Muth tur fem., freie Bahl, freies Belieben nach Luft und Reigung. Gin in Mittelheffen fehr gebrauchlicher Ausbruck, Nodkoor gesprochen. "Das ift euer Mutfur", das tonnt ihr machen, wie ihr wollt. f. koer.

Mutsche, Mutssche, Mosche, im 15. Jarhundert eine gangbare Berfehrsmunze in Heffen; nach Falcenheiner Städte und Stifter 2, 122 sechs Pfennige betragend; ein anderes Mal wird sie (Zeitschrift f. hess. West. 3, 174) für den sechsten Theil eines Schillings erklart. "Zehn Mütschin" sollte nach §. 11 der Gerichtsordnung vom 14. Upril 1455 berjenige als Strafe bezalen, welcher eine Ladung vor Gericht unbesolgt ließe.

S. Beitschrift fur beff. Befd. u. LR. 4, 82.

Muttieln, Mutch msc. wird zwar gewöhnlich als Verwahrsam verstanden: "Aepfel in den Mutch legen" (damit sie nachreisen, murde werden; dieser Mutch besteht meist aus dem-Bettstroh); "er hat noch Geld im Mutch" d. h. heimlich verwahrt, verborgen; "sich einen Mutch anlegen", Obst, Geld u. dgl. nach und nach ansammeln als einen Borrat für spätere Zeiten des Mangels. Schmidt westerw. Id. Schmeller 2, 647—648, wo Mauten sem. in gleicher Bedeutung ausgeführt wird.

Aber es ift biefe Bebeutung eine abgeleitete. Mutiah bebeutet, wie bas alsbald folgende, von Mutich abgeleitete Abjectivum icon binneichend ausweift. und außerbem Alberus ausbrudlich angibt (Dict. Bl. Zzija: Limus, mutick i. fchleimicht erben im fee. Maltha, ber mutch in eym fee [womit Torf und Grbpech gemeint finb]): Moraft, Mober, Schlamm.

mauntehie, moberig, Moberbuft von fich gebend; mutchig riechen ift eine gelindere Bebeutung als mutsig riechen; letteres bedeutet faulig riechen, nach Bermefung riechen; beibe Ausbrude find überall, am meiften und ben Unterfchieb

am bestimteften betonend in ber Graffchaft Biegenhain üblich.

Es ift Mutich eine Bariation ober eine Ableitung von Mot, Torf, DRober, Moraft, welches Wort in ber angegebenen Bebeutung in Schmaltalben, wie weiterhin im öftlichen Deutschland (Abelung 3, 294) gebrauchlich ift. Repfel, Beld in ben Mutich legen bebeutet mithin, bas Doft in buntelm Bermarfam weich, bas Gelb zu "Schimmelpfennigen" werben lagen.

motig wird noch bin und wieder in ber Bedeutung folammig, unfauber, gehort, gang wie es ber Pfarrer M. Sattmann Braun gu Grunberg in einer Bredigt im Jahr 1612 gebrauchte: "wird ber Schnee abgehen, wird es totig

und motig werben". (Speculum senectutis. 1612. Bl. 54b).

MILLE. 1) masc. etwas Abgestumpftes, ein abgebrochenes Stud; "bu haft ja nur einen Mut fteben lagen". In manchen Gegenden g. B. im Gebitge-theil ber Grafichaft Ziegenhain ift Mut ein febr gewöhnlicher Name von Schaferhunden, weil benfelben bort ber Schwang gewöhnlich abgeftutt mirb, und fie in folgenden Generationen vermoge biefer Overation fogge furgichmangig geboren werben. Much bas fcmanglofe Suhn (Rullarich) beißt hier und ba Diug.

2) fem. vulva. Sehr üblich, ebebem auch in nieberbeuticher, im fachlischen und mestfalifchen Beffen noch jest ublicher, Form felbft außerhalb biefer Begirte gebrauchlich: Mutt. Gin wilbes Schwein hat 1581 feine Mutth, feine Dutter, auch feine Dutten am Amen. Lanbau Geschichte ber Jagb S. 239. Urfprunglich muß Mutz auch Dund bebeutet haben f. mutzen und bie ublichfte Benennung ber vulva, &., bebeutet an fich, wie noch jest in Franken, gleichfalls Dlund.

In Gifenhaufen im Breibenbacher Grund murbe bis in bie Ditte bes vorigen Jarhunderts alle fieben Jahre ein Bericht über bie Gigenleute bortiger Gegend gehalten, um zu untersuchen, ob bie landgrafischen Gigenen Beiber batten, welche landgrafifch ober abelich eigen waren. Daber hieß biefes Bericht bas Mugengericht, wenigstens im Dunbe bes Bolfes, und Gftor verlatemifcht bas beutsche Wort durch judicium cunnegii. S. Kuchenbecker Analecta hass. 3, 89-91. Estor b. Rechtsgelahrtheit 1, §. 385; 3, 1414 schreibt er aber Maute und Mautegericht. Bgl. Abelung s. v.

Wer im Ruldaischen beim Ausbreichen ber Lette ift ("ben letten Schlag thut"), von bem fagt man "er hat bie Dug" (gefpr. Duig). Dieß ift eine Rigur, welche, aus Strob geflochten und mit Beiberfleibern angetfan, bemjenigen welcher julett im Dorfe ausbrifcht, an bas Scheunenthor gehenft wirb. Much

sonst wird im Fuldaischen Mut als Schimpswort verwendet.

mantzem. 1) maulen, ben Mund aufwerfen, eben fo ublich und in manchen Gegenben noch üblicher ale broben. Schmidt westerm. 30. S. 114. 2) faulen, in Bermefung übergehen.

mutzig, motzig. 1) maulend, truben, verbrieflichen Angefichte;

metaphorisch auch vom himmel, von ber Witterung gebraucht.

2) faulig, befondere fauligen Beruch, Bermefungsgeruch von fich geben. Gehr üblich: "mutig riechen".

R

. mach dannig adverb., nachher, barnach, hierauf, foater. Obergrafs fcaft Banau, namentlich in Steinau üblich. Zuweilen wird biefes Wort auch abjectivisch verwendet, wie das gemeinhochdentsche nachherig.

Nacht. Zeugniffe für die alte Zeitberechnung nach Rachten ftatt nach . Tagen aus Gessen: Eine Urfunde der Abelheid von heimbach und ihres Sohnes Audwig über Gulten an der Muhle zu Steinerzhausen, die sie an das Kloster Ralbern verfauft hatten, ist datiert 1329 "vf den Sonabent vierzehin nacht nach Oftern". Gerichtstermin von der verczen nacht (dreimal vierzehn Nächten): Statuta- Eschenwegensia, herausgegeben von Röstell 1854. Und so anderwärts öfter.

Roch jest wird das Roben des Flachfes nach Rachten, nicht nach Tagen gerechnet (ber Flachs muß so und so viel Nächte in dem Robe liegen um zu roßen, fluck zu werden), eben so das Liegen ber meisten Getreidearten und Samereien in der Erde, bevor dieselben keimen (z. B. vor allem der Gurkensterne); auch die Menstruation wird in ihrer Dauer fast ausnahmslos nach Rachten bemeßen.

Tag und Nacht, melempyrum nemorosum f. Tag.

Nachtbrod. Nachtegen, Abendbrod. Wird nur zuweilen noch gebort. "Darumb thut man bie genug, fo man inen (ben "frembben vnb auslendischen") ein zeher pfennig aber nachtbrob gibt, vnb lest sie surters passiren". Joh. Ferrarius von dem gemeinen nut. 1533. 4. Bl. 62b.

macelet, auch naechten, adv. (richtiger nächt, nächten), gestern (über Racht, so daß eine Nacht bazwischen liegt); hier wie in ganz Deutschland volks- üblich, nur nicht fchriftbeutsch.

naechtzabend (naecht ze abend), geftern Abend.

enignachte, vargestern (Fulba), ondignaecht (Ziegenhain und Oberheffen), basselbe.

vornaecht (Baungrund), wieberum baffelbe.

"Beftern" ift wenig, "vorgestern" fast gar nicht, volksublich in Beffen.

Nadeloehr. Diefen Namen führt ein ehcbem in ganz heffen sehr bekannter, ja gewissermaßen berühmter, jest (seit etwa 1830) so gut wie völlig vergeßener Stein, welcher im Süllingswalde an der Straße von Friedewald nach Berta (Gisenach) steht. Es ist berselbe eine Pforte im kleinsten Maßstabe, so daß ein Mensch nur friechend und doch nur mit Mühe durch dieselbe hindurchsschlüpsen kann; diezenigen Personen, welche zum erstenmal bei diesem "Nadelöhr" vorüberkamen, psiegten zum Scherz durch dasselbe hindurchgedrängt zu werden, und es wurde dieser Scherz noch im Ansange dieses Jarhunderts regelmäßig ausgeführt. Der gegenwärtig das "Nadelöhr" darstellende Stein ist von Landsgraf Moritz in den ersten Jahren seiner Regierung, zwischen den Jahren 1593 bis 1598, an dieser Stelle errichtet worden, und vertritt einen hier gestandenen hohlen Baum, welcher die daher zu jenem Durchtriechen war verwendet worden. S. Pauli Hentzneri itinerarium (v. 1598—1599) Vratislaviae 1617 p. 5. Dieses Durchtriechen durch den habsen Baum war jedoch in älterer, zumal ältester, heidenischer Zeit, keinesweges ein Scherz, sondern wurde als Heilmittel für Menschen und Thiere angewendet, und später, vielleicht willkürlich, in Scherz verkehrt. Denn das Durchtriechen durch hohle doer absschichtlich gespatiene Bäume wird die

auf ben heutigen Tag in heffen als Bellverfahren gegen Bruche (hornin) ans

gewendet. Bgl. Grimm Mythol. (2) S. 1118-1121.

Uebrigens gibt es ein zweites Nabelohr bei hatbach am Gerwigshagen, wo freilich jett weber ein Baum zum Durchtriechen mehr fteht, noch ein Stein als beffen Stellvertreter, ahne Zweifel aber ehebem ein Baum, bem im Sullings-walbe ahnlich, acftanden baben wird; ein brittes am Albeimer.

Nahn, Naho voute., eigentlich fem., Fahre, Rachen (anderwarts Rau, Rauen Schmeller 2, 667), wois. Wenig gebräuchlich, indes nicht unbekannt. Die über die Lahn oberhalb des Dorfes Argenstein führende Fahre trug den Ramen Rahe ganz eigens, wie ein Romen proprium voll. Estor teutsche Rechtsgel. 1, 710 § 1761: "Jum nahes oder der fare zwo stunden hirvon ward eine eiche von etlichen 60 schuhen erfordert". "Fähre oder Flöse, insgemein das Rah genannt". Engelhard Erdbeschr. 2, 501. Daher heißt die an diefer Stelle gelegene Mühle noch jetzt, wiewol das Rahe seit sast einhundert Jahren verschwunden ist, die Rahmuhle und sogar die an eben der Stelle angelegte, das Rahe verdrängende Brücke über die Lahn die Rahbrücke, ein Rame, welchen neuerdings auch die in der Umgebung der Brücke angelegten Gehöste sühren.

Neame, im Sinne bes modernen "Person", wird noch hent zu Tage in ben Zusammensehungen: Mannsname und Weibsname hin und wieder versnommen. "Lyt eyn man by eyme widesnamen ane eren willen — worden so des oberczuget met drien eren nachkeburn, ez si manssnamen ader widesnamen etc: Statuta Eschwegedsia herausgeg. v. Röstell 1854. S. 5. Am häusigsten hört man es in Formeln wie diese: "alles was Mannsnamen hat, ist draußen im Heu" — alle Mannspersonen, u. bgl. m.

Narde fem., Mulbe. Rur im Ganauischen üblich, und zwar mehr in ber Niebergrafschaft als in ber Obergrafschaft. G. Alberus Dict. Bl. ddifib; alueus, ein gefees oben weit, ein narten, boll, mulen, far.

Bgl. Bolle.

maerlich, burftig, sparsam, kaum; in ganz hessen, wie auch sonst in Deutschland volksüblich, nur nicht schriftbeutsch. "Hette sie zwar gekennet, es gebende ihn aber gar nahrlich". Marb. Hexenprocessacten v. 1658. Alts. naru, angustus; angell. nearo. Im Froschmeuseler erscheint das Wort noch überall; zu allerietzt soll es wol Burger gebraucht haben (in Lenardo und Blandine). Schmeller 2, 701. vgl. F. Bech in Pfeiffers Germania 5, 242—243.

mellig wird im Amt Großenluder genau in bemfelben Sinne wie naerlich gebraucht, und ist wol nur eine entstellte Aussprache von naerlich.

Narrem plur., die durch einen Insettenstich misgebildeten Zwetschen, welche anderwarts Taschen, Schlotten, Schlauche heißen. Im Hanauischen, vorzugsweise im Unterlande.

Narrenhaus. Diese Bezeichnung führte in ganz Gessen, vorzugsweise in Riederhessen, das Gefängnis, und zwar bis zum Jahre 1806 beinahe ausschließlich, zumal auf den Dörsern, in welchen sich Patrimonialgerichte mit Gefängnissen befanden. Seitdem ist dieselbe ausgestorben, und wurde schon um 1816, als die Gefängnisse mit dem Aushören der Patrimonialgerichtsbarkeit aus den Dörsern gänzlich verschwunden waren, kaum noch gehört. In Kassel verschwand der Name mit dem Brande des Residenzsschloses am 24. November 1811; bas an bas Schloß angebaute und in jenem Brande mit zerstörte Hofgefängnis hieß "bas Rarrenhauschen", und bie an diesem Gefängnis vorbei, von dem Schloße nach der Aue führende Brude, deren Trümmer noch im Jahr 1830

porbanden maren, bieß bie Marrenbrude.

Ursprünglich führte diesen Namen nur das Drehhaus, Drillhaus, in welches Berbrecher geringeren Grades gesetzt und der öffentlichen Berspottung preis gegeben wurden (f. Kasten, Thorenkasten), deren es in den meisten größeren Städten, z. B. in Marburg auf dem Markt unterhalb des Kavats, gegeben hat, und welche bis weit in das 17. Jarhundert vorhanden blieben. Diese eigentslichen Narrenhäuser, welche bis in die neueste Zeit noch für Wahnsinnige in Anwendung kamen, meint Fischart im Flohats:

Ober wie man lehrt in vil Stebten Bog Leut in Marrenheußlein betten.

S. Reitfchr. f. heff. Befc. u. Landestunde 4, 82.

Nast msc., fehr gewöhnliche heffische Form fur Aft, wie auch in Baiern Schmeller 2, 712. Doch ist bieß auch bas einzige ober fast einzige Beispiel (vgl. Nobis) eines bem anlautenben A ober E vorgeschlagenen R; ich wenigstens

habe g. B. Natem für Atem niemals gehört.

in biefer Gegend bie Familiennamen Nau und Gnau zu den verbreitetsten geshören. "der dan nauw von der kranckeyd uffgestanden was" B. Gerstensberger bei Schmincke Mon. hass. 2, 437. Salzschlirfer Weistum von 1506 Grimm Weisth. 3, 375. J. Ferrarius von dem gemeinen nut Marburg 1533. 4. braucht nau sehr oft in der Bebeutung von nahe (vgl. ne).

nau ist übrigens in fast ganz Althessen die übliche Aussprache von neu, novus. Dahin gehört der Ortsname Rausis, welcher dreimal von noch vorshandenen Ortschaften (bei Reusirchen, bei Spangenberg, bei Remgshausen), einmal von einem uralten, jetzt aber ausgegangenen Oorse (im Süllingswalde), einmal in moderner Form (Neuses bei Somborn im Freigericht) vorsommt, und eigentlich der niuwe sez, neuer Sit, sautet. Die Bewohner des Gehöftes, welches im 16. Jarhundert neben der neu erbauten Brücke über die Lahn bei Brungersshausen angelegt wurde, hießen 1560—1570 nur: "Großhans und Kleinhans vf ber nawen brucken", und nachher lange Jahre "die Nawbrucker" (Neubrücker). Jetzt führt das Gehöfte den Ramen "Brückerhof".

nitulelm (meift neifeln gesprochen), Hulfenfrüchte aus ber Schale nehmen: Erbsen ausnäufeln, Ruße naufeln. Im Schmalkalbischen auch gebräuchlich für abpflücken (Beeren, Ruße). Allgemein üblich, wie auch in Franken; Schmeller 2, 683. In ber Wetterau fagt man laufeln (Weigand

oberheff. Intell. Bl. 1846 No. 61 und 55).

maut, nichts. Jett nur noch in Oberheffen und an der Schwalm, ehes bem aber auch in Niederheffen üblich, wie dieß zalreiche Beispiele bei Burcard Waldis, bei Melander Jocoseria (Lich 1604 No. 578: Löhche, Löhche, du barfist mir wol ein Geselchen sein, du nimbst den Scheffel Wans von mir, und läst mir naut de winger mein Saw sterben"; — aus Germerode) u. a. beweisen. "Sagt, sie wisse naut darum" Marburger Hexenprocessacten von 1579 und sonst sehr oft. Ist das ahd. nowiht, mhd. nieht, nicht, altsrief. nawet, naut, angels. navht, engl. nought; den letztern Formen schließt sich unser naut an und steht von den hochdeutschen Formen merklich ab. Grimm Grämm: 3, 721. Mit nicht wird es niemals verwechselt; dieses saute nit, net.

S. aut.

me, nahe, befonders: beinabe, fast; im sublichen Oberheffen die geläufigfte Form. Bgl. nau.

Neffen plur. tank, Blattlaufe. Sehr üblich, am meiften in Rieberheffen.

Neid msc. ist in ber gemeinhochbeutschen Bebeutung weniger volksmäßig, wenn gleich bas Wort verstanden und nach Umständen auch gebraucht wird; das Bolt bedient sich lieber ber Umschreibung: "er gonnt (gonn) ihm nichts", oder des Wortes rachgierig (s. d.). Im 16. Jarhundert muß indes die alte und eigentliche Bedeutung des Wortes: Kampsgier., Feindeshaß, noch lebendig und eben auch in Hessen im Gange gewesen sein; denn Hans Staden fagt in seiner Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, 512): sie schneiden shnen offtsmals arm und hein lebendig ab, von grossen neid. Strobtmann Id. Osnabr. S. 146 bezeichnet diese Bedeutung als im Abjectivum nydsk damals (1755) im Osnabrūckischen noch lebendig.

Geneige. In einem Bußregister von Felsberg aus bem Jahr 1462 tomt vor: "VI pund gab henne hilbebrandt, als er bij nebil vnd nacht zeu ber stadporte borch das genenge gingt" Zeitschrift f. hest. Gesch. u. ER. 2, 376, wo das Wort von Landau durch "Wallgraben" erklärt wird. Allerdings war in alterer Zeit das Gehen auf der Stadtmauer und auf dem Wall an vielen Orten bei schwerer Strase verboten, doch folgt daraus noch nicht, daß Geneige ein appellativischer Ausdruck für Wallgraben sei; es kann recht wol ein Gigenname eines Theiles des Stadtwalles gewesen sein.

mein, neberbeutiche, im fachfifchen und weltfalifchen Beffen gebrauchliche Form fur tein.

Nelke fem. ift in gang Altheffen feltfamer Beise ber Name von cheiranthus cheiri (Gelveielein, Lad), mahrend die Relfen Grasblumen (Die Febernelte Feberröschen) heißen.

Nesperig msc. ist in Schmalkalben und (war wenigstens im Anfang tieses Jarhunderts) auf dem Richelsdorfer Gebirge der Name des bort häufig

ju Tage geforberten Schwerfpathe.

Daß biefes Wort aus einer bebeutenben Entstellung hervorgegangen fei, tann taum einem Zweifel unterliegen; wie indes der Kern besselben aus der unterntlich machenden hulle herauszuschälen sei, darüber tonnen zur Zeit taum Bermutungen gestattet sein. Möglich mare es, daß Nesperig (oder Nespericht, wie auch gesprochen wird) eine adjectivische Ableitung von Asbest ware, welchem ber eben gebrochene Schwerspath ahnlich sieht.

messet adj. (von noseln, nosseln), mablerisch im Egen; wenn jemand an eine ihm vorgesette Speise nicht recht anbeißt, mit ber Gabel barin herumstort ohne zu egen, ober sie ganz verschmabet, so sagt man von ihm "er ift gewaltig nelset im Egen". Fulba,

Ngl. nöseln.

Nestkutzehem neutr., ber jungste, kleinste Bogel im Refte, unter einer Brut (von hunern, Enten, Gansen); — bas lette Rind einer Che. Allein üblicher Ausbruck burch gang Ober- und Rieberheffen.

Neströssel, baffelbe, im Baungrund.

Bgl. Frommann Mundarten 5, 416, wo eine anschnliche Reihe von Aussbruden biefes Sinnes zusammengestellt ist, unfere beiben jeboch fehlen, mahrenb baselbst Nestrücker als hefsisch angegeben wirb, welches ich niemals gehört habe.

Netze fem. 1) oberheffische Form für bas gemeinhochbeutsche Rage,

ganz wie in Baiern Schmellex 2, 721; es muß für Nege ein altes nozi statt nozi vorausgesetzt werben. "Es ist ein schlimm Jahr, wenn wir viel Neg haben". "Die neg vom Wasser" Heinr. Engel Eyn gang gramfamlich geschicht ze.

einer groffen Wafferflut - in Marburg. 1552. 4. Bl. 23b.

2) naße Stelle im Felde, Pfuhl. Dem Hans von Döringenberg (Dörnsberg) wurde vom Landgraf Heinrich ein Pfuhl zwischen Langenstein und Allensborf im Beerschießen zu Lehen gegeben, um baselbst einen Fischteich anzulegen (Lennep Leibe zu Lon. Cod. prob. S. 838); dieser Pfuhl, allmälich ziemlich ausgetrochnet, jest ein Gehöfte, führt ben Namen die Netze.

3) Urin, in Oberheffen febr gewöhnlich. Im Jahr 1381 mußten bie auf ber Dielnau Belagerten "ire eigin net unbe fenche brinden". Wig. Gerften-

berger bei Schmincke Monim. hass. 2, 501.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Befch. u. ER. 4, 82-83.

metzen wird zwar auch wie gemeinhochbeutsch gebraucht (anfeuchten), indes in Oberheffen auch von bem Bestreuen des Brobes mit Salz: "net bir boch Salz zum Brob". Außerdem ist es in ber neueren Zeit für Brantwein trinten sehr üblich geworden, negen zu sagen.

neufängisch (neufängsch), neugierig; an ber Diemel niggefünksch; Niggefunk msc. ein neugieriger Menfch. Sehr üblich.

meuschierig, neugierig, im östlichen heffen bie üblichste Form. Das Wort gierig ist außer "rachgierig" (s. b.) weber einfach noch zusammengesetzt bem Bolte geläufig. Bgl. nyschyrig in bem Ibiotiton von Fallersleben, hoffsmann in Frommann Mundarten 5, 157.

Neuntselter. Dieser Name bes Bogels wird hier wie anderwarts metaphorisch von einem verstedten, fleivlichen, auch wol hamischen und tudischen Menschen sohr gewöhnlich gebraucht. "Reuntobter, tudischer Kerl" aus ber Grafschaft Hohenstein im Journal von und für Deutschland 1786, 2, 116.

Bin und wieder wird in Oberheffen von ben Rindern alberner Beife

ber Birfchfafer Reuntobter genannt.

miederrucken, wiederkauen. Das Mort ift nur in ber Grafschaft Biegenhain üblich, weniger gebrauchlich, aber nicht unbefannt in Niederhessen; es ist eine Entstellung bes richtigen itrucken, abermals aufstoßen. In Oberehessen (f. d.).

miederträchtig, in heffen wie auch sonst in ber Bolissprache ber beutschen Stämme in seiner altern und ursprünglichen Bebeutung gebrauchlich: herablagend, bemutig. Einen Beleg aus alterer Zeit f. v. Rommel Geschichte von heffen 4, Anm. 297.

miedlich bedeutet in Oberhoffen, besonders in dessen sublichem Theile, wo das Wort außerst üblich ist: leicht verleglich, reizhar. "Die Gutedel (Weinsstäde) sind gar niedlich" b. h. sie wollen gut gewartet, vor dem Frost geschützt sein, sie erfrieren und verderben leicht, nehmen eine nachläßige Behandlung gleichssam übel. "Das Kind ist gar niedlich" — wunderlich, frittlich, reizhar. "Die alte Frau ist nun gar niedlich worden" — gramlich, eigenstnnig, wunderlich. Was dagegen gemeinhochdeutsch niedlich ist, bezeichnet der Oberhosse durch nüglich (s. b.).

Der einzige Beleg aus alterer Zeit, welcher fur bas Wort nieblich aufzubringen steht, ist ein in ben Bereich bieses Itiotikons gehöriger: Schannat dioec. Fuld. 319: dass nymandes als niedlichen, nutzlichen und bass schuren und

versutworten moge, als ein ertzbischof zu Mentz, ben scherz-Oberlin 2, 1126 angeführt hat. Hier hat niedlich bieselbe Bebeutung, welche bas altsächsische niudlico im Heliand (6, 21 u. oft) hat: sorgsam, ernstlich, nachdrucklich, eifrig. Aus dieser Bebeutung, welche bem mhb. sich nieten sehr nahe entspricht, kann sich leicht die Bebeutung: es mit einer Sache genau nehmend, und daraus weiter die Bebeutung reizbar, leicht verletzlich, entwickelt haben. Aus dieser letztern Bebeutung aber solgt erst die gemeinhochbeutsche Bebeutung von niedlich — sein, klein und zierlich swiedelt im jetzigen Sinne sich auch direct aus der Bebeutung nieten, sich anstrengen, genau arbeiten, sorgfältig ausarbeiten (Schmellet 2, 715—716 unter 3) ableiten läßt].

Niet msc., Luft, Eifer, Beftreben, wie das abb. niut, nur im Schmal- falbischen üblich, meist nur noch in ber Rebensart: es hat mich ein Niet nach etwas, ich habe Luft, bin eifrig darauf aus, bin ervicht.

es nietert mich nach etwas, ich habe nach etwas Berlangen, es gelüstet mich nach etwas. Schmaltalben.

Reinwald henneb. Jo. 1, 109. 2, 91. 92.

Niggemoere fom., ber Name bes hirfchifers, Feuerschröters in ber Diemelgegenb (Westuffeln). S. Hirz, Potzgaul, Brutschniller.

Nickus msc., Name zweier. ansehnlichen Berge zwischen Seubach und Oberzell: ber große und ber kleine Nicus. Das Wort ist ganz beutlich ber nach fast ganz in seiner akten Form bewahrte Name bes Waßergeistes, Nibhus, jest Nix, welcher hier nur, wie auch anderwärts, als Damon überhaupt, und, nach ber Dertlichkeit modificiert, als Berg = und Waldgeist erscheint. Auch haftet an tiesen Bergen eine Sage von einem Waldgeist, welche von Lynker Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen S. 72 referiert wird. Es durfen bahin wol auch noch andere ahnliche Ortsbezeichnungen gerechnet werden, z. B. die Nicken hell, eine Höhe bei Rosenthal; die Nixbitten (Nixbetten), eine Wiesensstrese bei Behiesborf.

Bgl. Grimm b. Myth. (2) S. 456.

Nimmerstag, calendae graecae. Sehr üblich; befonders gebrauchlich ift bie Formel: "auf Nimmerstag, wenn die Bode lammen". Bgl. Jubelches Tag.

Niszkopf msc., buchftablich ein Kopf, welcher voll Nife (lendes) ift; ein fehr übliches Schimpfwort fur einen eigenfinnigen, ftodischen Menschen. Eben

so auf dem Westerwald, Schmidt S. 124.

nung, die jedoch auch in Oberdeutschland nicht ungeläufig war 3. B. fommt diefelbe bei Fischart öfter vor. Erläutert ist dieselbe von J. Grimm beutsche Mythol. 1. Ausg. S. 561 (2. S. 954) und in Haupt u. Hoffmann Altdeutsche Blätter 1, 294—295. Zu ben bort aus Burgh. Waldis gegebenen hessischen Belegen mögen noch folgende kommen:

G. Nigrinus Fegfeuers Ungrund. 8. 1582. Borrebe 63a: "jener Jube, ba er fterben folte, sprach fein Rabi zu jm: Abraham hat dich lieb: sprach der sterbende: wider lieb. Aber Christus sprach er, ist dir gram: wider gram: antwort ber Jube, und fuhr also bahin inn Nobistrug, nicht inn Abrahams Schoß".

Marburg 1597. 8. 6. 97:

Bih erst hin, seh mit aller trew, Db fie (bie Eller) auch in bem himmel fen, Dann wann fie wer in Obis Krug Da ift ihr ohn bas warm genug. O. Melnuder Jocoseria (Lichne 1602 Ro. 546. S. 548. 1604. Ro. 546 S. 507. Smalc. 1611 2, Ro. 146 S. 189): "O Judace, eccubi te in extremo judicio reperturus sum? nunquid orci in culo, ac regno Plutonis? O Jud, wo werd ich dich wol heut oder morgen finden? In Nobis Krucken?" Lgl. Hessisches Historienbuchlein 1842 S. 88. 1845 S. 96.

Die Stelle aus Gilhaufen ift jugleich ein. Beleg fur bas von Grimm

(1. Ausg. 561). noch vermifte Dbie fur Dobie (= Abyssus).

Es existiert in Heffen (Frankenau, Amt Haina) auch ber Familienname Robis.

Nolle fem., nieberheffische Form fur Nabel, aus nadala zusammen gezogen.

None sem. An der Diemel, wie auch weiterhin in Westfalen, und zwar in nicht katholischen Gegenden, ist diese Bezeichnung der fünsten hors canonics, Hors nons (drei Uhr Nachmittags), als Zeitbestimmung noch jetzt in voller Nebung. Man bezeichnet damit die frühe Rachmittagszeit (11-1 oder 12-2 Uhr), und verbindet damit in der Regel den Begriff der Mittagsruhe. In alterer Zeit sindet sich die None als Zeitbestimmung für bürgerliche Geschäfte auch in hessischen Urkunden oft; so ist z. B. eine Urkunde des Burgmanns zu Marburg, Baulus in dem Hose, von 1372, datiert: "viff Sant Thomas Abend in mein Paulus hobe vnd in meiner stube zur Nune zeit oder in der maße" (Copialbuch von Caldern). Das Verdum nonen (Mittagsruhe halten) ist mir jedoch in Hessen nicht begegnet.

Strobtmann Id. Osn. S. 147. 334.

Norbel fem. und masc., ein Rügelchen Ziegen = ober Schafmist. Fulba und Schmaltalben; in Fulba masculinisch, in Schmaltalben femininisch.

morgeln (nergeln, nirgeln). Diefer in ber neueren Zeit in bie Schriftsprache aufgenommene Ausbruck, welcher sich bisher aus ber altern Zeit nicht hat belegen laßen, ist in Besien sehr üblich, und bedeutet an sich undeutlich sprechen, namentlich in ber Rehle sprechen — einer, bem bas Zapschen zu tief sit, norgelt — bann auch mit verdrießlichem, nasalem Tone tabeln, kritteln.

Nörgelhans, ein Rrittler.

sich abnörgeln (wol ftatt: sich abmergeln), fich fruchtlos abmuben.

Nosz neutr., im Plural Noszer, Stud Bieh, zumal Stud Rindvieh. Dieses in Franken (Schmeller 2, 710), in Meissen (Abelung 3, 522) und jedenfalls durch ganz Mittelbeutschland verbreitet gewesene Wort war ehebem auch in ganz hessen üblich, findet sich aber jett nur noch, dem Absterben nahe, in Oberhessen und im Fuldaischen, wo es noch in voller Uebung steht, aber indeclinabel ist.

Ryntnoiszer, Emmerich Frankenberger Gewonheitent bei Schmincke Monim. bass. 2, 698. "sintemal ihm zeugen selbert inwendig seche Jahren an die seche Mindnosser und 25 pferde bescheddiget worden und abgangen". Marsburger Hexenprocessatten von 1579. "Segen vor das fewr, wenn dz vihe basselb hat:

Gott vnb vnfer liebe frame giengen vber ein grune Ame, bo begegneten ihn fewr vnd flam. Fewr vnd flam wo woltet hin? bo wil ich in ben ftal, bas Roß ba fol ich ftechen, sein blut ba wil ich leden.

Fewr und flam by foltu nicht thun, bu folt bich ichlagen zwischen alle jeun, bu folt bich niberfengen,

be bich nummermehr tein man thu empfengen". Begenproceff.

acten von 1633, aus Willereborf.

Noesel neute, ein Wort vielleicht slavischen Ursprungs, da es nur in Meissen, Thuringen und hessen vorsommt, und der oberdeutschen wie nieders beutschen Sprache in gleicher Weise fremd ist. Es bedeutet ein Gemäß für Flüßigkeiten und ist dem Schoppen (vierten Theil eines Maßes) gleich. In deffen ist es heut zu Tage nur in den östlichen Bezirten, die zur Fulda hin, gedräuchlich, im Westen, namentlich in Oberhessen, ganzlich undekannt und unverstanden. Schoden muß dasselbe jedoch in ganz hessen üblich gewesen sein, denn in Emmerichs Frankenberger Gewohnheiten (Schminke Monim. hass. 2, 708) heißt es: Dy stadt sel eygen masze, halbe, unde noszeln dan; und in Marburger Acten von 1596, 1604, 1633 u. a. erscheint das Wort, meist in der Form Nesel, öfter.

noseln, auch nösseln, nusseln, nusseln, nisseln gesprochen, bedeutet
1) herumfrumern, in etwas herumftobern; eben wie Schmidt Befterw.

36. S. 125 angibt; namentlich aber

2) in ben Speisen herumstören (mit ber Gabet), ohne ernstlich zu egen; wenig und ohne Appetit egen. So findet es, genau wie noch heute gebrauchlich, bei Melander Jocoseria (Lich 1604. Ro. 731. Schmalt. 1611. 2, Ro. 332) "Ich fahe wider an zu nuffeln, ich habe heut ein Hunersuplein und ein Hunlein geffen", was Melander durch rodere übersett.

3) undeutlich, namenilich durch die Nase sprechen, halblaut, wie Ungu-friedene und hinterhaltige thun, und trittlich sprechen. Sehr üblich; jumal "in

ben Bart nuffeln".

Im haungrunde und weiter im Fulbaifchen ist bie erste biefer brei Bebeutungen nicht vorhanden, die andern beiben Bebeutungen aber werben burch zwei verschiebene Worter vertreten:

nauseln, ohne Appetit egen.

nüsseln, burch die Rafe, undeutlich sprechen, fritteln, tadeln. Im Br. BB. 3, 252 findet sich von jenen drei Bebeutungen nur die erste, boch mit Anlehnung an die zweite (1. etwas durchstantern, 2. zauderhaft arbeiten). Hoffmann bagegen in seinem Idiotikon von Fallersleben hat (Frommann Mundarten 5, 157) nur die dritte.

Bgl. nesset.

moete adverb., mit Not, schwer, ungern, wiber Willen. "Es kommt ihm noete an, bahin zu gehen"; "er thut bas noete, aber nicht gern". Ober beffen. "Ich ließ mich aber nicht anders merken, benn bas ich nobe mit zoge, auf bas sie, wenn ich gutwillig mit gezogen ware, nicht gebacht hatten" ic. Hans Staben Reisebsschreibung (Weltbuch, Frankf. 1567. fol. 2, 44a).

genotig, genottig, eilig, jumal schnell hinter einander her; "er lauft ihm genotig nach"; "die Frau friegt die Kinder genottig". Schmalkalden.

Nick msc., meist Nick gesprochen, heimlicher Groll, Tücke; mehr pluralisch als singularisch im Gebrauche. Ueberall vorkommend, am üblichsten in Oberhessen. "Er hat Nicke und Schnicke an sich", er ist heimtücksch, lügnerisch und verschlagen; zuweilen auch im Scherze gebraucht. Schottel Hauptsprache S. 1370. Bgl. Nückel 2.

Das Wort icheint vorzugsweife nieberbeutichen Gebrauches zu fein : Richen S. 175. Brem. WB. 3, 251, fommt aber auch füblich von Beffen, bis nach Maing bin, febr haufig vor.

Nückel msc., 1) Abhang, fteiler Abhang. Bielleicht (wie auch oft ge-

fprochen wird): Nickel, bon neigen. Saungrund.

2) ber im Rorne hervortretenbe Dusteltheil ber Stirn über ben Augbrauen. Diemelgegenb. Bgl. Nück.

muckeln, an ber Bruft, bem Guter ftogweife faugen. Nückel in Beffen bie Beiberbruft heißen folle, wie Schmidt Befterm. 3b. S. 123 angibt, ift wol irrig; ich habe es, fo haufig auch nuckeln vortommt, niemale gehört. Bgl. nutscheln.

Nille fem., Rafe. Mur in ber Diemelgegenb gebrauchlich, muß aber in alterer Reit auch im öftlichen an Thuringen grengenden Beffen üblich gewefen fein :

hûben unde huollen

an stirnen unde an nuollen. Glifabethleben Braff Diut. 1, 365.

so nom sie von ir nullen

ir wimpeln vade ir hullen. Ebbf. 1, 390.

Bal. ein anüll machen, frontem contrabere; nüelen, nülen Pictor., wühlen, von Schweinen und Schormaufen. Frifd 2, 23c. Stalter 2, 245. Schmeller 2, 689.

miimpelm, im Schmalfalbifchen ein Ausbrud im Rinberspiel mit Merbeln (f. zwieren): burch Merbel, welche man auf bem Erbboden hinrollen lagt, beftimmen, wer ber erfte im Spiel fein foll.

Nuppe fem., fast nur im Plural, Nuppen, gebrauchlich.
1) Schwierigfeit; "bas hat feine Ruppen!" Diese Bebeutung ift wol bie urfprüngliche, ba Nuppe, Noppo einen Anoten in ber Wolle, befonbere im

gewebten Wollenzeug beboutet, vgl. Brem. BB. 3, 242. Gebr ublich.

2) Gigenfinn, Storrigleit, auch Tude. "Der hat feine Ruppen", ber hat seine unüberwindlichen Eigenheiten. "Sie hette seine Schalkenoppen woil gewust". Dberhessisches Berhörprototoll von 1596. "Wer folte under folden gulbenen Bortlein foiche falfche Roppen gefucht haben ?" Befangnuß M. Joh. Hesselbeinu 1607. 4. S. 12. Anderwarts Raupen, Schmeller 2, 700. Schmidt westerw. 3b. S. 121. Bgl. Fischarts Raupengeheuerliche Beschichtflitterung, naupentudifche Rafen u. bgl.

Nuppchen, im Schmaltalbifchen; ein fleiner Merbel (f. b.), mas gu

Roppe, Anoten, fich wol fügt.

miler. Diefes aus mbb. nuwer, niur, abb. ni wari = nisi, es fei benn, entstandene Bort fommt in Beffen nie in feiner einfachen Bestalt, fondern in ben Formen nurt, nurter, nurst (gefpr. nurscht), nurent vor, und wird febr gewöhnlich mit allein verbunden: nurt allein. "Gie mufte eben in specie nichts zu fagen, nurt allein bag" 2c. Marburger Begenproceffacten v. 1658. (In biefer Form erscheint bas Wort burchgangig im Froschmeuseler). "Das er vorgebachte altestationes nit, dan nuhrent an widderigen örtern bestritten haben wolte". Marb. Hegenprocessa. v. 1579. Die Formen nurter und nurst sind offenbar Comparationen: Comparatio und Supetlativ; auch ist wol icon nurt eine superlativische Berftartung.

Nirm fem., auch Norn fem., Felfen, Felsblod. Dberheffen, befonbere im westlichen Theile. Bei ber geringen Tiefe ber Adertrume, welche fich auf bem Uebergangsgebirge westlich von Marburg (in ben Gemarkungen von Elnhausen, Dilschausen, Regelbrunn, Weitershausen, Diebenshausen u. f. w.) sindet, stößt man beim Adern öfter auf eine Nurn ober ein Nurnchen, b. h. einen aus bem humus hervorragenden größern oder kleinern Felsblock. Die Nurn (auf ber Nurn) ist ein Feldplat bei Amoneburg. Die Nurnwand (Nornwand), Felsenwand am Wollenberge; ber Nurnberg (Weiterobe). — Unerklartes, sonst nicht vortommendes Wort; sicher vom höchsten Altertum.

Rehrein Bolfesprache in Nafau. 1861. S. 295 hat bas Bort als Rorr, Morr, und versteht es als eine unfruchtbare, besonders naße Stelle im Acter — gewis unrichtig; bas Richtige (aus bem Amt Marienberg) fchiebt er gerade

bei Seite!

Nusz. "In bie Ruße geben", verloren geben; eine hier wie anderwarts febr ubliche Rebensart.

vernuszbäurmen, seltsam, altfrantisch, ber Mobe zuwiber, geschmacklos und albern ankleiben; meistens nur resteziv: sich vernuszbäumen. Das Wort sindet sich auch anderwarts s. Schmidt Westerw. 3d. S. 305, wenn gleich in etwas abweichender Bedeutung.

Nuster, Nüster neufe., Abfürzung von Paternoster, wie ber Rosenfranz im Rreiße hunselb genannt wird. Aber auch in dem protestantischen öftlichen Dessen ist dieses Wort landublich; es bezeichnet zwar nicht mehr die seit brei-Jarhunderten verschwundenen Rosenfranze, wol aber die nach den Rosenfranzen geformten Korallenschnuren, Perlenschnuren, Bernsteinschnuren, welche, meist auf ein Stud Band aufgereihet, zum Halsschmuck des weiblichen Geschlechts dienen. Bgl. Schmeller 2, 714.

mutselnelm, faugen; an Aepfeln, Birnen, wird genutschelt. Allgemein ublich.

mitzlich bebeutet im füblichen Oberhessen; sein, klein, zierlich, geschickt gearbeitet, und ist im gemeinhochdeutschen Sinn unbekannt und völlig unverständlich. Im Ganzen vertritt in diesem District nüglich das gemeinhochdeutsche nicdlich, ein Wort, welches hier auch, doch in ganz anderm Sinne als in der Schriftsprache vorkommt (s. niedlich). "Nügliche Arbeit" wird z. B. die Stickerei, die künstliche Flechtarbeit aus Silberdracht, wie sie in den Frauenklöstern versfertigt wird, das Versertigen künstlicher Blumen u. das, genannt. Auch heißt wol ein kleines zierliches Kind "ein nügliches Kind". Schmidt Westerw. 3d. S. 126. — Auch anderwärts sindet sich der Gebrauch dieses, sicherlich nicht von Nutzen abzuleitenden, Wortes in demselben Sinn: im Journal von und für Deutschland 1786 S. 532 wird derselbe als im Hennederzgischen Statt sindend angegeben und als Beispiel angeführt "ein nüglich Näschen", und eben so referirt auch Reinwald 1, 113, welcher die Form nieselich neben nüglich hat und das englische nicoly zur Vergleichung zieht. (Das engl. Wort vereinigt die Besbeutungen der oberhess. Wörter niedlich und nüglich in sich).



Ober-Noete, 1) Note, Bebrangniffe, welche ohne Schuld bes Bebrangten von Obenher, von ben Berren und von Gott, fommen; baber

2) Steuern, welche bem Oberherrn (Lanbesherrn), außer bem Bins an ben Canbeigentumer, entrichtet werben mußten. In biefem Sinne kommt bas

Wort öfter vor, noch 1625 in einem Landsiebelbrief von Unter-Rosphe (Lennep Leibe zu Landsibelrecht Cod. prob. S. 169): "barbeneben auch onserem G. F. vnb Herrn s. F. G. baruf herbrachte bienste und erbgülbe, auch Steuer und Schatzungen neben andern Ober Nothen und Neuerungen, so pf biesem Hof ber gebürr möchten gesucht werden, zu gewönlichen gebürenden Zeiten entrichten".

Oberste neutr., die Sahne, ber Schmand. Schmalfalben, wo fonft auch Raum b. i. Rahm gebrauchlich ift. Reinwald henneb. 3b. 2, 93.

obig, über, oberhalb, bem undig correspondierend; sehr üblich. "obig ber Landstraße", "obig bem letten haus im Ort". Im Schwarzenfelsischen wird oewig gesprochen.

Oblei fem. hießen in alterer Beit bie Raturalgefalle; in Beffen hat fich bis auf bie neuere Beit (c. 1830) biefe Bezeichnung nur in Schmalkalben erhalten.

Obleiamt, in Schmalkalben noch jest bie Berwaltung eines besonbern Corporationsvermogens, welche ben Mitgliebern bes bortigen Stadtrats als solchen zustehet.

obstermat, obstinatus, hartnädig; wirb gebraucht, um einen hohen Grab biefer Eigenschaft auszudrücken.

Deln, die auch noch jest gewöhnliche Form von ach, wie fie häufig bei Fischart u. A. erscheint. "och nun werben fie unsere mutter auch greiffen und hinseben" Marburger Verhörprotokoll von 1680.

Delise. In ben meisten Gegenden Bessens (Oberheffen, Ziegenhain) heißt ber Pflugochse, Anspannochse Stier, und nur ber Zuchtochse Ochse; in andern Gegenden (Werra) heißt nur ber junge Ochse Stier, und bekommt ben Namen Ochse so wie er zur Arbeit verwendet wird.

Brüllockse, bie üblichste Bezeichnung bes Zuchtochsen. Uneigentlich: ein excessiv unzüchtiger Mensch. Weniger üblich sind: Brummochs, Bremmochs, Bremmelochs.

ochsen, von ber Ruh, higig fein, nach bem Faselochsen begehren.
umocksen, nach ber Begattung, welche fehlgeschlagen, abermals higig

werben.

Ochtume, Ochtum msc., ber Schmalzehend, minuta decima, Blutzehnte, Zehend vom Vich. Gin jetzt längst untergegangenes, ehebem aber, wie anderwärts, auch in Hessen üblich gewesenes Wort. Lennep Leihe zu Laubsidelzrecht Cod. prob. 709. 710. 716 (vor vehten, vor ezonden 1366). Zeitschr. bes Vereins für hess. Gesch. u. L. 2, 365 aus einem Güterverzeichnisse der Frilinge zu Frankenberg von 1343. Bgl. Haltaus s. v., Brem. WB. 3, 254—255.

Bgl. Gejüng S. 187.

oder. Gine Eigentumlichkeit bes heffischen Dialektes, und keine fehr porsteilhafte, ist es, oder mit aber zu vertauschen, oder zu gebrauchen für aber und aber für oder; porzüglich kommt biefelbe bem nieberhessischen Dialekte zu. "Er sagte mir, ich sollte das thun; ich sprach ober, ich thats nicht". "Es ist einerlei, wer ba kommt, bein Bater aber beine Mutter"; u. bgl.

Außerdem erleidet oder bei der ungefähren Angabe von Zalen Aphäresis und Inclination, so daß es als tonloses er an das betreffende Substantivum angeschleift wird. Der Hesse spricht: "ein Jahrer brei" anstatt: ein Jahr oder drei; "ein Wochener vier" anstatt: eine Woche oder vier; "ein Tager acht" anstatt: ein Tag oder acht; "ein Stücker drei" anstatt: ein Stück oder brei; — während in geringer Entsernung, nach dem Ahein und nach Westfalen hin, die ursprüngliche Redesorm noch deutlich und unmisverständlich gesprochen wird.

"bnb vor ber Butten ftund ein topff ober fünffgeben auff renteln" Sans Staben Reifebefdreibung (Weltbuch 1567 fol. 2, 87b). "Wie wir nun ungeferlich ein tag ober funff zu Schiff maren gewesen" Gbbf. 37b. "mochte ein Jahr ober bren fein" Marburger Begenproceffacten v. 1658. "vor ein wochen ober bren" ebbf. "ein tag ober acht hernach ebbf., und fo fehr oft.

Schmeller 3, 613 hatte nicht notig gehabt, fich fo fcwantend, wie er thut (bamale that, benn fpater gelangte er ju fester Ginficht) über biefe Kormen

auszufprechen.

ôhá. Buruf an bas Bugvieh, burch welchen bemfelben Salt geboten wirb. In Rieberheffen burchgangig, bis auf bie neuere Beit, ublich, nicht in Dberbeffen. mo bafur ji im Gebrauche ift. G. ji und ju.

Ohe fem., haufig vorfommenbe heffifche Aussprache von Aue; fo bei Umenau u. v. a. D., aber auch Musiprache von aha, fliegenbes Bager, Bach, Kluß; fo heißt ein Flugchen, welches von Ropperhaufen am Rnull herabtommt und bei Castorf der Efze zugeht, die Dhe; dahin wird sicher auch die Dhefaxeuse, bei Frankenberg, eben so die Zwesterahn (Zwesterohn) gehören.

Directes Abelung dem "niedrigen Scherze" zuweist; auch bort man eben so häusig

ohrdachteln, beobrfeigen, wie dachteln, welches Wort tief unter Abelungs

Rgl. Husche, Watsche. Miveau gelegen haben mag.

Ohrlitze fem., auch Ohrschlitz msc., ber unter bem Namen Ohrwurm befannte Salbtafer, Forlicula auricularia.

ockers, auch ackerst), zuweilen auch ockert, adv., nur, in ber Bebeutung von seulement, indem ne-que burch nur (nurt, nurft) ausgebrudt wirb. Ein gang Altheffen mit Ausnahme ber fachfischen und weftfalischen Begirte. boch mehr in Rieberheffen als in Oberheffen üblich, wie auch fonft im nordweftlichen Mittel=Deutschland. "wers ockers nicht der Herre Crist" fagen bie Teufel in bem Bebichte, welches Bartich unter bem Titel "die Erloesung" berausgegeben und feinem Urfprunge nach fur Beffen vindiciert hat. "dann sie ockert eyn halb jar gedienet hat", Acten aus bem Bericht Oberaula vom Jahr 1471. "Gib mir odert ein tlein Stud Brod, ich brauch nicht mehr". "Gib me oderft einen halben Billen\*, Unforderung einer Frau in Rotenburg 1799 an ihren Dann, einen Emigranten, welcher in Berzweiflung barüber geriet, bag er oderft in feinem Dictionnire de poche, bas er ftets bei fich fuhrte, nicht finden konnte. In ben Reimen auf tie Ankunft bes Landgrafen Friedrich I. Konigs von Schweben, in heffen (Aller Redbelichen heffen-Renger Herzeliche Freude 2c. Gifenach 1731. 4., auch abgebr. Berefelber Intelligenablatt 1832. No. 9) erscheint ockerst breimal:

Saht oderst waas fer Herrlichkeit Der Beffen Ferften-Renger Erworben hann borch Tapperteit zc. Jo waas ma an im Sufe honn Das tunnt ta oderft heifchen 2c. Ach! hetten ma odertich bie gillen Frau zc.

Das Wort ift Abverbium eines untergegangenen Abjectivs, eccherodi, ekorodi, welches exilis, tenuis, tener bedeutet (Graff althocht. Sprachichat 1, 134-135. Grimm Gr. 3, 113-114), und lautet bemnach urfprunglich (8. 9. Sarbunbert) ekkorodo, aber icon im 10-11. Jarhunbert (bei Billiram) ockeret, wie heut zu Tage und hat biefelbe Bebeutung, wie in Beffen: tantum.

Anberwarts scheint indes die ursprüngliche Bebeutung bes Abjectivs in bem Abverbium ockers fester gehaftet zu haben, indem es in der Grafschaft Hohenstein nach ber Angabe im Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 116 die Bebeutung turzlich, vor Kurzem, hat.

DICI neutr., Del, aus oleum in berfelben Weise entstanben, wie Orlei aus horologium, Osterluzei aus aristolochis u. bgl. Die Bezeichnung ist nur in Oberhessen und in den sächsischen und westfälischen Gegenden Hessen üblich; in Niederhessen so wie in dem grösten Theile der Grafschaft Ziegenhain wird auch das Del, mit Ausnahme jedoch des Baumöls, Fett genannt. Agl. Fett.

dlible, oleibig, olebig, flein, schmächtig, schwächlich; "ein olibiges Rinb". Sehr üblich in Nieberhessen. Bon aleipa, roliquiae. Das Substantivum oleibe ist mir in Hessen nicht vorgesommen, wiewol es z. B. bei Schottel Haubtspr. S. 1371 noch erscheint, und früher sehr allgemein üblich gewesen sein muß: Soltau hist. Bolkslieder S. 303: "ein ole üb pauren"; "Ohleyb, Reliquiae" bei Alberus Dict. Bl. Cija. S. leiben.

Omnaden, Oemde neutr., Nachheu, Grummet. An der Efze, untern Schwalm und Eder, so wie an der untern Fulda üblich; im übrigen Riederhessen so wie in Oberhessen ungebräuchlich und unverständlich. "gab herrlich Dem ben oder Krummetwetter" verzeichnet der Beckermeister Hans Henrich Arnold in Kasselfel für das Jahr 1677. "nach dem Regen gab es noch etwas Omaden" ebendaf. zu 1684.

Demel msc., ein alberner, trager Menfc. In ber Diemelgegenb.

demen, alte Form bes heutigen ahmen in dem Wort nachahmen, allgemein üblich. Das Wort muß, wie manche Stellen bei Mathesius, besonders aber bei Luther, deutlich zeigen, ursprünglich die Bedeutung gehabt haben: (sich) ein ungefähres Bild von etwas machen, hinter der Sache her, nachdem man sie gesehen hat, sie in allgemeinen Umrißen darzustellen versuchen. Unter dieser Boraussehung ist eine hin und wieder in Oberhessen vorsommende, jest dem Absterben sich nähernde Formel befriedigend zu erklären: jemanden ömen, einer Person ähnlich sehen; "der Jung omt seinen Vater, omt seine Mutter". Auch wird auf diesem Wege begreissich, daß imitari nicht durch das einsach omen, sondern nur durch nachomen ausgedrückt werden konnte.

Dmitze fem., Ameiße, bie in ganz Rieberheffen, mit Ausschluß jedoch ber sächslichen und westfälischen Districte, gebräuchliche Form; bas tz ist eine Berstärfung bes ursprünglichen z, wie bas in bas gemeinhochbeutsche Ameise eingeführte seine, aber tadelhafte, Schwächung bes z ist. — Rach ben Ramen von oberhessischen zu urteilen (Omeisser, Omeser), muß Omeisze boch auch in Oberhessen üblich gewesen sein ober hier und ba noch jest üblich sein.

Schmidt Westerwald. 3d. S. 128. Bgl. Ummelsche, Seichhammel.

Opfel msc., fcmaltalbifche Form von Gipfel und Wipfel.

ordlinierem, ein bem Bolte febr geläusiger Ausbruck für befehlen, anordnen, und weit üblicher als anordnen. Es findet fich berfelbe schon im 16. Jarhundert febr häufig verwendet, g. B. bei Mathefius, Fischart u. A.

Det neutr. 1) in Gemäßheit ber alten Bebeutung: scharfe Spige einer Waffe (swertes ort mhb., Schwertspige) bezeichnet Ort in vielen Gegenden Heffens die Schusterpfrieme, welche sonst auch Saul und Ahle heißt; in Schmalztalben ist Ort neben Ahle für basselbe Instrument gebräuchlich.

2) Ede überhaupt, Enbstüd eines Dinges (wie die vier örter des altars im Schatbehalter 1491 und sonst vortommen): (eine Stadt, ein Dorf) "an allen vier örten in Brand steden" Kasseler Prototolle aus dem 16. u. 17. Jarshundert, öfter. In diesem Sinne nennt auch Landgraf heinrich in einer Urtunde vom 30. Januar 1480 (Kopp Gerichtsverf. I, No. 2) die Stadt Wigenhausen nein Ortslos unsers Fürstenthums, daran den gedachten unsern lieben Vettern

etwas mergliches gelegen ist".

- 3) Theilstück (Ede, Endstück) eines Ganzen, zumal der vierte Theil eines Guldens, eines Thalers. "ein Ort eines Gulden" sehr oft in ältern hessischen und nichthessischen Schriften, z. B. in Landgraf Philipps Resormation vom 18. Juli 1527. Marburg 1528. 4. Bl. Ca, in Köbels Rechenbuch 1532. & u. s. w. Es muß deshalb die Annahme, es habe sich dieses Ort aus Quart durch Entstellung gebildet, abgelehnt werden; vielmehr verhält es sich mit Ort in dieser Bedeutung wie mit dem niederdeutschen Timpe, welches auch in acumen desinens extremitas (Schottel Haubtspr. S. 1431) bedeutet und eben darum auch eine Münze, welche Theilstück einer größern ist, bezeichnet. Aus dem "Ort eines Gulden" hat sich dann die Abkürzung: Ortsgulden (Ortssgulden), Ortsthaler gebildet. Pflanzenort, Theilstück eines Gemeindegrundstückes, wie ein solches jeder Ortseinwohner in Benutzung bekommt, um die Kohlpstanzen darauf, dis zum Aussehen in das Ackerland, zu erziehen. Niederhessen.
- Bgl. Blech.
  4) wie gemeinhochteutsch: Stelle, bestimter Plat, bewohnte Stelle (Dorf). Bemerkenswert ist nur ber metaphorische, indes doch merklich an 2 sich anlehnende Gebrauch dieser Bebeutung: mit einer Sache über Ort sein fertig sein, sie vollendet haben; mit einer Person auf ein Ort sein (kommen) mit ihr einig werden, zum Abschluß gesangen "herr Bernhart hette ihnen den einrath gegeben, sie solten damit warten, bis sie mit Caspar Mülogern auf ein ort weren". Marb. hegenprocessacten von 1658.

S. Reitschrift fur beff. Befch. u. Canbest. 4, 83-84.

Orte fem., statt Urte, Urte, Beche. In heffen sicherlich sehr selten gewesenes Wort; doch somt es vor W. Gerstenberger hess. Chronit Schminke Monim. hass. 2, 493: "unde worsin sie in die koln in ir eigin huseren, wan sie ire gloge unde orthen betzalen sulden".

Bgl. Schmeller 1, 114.

## orzen, Oerzchen f. ures.

Dese fom., die jest gemeinhochdeutsch geworbene Entstellung bes nieberbeutschen Degesten, Deseten, b. h. Augelchen: ber runde Griff, in welchen ber haten eingreift. haten und Defen, bekannter Apparat jum Buheften von Rleidungsstuden, besonders von weiblichen.

Dese adj. Das einfache Wort ift mir noch niemals begegnet, und ich vermag auch heute so wenig wie 1837, als mir bas folgenbe Wort zuerst aufstieß, zu sagen, was es bebeutet.

berg). "Er habe eine vnöse gandische hure gehabt, die ihnen allerseits in der Nachbarschaft vnwillen vervrsacht". Marb. Berhörprotokoll v. 1658. Richey Id. Hamb. S. 327 hat unnoesel in gleichem Sinn, substantivisch. Außerdem kann ich unoese nirgends finden.

OSSE (als fo) mit gelindefter Aussprache bes ff, im fachfischen und west-

fälischen Beffen in ber Bebeutung wie, eben fo wie.

**Oster**, schwaches Keminium: Ostern plur., Eigenname von Wiesen. "Wiesen in der Oftern" Frankenberg 1550; Oberaula. Heut zu Tage an beiden Orten pluralisch: in den Oftern, wiewol in Oberaula der Singular die jett noch nicht völlig vertilgt ist. An beiden Orten liegen die gedachten Wiesen öftlich von der Ortschaft; aber ob dieß der Grund der Benennung ist?

Osterbad. Nach Schmalkalber Aberglauben muß man am Oftermorgen in bas Osterbad bei Sonnenaufgang gehen (sollte bas Bab auch nur barin bestehen, daß man die Füße einmal in das Waßer tauchte) und babet breimal in einem Atem sagen: "Wurm, Wurm, geh in dein Nest, ich bin im Osterbad gewest"; dann wird man das ganze Jahr hindurch von keiner Otter gebisen.

otmittig adj. und adv., ein jest unbekannt geworbener uralter Ausbruck, gulett, im 16. und 17. Jarhunbert bis in ben Anfang bes 18. Jarhunberts ein Kangleiausbruck in Bittschriften an ben Landesherrn oder auch die höchsten Landesbehörden, am häusigsten in der Formel ot- und demutig bitten. "Als gelangt mein oht vndt demutige pitt" 1596. "E. F. Gn. gebesich arme betrübte Wittibe hiermit oht- vnd demutig zu vernehmen" 1658. Eine zum Saden verurteilte Kindsmörderin bittet 1680 "ot- und demutig um Begnadigung mit dem Schwert".

In altefter Zeit ift biefes Wort, bessen Stamm odi, sacilis ift, febr haufig: otmusti bei Otfrib, odmodi im Beliand u. f. w. Graff Sprachfchat 2, 690 f.

bgl. 1, 149 f. Brem. 239. 3, 255.

owelzig adj. und adv., übermäßig, ungemeßen. Oberheffen (Rosenthal, Gemunden und Umgegenb).

Der hat schen muß"; "bie Aepfel auf bem Baume machen bem Jungen dwesch".

Dwwe msc., Bater. Die ubliche, ja vorzugsweise gebrauchliche Bezeichs nung Seitens ber fleineren Rinber in einigen Dorfern bes oberhefsischen hinterlanbes

(Babamshaufen, Beitershaufen).

Es ist bieses Wort eins ber seltensten und merkwürdigsten bes ibiologisschen beutschen Sprachschates, zwar auch in Holstein (Nordditmarschen) gebräuchslich, sonst aber bisher nicht verzeichnet worden. Unrichtig hat es Müllenhoff in seinem Wörterbuch zu Klaus Groths Quickborn 3. Ausg. S. 309 vgl. S. 273 für eine Verkürzung aus Oldpapa, Großvater (was Obbe bort bes beutet) ausgegeben. Papa ist weder in Holstein noch im hessischen Hinterlande ein auch nur verstandenes, geschweige benn jemals gebräuchlich gewesenes Wort, und eine solche Verkürzung ist für den hierländischen Dialett eine Ungeheuerlichzseit, ja geradezu eine Unmöglichteit. Es gehört vielmehr Owwe zu den wenigen Resten der allerältesten beutschen Sprache, gleich sithei (Aidche, Nige, s. d.), welches eben da üblich ist, wo auch Owwe sich sindet. Gothisch aba, maritus, Ehemann, altnordisch as, jetzt vus, ursprünglich aber pater bedeutend (vgl. Gnenn). Grimm RN. 418. Gramm. 2, 43. Althochdeutsch nur noch als Eigenname vorhanden: Apo, Abdo, Apo Graff Sprachschat 1, 74.

P.

Pannelem fett. Sehr übliche Rebensart: "es geht Bannchen fett", "ba gehts immer Pannchen fett", b. h. es wird allezeit fehr gut und reichlich gegeßen, geschmaust, so daß ber gute Tisch die Einkunfte des Gutschmeders überzsteigt. Verstanden wird die Formel, und ohne Zweisel richtig, als "Pfannchen sett" = settes Pfannchen", Fett in der Pfanne, in welcher steis sett gedacken und gebraten wird. Richen Idiot. Hamb. S. 355 hat "Bankeselt spelen, schmausen", und eben so Brem. WB. 1, 48 "schmausen, lustig darauf los zechen". Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 29 hat "Bonckesett spelen, darauf gehen laßen", und bezieht es richtig auf Pfanne und sett.

Panse, Banse msc. 1) wie gemeinhochbeutsch: erster Magen bes

2) in verachtendem Sinn: Magen, "ein voller Banfe"; Leib, dider Leib, wofür auch Wanft gefagt wird; Schimpfwort gegen Kinder, parallel bem gleichs genden "Wanft", boch milber gemeint als letteres Wort. Gewöhnlich, boch nicht immer, ift Pause, wenn es von einem Kinde gebraucht wird, neutral.

Schambach Gott. 30. S. 151.

Papiller msc., die oberhessische, Papoller die niederhessische, an der Eber und nordwärts übliche Form, ber Name des Schmetterlings, popilio. Raber an das hochdeutsche Feifalter schließt sich die niederdeutsche, im westfälischen und sächsischen Gesendhung an: Pipoldern fem., auch Pipoltern gesprochen. Schmetterling ist nirgends in Bessen üblich. Im östlichen Bessen, wischen Fulda und Werra, heißt er Buttervogel, in Rotenburg Zwigvogel, in Schmalfalben Martstafel und Wilchdieb.

Papp msc., gesprochen Bapp, Brei, Rleister. Das Wort ift nur im Fulbaischen eigentlich volksüblich, wenn es auch ziemlich überall leiblich verstanden wird. Gebrauchlicher ist im Ganzen die Form Bapps, auch Praps (Braps), dider Brei.

partieren, handeln, Handelfchaft treiben, kaufen und verkaufen. "Steiner keile darmit sie hawen, wie die andern Nationen auch hatten, ehe sie mit den Schiffen haben gepartieret". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. Bl. 51a); und öfter. Die Bauern in Bauerbach beschwerten sich im Jahr 1581 über ihren Pfarrer Johannes Strad: "wider alles Herkomsmen partiere er und gehe mit Vieh und Ackerwerk um".

Partierung, Handel. "G8 ift feine Parthierung unter ihnen, wiffen auch von feinem Gelbt ju fagen". B. Staben Reifebefchr. (Weltbuch Bl. 55a).

verpartieren, verhandeln, besonders in üblem Sinne: heimlich und unrechtmäßiger Beise verhandeln; "schlechte Beiber verpartieren die Sachen". In Oberhessen außerst üblich; vgl. putscheln (puckeln).

Schmeller 1, 296. S. auch Frisch und Abelung unter partieren.

Partunnik raut, Rame ber stachys alpina in ber vorberen Rhon (Malges am Wißelsberg u. a. D.). Bgl. Zeitschrift für heff. Gesch. u. LR. 4, 84, wo auf ben flavischen Donnergott, Perun, Perkun als ben etwa möglichen Duell bieses sonft schwer zu erklärenden Pflanzennamens hingebeutet worden ift.

Pasch f. pfeschen.

Pass msc. 1) Gefundheit, Wolbefinden; nur in ber Negative: "es ist mir nicht recht zu Passe", "ich bin nicht zu Passe".

unpass, unpasslich, welche schriftbeutsche Form nicht vollsüblich ift. Woldburch gang Deutschland verbreitet f. Abelung, und Schmeller 1, 297. Borgugsweise mogen jedoch biese Formeln niederbeutschen Ursprungs fein; to passo makon, gefund machen, bei Kinderling Gesch. ber plattb. Spr. S. 348.

maken, gesund machen, bei Kinderling Gesch. der plattd. Spr. S. 348.

2) Achtsamkeit, Achtung, gleichfalls nur in der Regative: "keinen Paff auf etwas schlagen", auf etwas nicht achten, nicht merken. "Sie habe einen ungesunden leib, derhalben die leuthe solches glaubende keinen pass darauf geschlagen". Preccs gegen eine angebliche Kindsmörderin aus Rauschenberg [Aussage aus Wohra] 1673. aufpassen und verpassen sind beide volksüblich.

pecken, piden, besonders aber an etwas Festem fragen, wie wenn ein Rind an bem judenden Rob einer Bunde fragt. Bgl. puken Richen Id. Hamb. S. 194.

peckern, Frequentativ von pecken. Oberheffen.

Pecker msc., ein großer Merbel (f. b.), mit welchen man beim Zwieren (f. b.) bie kleinen Merbel aus ber Vertiefung (Kutte) zu werfen sucht. Schmalfalben. Die großen Schofer ober Merbel heißen auch anberwarts Bicker. Bal. Hacker.

Pelzkappe. "Mit ber Pelgfappe geschoßen sein", scherzhafte Formel für: in lacherlicher Beise mutwillig sein, sich narrisch anstellen. Sehr üblich. Schmibt Besterwälb. 3b. S. 134.

Pepel msc. 1) ber Reft ber vertrodneten Blutennarbe oben am Apfel ober auch an ber Birne. Oberheffen.

2) verharteter Rafenichleim. Allgemein üblich, pepela, mit bem Finger in ber Rafe mublen.

Perleditz, Berlewitz, Berlewitchem. Der Name bes Elben, welcher im Märchen ber Königin seinen Namen zu raten aufgibt, ist nach ber Recension bes Märchens, welche ich in meinen Kinderjahren (1805—1807) aus ber Gegend von homberg, Frihlar und Felsberg gehört habe, nicht Rumpel-stilzchen (f. b., vgl. der Brüder Grimm Kinders und hausmärchen No. 55; 1, 333—336), sondern Berlewitchen, und zwar sindet sich berselbe in solgendem, von dem Spruche bei den Brr. Grimm gleichfalls abweichenden Spruche:

Wenn bie gulle Frogge (gulbne Frau) mußt,

Daß ich Berlewitchen hieß, So behielt fie ihre Rindchen.

Mehr hochbeutsch nach einer, vermutlich aus Obergeis herstammenben Berfion: Wenn bie gulle Frau boch wußt,

Dag ich Berlewitchen bieg.

Der im Jahr 1631 zu Marburg wegen Zauberei und Blasphemie hingerichtete fünfzehnjährige Knabe Heinich Seng (Sang) sagte in der gegen ihn geführten Untersuchung aus, er sei von dem Teufel bei Ocershausen (oder: bei Lasphe unter dem Galgen) getauft worden, und habe von demselben den Namen Perzlebit erhalten.

Offenbar find diese Namen nur Entstellungen bes alten pilwiz (Grimm b. Myth. (1) 265 – 270; (2) 440 f.), welches schon früh pilewis, im 15. Jars hundert pelewyse, im Teutonista belowitte lautete. Mochte man belowitte oder bellewitte sprechen, so lag in beiden Fällen die Einschiebung des R in den längst nicht mehr verstandenen Namen nabe.

"Um Bilfenbaum" Flurgegend in ber Buftung Rindehaufen bei

Amenau, 1550. Auch biefe Benennung ift ohne Zweifel — Pilwizbaum, Baum, an welchem die Pilfen (Pilwize) ihre Statte haben. Gben fo wird es fich vershalten mit Bilzen wiefe (Friedigerobe), Bilzenlander (Asmushaufen).

Dbiger Marchenname fommt (aus ber Gegend von Raffel und von ber Werra her) auch in ber weiteren, finnlos und unverftanblich geworbenen Ents

ftellung vor: Berleviffchen.

Perrner mec., Pfarrer. In Mittelheffen (nicht an ber Fulba und Werra) und Oberheffen bie ausschließliche Bezeichnung, so weit bas Bolf unter sich ist, mit seines Gleichen rebet; niemals aber bedient man sich dieses Wortes in ber Anrebe an ben Pfarrer selbst, indem man dasselbe für unedel, also ben Gebrauch desselben in ber Anrebe für unhöstlich halt.

Bgl. Beigand in bem Intelligenablatt ac. fur ben Rreiß Friedberg

1845, No. 61.

Pes sem., Schweiß; "bas Kind lag in einer Pes" bas Kind lag anshaltend im Schweiß. Oberhessen, und hier sehr üblich, anderwärts unerhört. Es ist die Vermutung gestattet, daß diese Wort aus dem uralten Phiesal (wors aus das französische poele), geheizte Stube, entstanden, oder vielmehr dieses Wort selbst mit wenig veränderter Bedeutung, den essectus pro causa bezeichnend, sein möge.

pesem, peschen, ptschen, jart thun mit jemanben, ihn befanftigen, ihm schmeicheln. Estor t. Rechtsgel. 3, 1416: "peesen, jart thun". In Oberhessen sehr üblich, wie auch in ber Wetterau pesen, peschen allgemein gebrauchlich ist; Weigand im Intelligenzblatt für den Kreiß Friedberg 1845 No. 76 S. 304. Die Form pischen, in bem diesseitigen Oberbessen für volltommen identisch mit pesen geltend, wird gleichwol als Onomatopoesie, den Laut psch, pisch vertretend, verstanden, und bezeichnet das Einlullen der Kinder, welches mittels dieses Lautes bewirft wird: "das Kind hat alsofort gekrischen, und ich hab doch an ihm gespischt, was ich gekonnt hab". Georg Rigrinus braucht, an einer Stelle wenigstens, das Wort peschen ganz in dem hier angegebenen Sinne: "Da man im pescht und quinseln thut". Affenspiel F. Johan Rasen 1571. 4. Bl. F4b. Bgl. Zeitschrift für hessische Geschichte und Landestunde 4, 84.

S. übrigens pfeschen; indes vergleiche man auch pfeisen, welches bem

pischen offenbar nabe fteht.

pesen, paesen, posen, versuchen, probieren, schätzen. Man pest (post) bie Gute eines Handwerkszeuges, bie Dauerhaftigseit des Ackergeschirres, das ungefähre Gewicht einer Sache; am gebräuchlichsten ist das Wort unter den jungen Burschen, welche mit einander ringen ("sich ranzen") um sich zu pesen, ihre Starke zu prodieren. Südliches Oberhessen, dis nach Marburg, doch wird es in der Stadt jetzt nur noch äußerst selten gehört, während es vor 30—40 Jahren daselbst gewöhnlich war. Gben so gedräuchlich ist das Wort an der untern Lahn bis nach Wetzar hin, und in der Wetterau. S. Weigand im Intelligenzblatt für den Kreiß Friedberg 1845 Nr. 61, welcher nachweist, daß das Wort schon bei Alberus verkomme: "ich peph, penso, tento mauidus", und dasselbe für ein Fremdwort, eben dieses ponsare, französisch peser, erklärt, was ohne allen Zweisel seine Richtigkeit hat.

Petter, Pedder msc., patrinus, mannlicher Pate. Ueblich in bem nörds lichen und nestlichen Rieberhessen, in der Grafschaft Ziegenhain und in Obershessen, nicht aber an der obern Fulda und in der Gegend zwischen Fulda und Werra, wo Gevatter die ausschlichliche Bezeichnung ist, oder Pate (Patt) oder

Dobe gebraucht wirb. In ben Marburger Acten aus tem Enbe bes 16. bis zum Ausgange bes 17. Jarhunberts erscheint Better (auch Beter geschrieben)

febr baufig.

Aber es wird das Wort, zumal im nördlichen Niederheffen auch für den filiolus gebraucht; ein Beleg dafür findet sich bereits bei Melander Jocoseria Lich 1604. S. 654 No. 623 aus Breitenau: "Ja das ist recht, mein Petter sol Ehud heißen, Chud fol er heißen".

Die Form ift niederbeutsch: petern, patrinus, in ben niederbeutschen Gloffen Diutista 2, 226b. Die hochbeutsche Form pfetter findet fich im Belbens

buch 1509 fol. Bl. rb; bie nieberbeutiche aber im Simpliciffimus.

Schmidt Westerw. Ib. S. 133. In Baiern ist ber Ausbruck nicht üblich. Bgl. Dode und Gote.

Petzgaul msc., hirfchtafer — von pegen, pfegen, fneipen, und Gaul, welches ursprünglich jebes große Thier in seiner Art bezeichnete. Steinau und Umgegend. Bgl. Niggemoere. In Niederheffen Knipphers (Kneiphirsch), in Schmaltalben Klammbirs; f. Hirs.

Pfalf msc., das Baltenstud, welches auf der Achse der Pflugrader aufliegt (ober auch: aus welchem die Achse hervorgeht), unter welchem die Arme des Pflugs durchgehen, um nach vorn das Widerscheit (f. d.) zu bilden, und auf welchem das Borderende des Pfluggrendels (meistens in einer Kerbe) ruhet. In der obern Grafschaft Hanau und einzeln in Oberhessen, wo das Wort jedoch Pel gesprochen wird. Anderwärts wird dieser Pflugtheil Aftertrach, Schemel, Boß (f. d.) genannt.

Auch im Fulbaischen ift biefes Wort, bort Pilf gesprochen, befannt, es bedeutet aber vorzugsweise bas Achsenbret (Ballenstud) am Wagen, in welches

Die Rungen eingestemmt werben.

Das Wort fehlt in allen 3biotiten, welche freilich großenteils ben Adergeratichaften teine ober bie allergeringste Aufmerksamleit zuwenden. Es sieht undeutsch aus und ist vielleicht noch feltisch, wie das dem Laute nach verwandte Balfen (Schmeller 1, 172), überhangendes Felsenstück.

Pfalz. Eine sehr übliche Rebensart im mittlern Hessen lautet: Er sieht aus, als wenn er die Pfalz vergiftet hatte, und wird dieselbe von einem hamisch und ingrimmig schauenden Menschen gebraucht. Wol ohne Zweisel rührt diese Formel aus dem französischen Berwüstungstrieg her, welcher am Ende des 17. Jarhunderts gegen die Pfalz geführt wurde, und foll die Bosheit der Franzosen bezeichnen. Eine gleichfalls, nur noch sichtlicher, auf jene Zustände bezügliche Redensart hat Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 153: ho sät ut, als een Verdredener ut der Palz.

Pfandschein msc. (gesprochen Padschei), pflegt in Oberheffen, gang im alten Sinne bes Wortes Schein (augenfälliger Beweis) bas Unterpfanb genannt zu werben, welches ber Forstlaufer ben Forstfrevlern abnimmt (Beil, Hade, Hepe); auch wird wohl bas Pfanbegelb fo benannt.

pfattem, auf bie Sand ichlagen; nur im Schmalkalbifchen gebrauchlich. Bermutlich = pfoten, b. h. Pfotchen halten und barauf gefchlagen werben; eine

chemals febr übliche Schulftrafe.

pfeisen, zischen, gischenb blafen. Dieses Wort ift, wie im übrigen obern Deutschland, ehebem auch in heffen üblich gewesen, und in ber Form pesen, peschen (f. b.) mit etwas veranberter Bebeutung noch jest üblich. "Gleichwie bie Basilisten mit ihrem gifftigen athem, pfeifen und augen alles

verberben und töbten". Lubwig Schröters, Diaconi zu homberg, Rlag= und Trauerrebe auf Landgraf Morit 1632. (Mouam. sepuler. 1638 fol. S. 130).

Pfennwert. Diefes an fich masculinische, in heffischem Bebrauch jeboch neutrale Bort ift gegenwartig in Beffen vollig außer Uebung gefommen, war jeboch bis in bas 17. Jarhundert auch hier üblich, wiewol fcon feit bem 16. Sarbundert in einer ftarten Entftellung: Pfennwert. Un fich bedeutet es bas, mas einen Pfennig wert ift, fobann bas, mas überhaupt Belb wert ift. alfo Bagre, jumal einzelnes Stud einer Bagre, wie denre (aus denariata). "Hantwergke die ir gereitschaft, da sie mit arbeiten by dem goilde koiffen mussen. die müssen widder das phennigwert da na setzen, da sie zu kommen mit kost arbeit unde lon". Emmerich Frankenberger Bewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 705. "es foll ber Bebade gewirdiget, und nach gelegenen iaren und geiten gimliche tauffe gefest, georbent, vnn barobe mit ernft gehalten werben, alfo baß bem armen bas pfendwerd nicht verteurt werbe". Lanbgr. Philipps Reformation vom 18. Juli 1527. 4. QD. 1, 55 (hier jedoch Afennigwerd gebrudt). "ond ob ber frembbe fein mar bas pfenmerd mol ein beller ober amen wolfeler gebe ban ber inheimpich und gunfftiger, fo barff er boch nicht vertauffen, bub muß bie gemein bas pfenwerd eines hellers ober zwen umb ben gunfftigen tewerer tauffen". Ferrarius von bem gemeinen Rug. 1533. 4. Bl. 54b. Bal. Schmeller 1. 316.

Pferch. Noch jest hört man zuweilen die Rebensart: "der Hund ist bei den Pferch gebunden", in dem Sinne: ce ist hut, es ist ein Wächter vorhanden, es wird aufgepasit, es wird bemerkt, was man thun wist. Wenn irgend ein Schabernack ausgesührt, irgend ein Schaden verübt werden soll, oder wenn nur geäußert wird: das können wir ja thun, wer wird uns anzeigen? so erfolgt die Warnung: "ja, wenn der Hund nicht an den Pserch gebunden wäre!" Die Redensart bezieht sich auf den Schutz vor den Wölsen, welchen die an den Pserch gebundenen Hund leisten sollen: "Der schesser mag wol ein hund by den perch binden, dem wolff zu weren, wo er aber den wolff wölt dar bev thun, wurd er nit lang ein schesser, wie eben Ferrarius von dem gemeinen Nut 1533. 4. Bl. 39a. Indes schon in jener Zeit wurde die Formel in uneigentlichem Sinne verwendet, wie eben Ferrarius in derselben Schrift Bl. 14a die Erwälung der tribuni pledis in Rom dadurch erläutert, daß er sagt: "Iedoch ward der hunt ben den perch gebunden, denn es verdroß den hauffen, das der Rath solch verwaltung allein haben solt, — darum worden — zween erwelt, genant Tribuni pledis".

pfeschen, paschen, das Wild, die Fische u. d. durch Loaspeise hersbeiziehen, anloden; Jägerausdruck. "Jtem, daß Tollmachen und Pfeschen der Fische mit Oley, Lein, Rüben und Mohnkuchen und dergleichen Fischstder ist — durchauß verbotten". Landesordnungen 2, 443 (Fischordnung von 1657). "Tollmachen und Pfäschen der Fische" Fischordnung von 1711, LD. 3, 677. Desgl. von 1730 LD. 4, 15. Lgl. Kopp Handbuch 7, 217. Offenbar in

Diefem jagermäßigen Sinne braucht G. Digrinus bas Wort pfeschen:

Allein bie Grebes fras er nit,

Da pfeschte er ben Fliegen mit". Bon Bruber Johan Rafen Efel. 4. Bl. C4b.

Stieler Sp. 1416: "Bafchen — signisicat propr. insidias parare, laqueos aptere: sed usurpatur pro escam ponere, allicere, inescare. Unde Bafchung — — segina, esca, illicium". Frifch hat bas Wort nur aus ben angeführten hessischen Feschorbnungen 2, 53a; Abelung hat es gar nicht.

Pfeisen msc., Lodspeise für bas Raubwild, namentlich für ben Wolf.

1 fl vj alb iij hir wird gestraft Loit braun zu Oberndorff, da er seinen Hundt vf ben Pfeisch im Dittrichsgrundt lauffen laßen". Waldbufregister von Wetter 1574. Sonst auch Pfosch Landau Gesch. der Jagd S. 211. Frisch 2,57a. Abelung 3, 751.

Diefe Borter find noch jest in folgenben Formen, boch fast nur im

Fulbaifchen, wo fie allgemein ublich find, gebrauchlich.

Pasch msc., Die Codfpeife fur Tauben, aus gebranntem Lehm, Anis, Urin und Beringstate bestebenb.

anpaschen, jemanden fur fich gewinnen.

Hierzu vergleiche man pesen, peschen, welches Wort vielleicht nur ein metaphorischer ober gemilberter Gebrauch unseres pfeschen und mit letterem ibentisch ist, möglicher Weise aber auch bie Grundform und Grundbebeutung von pfeschen enthalten konnte.

Pfetten, Fetten fem., nur im Plural üblich, bie Dachbalten, zumal bie Dachbohnen. Schmeller 1, 326. In Oberheffen ziemlich üblich, doch eigentlich nur unter ben Zimmerleuten im vollen Gange. In Niederheffen habe ich das Wort niemals vernommen.

Pfingstmännelen war an ber Schwalm die Benennung bes in Laub, Gras und Moos gekleibeten (vermummten) Burschen, welcher bei Darftellung bes Sieges des Sommers über den Winter, bieser uralten symbolischen Bolkklustbarkeit (dem Winteraustreiben, Todaustreiben) den Sommer vorstellte. Dieser Todaustreiber war die in die neuere Zeit in allen Schwalmdörfern üblich, bis seit 1830 theils die neue Aufklärung, theils ein übel verstandener Rigorismus, welche beide in diesem Todaustreiben einen Aberglauben erblickten, dasselbe successiv aus allen Dörfern vertrieb. Noch 1847 war es in Schrecksbach, als dem letzten Dorfe, welches diese Sitte pflegte, in Uedung, seit 1848 aber ist es auch dort, und somit ganzlich verschwunden.

An der Werra herschie die Sitte gleichsalls, und zwar bis in die neuere Zeit auch in den Städten. Man nannte hier ben Darsteller des Frühlings das Brunnenmannchen, weil er sich an ober auf dem Hauptbrunnen des Ortes aufzustellen pflegte; jest ist dort (Allendorf) wenigstens noch die am Pfingsttag vorgenommene Ausschmuckung der Stadtbrunnen mit Kranzen und Blumensträußen üblich.

pfirren, schwirren. Im Schmalfalbischen; "ber Pfeil pfirrt".

Pflanze, meist Planze gesprochen. Dieses Fremdwort wird, gang eben so wie in Baiern (Schmeller 1, 329), nur von ben aus ber Fremde eingesführten Küchengewächsen, vorzugsweise von den verschiedenen Arten Brassica gesbraucht, und zwar nur so lange, als dieselben erzogen, b. h. im Samenbeet gepstegt und dann in das Land, wo sie stehen bleiben sollen, versetzt werden; die zu versetzenden Arten Brassica heißen, so lange sie dieß sind, eigens und salt ausschließlich Pflanzen. Zu dem Ende haben viele Dörfer und manche kleinere Städte ihre Gemeindelander in Pflanzenbeete, Pflanzenbleche, Pflanzenbrier, Pflanzenstuck getheilt, von denen jedes Gemeindeglied eins ver mehrere besitzt oder jährlich zugeteilt bekommt, und auf welchem die jungen Kohlpflanzen bis zum "Krautsetzen" stehen.

Pflugrecht; bas Recht bes Lanbfibels ober bes Pfanbinhabers (auf Wieberfauf eingetretenen Besitzers) eines Grundstudes, falls ber Lanbsitel abzieht ober ber Wieberfauf Seitens bes ursprünglichen Eigentumers eintritt, ben Wert

ber in bas Grunbftud gewenbeten Cultur, falls er von berfelben noch feinen ober nicht ben vollen Rugen gezogen, von bem Eigentumer erfest ju erhalten. Rett Meltoration, Oberbefterung, genannt. Auch wanne die uorgnanten vaser Herre vnd frouwe oder ire erbin die Losunge des egenanten ires Hoffis und gerichtes tun, alz uorgeschrieben stet, han den wir oder myn Curdes Rechtes erbin denselben iren Hoff selbis befahren oder befruchtiget oder sust verlandsidek. so wullen vnd sullen sie oder ire erbin vns oder unserme Landsidele von vaser wegin vnser pflugrecht dauone geruwenlichen fulgen lassen ane alle geuerde; Urfunde Rurts von Treisbach über ein Gut ju Saleborf von 1390; Lennen Leibe au LGR. Cod. prob. G. 221. In einer (ungebruckten) Urtunde Benne Anoblauche über ein bem Rlofter Calbern gehöriges But von 1428 fagt er. wenn bas But barum, bag er bemfelben nicht rach vnd gerecht gethan, anberweit verliehen werbe, fo folle er bas nicht hindern burfen, jedoch "were ess, das mir dan nach des landes recht vnd gewonheit etzwas gepurte, von bawe oder pflugrecht, das solle mir volgen au alle geuerde". Diefelbe Kormel, wie in Diefer Calberer Urfunde findet fich in einer Biebenfopfer Urfunde von 1431 bei Lennen Leibe au LSR. Cod. prob. S. 55. Anbere bei Baltaus Sp. 1489. Bal. Mergelrecht, Mistrecht.

pfnischen, pfnüschen, niefen. Im Schmaltalbifden. Reinwalb 2, 96. Schmeller 1, 331. Im Fulbaifchen fnifchen (f. b.).

pfnittern, verstolen lachen, kichern. Im Schmaltalbischen. Bgl. bas baierische pfnotten Schmeller 1, 331. Im übrigen Heffen kittern.

pfuchen (puchen). 1) hauchen mit einem hörbaren Laute, 3. B. in bie Sanbe pfuchen, um fie zu erwarmen; 2) fcnauben, befonbers von ber Rage gebrauchlich.

Ziemlich überall üblich, am üblichsten in beiben Bebeutungen im öftlichen Beffen, jumal im Schmalfalbischen. Bgl. Schmeller 1, 307. Bgl. focken.

Pful ist im Sinne ber hessischen Bauern (Fürstentum Bereseld, Amt Landed u. a.) ein schweres Schimpswort, indem sie noch die ursprüngliche Bebeutung bes pft mit Sicherheit durchfühlen, freilich ohne sich Rechenschaft von berselben geben zu können. Pft ist nämlich nichts anderes, als der Laut des Spudens, und vertritt das Anspeien, das Speien ins Angesicht, wie das die Formel "pfui dich an" noch heute deutlich genug kund gibt, und wie im Nibelungenzlied bekanntlich auf das pft heftige Erbitterung und Kampf folgt. Ein Bauer aus dem Amt Landed kam im Jahr 1829 zu dem Abvotaten Bietor in Hersseld, um seinen Nachbar wegen Insurien verklagen zu laßen; nach einer längeren Aufzälung von Haberseenen verschiedener Art äußerte er endlich: "da hoß shieß, nannte) he (er) mich en Poi, und daruf well ich en verklagt han". Dem Adder vocaten, welcher die Bedeutung des Pfui nicht kannte, kam dieser Rlaggrund über alle Maßen lächerlich vor, so daß er die Annahme der Rlagsache zurückwies. Seinerseits war der Bauer höchlichst verwundert, daß der Advocat diese übersschwere Beleidigung so gar für nichts achtete, und verließ den Abvocaten in größem Unwillen.

Gepfül, Gepeul neutr. Dieses ehebem in ganz Oberheffen, warsscheinlich aber auch, wenigstens theilweise, in Niederheffen übliche Wort ist gegens wärtig in dem südlichen Theile des kasselischen Anteils von Oberhessen fast ganz, in Niederhessen völlig in Verzespenheit gekommen, und ist in voller Uedung nur noch im Amt Rauschenberg und in dem nördlichen Theile der Grafschaft Ziegenshain. Es bedeutet dasselbe die halb oder ganz ausgedroschenen Aehren und die

Strobstumpfe, welche fich unter bie ausgebrofchene Frucht verloren haben (alfo ras Rupf = ober Riftel [Riffel]=Strob); nachbem bie Frucht getrofchen und bas Strof entfernt worben ift, werben bie Rorner auseinander geworfen, bamit jene Aehren und Strobstumpfe fich oben auf lagern und mit bem Rechen abgenommen werben tonnen. Diefes Gepeul wird hierauf burch ein Gieb gereinigt, von allen Fruchtgattungen gusammen auf einen Saufen geschuttet und im Binter ent= weber troden ober in ber Gubbe mit bem Rindvieh verfuttert, in fargen Bintern auch wol mit ben Bferten. In ben bie Defonomie betreffenben Schriftstuden älterer Bett erscheint bas Wort nicht felten: "zwanzig fed gepful hat ber Ehrbar und Chrenhaft Beinrich Chel Rentmeister zu Wetter in Renthof gelicfert" Wetterer Rentereirechnung v. 1583. Die Drefcher follen feine Fruchte in ben Bepfulen und Spreu lagen; Behntordnung v. 9. Januar 1714, LandeBordn. 3, 744. In ben Raufchenberger Rentereirechnungen, namentlich in ben "Drafch-Registerlin" von 1580-1604 heißt es regelmäßig: "Innahme Belbt und Gepeul", und bann 3. B. 1596: "16 Dalter Belbt und gepeull ift von ber frucht abgenohmen worden". Biernach mag bas Belb mit bem Gepeul vermischt worden fein, mas beut zu Tag wenigstens nicht überall geschieht. Gin anberes Dal icheint Gepeul auch ale Battungename ju gelten, und bie Spreugattungen unter fich ju begreifen: "1 Wagen hat bas gepeull als Boelt und Raab gen Marpurgt gefvert", Wetterer Rentereirechnung von 1600.

Hierher gehört auch ber Familienname Kulfad (Falken heiners Hofgeismar S. LX; falfch Bultfad Brem. BB. 1, 161) vom Jahr 1470, welcher bem gleichzeitig fehr häufig vorkommenden Familiennamen Strofad ganz analog ist. — Um nächsten scheint sich das Wort an das niederdeutsche "pulen, klauben,

fneipen, gupfen, rupfen, gerren" Brem. BB. 3, 372 angufchließen.

S. Zeitschrift fur heff. Gefch. u. Landestunde 4, 85-86.

Pfungen fem., Veronica beccabunga, Bachbungen, eine in heffen fehr haufig vortommente, aber burchgangig, mit einziger Ausnahme von Schmalstalben, wo ber angeführte Rame vortommt, namenlofe Pflanze.

Pfusche fem., Rohlfopf, beffen Blatter fich nicht gehörig geschloßen haben und anstatt eines Kopfes nur einen Busch bilben. Schmaltalben. Im übrigen Heffen Schlauch.

Pfütsehe, vielmehr Pütsehe (im nieberhessischen Dialett auch Pitsche) gesprochen, kem., bie landübliche Aussprache bes lat. putens, puzzi, Pfütze. Die einen tiefen und weiten Tümpel bildende Quelle der Ems oberhalb bes Dorfes Breitenbach am Habichtswald heißt schlechthin die Pütsche, und der früher den v. Gaugreben, später den v. Stockhausen gehörige, neben dieser Quelle liegende Hof hieß gleichsalls die Pfütze, dis um das Jahr 1816 die Besitzer diesen, ihnen anstößig erscheinenden Namen in Emserhof veränderten. Waldsümpse heißen die blaue Pfütze (Asbacher Forst bei Hersfeld) und die grüne Pfütze (Arottenwald).

putschnasz, putschnesz, burch und burch naß, völlig burchnäßt, als wenn man in einer Pfüge (Putsche) gelegen hatte. Auch batschnasz. Sehr üblich. Schmibt Westerw. Ib. S. 150. Bgl. tratschen.

Pike fem., in ber Rebensart: eine Pike auf jemanben haben, ihm grollen, bas Begehren haben, sich an ihm zu rächen, welche sehr gewöhnlich ist. Ebenso Schmibt Westerwäld. 3b. S. 136. Schmeller hat 1, 277: einen Bic auf jemanben haben, in bemselben Sinn.

Pickel mec., 1) Anoten, besonbere ein großer, aus einem ftarteren Seil geschlungener ober geflochtener Anoten.

2) ein halbgefüllter - einem Anoten abnlicher - Sad. Amt Schonftein;

fonft ift mir bas Wort nirgende vorgefommen.

P111e fem., ein aus Weizenmehl (gröberem, was das Gewöhnlichere ift, ober feinerem) gebackener Ruchen in der randen Gestalt eines Broblaibes, mitunter auch in langlichrunder (elliptischer) Form. Diese Art kunstloser Auchen
sind in Oberhessen und im nördlichen Theil der Grafschaft Ziegenhain die ausschließlich oder doch fast ausschließlich gebräuchlichen Festluchen für die Kirmes
und für Weihnachten; der Rame Pille jedoch, welcher mit pillala wol kaum
Verwandtschaft haben wird, sindet sich nur in jenem nördlichen Theil der Grafsschaft Ziegenhain.

Pinne sem., Schuhpinne, eiserner Schuhnagel mit kurzer Spike und breitem rundem Kopfe. Dieß ist die gewöhnliche Bedeutung des Wortes; in manchen Gegenden bedeutet Pinne jedoch auch den hölzernen Schuhnagel, der sonst Zweck, Zwecke heißt. Lettere Bedeutung sindet sich als die regelmäßige auf dem Westerwald (Schmidt westerw. 3d. S. 137) und in Niederdeutschland ("Pinn, ein kleiner Pstock" Brem. WB. 3, 319). "Pfin", Warb. Hexensprocessachen v. 1633.

Pinnholz, ber Ahorn, bas Ahornholz, woraus bie holzernen Schuhnagel

verfertigt ju merben pflegen. Babern.

pinnen, die Schuhe mit Pinnen beschlagen.

minken, 1) geden, ftart trinten. Sachfifches Beffen.

2) feufzen, jammern, ohne eigentlich laut zu weinen (zu gerren, greinen, schreien), von Linbern gebraucht, bem gilpen ber Thiere abnlich. Subliches Dberheffen.

pankern, im Schmerz unaufhörlich flagen. Im Schmalfalbifchen. pinkern, an einer Sache fich abmuhen, laborieren. Haungrund.

Pintnagel gibt Eftor t. Rechtsgelahrtheit 3, 644 (S. 1601) für eine auf ben penis, welches pint bedeutet, bezügliche Strafe des Chebruchs aus, welche in Oberheffen bekannt sei. Ob diese Strafe dieselbe sei, welche er als in Lücek vorhanden aus Haltaus S. 1490 anführt, ist nicht zu ersehen.

Sest, nach fast einhundert Jahren, will niemand mehr etwas vom Bint-

nagel wißen ober gehört haben.

Pîpe fem., 1) wie hochbeutsch Pfeise; 2) Aussaufrohre bes Röhrbrunnens, welche im übrigen heffen Zaite, Zeite (f. b.), im Fulbaischen Zott heißt. Im fachfischen heffen.

Pipenstock, ber Stod, in welchem bas Rohrwager jum Auslaufen auf-

fteigt, ber Baitenftod. Cbenbafelbft.

hierher gehören auch Eigennamen wie Pipenbrink, Brint, b. h. gruner Rafen bei bem Rohrbrunnen, und baher Geschlechtsname; Pipmeier, Kleinbauer, welcher am Rohrbrunnen wohnt, u. bgl. m.

morem, pipsen (letteres üblicher als bie einfache Form), frankeln aus Weichlichkeit, gartlich thun bei einem geringen Uebelbefinden, auch wol frankeln phne biefe Nebenbegriffe.

piperlich, weichlich, empfindlich. Schmibt westerw. 3b. S. 11.

Pipempapen fem., die braune Samenfadel bes Teichschilfes, arundo phragmites. Weftfalifches Beffen, an ber Erpe.

Pirpel msc., Excrement ber Schweine und Hafen. Im Fulbaischen Land, allgemein üblich. Bgl. Norbel.

pispeln, oft und wol meiftens pischpeln gesprochen, fliftern (fluftern),

welches gemeinhochbeutsche Wort bem Bolte ganglich fremb ift.

Die Einwohner bes Dorfes Florshain bei Trepfa führten (bis etwa 1825) bei ihren Nachbarn ben Spottnamen Floreshainer Bischpeler in ironischem (antichretischem) Sinne, wegen ihres angeblich überlauten Sprechens.

pissen, urinare, ift nur im fachfischen und jum Theil im weltfälischen Beffen volksublich, wie weiterhin in nieberbeutschland, im ubrigen Beffen fast ganglich unbefannt, geschweige benn gebrauchlich.

Pisse fem . urina. Chentafelbit.

pitschen, auch wol putschen, eine Onomatopoesie, einen zischenen gelinden Knall ausdruckend: Schießpulver pitscht, ber auf bas Waßer platt geworsene Stein (beim Jungfernwerfen) pitscht. "Die Jungen pitschen mit Schießpulver".

abpitschen nannte man bas Abbrennen bes Schiefpulvers von ber Pfanne ber ehemaligen Flintenschlößer, ohne baß basselbe ben Schuß im Laufe entrundet hatte. Daher wurde bieß Wort auch, und wird noch jett gern metaphorisch gebraucht von begonnenen aber meist lächerlich mislungenen Unternehmungen, von vergeblichen Bitten u. bal.

Schmidt Westerwald. Ib. S. 147.

pittelm, sich begatten, vom Febervieh, jumal von ben Ganfen und Enten. Oberhessen und Grafichaft Ziegenhain, befonders in beren westlichem Theil.

Bal. reibern.

Plage neutr., Rind, zumal fleines Rind. Gine im fachfischen, auch wol im westfälischen Beffen sehr ubliche, teinesweges übel gemeinte Bezeichnung.

plamberig adj. u. adv., ein üblicher Ausbrud, um bie unbehagliche Empfindung bes beginnenden hungers zu bezeichnen: "es wird mir gang plamberig".

Planke fem., wie gemeinhochbeutsch.

Geplanke neutr., Plantengaun, die gefamte Umfagung eines hofes, Gartens u. f. w. durch Planten. Das Wort tommt in fast allen Schlofrechnungen aus der Mitte des 16. Ih. bis in das 18. Ih. vor ("das Geblende vor dem Schlof"), und wurde noch in der neueren Zeit anstatt Plantengaun oft gebraucht, stirbt aber, da die Plantengaune überall befeitigt werden, sichtlich aus, ober ist vielmehr schon ausgestorben.

Plarje mec., nager und ichmutiger Fled: "ein Blarje von Speichel"; "bas Rinb hat einen Plarje gemacht"; auch einen Ruhflaben nennt man Plarje.

Sublides Dberheffen.

Platt neutr., das zur weiblichen Kleidung gehörige Halsiuch. Sachsisches und westfälisches Hessen. Aehnlich Richen Id. Hamb. S. 187: Plate, Schürze,

Voridurge.

Platzburselne (im Fulbaischen noch: Platzknechte) find biejenigen, meist zwei, Bursche (Knechte) bes Dorfes, welche von ben andern vor ber Kirmes, im Fulbaischen auch vor Fastnacht, gewählt werben, um beim Tanz die Ordnung zu handhaben, die ersten Tanze zu tanzen, die Rechnung zu führen u. f. w. Diese Platzbursche trugen ist östlichen hessen nicht nur einen bebanderten Strauß von "gebackenen" (fünstlichen) Blumen am Hute, sondern auch am Arm, und führten sogar noch die alte Pritsche der Spruchsprecher und Pritschmeister.

Bgl. Schmeller 1, 339-340, aus ber Oberpfalz und Franken.

platzem i. Blatz unt blatzem &. 40. De Betenung laut Mariden, bell frallen, ift in Oberbeffen üblich, bie Bedenung: heinlichfeiten aufrilantern, fo viel ich weiß nur noch in bem nirtlichen Ibeil ber Graffchaft Jiegenbein (Amt Schönkein) und in ben angrenzenden Theilen von Obers und

Suterheffen (Quina unt Jebberg').

Geplatze neut. git Guer t. Rechtsgelabribeit 1, 644 (S. 1601) als ein in Cheiheffen übliches Garnnaß, unt mar feigenter Genalt an: ein Geplaje hat 60 hafpelfaten; in ter Statt fint 5 Geplaje (300 Faben) ein Strang, vier Stränge (1200 Faben) machen eine Jal; auf tem Lante aber find met Geplaje ein Gebint (120 Faben), unt zehn Gebinte machen eine Jal, gleichfalls 1200 Faben. Der Urbrung biefer Benennung ift felgenter: Die habed (Beifen) fint so eingerichtet, bas tie Umtrehungen burch eine gezahnte runte Scheite fignalifiert werten, und bei ber sechzigften Umtrehung ein an ber Scheite angebrachter fleiner Pflad ein liernes am haspelfted beseitigtes elaftisches Breichen mit einem lauten Klatich ("Plah") weglonellt; so wie ein solcher "Plah" gehört wirt, ift ein "Geplätze" abgehafpelt. Uebrigens gibt es auch haspel mit halben Geplätzen b. h. solche, welche schon tie breifugfte Umtrehung burch ein solches Platzen signalisieren.

Plempe fem., Degenflinge, Cabelflinge in veruchtenbem Sinne. Sehr fiblic. Edottel Baubtipr. G. 1372 bat ein einigermagen abnliches Bort:

Lamre, genus gladii apud Germanos.

Dlesterm, fart regnen. An ber Diemel febr ublich, anterwarts unbe-

fannt, tofur platschen unt tratschen.

pleinelben, platschen, 1) wie gemeinhochteutsch, vom ftarten Regen, wie er auf ben Ertboten nieberfallt, vom Geräusch bes Babers, in welchem hantiert wird, wenn gleich hierfur ba und bort auch andere Austrucke mehr in Uebung fint.

2) breit bruden; ein von einer einfturgenten Mauer erfchlagenes Rind war "gang gepleticht"; "nimm bein hutchen (Dutchen) in Acht, bag es nicht

gepletidit mirt.

3) metaphorifch: abführen, bie Abficht eines Dritten unerwartet und für ihn schmählich vereiteln; "ter war einmal gepletsch!" "wenn wir bas nache geben, bann sind wir gepletsch!". Allgemein üblich.

Pletschnase, breite, platte Rafe; Berfon mit platter breiter Rafe.

Pletschbokne, vicia faba. Rieberheffen; noch üblicher als Saubohne. Pletscher, Platscher msc., ausgebehntes Stud Land, Breite. Saungrund.

Plocke, Blocke fem., bestische Form für Flode; Schneeploden, Feberbloden. "traufichlagen, tag tie Bloden flieben", febr übliche Rebenkart. Frey bapffer her, gang vnerschroden,

Drauff gichlagen, bag ftuben bie Ploden. 3f. Gilhaufen Gram-

matica etc. 1597. 8. 6. 105.

Pletzer msc., Defer. "4 fl. (wird gestraft) Bhilips Fett, bas er vber hans Dreifen seinen ploeter entplotet hat" Wetterer Bufregister von 1591. Plot als Weber, Weibplot, Plote findet sich anderwarts haufig f. Abelung unter Plaute. Alle diese Worter find wol ohne Zweisel auf bas goth. blotam jurudzuführen, und haben demnach ursprunglich die Bedeutung Opfermeher gehabt. S. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. Landest. 4, 86.

Plusch msc., Schaum.

pluschen, schaumen. herefelb, haungrund, auch weiter hinaus im Fulbaifchen Land.

Pogge msc., Frosch. Im westfälischen Beffen, wie weiterhin in Westfalen und in Rieberbeutschland üblich. Indes ift es nicht die ausschlichlich berschende Benennung des Frosches, am wenigsten im sachfischen Bessen; neben Pogge gilt, und zwar in manchen Ortschaften weit überwiegend, Höpper (hupfer).

Pok neutr. bebeutet jest ein stumpses Weger, auch wol ein sonstiges ftumpses zum Schneiben ober Stechen kaum noch bienendes Instrument. Werragegend. Eben so Richen Id. Hamb. S. 190. Es muß bas Wort aber eigentlich eine brauchsbare Waffe bedeutet haben: "Wer ein Weffer, pod ober ander Gewehr zeucht" Reformat. Ordnung Landgraf Wilhelms II. §. 25.

Auch bas von pok abgeleitete poeken bei Richen weist barauf bin, bag

ber Bebrauch bes pok ein ernstlicher Baffengebrauch gewesen ift.

verpopeizen, verpfuschen. Schmalkalben. Ohne Zweisel nur eine Bariation von verbombeisen, versumseien, s. Bombei.

Bgl. verpopigen, Frisch 2, 66.

verpöpelm (sich), sich vermummen; in Schmalkalben bas eigens für bas Bermummen gebräuchliche Wort. Es bebeutet: sich zu einem Popel (Popang) machen, wiewol bas Substantiv Popel angeblich bort nicht vorkommen foll.

poppern, flopfen, vom Bergen allgemein und fast ausschließlich gebraucht; sobann auch von bem Abfallen bes Obstes, jumal beim Obstichutteln.

es poppert mir, es ist mir bange, angst. popperig, angstlich, furchtsam.

Porz msc., auch wol Borz, sehr oft aber Porz, Perz, gesprochen, im westlichen Oberhessen ber Raum in ber Scheune, welcher neben und über ber Dreschtenne sich befindet. Bgl. Kor. Es kann dieß Wort kein anderes sein als porte (woher Pforz sem. bei Frisch 2, 57a) oder porticus (woher das alte phorzich Schmeller 1, 635). Wie aber porta oder porticus zu ber hier angegebenen Bedeutung komme, ist schwer zu sagen.

Pose fem., Pause, boch nicht in tiesem Sinne, sonbern in ber Bebeutung von Beriode gebraucht, wie bei Richey Id. Hamb. S. 191. Das Wort fommt einzeln in und um Frankenberg, im Amt Schönstein und wol sonst in Gegenden welche an das Niederdeutsche grenzen, vor; aus dem eigentlich niederdeutschen Sessen ist es mir nicht als üblich bezeichnet worden. Dagegen hört man in den vorher bezeichneten Gegenden sehr häusig das Abverbium posenweise, veriobisch.

Pot msc., Topf; bie ausschließliche Benennung im sachsischen und west-fälischen Heffen.

Pitter, Topfer; gleichfalls bie einzige Benennung biefes Sandwerks in ben eben genannten Gegenben, anberwarts ganglich unverständlich.

potten, im westfälischen heffen die eigentliche Benennung bes Pfropsens und Oculierens ber Baume; auch wird bas Wort wol für pflanzen gebraucht, namentlich vom Pflanzen ber Baume, auch wol ber Rohlgewächse, und vom Legen ber Bohnen. Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 166.

prachern, burftig fein, ober fich burftig, bettelhaft anstellen, um nichts geben zu mußen, so bag prachern febr oft fur geizig fein gebraucht wirb.

Pracher msc., Pracherer, ein Durftiger; haufiger fast: ein knickeriger Mensch. "Du alter Erty-Pracher, ich habe mehr Gelb als bu" in Filidors "Bermeinter Pring", eine Rebensart, welche beibe Bedeutungen in sich schlift.

procherig, armselig, burftig, bettelhaft: "es gebt mir gar pracherig". Diefes Abiectivum wird felten in bem Ginne von geinig, fniderig, verwendet.

Bei Schottel Baubtipr. G. 1379. Richen Id. Hamb. G. 192 und fonft

ist prochern betteln, niedertrüchtig um etwas bitten. Rieberbeutschen Ursprungs und Gebrauches ist bas Wort in gang Rieberheffen in vollefter lebung; übrigens auch in Oberbeffen teinesweges unbefannt.

praschem, pratschen, pralen, großthun. Prasch msc., Pralerei. Schmalfalben.

Bal. breschen (breischen).

mrazelm, ein ben Laut nachahmenbes Wort, welches vom geschüttelten Dbfte gebraucht wirb: vom Baume mit Geraufd zu Boben fallen. Comalfalben.

Prêxel me., ein ftarfes Stud Bola: meift ein foldes. welches an

einem bestimmten Bebrauche jugerichtet ift.

pregeln, mit einem ftarten burch bie Spannfette gestedten Anittel bas auf bem Wagen befindliche Bolg aufammenbalten und befeftigen. Im weits falifden Beffen.

Prem msc., meift nur beminutiv: Premehen neutr., ein Stud Rautabat. Im Fulbaifden allgemein, wie auch in Rieberbeutschland bie Portion Rautabat Prommel genannt wird. Im übrigen Beffen heißt fie Scharchen.

Prênel msc., wo mehr hochbeutsch gesprochen wird: Brepel, Brebel. bunner Rot, g. B. auf ben Dorfwegen. 3m nordlichen Rieberheffen.

mrêkeln (brekeln, wo mehr hochbeutich gefprochen wirb), ungufhörliche. meift kleinliche Borwurfe machen, kleinlich tabeln. In gang Rieberheffen üblich; nicht felten kommt auch die Bariante prepeln (brebeln) vor (f. b.).

Pressermsc.. Steuererecutant. Rur in Schmalfalben üblich. Schmeller

1. 344.

Prête fem., Dube. In ber Diemelgegenb.

Priede fom., bas Gifen am Bagen, welches um ben Rilf If. Bfalf) und bie Wagenachse, um biefe Stude ausammen ju balten, berumgebogen und am untern Theil ber Achfe mit Schrauben befestigt wird. Rulba (Reuenberg).

Pries msc., ber Befat unten am Beiberrode, aus Band bestebenb. Rulba. Ohne Zweifel Substantiv zu preisen, fonuren. Im übrigen Beffen wird bas Band nur Schnur, niemals Band genannt, was fich zu bem Fulbaifchen Pries wol fügt.

Priezling msc., eine Barietat ber Balberbbeere, fragaria vesca.

Schmaltalben.

mrickelm, ftechen; ein in bas Gemeinhochbeutsche übergegangenes, im fachfifchen und westfalifchen Beffen volteubliches nieberbeutiches Bort.

Prama fem., heißt in Oberheffen bie bem hirten gutommenbe, von ben einzelnen Biebhaltern erhobene, Gabe an Frucht; hirtenlohn. Das Bort ift nichts als eine Entstellung bes Bortes Pfrunbe (phruonta), wird auch noch jest fo verftanben. Gben fo Beiganb im Friedberger Intelligenablatt 1845. Mo. 17.

meumelm, ichelten, ichmahlen.

pruppelig, ungehalten.

Gine Bruppelfuppe friegen, ausgescholten werben. Dberheffen.

In Rieberheffen mit emer Beranberung bes Lautes und einiger Mobis fication bes Sinnes: prepeln, brebeln, nahe verwandt mit prekeln, brekeln), w. f. Prutsche som., bides, aufgeworfenes Maul; trohiges Maul ober Gesicht. Rebenform von Brotze (s. b.). "Der macht eine Prutsche, bag ein Schod Huner barauf sigen könnte". Oberhessen und Schwarzensels.

pretschelm, um fich fprigen. Allgemein üblich.

Predel msc., Fehlwurf im Regelspiel, hier wie anderwärts üblich.
verpudeln, eine Sache verderben, durch albern gewählte Mittel den Zweck ganzlich verfehlen, die Absicht vereiteln. Sehr gebräuchlich.

Pulle fem., Flasche, Bouteille. Im sachfischen Beffen. Im übrigen Beffen fpricht man Bulle, und versteht barunter nicht, wie bort, eigens eine Bouteille (bie eher Bobelje, Bobell genannt wirb), vielmehr ein ungewöhnlich großes Glasgefäß, a. B. nennt man ein großes Glas voll Arznei Medicinbulle.

prischelm, bie noch unaufgebundenen Getreibegarben vorläufig abstreschen, um die ausfallenden Korner nicht verloren gehen zu lagen. Graficaft Biegenhain, besonders Amt Schönstein. Anderwarts knuppeln (knoppeln), kornen.

Pusse som., Schmeichelwort für die Rage. An der Diemel, wie überhaupt in Niederdeutschland, nur daß außerhalb Gessens auch häufig Paso gesprochen wird. Im übrigen Hessen unbefannt.

pasten, blasen. Das Wort blasen ist im westfälischen und sächsischen Hessen wenig ober gar nicht gebräuchlich, das niederdeutsche pasten dagegen in dem ganzen übrigen Hessen, neben blasen, und hin und wieder mehr als blasen, üblich. "Das Korn pustet", fängt an zu blüben. Am Habichtswalde braucht man jedoch die Redensart "das Korn pustet" auch, um das hervortreiben mehrerer Nebenhalme neben dem Haupthalm, welches im Mai bei fruchtbarer Witterung Statt zu sinden pflegt, zu bezeichnen.

Pattebacken, Dide, fleischige, frische Wangen. Sehr üblich. Strobts

mann S. 371.

muntelnen, frankeln, fich unwohl befinden, ohne eigentlich frank zu fein. Allgemein üblich.

putchern, Frequentativum von patchen, ofter frankeln, fich wieberholt

unwol befinden; befondere von Schwangeren gebraucht. Dberheffen.

verputchen, burch Rrantlichteit ober schlechte Pflege in Buche und Entwidlung zurudbleiben; von Rindern, zumal ben rhachtischen, aber auch von jungen Thieren (Lammern, hunern) gebrauchlich.

Das Wort verbutten ist in heffen nicht vollsüblich; nur in Schmal-

talben findet fich

verbott, verfruppelt.

putselneln, sich heimlich mit einander besprechen, heimliche Wege gehen, namentlich heimlich etwas verkaufen; in letterem Sinne sagt man von einer Frau, welche heimlich allerlei aus bem Hause tragt (Eier, Butter, Obst u. s. w.), um sich dafür in Kaffe gutlich zu thun ober sich einen Mutch anzulegen: "bas ist ein rechtes Putschelweib".

Putschelbalt ift basjenige Ballfpiel ber Anaben, wobei bie Spielenben bes einen Theils fich heimlich verabreben, wer von ihnen ben Ball haben foll.

Amt Jesberg und Amt Schonftein.

Eben baselbst kommt neben putscheln auch die Form puckeln in derfelben Bebeutung vor; anstatt Putschelweib hort man eben so oft, beinahe öfter: Puckelweib.

Achnlich fagt man in Oberheffen mit gleicher Bebeutung wie puckeln: verpackeln. Lgl. partieren.

putt adj., weich, gart, jung. Im westfälischen Beffen.

Pûzigel msc., ein im Berhaltnis ju feinem Alter fleiner Menfc; Spottwort. Schmalfalben.

## D.

quackelig, als Eigenschaft von Ainbern: lebenbig, beweglich, auch: unruhig; als Eigenschaft Erwachsener: unftat, unfelbständig, faselig. Sehr ublich. Bal. gackelig.

Schambach Gött. 3b. S. 163.

Quente zem, hanbeln, schachern, jumal im Rleinen und Rleinsten, namentlich werben bie Sanbel, welche Kinber unter einander abschließen, mit biesem Worte bezeichnet.

verquanzen, unrechtmäßig ober mit Schaben etwas Rleines verschachern.

Allgemein üblich.

quarren, quarren, halbschreiend weinen, wie die kleinen Rinder thun; unmutige Bezeichnung bes Weinens ber Rleinen.

Quarrsack, Scheltwort fur ein ftete weinenbes Rinb.

Punast msc., auch Punaste fem., wie gemeinhochbeutsch; Schleife, Trobbel. Schebem aber wurde bas Wort von jedem Buschel gebraucht, 3. B. vom fruchttragenden Aste: Dem Schulmeister zu Frankenberg gab "eyn ickelich burgers kynt zu unszer frauwen tag Assumptionis von ickelichem quaste den groisten appel". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 686. Es war das Wort auch der Eigenname eines Walddistricts im Amt Landed (Schenklengsfeld): "Auch der Questenn, Buchholz und dem Obersberge". Bertrag zwischen L. Philipp u. Abt Krast v. Hersseldensem etc. 1787. dei Ledderhose Jurium Hassiae principum in Abbatism Hersseldensem etc. 1787. 4. S. 180.

Quat msc. (und Quat), Schlamm, Rot. Im Haungrund, Eitragrund u. w. quatschen, ein Schallwort, ben Laut bezeichnend, welchen mit Feuchtigkeit durchbrungene Gegenstände hören lagen, wenn sie mit harteren, trockenen in Berührung kommen; Schuhe z. B., in welche Waßer eingedrungen ist, quatschen beim Gehen; es quatscht, wenn man im Sumpfe, tiesen Rote, watet.

Quatsel msc., bas zu quatschen gehörente Substantivum: wenn man naffe Basche hinwirft, thut es einen Quatsch; wenn bas Richtschwert burch ben Bale bes hingerichteten fahrt, thut es einen hellen Quatsch.

Allgemein üblich.

Schmibt Westerm. 3b. S. 153. Schambach Gott. 3b. S. 164.

quattelm, ein Schallwort von bem Beräusch kochenber Sachen, namentlich bes Breies, ber Suppe u. bgl. Ziemlich allgemein üblich (Hersfeld, Haunsgrund u. w.).

quattern, strubeln. Im Schmalfalbischen.

Puntter msc., ein kleiner, unruhiger, quedfilberiger Menfc. Schmal- talben.

Queifelei fem., meift nur pluralifch: Queifeleien, Ausflüchte, Lugen, Rante. Sachfisches und westfalisches Beffen.

Bal. Schambach Gött, Ib. S. 164.

quellen (causat., schwach conj.) wird in ber obern Graffchaft Banqu in Begiebung auf die "Rrumpern" (Grundbirnen, Rartoffeln) für fieben ge-

braucht: Grumpern quellen, gequellte Grumpern.
Quellkartoffeln, Quellgrumpern, Kartoffeln welche zum Sieben besonbers geeignet sind; indes auch gesottene Kartoffeln (Bellkartoffeln, Kar-

toffeln in ber Schale).

Quellfleifch f. Rregelfleifch.

Ouenzel mec., bider Bauch; ein halb icherzhaft gebrauchter, inbes boch bas Disfallen an biefer Körpergestalt tund gebenber, bin und wieber in Dieberheffen gebrauchlicher Musbrud.

Duerdel msc., die ursprünglichere Form bes Wortes Köber, esca. Die alte Form war noch im Anfange bieses Jarhunderts (gesprochen Quirbel, Rirbel, Rerbel) bei ben Rifdern in Beffen üblich (wie auch Abelung 2, 1681 angibt), und foll noch jest vortommen "Acht alb. hat - ber erbar Jost Bendel -Berman Bolanden bauor er Lorbern und Anie querbeln jum vorellenfangen ju machen geprauchen taufft, — bezald". Wetterer Rentereirechnung v. 1559. Uhd. querdar. Graff 4, 680. Grimm Gramm. 2, 121. 150.

Dueren mec., Zwerg, Kruppel. Eben so Schottel Haubtsprache S. 1380. Die Form mit Zw soll wol, wenigstens in Althessen, niemals und nirgenbe portommen.

queren adj., quer, jumal wenn bas Bort ben Begriff verkehrt aus: bruden foll; querches Beug; ein quercher Rerl. Das ch ift nach bem Urfprunge (tvairhs) richtig beibehalten. Ueberall üblich.

Querche fem., Quere; "wenn bas Holz fich nicht werfen foll, muß es in bie Querche gefchnitten werben". Bgl. Waerscht.

Duerenberg, Rame eines bewalbeten Berges zwischen Uengsterobe und Grofalmerobe, eines andern im Speffart, bei Bieber. (Db von quirn, alfo = Mühlenberg?). Bal, Quirnberg Graff Althochd, Sprachschatz 4, 680.

Querzen, achzen, stöhnen. Im Schmalfalbischen, sonft nicht gebrauchlich. Reinwalb henneb. 3b. 1, 123. Journal von u. für Deutschl. 1786. S. 532. Es barf bieses Wort immerhin für ein Frequentativum bes alten queran (Graff Sprachsch. 4, 679) gehalten werben.

muesten bebeutet, wie es icheint: plagen, qualen - ftrafen. Ich tenne bas Wort nur aus Isaac Gilhausen Grammstica etc. Frankf. 1597. 8. S. 72: Solt mir berwegen trawen fest,

Dag er foll redlich werben gequeft, So balbt er tompt in Walbt hinein, Soll er ein Birfd, tein Menfc mehr fein.

Bielleicht ibentifch mit bem gemeinhochbeutschen quetfchen. Dber ware es gar noch bas uralte quistjan (goth. usqvistjan, abb. arquistjan, farquistjan)??

Quetsche fem., die ausschließlich gebräuchliche Form für Zweische in gang heffen. Des Anlauts wegen vgl. Querch ft. Zwerg. "Das quetichen muß tuhlete ihn". Marb. Criminalacten v. 1682. Schon bei Alberus Dict. Bl. Ggijb: "Pruna damasci find bie beften quetfchten".

qualden, quiten, frei machen, loszálen; jeht zum Theil bem modernen quittieren entsprechend. "Vnd ist es, das etwas aus dem vorgenanden habben gute versatzt oder verkeusst ist, — das sollen Eila vnd ire kinder vnuerczuglich inn das gut widder queiten vnd lassen, on des obgenanten Closters (Casbern) zuthun vnd schaden". Landsiedelbrief über ein Gut zu Lohra vom Jahr 1431. "Montag trinitatis als myn gnediger Herre tzouch keyn Cassel myt synen Rutern vnd die Fehede gescheiden waz, du qwidete ich myns gnedigen Hern ruter vsz der Herberge mit habern, alsz man in tzwen tagen nicht hatte gesuter!". Felsberger Rechnung von 1469. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 2, 168. "han vns. — wol bezalt achtzig gult gulden — vnd quitten sie der in macht dises briefs". Urs. v. 9. 1539. Lenner Leihe au LSR. Cod. prob. S. 50.

Es foll biefes quitten ft. quittieren noch im Anfange biefes Jarhunderts

gehört worden fein.

Quiele sem., Quelle in weichem, morastigem Boben, welche ihr Bager nicht über bie Oberstäche bes Bobens heraustreibt, sonbern unter berselben sich verlaufen läßt, Sickerquelle. Nieberhessen. Das Wort Quelle ist gar nicht im Gebrauche, sonbern es tritt statt bessen bas Wort Born ein. "Diese Wiese ift voller Quielen, aber einen Born hat sie nicht, unten brunter ist ein kleines Bornchen". Es erinnert dieser Unterschieb an ben, welchen Schottel Haubtspr. S. 1380 zwischen quellen, scaturire, und quielen, stillare pituitam ex ore, geifern, macht.

Quieler msc., berfelben Bebeutung wie Quiele, vorzuglich im Schmal-

falbifchen gebrauchlich, aber auch im öftlichen Beffen vortommenb.

Puiller msc., name einer ansehnlichen hochrucigen Walbstrede norblich vom Heiligenberge, in dem Winkel, welchen die Eber mit der Fulda vor ihrer Vereinigung mit letterer bildet. Der Name findet sich schon in den Forstregistern bes 16. Jarhunderts, und scheint nicht aus einer Entstellung hervorgegangen zu sein; wie aber derselbe mit quellen zusammenhänge, und ob der Quillerwald, Quiller, seinen Namen von dem in seinem Umfange (oberhalb Büchenwerra) besindlichen Quillerborn, oder letterer den seinigen vom Quiller empfangen habe, muß für jest unausgemacht bleiben.

quinseln, fcmeicheln, gute Borte geben; Rinbern und hunben quinfelt

man. Oberheffen. "Gut Lederbislein, vid gut wort, Wie er fie findt an manchem Ort,

Da man im pefcht vnb quinfeln thut,

Dachen im ein luftigen muth". (G. Rigrinus) Affen=

friel. 1571. Bl. K4a-b.

Eftor t. Rechtsgel. 3, 1417. Beitfchr. f. heff. Befch. u. &R. 4, 86.

Puintipse fem., vulva, scherzhaft. Schmibt Besterw. 3b. S. 154. Schwerlich willfürlich erfunden, ba bas Wort im östlichen Gessen wie auf bem Besterwalbe vorhanden ist, sondern an irgend welche alte Borter (quiti, quoden Graff Sprachsch. 4, 650—651, auch wol an quena) angelehnt.

guittern, glanzen, leuchten. Im sachsischen, auch wol im westfälischen Bessen (Niebermeissen, Zwergen).

Schambach Bott. Jb. S. 164.

Quosen, auch quesen gesprochen, sprechen, meift aber von ber flagen ben Rebe gebraucht und verstanden: flagend etwas vorbringen. Bestsälisches Seffen. Strobtmann Id. Osn. S. 175: quansken, lappisch Zeug reben. Schambach Gott. 36. S. 163.

Quantillerm. quollern. 1) ftart bervorquellen, mit Beraufch bervorfprubeln: 2) im Leibe (in ben Gebarmen) rumbeln.

In beiben Bebeutungen überall üblich. Bgl. guunkeln.

Šchambach Gött. Jo. S. 165.

autum kelm, poltern in ben Gebarmen. 3m Saungrund. Bal. guullern.

Rabbas msc., Scherzbenennung einer, zumal bejahrteren, unruhigen, arbeitseligen Frauensperson. In ben mittlern Stanben, besonders jedoch in Dieberheffen, febr ublich. Schmeller bat 3, 4 "Rabatichen".

rach und gerech. Gine in bestischen Urfunden bes 15. Sarbunberte baufig vortommende Formel im Sinne von: vollfommen zur Genuge, zu hinlanglichem Borteil, ju ber erforberlichen Befriedigung; "einem Bute rach und gerech thun" bedeutet bas But fo bewirtichaften bag es im vollständig guten Stanbe erhalten wird. So fammt biefe Formel zu breien Malen por in einer ungebruckten Urfunde bes landesherrlichen Schultheißen gu Better, Benne Anobelauch, vom Sohntag nach Ballus 1428. Dier bekennt er, von ber Aebtiffin Ratharina ju Raldern ein But, ju ObernAmenau gelegen, zu Landfiedelrecht gelieben befommen zu haben, und fagt weiter: "das ich geredden in craft diesz prieses, demselben gute mit aller seiner zugehorunge, es sey an ackern, wiesen, vnd wie das anders funden oder benant wurdet, nichts auszgescheiden, rach end gerech zu thunde, nach recht und gewonheit diesses landes". Beitet: in ben ersten brei Jahren foll ber Pachter ber Berpachterin tein Bacht, Gefälle ober Gulte geben, "vmb deswillen, das ich dem obgenanten gute mit aller seiner zugehorunge fleissig rach und gerech thun soll". Entlich: "Vnd were esz, das ich dem ohegenanten gute mit seinen zugehorungen nicht rach und gerecht thete als vorgeschriben stehet, so sollen - - sie das selbe gut einem andern Landsiddeln leiben". - Desgleichen in einer Urfunde vom 3. 1431 über eine Landfiebelleihe au Lohra: "Were esz auch das Eila vnd jre Kinder dem vorgnanten. halben gute mit seinen zugehorungen nicht rach oder gerech theten als Landsiddeln recht ist - - so sollen sie sich gantz von dem gute vertrieben han". nvnn sollen sy daz hus halden mit buwe vnn mit gerach alze buwes recht ist". Rinsbuch ber Pfarrfirche St. Maria ju Marburg v. 1410. Und fo öfter.

Lennep in ber Leihe ju Lanbfiebelrecht Cod. prob. S. 54 (v. 3. 1431 aus Biebentopf) und S. 163 (v. J. 1428 von OberAmenau) lieft raid und gerech, indes fehlerhaft, wie aus Folgenbem hervorgeht.

Gerach neutr., in ber Kormel zu Gerach kommen ist ein in Oberheffen noch jest fehr übliches Wort in ber Bebeutung: Borteil, und wird am gewöhnlichsten bei bem Aufziehen junger Thiere gebraucht. "Ich bent, bag mir bie Mud mit ben Ferkeln zu Gerach tommt, bann los ich Gelb und fann bezalen"; "bie Ruh mit bem Ralbe tommt mir zu Gerach"; "bas Ruhchen tommt ju Berach", b. h. befommt ein Ralb. "Das Getreibe fommt ju Gerach", b. h. gerat. Indes bebeutet ju Gerach fommen gang eigentlich: ju rechter Beit fommen: "ich bin fo gelaufen, ich bachte, ich tame nicht mehr gu Berach" = ju rechter Beit, um mitzufahren (Aeußerung, auf bem Bofthofe 1842 vernommen).

gerech ift ein altes und bekanntes Wort: rocte, plene, Schmeller 3, 15. Grimm Gramm. 3, 148; bis bahin noch nicht nachgewiesen ist bas Wort rach. Schwerlich wird basselbe eine von gerech wesentlich abweichende Bedeutung gehabt haben, wie benn bas heutige gerach die Bedeutung von rach ond gerech, mit wenig veränderter Schattierung zusammen zu faßen scheint. rach sieht aus wie eine Ableitung von bem Präteritum eines Berbi rechan, rach, rachen, rechen, gerech wie eine Ableitung aus bem Prafens besselben. (Etwa rikan goth. Nom. 12. 20?)

Gerachen, treffen, zu rechter Zeit kommen hat Schmibt westerw. 3b. S. 65; rachen (nicht mehr ublich nach S. 65) S. 155.

Rachenputzer, anderwärts ein Schluck fauren Weins, welcher bie vbern Kehlgegenden vom Schleim reinigt, Schmeller 3, 10; in Heffen, wo man keinen Wein zieht, auch nicht einmal fauren, bedeutet bas Wort einen Schluck Prantewein.

rachgierig wird in heffen allgemein, wie anderwarts, für habgierig, habsuchtig gebraucht. Bgl. rachig.

rachig, habsuchtig. In ber Obergrafschaft Hanau neben rachgierig gebrauchlich, so bag man sieht, bas Bolf will in biefem Worte ben Ramen Rachen, faux, nicht Rache (vindicta) verstanden wißen.

Radeber sem., basselbe, was im übrigen, besonders im östlichen Sessen, ein "Treiber" (richtig Tri-baer) ist: ein mit einem Rade versehener zum Fortsschaffen von Erde, Mist, Schlamm u. bgl. dienender Kasten, Schubkarren. Rur im Fuldaischen und Schmalkalbischen üblich. Reinwald 2, 103. Schmeller 3, 48. Mone Anzeiger 1838. S. 156. Bgl. Bere.

raden, raden, reden, sieben. Es unterscheibet sich bas reden von bem reitern, rittern (w. s.) baburch, baß burch tas raden nur bas Gröbste von bem mit ber Frucht vermischten Umrat (Stroh, Aehrenstumpse), burch bas reitera auch bie feineren ungehörigen Zuthaten zu ber Frucht (Trespen u. bgl.) ausgesschieben werben. Das Rabensieb (ober ber Raben) hat ein breites, bas Reitersieb ein sehr schmales Gestecht, folglich auch verhältnismäßig engere Sieböffnungen. Eben so Schmibt Westerw. 3b. S. 162.

Sieböffnungen. Eben fo Schmibt Westerw. Ib. S. 162.

Das Wort ist sehr alt; es erscheint z. B. als redan bereits bei Otfrib

IV, 13, 31. Bgl. Schmeller 3, 48. 53-54.

Raeden msc. gilt als Eigenname bes ausgebehnten sumpfigen Seees zwischen Wilbed und Obersuhl, welcher ehebem (noch 1820—1825) ber Aufenthaltsort vieler, jetzt aus Hessen gänzlich ober boch sast ganz verschwundenen Waßer= und Sumpsvögel war, auch solcher, welche überhaupt im mittleren, westlichen und süblichen Deutschland nur äußerst selten anzutressen waren, der aber nunmehr völlig ausgetrocknet und in Wiesen, theilweise schon in Ackerland verwandelt worden ist. Schwerlich ist jedoch bas Wort Eigenname, vielmehr wol nur eine Entstellung von Riet. Biel weniger warscheinlich, wenn auch nicht geradezu unmöglich, ist es, das Wort für niederdeutsch halten, und es als Roeten, Ort des Faulens (Robens, in hochdeutscher Form) verstehen zu wollen; vgl. Strodtmann Id. Osn. S. 185. Brem. WB. 3, 439.

**Baffianer** msc. Diese Entstellung bes jeht überall ganzlich verscholstenen Fremdworts Ruffian hatte sich wenigstens bis zum Jahre 1830 an der Werra (Allendorf, Sooden u. w.) erhalten und ist vielleicht noch jeht baselbst üblich. Dan bezeichnete damit Landstreicher, namentlich aber die Zigeuner, welche

sonst auch im östlichen Hessen Tateln (Dattern) heißen (s. b.). An sich bebeutet bas ital. russon, rasso, span. russon, französ. russon einen Hurenwirt, aber ber Begriff Landstreicher steht dem, was man sich unter Aufsianer dachte, immer zur Seite. Nach der Landesordnung der Grafschaft Henneberg vom Jahre 1534 (Buch 6. Tit. 4. Cap. 2) sind "Spizhuben, Riffianer, Landsfarer und Zugeuner nit zu leyden". Sonst scheint die Bezeichnung Aussianer in Hessen nicht sonderlich üblich gewesen zu sein; ich din derselben bis dahin weder in hessischen Berordnungen noch in altern Acten begegnet.

Bgl. Schmeller 3, 62—63. Brem. WB. 3, 540—542 (wo übrigens bie Wörter ruffeln, Ruffelij u. f. w. nicht als ursprünglich nieberdeutsch, wosur sie ausgegeben werben, sonbern als von bem ital. Worte Ruffin abgeleitet, hatten bezeichnet werben sollen; die niederdeutsche Sprache war und ist noch ganz be-

sonders geneigt, Fremdwörter fich anzueignen und weiter zu bilben).

Ragel msc., ber Dfentrager, bie Dfentrude, auch wol: ber hahler. Ein nur in ber Obergrafichaft Hanau (Steinau, Schwarzenfels) vorkommender Ausbruck.

ralem, munter fein, beweglich fein, fich in Bewegung, gumal lebhafter Bewegung, befinden. Baungrund.

racken, niederracken, die oberheffische verberbtere Form bes ziegens hainischen und niederheffischen niederrucken, b.i. itrucken, ruminare, wiedertauen.

Racker msc., bisiger hund; bofer, verlorener Mensch; als Schimpfwort nicht selten angewendet. Eftor S. 1417: "Rafter, ein groser hund, wenn man ibn schimpfet".

Schindracker, ursprunglich ein hund, wie ihn ehebem bie Schinder bet sich führten; ubliches Schimpfwort, gleichbebeutend mit bem jest wenig mehr

üblichen Schimpfworte Schinbhunb.

mackern (sich), sich abrackern, muhfelig fcmere Arbeit thun, zumal mit bem Rebenbegriff, bag bas Ergebnis ber Arbeit zu ber aufgewendeten Muhe in teinem Berhaltnis ftehe. "Ein Actermann ein Ractermann" Rebensart an ber Diemel.

Das von Cftor 3, 1417 angeführte Rafterinecht — Schinderinecht, Abtrittsfeger, sindet sich in Hellen, wenigstens heut zu Tage und seit 30—40 Jahren, so wenig, wie die im Brem. BB. 3, 424—426 aufgeführten Wörter, die sich zum Theil auch schon bei Richen S. 204, dann bei Strodtmann S. 178. 372. als specifisch niederdeutsche Wörter finden, aber selbst in den westsälischen Gegenden Hessens nicht üblich sind. Wie in Hessens verhält es sich mit den oben angeführten und diesen eigens niederdeutschen Ausdrücken auf dem Westerwald, Schmidt S. 155—156, und in Baiern, Schmeller 3, 38—39; besgleichen im hennebergischen, Reinwald 1, 125. 2, 101, nur daß Reinwald aus Estor "Rafterinecht" als hessisch ausgenommen hat.

Db bas niederbeutiche rakken, ichmugen, ein urfprungliches Bort ift, von welchem alle biefe Borter abgeleitet find, ober ob bas gleichfalls nieders beutsche racken = reden (auf ber Tortur) als Ursprung berfelben gelten kann,

mag bahin geftellt bleiben.

racker = erscheint in einigen Compositionen: rackerdur, zaunrackerdurr, außerst mager, abgemagert, ausgetrodnet, von Menschen und Thieren; — rackertodt, mausrackertodt, wirklich gestorben, wirklich tobt, im Gegensat von Scheintod und Ohnmacht. Schmidt westerw. 3b. S. 155. Schmeller 3, 38. Wenn in Baiern nicht rackendurr (statt, wie bei uns, rackerd.) gesagt wurde,

so könnte man versucht sein, tiese Werter an Rocker, hunt, anzulehren. Indes ift es geratener, sich an tas Frisch 2, 82 aus Apfi Spiegel ber Gesundheit angeführte ragtodt anzulchlieben, was tann wieder weiter auf bas bei Geiler v. Reisersberg unt senft vorsommente ragen, sich im Tobe ftreden, ftarr werten, zuruchsubert; also: burr wie ein Tobter, tobt wie einer, ber sich im Tobe ftreden, ftarr berten, genrecht hat, starr geworden ist.

ramen, zielen, fest bestimmen; ein besanntes, aber gemeinhochbeutsch in raumen (auberaumen) entstelltes altes, schon bei Otivid vorsommentes Wert. Das Belt spricht, so weit basselbe von tiesem Worte noch Gebrauch macht, ramen. "unde sal nymand honwen (Weiten an der Werra) daans vst eyne vorramede vode gestagkede czyt"; lingetruckte lirkunte ber zischerzunst zu Wigens hausen von Epiphanias 1445. "Ich Conrad von Michilabach vad ich gerburg sine eliche wirtin — dun kunt, das wir mit vorgehaltem guodim rade vad wolbedoehtem seremtem willin" etc. lingebr. Urkunte bes beutschen Orbenshauses in Marburg von 1358.

Schmeller 3, 82.

Pamenten, romenten, romentieren, unnötigen garm machen, rumoren. Nieberteutsches, übrigens in gang heffen übliches, aus bem Lateinischen geborgtes und verterbtes Fremtwort. Richen S. 205. Brem. EB. 3, 430. Egl. Schmeller 3, 83.

raemem (sich), sich schwarz machen, beschmugen, besubeln; wird namentlich vom Schornsteinseger gesagt. Im Saungrund; sonft ist bieß alte Wort in Heljen nicht bekannt; ob ram, Schmug, im Haungrund noch üblich ist, wie warscheinlich, kann ich iest nicht mehr sagen. Schmeller 3, 81.

Rampen pen plur. tant., das Gefröse und ber Pansen bes Aindviehes: Ochsenrampen, Ralberrampen (Ralber.); basselbe, was anderwarts Kaldaunen genannt wird, welcher Austruck hier zu Lande völlig unverständlich ift. Eben so wenig wird man freilich außerhalb hessens das hestsische Rampen berstehen, ba es, mit bis jett einziger Ausnahme bes Idiotitons von Lippe in Frommanns Mundarten 6, 366, nicht nur in keinem Idiotifon, sondern auch bei Frisch und Abelung nicht erscheint. Erbsen mit Rampen — eine sehr besliebte berbe Speise.

**Bannseln** msc., congeries, ungeordneter Haufe. Wird meift nur, aber ganz allgemein, in ber abverbialen Formel gebraucht: im Ramsch kaufen ober rumschweise kaufen (vertaufen), im Ganzen, in Bausch und Bogen, ohne Auswahl bes Begern, taufen ober vertaufen.

ramschen, mitunter gebrauchlich in bem eben angegebenen Sinne: ohne Auswahl faufen ober vertaufen.

Das Wort scheint ursprünglich Ramp zu lauten und vorzugsweise niebers beutschen Ursprungs und Gebrauchs zu sein: Schottel Hauptsprache S. 1382: Ramp, congeries, im rampe verkauffen. Brem. WB. 3, 431. Eben so kommt rampsweise in ben Heff. Landes Ordn. 1, 650 vom Jahr 1622 vor; vgl. Kopp

Handb. 5, 289.

Ramsnase, gebogene Nase, von Menschen und Thieren, zumal von Pferben, gesagt; überall gebrauchlich. Es ist dies Wort ber einzige in Hessen vorhandene Ueberrest bes Wortes ram, Bod.

ran, gesprochen ron, rom (in letterer Form bei Estor 3, 1417), mager, schmächtig, besonders von Personen, zuweilen auch von Thieren gebräuchlich.

Oberheffen, sonst unbekannt. Schottel Haubtspr. S. 1381: rahn, macer, gracitis. Schmeller 3, 92. Beitschr. f. heff. Gefc. u. LR. 4, 87.

Rannst msc., Rand; fehr gebrauchliche Form, am gebrauchlichften aber, zumal in Oberheffen, beminutiv vom Brobe: "ein Ranftchen Brob", ber erfte Anschnitt ober ber lette Rest eines Broblaibes. Schmeller 3, 91. G. Alberus Dict. Bl. Xb: "Crustum panis, ein ranfit".

Bgl. Knust.

Banze msc. 1) wie hochbeutsch Rangen; 2) Bezeichnung eines wilben, unartigen Rinbes.

ranzen (sich), fich wie bie Buben berumbalgen. Bal, ratzen.

IRanzel msc., b. i. Randsel, Randen, heißt mit einer fonst weber im fulbaischen noch fonst im hessischen Dialect vorkommenden Wortbilbung im Fulbaischen ber obere Rand, Rrang, Ranft, am Strickfirumpfe.

Geräppel neutr., eine Menge kleiner und geringfügiger Sachen, kleines Gefchirr u. bgl., auch pflegt man eine Anzal kleiner Rinber fo zu nennen.

Bgl. Schmidt Westerw. 36. S. 161.

rar, rarus, ist in ber Bebeutung trefflich, vorzüglich, ausgezeichnet, auch in die hessische Bolkssprache, wie in die baierische (Schmeller 3, 120) übergegangen. Auch findet sich hier, wie bort, bas in gleichem Sinne verwendete Rareiet, und bas misgebildete Abjectivum raretetsch.

Raer msc., Pflugsraer, heißt im Schwarzenfelfischen neben Pflugskrennel ber Brenbel, Pflugbaum.

Rasser msc., ein misgunstiger, neibischer Mensch; Schmaltalben. Der Zusammenhang mit rassern, welcher wol nicht in Abrebe gestellt werben kann, last eine andere, ursprünglichere Bebeutung vermuten: ein mühseliger Arbeiter, welcher in seiner Mühsal neibisch auf biesenigen hinschaut, welche es beger haben,

rasserm, wird im Schmalkalbischen so gebraucht, wie im übrigen heffen sich abrackern, sich abratzen, gebraucht wird: sich mit großer Muhe an einer Sache abarbeiten ohne entsprechenden Erfolg.

PACSCII, auch raezen gesprochen, eigentlich raisen, raizen, Hoffnung machen, bann: Anleitung zu einer Unternehmung geben, endlich, und zwar am gewöhnlichsten: hinhalten. Rur in Oberhessen, hier aber sehr üblich. "Der Maurer hat mich lang geraest, baß er bis Michaelis fertig werben würbe, ich bin aber endlich bas Raesen mud geworden und zu einem Andern gegangen". "Die Leute klagen, baß sie mit ber Berwilligung bes Bauholzes so geraest werben" stellte ein Bürgermeister 1839 bem Oberforstmeister vor, und dieser antwortete: "drum eben, wo Brandanleger im Orte vermutet werden müßen, da reizen wir die Leute mit dem Holz so lang als möglich, da wird das Brennen schon aushören, und es hat durch das Reizen, was ich mit allem Fleiß thue, schon abgenommen". Bei W. Gerstenbeger (Schminke Monim. hass. 2,371 und öster) lautet das Wort reißen, und bedeutet Anleitung zu einer Unternehmung geben, dem Sinne des heutigen reizen sehr ähnlich.

Anreissung, Anleitung zu einer Unternehmung, Antrieb. "burch Ans reißung etlicher feiner rethe" B. Gerftenberger b. Schminke Monim. bass. 1, 68.

Angeraes neutr., Anleitung zu einer Unternehmung, besonders einer bebenklichen, Antrieb. "Warum find benn bie Kinder alle weggegangen? Ei das Kathrinlies hat bas Angeras gegeben, und da giengen sie alle fort". Sehr üblich.

Estor 3, 1417 hat das Wort: "rasen ist so viel, als reigen, heiset aber hofnung machen"; eben so Schmeller 3, 125 aus einem Tegernseeer Wocabular von 1455: raßen, incitare. Es wird kaum gezweiselt werden können, daß diese Formen mit dem gemeinhochdeutschen reizen ursprünglich identisch sind; nur hat die oberhessische Sprache das in dem Worte reizen (bei Notker) ohne Frage ursprüngliche (weiche) z beibehalten, während die gemeinhochdeutsche Sprache das (härtere) z in das Wort eingeführt hat.

Rat: raten, wie gemeinhochbeutsch.

Verraeter, im 16. Jarhundert ein schweres Schimpswort, weil es bem Andern die wesentliche Eigenschaft eines dem deutschen Bolle Angehörigen, die Treue, absprach. In den Bußregistern des 16. Jarhunderts wird dieses Scheltwort niemals geringer als mit einem Gulben gestraft, mitunter neben sehr nachdrucklichen Bezeichnungen: iij si heint Richard zu Langendorf, das er Johan Scheffern daselbst einen Verreter gescholden". Rauschenberg 1591. 1 fi hans hueter zu Wetter, das er Hans Schuemachern sein Nachparn mit gotslesterlichen Worten vbergeben, einen verrehter gescholten"; 1596.

beraetlich, vorsichtig, sorgsam, aufmerksam, bamit nichts verloren gehe, sparsam. Sehr üblich, und schon im 16. Jarhundert vorkommend. (Fehlt bei Grimm, Schmeller u. A.).

geraete (geräte, gerätte) voll (Nieberhessen), gritte voll (Oberhessen) ganz voll, zumal voll von einzelnen Stücken. "Der Baum hängt boch geraete voll Birnen, eine an ber anbern". "Das Kind ist so gritte voll Läuse". Warscheinlich gehört bas Wort zu eiten, schütteln, sieben. Bgl. gerattert voll, ganz voll, in ber Grasschaft Hohenstein Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 115. Schmidt Westerw. 3d. S. 65. 157, wo berselbe Ausdruck wie der hessische und in bemselben Sinne verzeichnet ist, auch dieselbe, sehr nahe liegende Etymologie ausgestellt wird.

rätschen, auch wol raetschen, Rarten spielen, im verächtlichen Sinn, in welchem allein bas Wort in heffen gebraucht wird, nicht, wie in Baiern und anderwarts: plaubern u. bgl. Schmibt Westerw. Ib. S. 160.

**Ekatsmeister**, eigentlich Borstand bes Stadtrates; in den Statuta Eschenwegensia aus dem 15. Ih. (Ausg. v. Röstell 1854 S. 7) wird jedach das Wort für Mitglied des Stadtrates, parallel mit dem zugleich vorsommenden Ratmann gebraucht.

Das Bort **Ratmann** bezeichnete in heffen bis in bas 17. Jarhundert ben Scharfrichter; eine erbliche Scharfrichterfamilie führte auch biefen

Namen als Familiennamen.

fchaffen). Das Wort wird meist ganz ehrlich verstanden: fahl wie ein Rattensschwanz, ist aber wol ohne Zweisel an sich nichts anderes als radical. Das Wort ist allgemein, auch anderwarts (Schmidt Western. 3d. S. 160) üblich.

Ratz msc. ift ber heffische name bes Itisses, Mustela putorius, und wird gur Bezeichnung keines anbern Thieres (namentlich nicht ber Ratte, wie bas

anbermarts ber Fall ift) gebraucht; Iltis ift vollig unbefannt.

Der lodere Theil des Felles der Hunde im Nacken, bei welchem man fie zu faßen und aufzuheben pflegt, heißt das Ratzfell, und so wird denn auch "einen beim Ratfell friegen" gebraucht, um das Festpacken eines störrigen Menschen, der zu entstiehen sucht, überhaupt auch das schnelle Ergreisen eines Menschen, zu bezeichnen; mitunter sogar in scherzhaften Sinne üblich. ratzen (sich), sich balgen; üblicher Ausbruck. Bgl. ranzen.
abratzen (sich), sich muhfelig abarbeiten, eben so wie rackern, abrackern gebraucht wirb. Bgl. auch rassern.

Geraub neutr., bas Eingeweibe ber Thiere, zumal in fo fern fie gesichlachtet find. Im Fulbaischen (Rreif Bunfeld). Stimmt im Gangen mit Gereb Schmeller 3, 5 überein, boch weicht ber Bocal in auffallenber Weise von ben a. a. D. angegebenen Ableitungen und Ausammenstellungen ab.

Bauchhafer, Abgabe eines gewissen Quantums (meist vier Meten) Hauchhuun, Abgabe eines Huns, beibes jährlich, von jeder einzelnen bewohnten Hunn, Abgabe eines Huns, beibes jährlich, von jeder einzelnen bewohnten Hung, weiche mit Heerd und Rauch, "eigenem Rauch" versehen war), meistens jedoch nur von einer solchen, welche nicht zu einem Bauerngute gehörte, sondern die Wohnung eines Einläuftigen (Kodeners) war. War das Haus nicht bewohnt, so cessierte für das Jahr die Abgabe. Diese Bezeichnung gilt, da der Rauchhafer und die Nauchhüner zur Ausstattung von Pfründen verwendet wurden, und als solche, weil sie als Kirchspielsabgaben angesehen werden, also nicht abgelöst werden konnten, noch jeht hin und wieder; als Abgabe an die Landesherschaft sind sie abgelöst. Die Bedeutung der Bezeichnung wird noch sehr wol verstanden. Einen Beleg für den Ursprung dieser Bezeichnung gibt die Stelle in Abt Albrechts von Hersseld Lehenbrief sur Landgraf Ludwig vom Jahr 1434 (Wend 2, Urk. S. 480): Zinss und Gülte die er in dem Gericht zu Aula hat, vemlich Rauchkabern und Rauchküner, von jeglichem rauch ein Lymess habern und ein satnschthun, als daz von alter herkommen ist.

In Oberheffen ist anstatt Rauchhafer bie Bezeichnung Aschhafer

üblich.

Der Rauchhafer (Aschafer) wurde zu Fastnacht, gleich ben Hunern, gesliefert. Es fragte sich nun, ob derselbe als Pfründenteil zur Besoldung des vor der Fastnacht vorhergegangenen Jahres, oder des Jahres, in welches die Fastnacht siel, gehöre. In Oberhessen wurde im Jahr 1639 bei einem Wechsel der Pfründeninhaber zu Kölbe von dem Superintendenten entschieden, daß der Asser zur Besoldung des vergangenen Jahres gehöre, also dem Pfründeninhaber des vergangenen Jahres gebüre, auch dann, wenn er zum Lieferungstermin, Fastnacht, nicht mehr Inhaber der betreffenden Pfründe sei. Eine unzweiselhaft richtige Entscheidung, da die Abgabe erst gefordert werden konnte, wenn die Bewohnung des Hauses während eines Jahres bereits Statt gehabt hatte (was durch das Borhandensein der Asche bewiesen wurde), und es ist sich seitdem nach dieser Entscheidung gerichtet worden.

alterer Zeit wurde raufen wie anderwarts auch hier von dem Entblößen, Blankziehen der Wehr (des Schwertes) gebraucht. "(Alexander von Phera) lies einen knecht mit einem geraufften vnd blossen schwert vorhin gehen" Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nutz. 1533. Bl. 15b. "Jacob Biedenstein hat lucas schmidden zwischen wetter und omenaw vf freier strassen mit gerauffter wehr seintlich angangen". Wetterer Bußregister von 1591.

räusen ift in ber Graffchaft Ziegenhain und in Oberhessen bie Form bes sonft völlig ungebräuchlichen Wortes raufen, welche bedeutet: ben Flachs mit ben Wurzeln aus bem Erbboben ziehen. Das Wort wird, namentlich im Ziegenhainischen, gerabe so gesprochen, wie Alberus (Dict. Bl. Y 4a) sich erslaubt, es zu schreiben: "ich reiff flachs, carpo linum". "Flachs raufen und raffen" Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 499, vom Jahr 1539. Im

übrigen Beffen wird nur rupfen (gefpr. ruppen) von biefer Beichaftigung

gebraucht.

raulich, mager, namentlich franthaft mager, abgezehrt; franklich; ohnmachtia: elend, flaglich überhaupt. In Oberheffen, wo es in ber Bebeutung mager porzugsweife vom Bieb gebraucht wird; febr üblich ift es bagegen auch von Menichen in ber Beteutung von ohnmachtig, flaglich: "es wird mir gang raulich". "Dan fie vnb andere mehr haben es von ihme gesehen, bag er seine Benbe elendiglich und rawlich gerungen" Marb. hegenpr. Acten von 1579. "Sie hette raulich aufgesehen, ob Sie aber wie eine findtbetterin aufgeseben, mufte fie nicht". Marb. Crim. Br. v. 1680. Eftor 3, 1417. Außerhalb Dberheffens unbefannt. Beitfdr. f. beff. Befc. u. LR. 4, 86.

Das Bort gehört wol ohne Biveifel ju rinwan, bair. rauen Schmeller 3, 1 und hat mit graulich nichts ju thun; wol aber wird bas bair. graulich

Schmeller 2, 98 bierber und nicht zu grauen zu zieben fein.

Rauem mec., Schmaltalbifche Aussprache von Rahm (im übrigen Beffen: Schmand). Im Schmalfalbifchen ift biefe Benennung bie üblichfte; val. Oberste.

raumen (mit bem Dativ ber Berfon), von Statten geben; "bie Arbeit raumt mir"; "es will ihm mit ber Arbeit nicht raumen", b. h. er arbeitet langfam und unbehulflich. Allgemein üblich.

Raezekanne fem., große hölzerne Ranne, in welcher Trinten (Dunnbier) und Bafer ben Arbeitern in bas Felb nachgetragen wird; anderwarts Gilpe, Schleiffanne. Amt Schonstein, Rofenthal. Schmeller 3, 1714 hat aus Morbfranten bie Ragen, fo bag unser Wort eine abundante Com-

position zu fein scheint.

Der Benbermeister Johannes Schwarzenborn quittiert 1604: "5 alb verbienet an ben Rattannen zu binden" und 1607: "fünff alb. - baß ich ahn bie bolgernen Raigtanben offm Schloß eglich reiff ahngelegt, und im gebanbe erhalten". Raufchenberger Rentereirechnungen von 1604 und 1607. 1603 aber quittiert er, daß er bie Roggelpen gebunden, f. Gilpe. "8 alb verbienet an ben Rettanben zu binben, fo bor bie Dienstleutt zu trinken gebraucht werben". Ebbs. 1606. "Seche groiffe Reuktanben offe folog gemacht". Ebbs. 1559.

re, ftarr, erstarrt, in Folge bes eingetretenen Tobes.

rehart, hart, ftarr wie eine Leiche. Re fem., Die Tobtenftarre.

In bem angegebenen Sinne sind biese Ausbrude nur im Schmalkalbischen gebrauchlich. Es tann tein Zweifel fein, bag re bas ju einem Abjectivum um= gestaltete goth. hraivs, abb. hreo, mbb. re, Leichnam, ift, aber es tann auch nicht im Zweifel fteben, bag unfer Wort ibentifch fei mit bem gemeinhochbeutschen Abjectivum reh, rach, fteif, die Rehe, franthafte Steifigfeit, welche Ausbrude von Pferben gebraucht werden, und somit eigentlich leichensteif, leichenartig, bebeuten. Bgl. Schmeller 3, 1. Brem. BB. 3, 413. Frifch 2, 82. Abelung 2, 82 (nur baß Frische und Abelunge Ctymologieen vollig irrig find).

Rebbes neutr. (auch Röbbes, nieberhessisch), Riebes, Riewes (fulbaifd und ichmalfalbifch), bauchiges thonernes Mildgefag von größerer Breite als Tiefe, worin die Milch gerinnen (fauer werden) foll. Die angegebene Form biefes Milchtopfes findet fich in gang Nieberheffen, fo wie im Berefelbifchen unb Fulbaifchen, wenn auch hier nicht burchgangig, und im Schmalfalbifchen, ber Rame bafur aber nicht in gang Rieberheffen, indem in ben nieberbeutschen Begirten bafur bas Wort Bare (f. b.) gebraucht wirb. In Oberheffen und Biegenhain



haben bie zu bem angegebenen Gebrauch bienenben Töpfe eine anbere Form (mehr hoch als weit) und führen keinen besonbern Namen. Gin bewalbeter Borsvrung am Meisner über ber Kikkammer heißt bas Rebbes.

Schon Stieler Sprachschat S. 1580, welcher "Riebes und Riefes msc., Thuringis meis Rebs" aufführt, erklart bas Wort durch "sinus, vas ventricosum, darinnen man Areuter und Samen klein reibet", und Schmeller 3, 8 folgt ihm darin, indem er eine Entstellung aus Reibsasch annimmt. Dieser Ursprung wird durch die Form Rieses, die bereits Schottel Haubtspr. S. 1386 hat (er erklart das Wort gleichfalls durch sinus, vas ventricosum), sehr zweisels haft gemacht. — Reinwald 1, 128.

recinnen, gewöhnliche Form fur rachen, ulcisci, ber auch fonft übersgreifenben Reigung, ableitenbes R einzuschieben gemaß, gebildet. "Meine Tochter, beren erbarmlichen Tod ich gerne gerechnet sehe" Bezerei-Anklage in Marburg vom Februar 1658. Im Froschmeuselet ist biese Form bie herschenbe.

Reff neutr., im Fulbaischen Raest, Gestell aus Staben ober Bretchen, mit Tragbanbern versehen, und jum Tragen von Lasten auf bem Rucken bestimt, hauptsächlich jum Riees und Grastragen von Seiten ber Mägbe; für biesen Gebrauch ist das Reff mit einem Refsstragen von Seiten ber Mögbe; für diesen Jusammengehalten werben. Im ökonomischen Gebrauche ist das Reff, wie in der Oberpfalz und in Franken, nur im östlichen hessen, an der Werra die zur Fulba, und im Fuldaischen; in Oberhessen völlig unbekannt: Dagegen haben die Feders viehhandler, Butterträger u. dgl. das Reff überall im Gebrauche, und heißen davon auch geradezu Reffträger.

Uneigentlich wird Reff als Schimpfwort gegen Frauenspersonen gebraucht:

"bu altes Reff!"

Schmeller 3, 61.

reffen, ten ausgejäteten (geräuften) Flachs, nachbem bie Boszen (f. b.) in die Scheune gefahren und aufgebunden worden sind, durch eiserne Kämme hindurchziehen, um die Knoten abzustreifen. Jene Kämme stehen entweder auf den Felgen eines großen Rades (Reffrad), oder auf den schmalen Seiten eines langen Bretes (Reffbret). Im sachsischen Heffen lautet das Wort repen. Lgl. Schmeller 3, 62 (wo riffeln als in Baiern üblich aufgestellt ist); Schmidt westerw. Id. S. 156—157. In alterer Zeit lautete es bei uns raffen Lennep Leihe zu LSR. Cod. prod. S. 499 v. Jahr 1539; auch reffeln: — "haben den Flachs gereffelt, ins waßer vnd braus bracht" Wetterer Rentereirechnung v. 1600.

In ben meisten Gegenben ift bas Flachsreffen eine besonbere Erntefestlich= feit, bei welcher, wenn auch sonft kaum im Jahre, bie Bolksgefange laut und

in reicher Ral erschallen.

Der der Anoten entledigte Flachs heißt Faul w. f.

Relne fem. (gesprochen Ri), die Pflughandhabe, in Oberhessen; anderwärts unbekannt. Es wird, da mit diesem Worte der einarmige, in eine Gabel auslausende Pflugsterz bezeichnet wird, dasselbe auf ganz ähnlicher Anschauung beruhen, wie die Benennung derselben Sache in Baiern mit dem Worte Geiß. "11 fl wird gestraft Seifrid Staffel von Simptshausen, das er der girschen da mit einem pflugrehen die nasen wund geschlagen hat". Wetterer Bußregister von 1591. Estor 3, 1417.

reich bebeutet im Boltsmunde ber Obergraffchaft Hanau (Schlüchtern, Steinau, Schwarzenfels) noch immer, was es in ber Borzeit bedeutete: hochgeftellt, machtig, vornehm — hoheren Standes überhaupt.

We'ld weute, Rohr. Rieberbeutsche, aber in Oberhessen gewöhnliche Anssprache bes hochdeutschen Ried. Estor S. 1417 schräntt die Bedeutung bes Wortes auf "ein spanisches Rohr" ein, sie befast aber das Rohr im Allgemeinen, und wird z. B. ganz ausschließlich von bemjenigen Rohr gebraucht, welches die Lüfer (Benber) zur Ausschlerung ber Dauben gebrauchen. Brem. BB. 3, 467. Frommann Mundarten 5. 290.

Schilf ift nicht vollsmäßig; man fagt entweder Rohr, Rieb (bieß ift befonders alles "breitantige Schilf", Typha u. bgl.) Reib, ober Schiemen [f. b.].

relde, rede adverb. 1) fertig mit einer Arbeit; expeditus, paratus; ahb. reiti. In ganz heffen üblich. "sie enkunden mit den busseu, armbrusten unde mit dem geschütze nicht reyde werden". Wig. Gerstenberger bei Schminke Monim. bass. 1, 171. "Alf sie mit ber Mauß (Valentin Maus ans Battenberg, ein Botengänger) seins Lohns und stillagers halber gehandelt, seihe Ihrer ohnversehens Wollerhanß Ihnen nach, und als sie schon reibe gewesen, zuhr stube hinein kommen". Untersuchungsprotokoll gegen hans Möller in Treissbach A. Wetter v. 1609.

2) bereits, schon; mehr in alterer Zeit üblich, als heut zu Tage, indes feinesweges ungebrauchlich. "Otto Hund hat Fredderich von Hertingishwen ogenant ouch reyde vernuget". Urf. v. 3. Dec. 1454 bei Kopp Gerichtsverf. 2, Beil. No. 106 S. 197.

vereite, gereide adv. 1) in bemselben Sinne wie das einsache Abs verbium: bereits, schon. "Wie grosse tzeichen gereyde durch sie (die heil. Etisabeth) gescheon weren". Wig. Gerstenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 381. "Wir haben ben rechten Mann, sie senden gerept Schiffe nach jhm" Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 sol. 2, 39b). Gewöhnslich wird diese Composition, wie bereits Stieler (Sprachschaft S. 1502) angemerkt hat, kreit, kreit gesprochen; "der ist kret sechzig jar alt"; "der ist krei lang todt". Nicht alle Gegenden haben dieses gereite, kreit kret in gleicher Niederhessen und im nördlichen Oberhessen.

2) geschwind, rafch; an ber untern Eber und Schwalm (Babern); "er

ist krête gekommen"; "ich bin krête fertig geworden".

rets, gereits adv., bereits, icon; erstere Form, fehr oft mit all verbunden, im sachsischen und westfälischen Beffen. "Den sechsten Monat so ich gereybts gefangen war". hans Staben Reisebeschr. a. a. D. Bl. 43a und oft.

alreite, alrede adv., allbereits, schon. "In massen ör burger vnd gilden alreyde in weren vnd besittinge haben". Witsenhauser Urf. von 1482 in Ropp Gerichtsverf. 1, Beil. No. 3 S. 10. "Dermassen be helffte alles sines Erbgubes und farender habe mit sinen Kindern (wes se bes nicht alreibe empfangen) gutlichen nach gebur beilen". Hofgeismarer Urfunde von 1548 bei Faltensheiner Städte und Stifter 2, 401.

Reitschaft, Bereitschaft, Gerätschaft, Stoff. "baden sonberliche Gefeß, barinn thun sie bie reibtschaft (b. h. ben zubereiteteten Farbestoff) barmit sie in vermalen". Hans Staden Reischeschreibung a. a. D. Bl. 56b. Wird jest nur sehr selten noch gehört. Bgl. Brem. BB. 3, 456. Schmeller 3, 157, welcher ber Meinung ist, daß das moderne Wort Gerätschaft aus biesem Reitschaft, Gereitschaft, Bereitschaft entstanden sei; die Anführungen im Brem. BB. zeigen jedoch, daß Ratschop schon im 15. Ih. gebräuchlich gewesen ist.

Das Wort mit seinen Compositionen und Bildungen scheint vorzugsweise

Mieberbentschland zur heimat zu haben. Strobtmann Id. Osn. S. 182. Richen Id. Ilamb. S. 201—208; indes fehlt es (mit Ausnahme von Reitschaft) im Brem. BB. Bgl. Zeitschr. f. heff. Gefch. u. LR. 4, 87.

Reidel msc., turze und verhältnismäßig bide Stange (Knuppel), besonsbers gebräuchlich von bem ausgeforsteten Stangenholz (Reidelholz), und im öfosnomischen Gebrauche von ben starten Stangen, welche in der Scheuer von Balken zu Balken gelegt werden, um auf dieselben die Getreidegarben und Strohschüttlinge (Bäusche) zu bansen. "sibben grune reidel" Weistum der Elbermark von 1440, Grimm Weist. 3, 322. Wir in der belägerung hatten nur einen Zaun von Reydeln vmb vons her" Hans Staden Reisebeschr. (Weltbuch 1567 fol. 2, 28a) und öfter. In den Forstregistern und Forstordnungen erscheinen die Neidel (Reddel) ungemein häusig.

Schmeller 3, 49—50. In bem Sinne von "Anebel" (Schmibt westerw. 3d. S. 136), welches die eigentliche Bebeutung von Reibel ist swedel von wriden, drehen s. Schottel Haubtspr. S. 1445), ist Reibel hier nicht specifisch üblich, auch sehlt das Zeitwort reideln, mit Ausnahme der Herschaft Schmalkalben, so wie des äußersten Westens von Oberhessen, welches anderwärts, auch in der Form von ratteln (s. Schmeller und Schmidt a. a. D.) für knebeln

üblich ift, in Beffen fast ganglich. Dagegen ift üblich

Reidel sem. für Schaufel, und reideln für schaufeln (sich reideln) im Fulbaischen; wiederum aber bedeutet in Oberheffen reideln das Gleiten (glanern, schuben) auf dem Eise, und Reidelbahn ist die Gleitebahn. Bgl. Hurreitel, Schaufel, welches nach dem Journ. v. u. f. Deutschl. 1786 S. 531 im Hennebergischen üblich sein soll, dei Reinwald jedoch fehlt.

reidelm, fest zusammenbreben, z. B. Weiben zum Behufe bes Korbsischens; auch einen Strick mittels eines Reibels fest zusammenbreben, knebeln. Fast nur im Schmalkalbischen üblich. S. Reidel, bessen frequentativ gemachtes Stammwort reideln ist. Ugl. pregeln.

reien, wenden, drchen; sich reien, sich schnell umbreben, sich schnell bewegen, sich eilen. "Rei den Wagen so herum"; "rei dich!" "mer musse sich reie" wir mußen uns eilen. Rur in Oberhessen, hier aber ganz allgemein üblich. Estor 3, 1417: "reihen, reien, sich dummeln". Das Wort ist das alte wriden, riden Schneller 3, 54, aus welchem der Dialect das d hat ausfallen laßen. hierber gehört Reischeit w. f.

Reien msc., Tour im Tanzen. Allgemein volksüblich, hier wie anderwärts. Schmeller 3,79. Borzugsweise wurden in alterer Zeit, und noch am
Ende des vorigen Jarhunderts unter Reien die langsam sich bewegenden Tanze
verstanden, welche bis dahin noch nicht ganz ausgestorben waren, wenigstens in
der Erinnerung der älteren Personen noch sest standen. An und für sich aber
bedeutete Reien (Reigen) seit dem Ende des 12. Jarhunderts denjenigen Tanz,
bei welchem nicht bloß von den Zuschauenden, sondern von den Tanzenden selbst,
gesungen wurde, wodurch eine langsame, wenigstens mäßige Körperbewegung
bedingt war. Einer der letzten dieser übrig gebliebenen und noch in das gegens
wärtige Jarhundert hineinreichenden Singetänze war der sogenannte Schwälmer
(Schwälmer Reien, Schwälmer Tanz). Die jezige Welt, und nicht bloß die
"gebildete", hat sich des Vorzugs beraubt, die volle Harmonie der Jugendfreude,
die Zusammengehörigkeit von Gesang und Tanz, darzussellen. "Chorus, der ren,
tie danzen oder zusehen, conventus canentium et saltantium, singen danz.
Alberus Dict. Bl. k 4h.

Reine wird in bem Sinne von Ordnung, Regelmäßigfeit, gang allgemein in ber Rebensart gebraucht: "etwas in bie Reih bringen" b. h. Drbnung schaffen, etwas wieder zurecht bringen. "Ich bin wieder in ber Reihe" b. h. wieder gefund. Aehnlich wird Richte gebraucht, boch find die Rebensarten mit "Reibe" bie ublicheren.

reinelm, schaufeln, bin und ber fcwingen.

Reinelplatz, Reichelplatz, ein sumpfiger Ort, beffen Boben fowantt, fich schautelt, wenn man ihn betritt, Torfftelle.

Im haungrund; biefe Borter werben wol nichts anberes fein. als bie

fo eben aufgeführten reideln und reien.

Reihem msc., ber Oberteil bes Ruges, ber Rugruden. In Oberheffen und im Sanaulichen bas weitaus üblichere Bort, mabrend in Rieberheffen baffer frist gilt, mas in Dberheffen zc. eben nur verftanben, nicht gebraucht wirb.

G8 fann mit Beftimtheit behauptet werben, bag biefes Bort nicht ibene tifch fei mit bem Femininum Reihe, linen, welches zu einem Berbum rigen gehoren muß (Schmeller 3, 78), und man wird, um unfer Reiben auf ein altes Wort gurudzuführen, wol feine anbere Bahl haben, als es ibentifc mit abb. riho (Graff Sprachich. 2, 430) gu fagen. So fcon Beigand im Dberbeff, Jutelligenzblatt 1846 No. 61; inbes bebeutet riho (? riho) Babe und Schienbein, nicht Fußruden. Gine genauere Erwägung biefes Bortes, welches mbb. nicht vorzutommen icheint, bleibt munichenswert. Schmeller 3, 77.

reinern, in Rieberheffen, jumal im öftlichen, bie ausschließliche Bezeiche nung ber Begattung bes mannlichen Bagervogels (Bans, Ente) mit bem weiße lichen. In ber Graffchaft Ziegenhain und in Oberheffen ift biefes Wort vollig unbefannt, und gilt bafur pitteln (f. b.). Schmeller 3, 78 hat unfer Bort aus ber Umgegend von Afchaffenburg, wo es fur bie Begattung bes Beffugels überhaupt gebraucht wird; bier ju Canbe gilt es vom Sunergeflugel entichieben nict.

reinen, zureinen, mit Rainen, Grengrainen verfchen und hierburch bal betreffenbe Grunbstud Jemanben ale Gigentum zuweisen. "ir teyl des holzes an deme Langinberge daz enkegen vasern lieben getruwin den Burgmannen vad burgeren gemeinlich zen Gudensberg zen gewisit vnd zugereynt ist". Ungebr. Urfunde bes Landgrafen Beinrich vom Sonnabend vor Invocavit 1366 fur bie Leute au Ober- und Rieber-Beffe über bas Bolgrecht berfelben im Langenberge. reinen und steinen, mit Rain und Grengftein verfeben; alte und bis jest noch übliche Formel fur bas Bermegen und Gingrengen non Grunbftuden.

reisch, meift gesprochen reusch und roisch, oberhesfisch (Eftor 3, 1417), hipig, nach ber Begattung verlangenb, von Stuten und Sauen, auch mol von Ruhen gebrauchlich. Barfcheinlich ift bie oberheffische Form bie per haltnismäßig richtigere, bie nieberheffische eine entftellenbe Bufammenziehung, wenn gleich ichon 1680 in einem oberheffischen Criminalproceffe fich roisch (von einer Sau gebraucht) vorfindet. Im Hollandischen existiert namlich bas Wort ritisch (Marnix Biencorf 1572 Bl. 251b. 1597 Bl. 240a) jest ritzig (ritsig) in gleicher Bedeutung, bei Marnig von ber teue, Sundin, gebraucht. Die Jäger in Seffen haben jedoch auch bas Wort rauschen bon ber

Begattung bes Schwarzwildes.

Reischeit neutr., auch Reibret (bei Eftor 3, 1417 irrig: Reich fdeit), ift in Oberheffen bas Querholg, mittels beffen bie Babelenben bes Vorberwagens verbunden sind, auf welchem mithin die Lancwid ruhet und sich reiet b. h. hin und her drehet (f. reien), weswegen das Reischeid in der Mitte meistens ganz ausgerieben ist. Misverständlich wird deswegen (um dieses Ausgeriebenseins willen) in der Obergrafschaft Hanau das analoge Holz am Pfluge Reibscheit genannt; das oberhessssssscheit genannt; das oberhessische Reischeit genannt; das oberhessische Reischeit wießet, vielleicht mit nur weiter gehendem Misverständnis, Richtscheit.

reisig, jest im gemeinen Leben, wie natürlich, völlig ausgestorben; im 17. Jarhundert war das Wort dem Bolksmunde noch ganz geläusig. Marburger Burgerinnen bezeichneten in einer Protofollvernehmung vom 29. Juni 1658 die Rühe, von denen die Rede war, als frisch, gesund, und wie reisige Pferde".

Reisner, Reifiger, Gewaffneter (auf ber Rriegsfart Begriffener). Komt häufig vor in Wigand Gerftenbergers Chronif bei Schminke Monim. bass. I. II. a. B. 1, 69.

reiten, wie gemeinhochbeutsch. Rebensarten: "ber Teufel reitet ihn", "welcher Satan hat ihn geritten"; "mich reitet das Unglud Jahr aus Jahr ein"; "einen ins Unglud hinein reiten". Bgl. Schmeller 3, 162.

Ausreiler, ehemalige Bezeichnung berjenigen Function, welche in ber neueren Zeit durch Landbereiter bezeichnet wurde; doch war der Ausreiter ein Diener, welcher nur zu bestimten Verrichtungen ausgesendet wurde, und daneben auch die Geschäfte eines Postboten besorgte. Schon seit dem Anfange des 17. Jarhunderts sinde ich in hessischen Schriften den Ausreiter nicht mehr.

Strickreiter, Bezeichnung ber westfälischen Gensbarmen von 1808—1813, welche nicht als Strichreiter (Schmeller 3, 160) verstanben wurden und versstanden werden konnten, weil bei ihnen ber bis bahin in Beffen unerhörte Gebrauch vortam, Arrestanten mit Stricken an bas Pferd zu binden.

reitern, reitern, ritern, fieben; althochb: hrideron. Das reitern ift ein auf größete Reinheit bes burch bas Sieben zu reinigenben Stoffes abzielenbes Sieben als bas reden (w. f.). Das Reitersieb, Rettersieb, im Fulbaischen bie Retter, hat beshalb auch sehr schmales Gestecht und enge Sieböffnungen.

Uchrigens mischt sich reltern mit raden mehrsach; so heißt bas grobe Sieb, durch welches die Flachstnoten geschüttelt werden, um sie von den Stümpsen der Flachstengel u. d. au säubern, Knottenredder, was der Aussprache nach hierher, der Sache nach aber zu raden gehören möchte. Auch im Fuldaischen sind mir als Rettern grobe Siebe gezeigt worden, eben so wol wie seinere, so daß es schien, als ob Retter ein Sieb überhaupt, ohne Beachtung des, wenigstens im östlichen Niederhessen, sehr bestimt festgehaltenen Unterschiedes zwischen raden und reitern bedeuten sollte. Ja noch mehr: es kommt auch die Redensart, sigürlichen Sinnes, vor: "grob durchreitern" d. h. nur die schlimmsten Anstände, Fehler, beseitigen; jemanden wegen recht grober Fehler derb zurechtweisen. Dieß wurde auf die, unseren Ausstellung gerade entgegengesetzt Bedeutung von raden und reitern weisen, die übrigens auch Schmeller 3, 162 andeutet.

Beitsehmid msc., ehemalige Bezeichnung berjenigen Schmibe, welche bas Reitzeug, namentlich bie Hufbeschläge, verfertigten. "Ihr man were reitts schmid im teutschen haus gewesen" Marburger Protosolle von 1655. 1658. Die Bezeichnung erhielt sich hier und ba, wenn gleich zuleht unverstanden, für einzelne Schmiedewerkstätten (hufschmieden) die schon in früheren Jarhunderten existiert hatten, bis in die neuere Zeit.

Reck neutr., richtiger Rick, wie auch zuweilen gesprochen wirb :

1) bie Balenfeifte, auch wol bas, was im übrigen Beffen Rannbant, in Sachlen Rannrid ift. Oberheffen.

2) gesprochen Rik und mec., bie Stange ober bas Seil, worauf man Basche trodnet. Schmalfalben, Ric, pertica; E. Alberus Dick Bl. tija.

3) Rik mec. und Reck mec., ber grune (lebenbige) Gartengaun, Bede. Rulba und Obergraffchaft hamau.

min maptel ist unverre; nu sich viel lieber herre,

er hammet anmo ricke. Glifabethleben, Diut. 1. 382.

Berbort von Friglar 9247, Bgl. Frifc 2, 418.

Die Grundbebeutung von Rick ist ohne Zweifel: gerade Richtung, bezw.
ein Ding (Gerate), welches gerade Richtung hat; vgl. Schmeller 3, 42—43.
Aus ber im Schmalfaldischen üblichen Bedeutung ist der Name des Turngerates
Red entnommen. Bgl. Gerick, beffen Bedeutung sich aus der Grundbedeutung
von Rick sehr leicht eralbt.

vengmieren, regieren, lenken, bewältigen, z. B. ein Gespann Zugvieh u. bgl.; sehr gebräuchlich, aber niemals im politischen Sinne verwendet;
foll bieser ausgedruckt werden, so spricht man reigieren. Jenes rengnieren ift
ohne Zweisel das in der altern Sprache (z. B. im Schatbehalter, 1491, überall)
vortemmende regnieren, aus rognare gebildet, während regieren wol aus
regere entstanden sein mag. Bgl. Schmeller 3, 66.

repp im Fuldaischen, repf im Schmaltalbischen, in gutem Buftanbe, in guten Umftanben — zumal: wiederum in guten, begeren Umftanben (schmaltalbisch) — befindlich. Bon Menschen, welche langere Zeit nicht frant waren, von Schülern, welche bas ganze Schuljahr hindurch fleißig und gesittet gewesen sind, sagt man: "sie haben sich repp gehalten". In den genannten Gegenden außerst üblich, anderwärts vollig unbefannt.

In keinem Joiotikon erfindlich; vgl. jedoch ripp Schmidt westerm. 3b.

S. 163; nur bebeutet meines Bigens ripp bei uns nicht geil.

Rêr sem., Fall, boch nur von den Dingen gebräuchlich, welche sich von einem größern Ganzen ablösen und hernieder fallen (tropsen, risen), auch wol von denjenigen, die man, z. B. aus Unachtsamkeit, fallen läßt: Schneerer, Aepfelrer; eine Rer machen, aus einem Sade, Korbe u. dgl., ber mit Getreide oder Obst gefüllt, Getreide oder Obst u. s. beim Aragen verstreuen. Im nördlichen Oberhessen (Rosenthal, Bonstrut).

Werer neutr., gewöhnlich irrig Geroehr geschrieben und gesprochen, ber Absall an Getreibekörnern, welcher aus überreifen Achren auf bem Felbe ober in ber Scheune sich findet. Grafschaft Ziegenhain und nordliches Oberhessen, In ben Rentereirechnungen bes 16. Jarhunderts (3. B. Wetterer Rent. Rechn. vom J. 1596) sindet sich nicht selten die Rubrit Dengeroehr, Denne geröhr (Tenn-Geröhr). Es erscheint dieß Wort auch in einer Verordnung vom 20. April 1574 (20. 1, 431): "Wann alsbann — sie sich berichten laissen, was ond wie viel benne geröhre gefallen". Schmidt westerw. 3b. S. 66.

Diese Worter gehören zu bem Berbum reren, fallen lagen (z. B. Thranen reren), welches, in ber alten Sprache häufig, und auch noch heute in Deutschland sehr allgemein verbreitet (vgl. Schmeller 3, 121. Schmidt westerw. 36. S. 164. 307), mir in hessen nicht hat vorsommen wollen. Es ist aber biefes

reren bas regelmäßige Transitivum von risen, w. f.

resch. Diefes alte Wort ift jest im eigentlichen Beffen ausgestorben

während baffelbe noch bei W. Gerstenberger (Sohminke Mon. hass. 2, 299. 300) als rysch (b. il eisch) in der Bedeutung schnell, schleunig, öfter vorkommt. Im Schmalfalbischen allein ist es noch üblich, und zwar nach feinen zwei Besbeutungen in zwei Formen geschieben:

1) risch, fchuell, hurtig. Reinwald 2, 103. 3m übrigen Geffen findet

fich risch, wie R. 1, 129 angibt, nicht.

2) roesch, rauh. Reinw. 1, 129. Bgl. Schmelfer 3, 140.

resten, (sik) sich ruben. Nur im sachsischen und westfälischen Bessen, wo die Wörter ruben und Rube wenn auch bekamt doch durchaus nicht ablich sind. Das Substantivum ist Rast ober Rest. Daber bein auch die in zenen Gegenden häusige Bezeichnung von Bäumen u. bgl. im Felde: Restehaum, Restebusch.

Beuse fem., verlangerter Rudentorb, wie berfelbe jum Holgtragen auch in Oberheffen üblich (f. Koeze), in ber Obergrafichaft hanau aber, wo er biefen Namen, Reufe, führt, gang allgemein im Gebrauch ift.

**Bêz** neutr., gewöhnlich in ber Composition Brodres, hölzernes Gestelle mit Sproßen, welches an die Decke gehängt, und auf welches die Brodkaibe, besonders jum Schutz gegen die Mäuse, ausgestellt werden. Im sühlichen und westlichen Oberhessen üblich; nördlich und östlich von Marhurg sindet sich der Ausbruck schon nicht mehr.

ribbelm, Frequentativ von reiben; sehr üblich. "Mico, confrico, dergo, ich reib, ribel" Alberus Dict. Cija ya. Ribbelsuppe, eine besonders in Niederhessen sehr übliche Mehlsuppe mit Brodchen aus Es und Mehl, welche zwischen den flachen Sanden zu Ribbeln (einer Art Nudeln) gerieben werden. Estor hat 3, 1418 "Röbbel, wenn in bier man brod einbrodet zum essen", was wol dasselbe, nur in der Aussprache stärter entstellt, sein wird.

**Blonte** fem., gerade Richtung; "in der Richte gehen", ben fürzeften Weg einschlagen. Richtweg, der fürzeste Weg. "in die Richte bringen", in Ordnung bringen, vol. Reiho. "in die Richte stellen", fentrecht stellen. U. das m.

(val. Reihe).

In alterer Zeit auch abverbial, wie es scheint: hin gerichte, in gerichte; d. B. "von deme wege von der karskirchin vnder deme hoygersbornen hine gerichte den weg hin" etc. "in gerichte den weg ust" etc. Urfunde des Landsgrafen Heinrich (des Eisernen) vom Sonnabend vor Invocavit 1366 für die Leute zu Ober = und Nieder-Besse über das Holzrecht im Langenberge.

Rad neutr. (ober Ried? nach Abelung 8, 1115), bas "Blatt" ber Weber. "Wolewebern unde lynen webern suld man tzu irn kemmen ryden unde andern getzuge sehen, das sie das mechten als vor aldirs sich geboret. Emmerich Krantenberger Gewonheiten bei Schminke Monim, hass. 2, 705.

Riede sem. im Fulbaischen, Reite sem. in ber Obergrafschaft ganau, ber Stod mit angesetzem breitem Eisen, vermittels bessen ber Erbboben von ber Pflugschar und bem Streichbrett beim Adern weggeschoben, Schar und Streichbret gereinigt wird. Sonst Riesterstod, auch bloß Pflugstod.

**BLOS** neutr. Dieses Wort lautet, wenn von einem Ates Papier die Rebe ist, in ben hessischen Rechnungen bes 16. Jarhunderts, wo es außerst hausig vorkommt, Reisz. Aber es wird auch von Schiefersteinen (Dachschiefer) : gebraucht : "Es hat mein gn. F. vnd Herr Lanttgraff Ludwig gnediglich beuolhen, nechst freitags von Blandenstein vier und zwentzig Reiß schifferstein gen Specks

windel zu fciden". Raufchenberg 1567. Diefe 24 Reiß. Schieferfteine wurben auf einem Wagen mit zwei Bferben geführt.

Riester noutr., auch wol masc. (gesprochen Rester), leberner Fliden auf bas Oberleber ber Schube und Stiefeln.

riestern (restern), Schuhe und Stiefeln in biefer Art fliden; bann auch

in allgemeinerem Sinne: in grober, untunftmäßiger Beife ausbegern.

Gben so in ber Schweiz Stalber 2, 276. Wöglich übrigens, baß biefes Wort eigentlich rister lauten muste, somit von Riester am Pfluge sich wesentlich unterschiede, wie dieß Schmeller 3, 144 warscheinlich zu machen sucht. Der schweizerische und noch weniger ber hessische Dialect begünstigen freilich diese Annahme nicht. Eben so wenig aber auch die niederdeutsche Sprache, Richen S. 209 ("Renster ober Reester") Brem. BB. 3, 467, und ber Dialect auf bem Westerwald, Schmidt S. 162 ("Re-ister").

Riester msc., Riesterbret, bas Streichbret am Pfluge, welches zum Umwersen ber burch bie Pflugschar losgeaderten Scholle, mithin zur Bildung ber Furche bient. Nieber = und Oberhessen sin Oberhessen spricht man falschlich Rister). Gben so, wie in Heffen, in ber Schweiz, Stalber 2, 276. Auffallend ist es bagegen, baß in ber altern Sprache burchgängig und eben so auch in Baiern Riester ben Pflugsterz bedeutet, Schmeller 3, 145.

Geriffel noute., üblicher Ausbrud für Gerippe; Stelet. "Dann er sahe ein sehr groß Menschen Seriffel baran nur eitel Anochen und gant feine Haut ober Fleisch war". Der Füternbe (Landgraf Hermann) Hexamereon ober Sechs-Lage-Zeiten bes Torquemada. 1652. 8. S. 275. "Her lieget bas Gerüffel eines armen Sunbers" Ansang ber Grabschrift bes Pfarrers Johann Hartmann Craius zu Kassel (geb. 1609 + 1664), welche dieser sich selbst geseht; Strieber 2, 328.

Das Ban fegeriffel, Ueberbleibfel ber gebratenen Bans nach Abichalung

ber beften Stude bes Bratfleifches.

Gerifke, Gerischtel, Gerippe, Sfelet. Im Haungrund. Bgl. Rif und Rift, Gerippe. Brem. WB. 3, 489.

S. Zeitschrift f. heff. Gefch. 4, 87.

riffeln, 1) ausfabeln, auffabeln. Gin gestrickter Strumpf wirb, wenn er fehlerhaft ift, aufgeriffelt; loder gewebtes Zeug, Band, riffelt fic. Mieberbeutsch, aber in ganz heffen gebrauchlich. Brem. 283. 3, 464 (reffeln).

2) nachbrudlich tabeln, ftrenge Berweiße geben. Ahb. refsan.

Riffel msc., nachbrudlicher Berweiß.

Gerick neute., in Ordnung, in Reibe und Regelmäßigkeit sich bewegendes Thun, Ordnung in ber Arbeit, bestumte Arbeit; Oberhessen. "Ich hab so mein Abendgerick" (3. B. das Bieß zu futtern) d. h. meine regelmäßig am Abend wiederkehrende Arbeit. Allgemein üblich dagegen ist die Redensart: Gerick und Geschick (häusiger negativ: kein Gerick und G.) zu etwas haben, anstellig (bzw. nicht anstellig), geschickt, behend in ber Ausssührung einer Arbeit sein — sie weber in der gehörigen Ordnung, noch in der gehörigen Form behandeln können. Bgl. Rick. Schmidt Westerw. Ib. S. 69.

Bile, Ril fem., Reihe, g. B. von gepflangten Baumen, aufgestellten Geraten. Im Schmaltalbifchen, anberwärts unbekannt, wenigstens hat sich bas Wort, welches nieberbeutsch scheint (fehlt Richen, Strobtmann, Brem. BB., sinbet sich aber bei Schambach Gott. 3b. S. 172), auf wieberholte Rachfrage

in ben nieberdeutschen Begirten nicht wollen auffinden lagen.

٩

Hille fem., fleiner Bagerablauf, flache und fcmale Bertiefung, in welcher Rlukigfeiten berablaufen. In Dieberbeffen fast allgemein üblich. Brem. WB. 3, 494.

rinden. In bem Protofoll eines im Sabr 1603 au Wetter gehaltenen Bahrgerichtes (gegen Beinricht Bogt, f. Bahrgericht) tommt vor: "Db ban wohl ber Corper fehr bleich und fast ber erben gleich, auch die munden fo er gefchlagen, beren 8 ober Reune gewesen, gang ichwart und gugerunden gewesen, fo feind boch nicht allein bie munden wieder fobalt frifch Roth und fliefend worben" ac. Das Wort ift feiner Bebeutung nach flar: verharichen. Es hat ben in bas Auge fpringenben Unfchein, ale hatten wir hier bas Participium eines langft verlorenen Berbums: rinthan, ranth, runthum, runthans bor uns, ju beffen Ablauteableitungen bie Borter rinta, cortex, und rant, clypeus, gehoren, und welches bie Bebeutung bebeden, zubeden, gehabt haben muß; "zugerunden" bebeutet: mit Rinde bebedt. Dazu fommt, baß bin und wieber eine verharschte Schrunde (Schrunge, f. b.), Runge, b. i. Runbe, genannt wirb. Un eine Berwechselung bes Schreibers mit zurinnen, zugerunnen, wird fcwerlich ju benten fein.

Rindsfusz war im 16. Jarhunbert ber Name eines, wenigstens in Better, üblichen Bebades. Bei ber im zweiten Salbjahr 1576 bafelbft vorgenommenen Bifitation ber Bederlaben fanben bie Bunftmeifter, bag bei einem Beder an einem Seche Seller-Rindefuß zwei Loth mangelten. Done Zweifel ein Beigengebad, wenn auch vielleicht ein groberes, nicht unwarscheinlich von berfelben Geftalt, welche bis jest die f. g. Frangbrobe behalten haben: biefe tragen in ber Lange ihrer elliptischen Form eine Spalte, fruber eine tief eingeschnittene, jest fehr flache, wodurch fie ber gespaltenen Rindellaue abnlich werben.

S. Beitschrift f. heff. Befc. u. LR. 4, 87.

Rinken msc., die fast ausschließliche Form für Ring. Fingerrinten, für Ring und für Fingerhut. Schuhrinten, Schuhschnalle (Schualle war noch bis etwa 1830 gar nicht volksüblich). Schmibt westerw. 3b. S. 163. Bgl. Fingerlein.

rippelm (sich), 1) fich regen, leife Bewegungen machen; befonber8: fich gegen einen Startern gelinde auflehnen: "ber A. batte ben B. am Boben liegen, so daß sich biefer nicht rippeln konnte"; "es ist strenge Aufsicht, so baß sich keiner rippeln barf". Allgemein üblich. Schmeller 3, 8; wobei jeboch zu bemerken ift, bag bei une ribbeln (riwweln) und rippeln auf bas Beftimteste auseinander gehalten werben.

2) in ben mehr niederbeutschen Begenben (norblich von ber untern Cber) bebeutet sich rippeln auch: fich eilen, fich zusammennehmen, um mit einer Arbeit zeitig fertig zu werben. So auch sonst in Nieberbeutschland, f. z. B. bas Lippische Ibiotiton in Frommanns Munbarten 6, 367.

Rischweg, eine in heffischen Feldmarten fehr häufig und in mancherlei Formen vortommende Bezeichnung. "bei dem Rifchwege" (Boltmarfen); "bei ben Rischen" (Breuna); "auf bem oberften Roschenwege" (Dbersubl); "im mittelften Roschen" (ebbs.); "am Rostweg" (Sontra); "am Rugweg" (Rirch= hain); "an bem Rutichenwege" (Beimar); "über bem Reißeweg" (Felbberg und Niebermöllrich) u. a. m.; warscheinlich gehören hierher auch Formen wie "am Riegenweg", "auf bem Rieger" (Dieberelsungen), "am Rafeweg" (Hermanrobe, Efchwege) u. bgl. Es wird bas Wort zu resch, rösch, risch (f. b.) in biefes Wortes - freilich jest in Beffen nicht mehr vorhandenen - Bebeutungen rauh und fteil (Schmeller 3, 140-141) gehören, und einen ungebahnten, einen Abhang hernieber gebenben, Weg bebeuten. Dibb. icheint rosche einen rauben, fteilen Abhang ju bebeuten: durch menge roschen wilde Diutista 2, 148; und es fonnte bas Zeitwort roschen, roschen nicht bloß fieil und rauh machen, fondern auch fteil und rauh fein bebeuten, ja es mare gar nichts Unmögliches, baß aus biefem roschen, roschen fich bas gemeinhochbeutsche Bort rutschen gebildet hatte. Diese Berbindung zwischen roschen und rutschen scheint sogar bie obige Form Rutschenweg und die Bedeutung von Rutsche (f. b.) anzubeuten, ja zu bestätigen, Daneben konnte auch bas Diut. 2. 205. 207 vorfommenbe Bort resch, gleba, cespes in Betracht fommen, und Rofdenweg einen rauben, fteilen, mit Gras übermachfenen Weg bebeuten: in Sanauifden Relbmarten tommt febr oft ein grafiger Beg, ale ungebauter, wilber Relbmeg bor, und Geb. Frant (Paraboga Bl. iiib) gebraucht biefe Bezeichnung gerabezu ale Bezeichnung eines ungebahnten Beges: "ein ungebahnten, engen, grafigen weg anhin geben". Do bie Worter reffen und Rofche, welche Abelung 3, 1090. 1156 ale Runftworter aufführt, hierher gehoren, mag unentschieben bleiben, fie feben eber beutich, ale flavifch aus, an welchen letten Stamm fie Abelung anzulehnen icheint.

**Bischett**, neutr. Arankenbett, b. h. Bett, auf welches Jemand riset, nieberfällt. Alter, aus bem gewöhnlichen Gebrauche verschwundenes, aber um 1820 in Oberhessen noch in der Exinnerung feststehendes und verstandenes Wort. "Wo krankheit infallen, musse geschickte und gebrauchte Artze sein — funst wurde offt einer im resebett gehalten, kundte also seinem hausse nit rorstehen". J. Ferrarius von dem gemeinen nut. 1533. 4. Bl. 48a. Bgl. bettrisia.

PASEM, ferri deorsum, sinken, fallen. Das reife Obst rist, die Blätter im Spätherbst risen. Allgemein üblich. Das Verbum conjugiert indes nicht mehr start, sondern schwach: risto, gerist; in Oberhessen wird jedoch auch mits unter reisen, reiste, gereist gesprochen, und zuweilen sogar das Participium noch start start sterien (gerisen (gerisen Aepfel).

Wol ohne Zweifel gehort hierher

Beris msc., meist gesprochen Berest noute, welches Wort, im nördlichen Oberhessen und im Amt Schönstein, gleichbedeutend mit Genist und Gerer (f. Rer), neben diesen Wörtern gebrauchlich, den Absall vom Getreide beim Einfaren, die auf dem Acter nach dem Austaden der Garben liegen gesbliebenen und nachher zusammen gerechten Getreidehalme bedeutet. Es würde somit Beris, Bereist das Beigereiste, nebenbei Abgesallene, bedeuten, und Bereist die Aussprache reisen anstatt des ursprünglicheren risen voraussehen. Agl. Rer, und die Zehntordnungen v. 9. Januar 1714 (LD. 3, 744) u. von 1737 (LD. 4, 467). In der ersten dieser Stellen ist Beris — Röhrig d. h. Rerich, und rührt also dieses Wort auch urkundlich an Gerer, Tenngerer, s. b. Kopp Handbuch 2, 9. Bgl. Schmeller 3, 129.

Bisken, plur. Binjen. Im sächsischen und westfälischen hessen. Der Bocal richtet sich nach ber sächsischen, die Consonanntenverbindung sk nach ber westfälischen Mundart. Eigentlich lautet das Wort Rusk, Rusk, Rusk, Rusch, in Hanoverischen aber Risch. Abelung 3, 1217. Ziegler Dithmars. Id. bei Richen S. 421. Strodtmann S. 192. Brem. BB. 3, 562—563. Bol eins von den Wörtern, welche die deutsche Sprache mit der lateinischen (ruscus) gemein hat, denn an Entlehnung ist hier nicht wol zu benken, trot der sonst zalereichen lateinischen Borgwörter, an denen die niederdeutschen Sprache schon in

alter Zeit reich vor.

ż

**Rispe**, sem. 1) im sublichen Nieberheffen wie gemeinhochbeutsch, in Oberheffen unbefannt (hier Sobnade); 2) im sachssischen Heffen: flacher Korb, anderwärts Wanne, Rrebe, Schanze (f. b.) genannt.

Rispel fem., in Schmalkalben wie Rispe 1, aber auch die Trauben ber Johannisbeere und die in Traubenform zusammengeschnurten Zwiebeln u. bgl. Ral. Reinwald 1, 129.

**Misse** plar. tent., Schläge, zumal berbe Schläge, als Züchtigung. Allgemein üblich. Schmibt Westerw. Ib. S. 163.

Riste fem., 1) ber Handruden, vielmehr ber Theil des Unterarms, welcher fich unmittelbar über und zwischen ben Anocheln befindet, mit Ginschluß ber Handwurzel. Zuweilen wird jedoch bieser Körpertheil auch wie ber Fußruden, Frift (Handfrift) genannt (f. Frift). Ift eigentlich wrist, von welchem Wort

ber Unlaut w abgefallen ift.

2) ein Buschel Flachs, so viel man mit ber Hand faßen kann. Es wird bieses Wort sowol von ungebrechten Flachs, sogar von dem, welcher als stück (s. d.) aus ber Roße kommt, um aufgestellt oder gebreitet zu werden, wie von gebrechtem und für das hecheln zurechtzelegtem und von gehecheltem Flachse gebraucht. Fünf Risten gehechelten Flachses machen in der Regel eine Raute (einen Rauten, im Fuldaischen, fünf und siebenzig Risten oder sunfzehn Rauten machen daselbst einen Kloben oder Buschel). "ger kleine risten sasses"; "sisses eine risten" Etisabethleben Diutiska 1, 384. In den sächsischen und westfälischen Bezirken spricht man meist Risse, wie sonst in Riederbeutschland. Strodtmann S. 187. Brem. BB. 3, 305. In Oberhessen scheint Riste in älterer Zeit nicht üblich gewesen zu sein; die Rentereirechnungen von Wetter und Rauschenberg von 1552—1617 enthalten das Wort nicht ein einziges Wal, sondern stels Hands voll, d. B. "Zwey Kloben slachs jedern Kloben an 60 handtvoln" 1603. Das hier und sonst sehr möuldischen, nicht mehr üblich.

Dieses Bort, welches im hessischen Dialett in seinen zwei Bebeutungen, und zwar gerade wegen berselben, mit größter Bestimtheit als ein Wort behandelt wird, schlicht zwei Wörter verschiedenen Stammes in sich. Das Wort, welches Handrucken bedeutet, eigentlich wrist, ist anderwarts Masculinum, meist sogar Neutrum Schmeller 3, 144. Das Wort hingegen, welches Handvoll Flachs beteutet, lautet anderwarts Reiste (Schmeller a. a. D.), welche Form einzeln auch in hessen vorkommt z. B. in einem Leihebricf bei Lennep Leihe LSR. Cod. pr. S. 370, und selbst, tiefer in Westfalen hinein, Rise (s. Strobtmann).

**Reltt** (gesprochen Rad), in den Redensarten allen Ritt, jedesmal, und auf einen Ritt, auf einmal, auf einen Hieb, Schlag; in heffen die gewöhnlichste, ja bis vor Kurzem völlig ausschlichliche Bezeichnung des in der altern Sprache auch durch sind, stund, werde, in der neueren, gemeinhochdeutschen Sprache nur durch Mal bezeichneten Begriffes. Grimm Gram. 3, 230—233. Schmeller 3, 164. (Die in Baiern üblichen Ausbrücke gleichen Sinnes: alle Bod, alle Streich, sehlen in Hessen). S. Werbe.

Hitz, im sublichen und innern Nieberhessen bas Lod: und Schmeichelwort für Schweine: "Rig bal" "tomm Rig!" Oft beminutiv: Ritzehen, plur. Ritzerchen, Ferkel. Dafür gilt in Oberhessen und an ber Schwalm, wo Rig unbekannt ift, Wug, in Oberhessen auch Buß, an ber Eber und weiter nörblich Limmchen.

ritzeret, grell rot, blutrot. Sehr üblich. "ritzrot ardentissimi coloris

ŕ

E. Alberus Dick. Bl. Kiijs. Schmibt westerw. 3b. S. 164. Schmeller 3, 715 (nur bei Afchaffenburg).

Rossen msc., fommt einsach im Bolksmunde gar nicht vor, sondern es wird für socale cereale der allgemeine Ausdruck Rorn gebraucht, wie in Baiern (Schmeller 3, 71) und anderwärts. Dagegen wird alles, was aus dieser Getreideart bereitet wird, nicht durch die Composition mit Korn, sondern mit Roggen, in der Aussprache: Rücken, bezeichnet: Rücken mehl, Rückenstroh, Benschmeister in Frankenberg gaben die Kinder, die nicht nach Brode giengen, iro rocken brode; Emmerich Frankenb. Gewohnheiten b. Schminke Monim. hass. 2, 686. "Ein thausendt Peusche oder gebondt Ruckenstroh" soll 1562 der Rentmeister zu Wetter einstausen und in den Renthof nach Warburg liefern. Er notiert: "d. 5. Decemb. sono 62 habe ich dem Rentschreiber vf disen fürstlichen Beuelch 1000 Streckling — liefern lassen". S. Streckling.

Roeling msc. Der Waßerfrosch; allgemein üblich. O. Nelander Jocoseris (Lich 1604 No. 547 S. 548-549) gibt aus einem zu Eschwege geshaltenen Gespräche Röling burch ranguculus. Schmeller 3, 78.

"Rolinge" beigen fpottweise bie Bewohner bes Dorfes Babern, weil

Babern tief und fumpfig liegt. S. Rutsche.

Im öftlichen Beffen wird übrigens mit Roeling auch bie Bafereibechfe bezeichnet.

Im sachsischen und westfälischen heffen ist bas Wort Rooling zwar auch bekannt, aber nicht besonders geläusig, so wenig wie Frosch und theilweise fogar Bogge; ber Frosch wird bort durch höpper (hupfer) unterschiedlos, ob Grassfrosch ober Wagerfrosch, bezeichnet.

Rolle, Frau Rolle, ift tie im Schmalkalbischen übliche Ent-

stellung ber auch bort wolbefannten Frau Bolle.

rollen, 1) läufisch sein, von der Sau; in Oberheffen von jeher üblich (Crim. Processacten von 1680), weniger in Niederheffen, wo das in Oberhessen unverstandene Wort hauen gebräuchlich ist. Schmidt Westerw. Ib. S. 165. Schmeller 3, 80.

2) baber: unftat und neugierig überall herumlaufen; herumrollen.

Rilps mec., 1) ructus, Aufstoßen, wie gemeinhochbeutsch Rulps; 2) Schimpfname gur Bezeichnung eines ungeschliffenen und unflatigen Menschen.

**Rop** msc., auch neutr., Schorf auf einer zugeheilten Wunde; sehr oft beminutiv: Röppchen. Schottel Haubtspr. S. 1388 hat Rosse msc.; Brem. WB. 3, 440 Rave, Robe; holl. Rsppe, Roof, Roosken. Uhb. riob. Ugl. Schmeller 3, 8. 118.

Ueberall üblich, boch mehr in Nieberheffen als im Fulvaifchen und in

Dherheffen.

Thos ze fem., hessische Aussprache bes althochbeutschen raja, honigwabe; in Subbeutschland Rass msc. mit beibehaltenem Bocal aber verändertem Genus (Abelung hat fur Rooß gar das Neutrum). Alberus hat (Dict. Bl. Xxa) noch Raß, auch noch das Femininum. Schmeller 3, 125. Roßenhonig, unausgelagener, noch in den Roßen, Waben, befindlicher honig. Bur Zeit der undurchforsteten Wälder hatten Waldbienen in hohlen Bäumen mitunter vier Schuh lange Roßen. Wabe ist unbefannt und unverständlich.

Schut lange Rogen. Wabe ist unbefannt und unverständlich.

Rosze fem., Flacksrosze (auch Roesze, Flacksroesse, boch felten), bie mit Wager gefüllte Grube, in welche ber gereffte Flachs (bas Kaul, f. b.) gelegt

wird, um zu roszen, b. h. zu faulen. In ber Roße bleibt ber Flachs so und so viel Rächte (nicht: Tage) bis ber Splint so weit gefault ist, daß die Heren (s. d.) sich von dem in Fäulnis geratenen Stengel (Splint) lösen. Die Halb-gebildeten und vollends die "Gebildeten" sprechen fälschlich Röste, rösten, während das letztere Wort nichts anderes ist, als das alte rozen, saulen. Hintsschlich dieses Wortes ist die Sprachverderbnis der "Gebildeten" in den letzten vierzig Jahren auch in das Bolt gedrungen, welches seitdem allmälich angesangen hat, roesten statt des richtigen und die gegen das Jahr 1820 allein üblichen roszen zu sprechen; Roeste aber spricht das Bolt noch heute nicht. Ugl. Zeitschr. f. hess. Gesch a. 4, 94.

Schmeller 3, 138.

**rotzkaul**, Berstärkung bes neueren Sprachelements, faul, burch bas ältere, roz, burch und burch faul, gänzlich in Berwesung übergegangen; "bie Kartoffeln werden im Lande schon rothfaul" hörte man während der Dauer der Kartoffelkrantheit, 1845—1855, sehr oft sagen. Allgemein üblich; in den nieders deutschen Bezurten rottefül. [Das Wort hat mit Rotz, ahd. hroz, mucus, nichts zu schaffen].

rosselm, mit Getone (burch vorliegenben Schleim hin) atmen; rocheln. Sehr üblich, wogegen rocheln ungebrauchlich ift ober hochstens in ber Form rocheln vortomt. Schmeller 3, 138 (rogeln).

Possig, hisig, nach ber Begattung verlangend, von ber Sau. In einem Marburger Criminalprocesse von 1680 kommt roisch und rossig neben einander vor. Das Wort ist in ganz Bessen bekannt und ziemlich überall üblich.

roesten. Das Brob zu roften wird von ben oberhessischen Bauern für einen großen Frevel gehalten; noch jest ist in bem Munde aller Oberhessen bie Briamel:

Wer saed (fagt, ausplaubert, beuten läßt) ken troum, Un schelt ken boum.

Un rêst ken brôd.

Dem hilft der liebe Gott aus aller not.

Es ist dieß übrigens der Reim der Holzweibchen in der Pflege Reichenfels im Vogtland, welche damit das Eintreten der unruhigen, habsüchtigen, geizigen, mit dem Gegebenen nicht zufriedenen Zeit bezeichnen; nur heißt es dort nicht "röstt kein Brod" sondern "pip kein Brod" (mache keine zauberabwendenden Zeichen hinein, oder vielmehr: zeichne es nicht als dein ausschließliches, niemanden mitzutcilendes Gigentum mit dem natürlichen Siegel der fünf Finger). Grimm Mythologie 2. Ausg. S. 452.

Das Rösten bes Brodes gilt auch in ber That barum für einen Frevel, weil basselbe zeigt, bag man mit bem lieben Brod so wie es Gott gibt und mit bessen Geschmack noch nicht zufrieden ist, sondern bemselben einen erhöheten Wert geben zu burfen meint — "über bas Brod wie es Gott gibt, geht nichts".

Uebrigens fpricht bas Bolf in Riederheffen nicht roesten, fondern roestern

(Frequentativ).

Rotkelchen, lieber Rotbrüstchen, ber befannte Bogel.

"Du haft ein Rottelchen (Rotbruftchen) gefangen" vericrende Redensart, wenn Jemand von der Ralte eine rote Nafe bekommen hat. Die Redensart ift alt und keineswegs ausschließlich hessisch, "auch mancher junger Wanderer den schwarzen Bart in kurtem graw heimbringet, und die Rotbruftlein hin und wider auff bie Nasen stigen" Fischart Praktik 1573 Giifb 1598 Bija (Scheible

S. 571). "Aber Bruber Jan thut bas Rotbruftlein von ber Rafen, feh wie es Claretrot bran bendet" Fifcart Geschichtflitterung 1582 Gg2a (1594 BL 247a, 1600 Bl. 247a, 1608 (3ga).

Retzkober msc., ber Kifch collus gobio, welcher mit Schleim abergogen ift. Er findet fich in ben meiften Bachen, beift aber gewöhnlich Rauls topf (b. i. Augelfopf) gang wie bie Froschlarve; nur in Schmalfalben, wo er (in ter Schmaltalte) fich febr baufig findet und eine beliebte Speife bilbet, führt er ben Ramen Roptober. Reinwald 2, 105. Bgl. Kulle.

Retzmaul, übliches Schimpfwort, befontere für ungezogene vorbringliche Rinter. 3m 14. 15. Jarbundert war biefe Bezeichnung Kamilienname einer febr angefebenen Batricierfamilie in Trepfa bei Biegenhain, aus welcher u. a. einer, Johann Rotzmaul, um 1430 Abt bes Bramonftratenferfloftere Cappel (am Spieß) war. Rach ber hand hat biefe, wol icon ihrer fruheren Stellung nach bem Abelftanbe nabe ftebenbe, bann in ben Abelftand gelangte Familie ihren Ramen Rosmaul in Rotomann veranbert. Ge ift biefer Rame eines ber galreichen, auch burch andere beffifche Ramen zu erbartenben Beifviele, baft icheltenbe Bezeichnungen unbefangen als Ramiliennamen gebraucht und beibehalten murben.

Retzienel, gleichfalls ein fehr übliches Schimpfwort, welches noch bestimter, als Roymaul, auf Rinder fich zu beschranten pflegt.

Den Ginn biefer Schimpfworte erlautert febr anschaulich Salomo und Morolf (v. b. Sagen Belbenbuch 1. 45):

in allfolicher maffe fo laa

ir nafe, broff ir in ten munt.

Botznase, ein ausschließlich Rindern geltenbes, oft aber auch nur (wie von Goethe) scherzweise gebrauchtes Scheltwort, besonders gang fleine, eben jum Laufen gelangte Rinber bezeichnenb.

Rücheln mec. und neutr., Ramifol ber mannlichen Rleibung im fachsischen und westfälischen Beffen. rochelen, suppellicium in einem Vocabularius rerum, Sf. bes 15. 3h. Hoffmaun horae belg. 7, 32. Frifch 2, 124. Brem. WB. 3, 509, wo biefes Wort als Deminutiv von Rod (rockelin), wie es auch bei Kilian erscheint, erklart wird; von bem Bolte wird jedoch biefe Deminution, jett wenigstens, burchaus nicht mehr verstanden. Hoffmann Theophilus G. 74.

Rucht fom., Gerücht, zumal übles Gerücht, Ruf, übler Ruf. "Die Alten (Eltern und Großeltern ber Inquifitin) hetten bie Rucht gehabt, baß fie getten zaubern fonnen". Efchweger Begenproceffacten von 1657. Much jest noch heimlich üblich, jumal im öftlichen Beffen.

Gerücht neutr., Larm. "ruffen und blafen mit Posaunen, machen ein forodlich gerücht, wenn fie trunden werben". Sans Staben Reifebeichreibung (Weltbuch, Frantfurt 1567 fol. 2, 53b). "fuhren zu Lande, wolten Beute halten; ba war ein Geruchte und Glockenfclag von Bauren, bag ber Rauber Ebel und Unetel etwa 10 gegriffen wurden" Theophil Seibert, Pfr. zu Asbach, in seiner Chronif v. 1679 (3. 3. 1531, Thomas von Rosenberg betr.). Schmeller 3, 18. (Ob aber nicht trop Schmellers, allerbings febr nabe liegender, Bermutung, daß bieses Wort zu geruchten gehöre, bennoch vielleicht eine niederdeutsche Form von goruotti, clamor (Diut. 1, 280) anzunehmen ift, wie sacht ft. sanft, Richte st. Rifte, Lachter st. Rlafter, beschwichtigen ft. beschwiftigen?) In ber heutigen hessischen Bollssprache ift mir bas Wort nicht voraelommen.

**Recidel** msc., gemeines Gerücht, sautbar gewordene Unthat, gemeines Geschrei; "als es nun also im Rubbel und in der Sage gangen" Oberhessische Criminalacten von 1593, und öfter. Das Wort soll noch jett in Oberhessen hin und wieder im Gange sein.

rulem. Der nieberheffische Diolect hat in biesem Zeitworte bas alte w beibehalten: rawen, rauwen; nicht conftant aber in bem Substantivum, welches Rau, nur hin und wieber Rauwe. lautet. Im sachsischen und westfälischen Heffen ungebräuchlich f. resten.

Der übliche Gruß eines im Felbe Borübergehenben an einen Sigenben

ober Liegenben besteht in ber Frage: 3ft Die Rau gut?

Buckert msc., bie mannliche Taube, ber Tauber; von feinem Laute fo genannt. Mittelheffen, neben Tubborn üblich.

Rumpelstilz, Rumpelstilzehen. In bem Märchen No. 55 ber Kinter- und Hausmärchen ber Brüder Grimm (1, 133) wird ber Name bes Erdmännchens, um welchen das Märchen sich drehet, als Rumpelstilz, und dieser als aus Hessen stammend angegeben. Daß dieser Name ein wirklich gebräuchlicher gewesen, ist aus Fischarts Gargantua, wo unter den Spielen "Mumpele stilt oder der Poppart" ausgeführt wird, bekannt, und die Grimm berusen sich auch im 3. Theil der Märchen zu No. 55 auf Fischart. Ugl. Grimm d. Myth. S. 473. Aus welcher Gegend Hessen sedoch sie diesen Namen erhalten haben, sagen sie nicht; mir ist es bis auf diesen Tag so wenig wie andern, auf meine Anregung eifrig nachforschenden Personen gelungen, den Gebrauch dieses Namens in Hessen, au entdecken, obgleich bis jetzt das betreffende Märchen lebendig ist. Bgl. Perlebitz.

**Runnpf** msc., hölzernes Gemäß für Getreibe; auch wol große hölzerne Schüßel (Rumpschüßel). Belten Schlößer zu Wetter quittiert 4. Juni 1575 über 2 fl 23 alb "von beswegen bz ich in m. gn. F. u. D. Fruchthaus Wetter vier stud an mesten Rumpsf bei meinem eisen beschlagen habe, nemlich 2 mesten fost jeer beschlagf ein gulben, Item ein halbe mesten beschlagen fost ein halben gulben, vnd ein vierttel kost ber beschlagk zehen alb." "Der Teusel sesse im grossen Rump" sagt Enichen Schnabel aus Besiesborf vom Hexentanz 1673 aus. Gebräuchlich ist das Wort noch am meisten in der Composition Salz-rumps, die Estor S. 1418 ohne Erklärung aussührt: das in der Küche zur Ausschwahrung des Salzes gebräuchliche Gesäß; auch die auf den Tisch gesesten kleinen Salzesäße (Salzsäschen) heißen in Oberhessen Salzrümpschen. Hessischen Familiennamen sind: Kornrumps (Retterode); Schütrumps (Rumps für die Kornschessen begriffen.

Runke fem., auch Runken msc., großes Stud Brob. Allgemein üblich,

anderwarts (Schmibt mefterw. 3b. S. 158) Rante.

Reinwald 1, 130.

Etunkunkel sem. (gesprochen mit bem Hochtone auf ber zweiten Silbe) ein durch ganz Deutschland gehendes auch in Hessen sehr übliches Schmache wort für alte, hählich gewordene, zusammengeschrumpfte Weiber, meist jedoch in halbem Scherze gebraucht. "Manche alte Aunckgundel kommt in das Wirthsehauß, siehet etwan den Mann ben einer halb Wein sitzen, da bleckt sie die Bahn wie ein bissiger Ketten Hund" Abraham a Sancta Clara Gehab dich wol. Rürnberg 1729 S. 363. Richen S. 219. Strodtmann S. 373. Brem. WB. 3, 559. Schmeller 3, 559. Schambach Gött. 36. S. 177. Die

Schreibung bei Abraham a S. Cl. scheint auf die Ableitung von runken, corrugaro, einschrumpfen und Kunkel hinzuweisen. Meist wird bem Worte bas Abjectivum alt beigegeben.

Rieberd mso., ein grober, ungeschlachter Mensch. Borzugsweise in Rieberhessen gebräuchtich. Ursprünglich ist bieses Wort die beminutive Abkürzung von Ruodperaht, Ruprecht, welche sonst in Hessen als Familienname Ruppel, Ruppel, lautet, und bleibt die Vermutung gerechtsertigt, es habe dieses Wort Ruppel seine üble Bedeutung von dem "Anccht Auprecht" bekommen, welcher auch außer der Nikolais und Weihnachtszeit, in den Scherzspielen (Komödien) älterer Zeit eine Rolle spielte. Daß Vornamen zur Bezeichnung übler Eigensschaften dienen, ist bekannt: "langsame Trine, faule Grete"; Stoffel, Herme u. dgl. Schmeller 3, 118. Schottel Haubtspr. S. 1390.

So auch W. Wackernagel in Pfeiffers Germania 5, 353.

rupfen, gesprochen roppen, wird sehr gewöhnlich reflexiv: sich roppen, für sich thatlich janken, gebraucht; rausen ist in diesem Sinne ungebrauchtich. In Rieberhessen wird rupsen auch vom Ausrausen des Flachses gebraucht, während dafür in Riegenhain und Oberhessen rausen (räusen) üblich ist.

verrupft, zerzaust, unordentlich gekleibet, lumpig; "was sieht ber so verrupft (verropt) aus!"

ruppig, in gleicher Bebeutung wie verrupft, indes auch von Thieren gebraucht: "ein ruppiges Ralb", "ein ruppiger Gaul" b. h. mager, übel aussfehend, schlecht gehalten.

Pûrem, ben Ader zum zweitenmal pflügen. Der hofmann in Stebebach soll bie Landerei zu rechter Zeit mit Fleiß "lengen, brachen, ruhren, bungen" Leihebrief vom Jahr 1661 in Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 129. — Allgemein gebrauchlich.

Es ist dieß Wort kein anderes, als abb. hruorien, movere, nur ohne Umlaut; in der gewöhnlichen Bedeutung wird rueren bei uns reren gesprochen, wogegen in Baiern nur die eine Form rueren vorhanden ist. Schmeller 3, 123.

Rûre fem., bas zweite Umadern.

Außerbem aber muß Rure ein Fechterausbruck gewesen sein. Georg Wigel sagt in seiner Postill (1539. sol. Bl. 133a): "Ein loser Fechter ist es, ber nur die lufft schlegt, Nein, treffen sol er, vnd dem widersechter ein rure vber die andern geben". Ist wol = Anrührung, Treff, Schlag. Diese Bedeutung von Rure sind ich nirgends.

In ber Bebeutung dysenteria mar Rur bis über ben Anfang biefes Jars hunberts im Bolfe bei uns nicht üblich; bie Krankheit hieß bas Rote (scil. bas rote Scheißen). Noch jest hort man biefe Bezeichnung, wie fie schon bei Alberus

porfommt: "Dysenteria, bas blut, bas rot" Dict. Bl. Eeija.

ruspern. "es ruspert ein wenig"; "es hat bie Nacht ein bischen geruspert" b. h. es ist ein leichter, ben weichen Erbboben, ben Rot, Schnee, nur auf ber Oberstäche ein wenig anhartender Frost eingefallen. Im Lippischen rispeln Frommann Mundarten 6, 367.

rusperig, vom Erbboten, von ber Oberflache bes Schmees, wenn berfelbe

burch einen leichten Froft rauh und fcharf geworben ift.

Nur in Nieberheffen ublich, in Oberheffen und fonst unverständlich; für bieselbe Erscheinung gilt in Oberheffen schrebchen, im Fulbaischen schrahen, beibe von sehro gebilbet (f. b.).

Das Bort ist fehr alt; in Gloffen bes 9. Jarhunderts zu Birgils Arneibe (10, 711) wird inkorruit sper sets burch giruspit überfest. Schmeller 3, 142.

Mente som., ehebem specifisches Attribut bes ben Pflug führenben Acermanns, im Gegensatz gegen ben die Pferbe mit der Geisel treibenden Ente. So, ganz ähnlich wie in Westfalen, in den Statuta Eschenwegensis aus dem 15. Jarhundert (herausgeg. von Röstell Univ. Progr. v. 1854 S. 5): wenn eine genotzüchtigte Frauensperson um Hüsse schreit, so sind alle, welche deu Hüsseruf vernehmen, zur Folge verpflichtet: dy scherman met der ruthen, dy enke met der geisselen und sollen plug und phort lossen sten, desgleichen der Hirt mit seiner Keule und seinem krummen Stade, und soll das Bieh laßen siehn. Bgl. Enke.

Bit fonft gegenwärtig nicht volksublich; ftatt Rute fast burchgangig Gerte.

Rutsche, Rotsche, Rölsche fem. 1) steiniger und steller Abhang, an welchem man hinabrutscht. Sehr häufig als Appellativum und auch als Eigens name von Felds und Walds (vielmehr Bulchs) Plagen; nicht selten auch in der Zusammensehung Steinrutsche. "ein rotsche ein swinde gehe" (b. i. guehe); "die rotschen abe vf einen stein"; Elisabethleben, Diutista 1, 390.

2) Bleitebahn (Glanerbahn, Schube) auf bem Gis. Dbergraffchaft

Hanau. Bgl. Rischweg.

"Steinrutscher" werben spottweise bie Bewohner bes Dorfes Riebers möllrich, besonders von den Ginwohnern von Wabern, genannt, weil Riebers möllrich am Fuße eines steinigen steilen Abhangs liegt. Dafür geben sie benen von Wabern bie Bezeichnung "Rölinge" zurud. S. Roeling.



sabbern, ben Speichel aus bem Munde laufen lagen, wie zahnlofe Kinder und Greise thun. Borzüglich in Oberhessen gebrauchlich, wahrend in Niederhessen lieber mit dem Umlaut sabbern oder noch lieber seibern (f. d.) gesagt wird. Eftor S. 1418.

Sabber, Sabber msc., ber auslaufenbe Speichel. Eftor S. 1418. Als Sapper gesprochen bebeutet bas Wort in Schmalfalben bie sich in ben Abguß

ber. Tabactspfeife fammelnbe Feuchtigfeit, fonft Sutter genannt.

besabbern, besabbeln (sich), meift refleziv, fich durch Beifer ober auch

fonft verunreinigen. Eftor G. 1418.

Sack, ein im 16. und 17. Jarhundert übliches Schimpswort gegen Frauenspersonen, in gleichem Range mit Rope (s. d.), Maere (s. d.) und hure. Daß die Bezeichnung Sack als Schimpswort galt, ergibt sich aus dem, allerdings sparsamen, Vorkommen besselben in den Bußregistern aus der zweiten Hälfte des 16. Jarhunderts; daß es aber nur für ein gelindes Schimpswort galt, ergibt sich aus den geringen Strasen (5 Albus), mit welchen, wenn die Sache anhängig wurde, diese Schimpsrede belegt zu werden psiegte; nicht selten schient unter den in den Bußregistern sehr oft vorkommenden "volleiblichen Worten", mit denen eine Frauensperson angegriffen worden zu sein behauptete, eben diese Schimpsrede gemeint gewesen zu sein. Daß dieselbe auch scherzhaft angewendet werden konnte, gleich dem Wort Waere, beweist der unter Waere angeführte Beleg aus Luther, außerdem aber auch die bei Welander Jocoseria

(Lich 1604 S. 764 No. 707) erzälle Anekvole: ber bekannte berbe Professer Caspar Robolphi in Marburg sieht ber Auffürung einer Komobie zu, und einige Mädchen lehnen sich im Gebrange ber Zuschauer berb auf ihn; ba fagt er: "wann ich wolte Sade tragen, wolte ich mich in eine Müle verdingen". Szl. Richen S. 222. Heut zu Tage ist die Anwendung bieses Scheltwortes fatt ganzlich erloschen.

ansacken, hart anfahren, barich und ungestum anreben, ein in Schmalfalbischen üblicher Ausbruck, ist wol aus biesem schmabenben Gebraucke bes Wortes Sad noch übrig geblieben.

sacken, aufsacken, tas ausgebroschene Getreite auf ber Dreschtenne einmeßen, in Sade füllen und so zum Ausschitten auf dem Getreibeboben fertig machen. Auch sagt man wol einsacken. Uebrigens wird aufsacken auch mete phorisch gebraucht: "Läuse aufsacken ist die gewöhnliche Bezeichnung bes Empfangens bieses Ungeziefers von Andern: "Junge, wo magst du benn bie Läuse ausgesadt haben?"

Die Formel "gefadt fein" in ber Beteutung "epicht", welche Efter t. Rechtsgl. 3, 1418 hat, will fich nirgends finden lagen, auch verftebe ich bie felbe nicht, und möchte vermuten, daß dieselbe auf irgend einem Diesverständuis

beruhen muße.

Sal, Salele. Dieses Wort (ahb. salta) ist noch vorhanden in der auch gemeinhochdeutsch gewordenen Composition Salweide, aber auch in ziemlich zalreich vorhandenen Flurbenennungen: vor dem Salchen (Laudenbach), im Salchen, Sahlen (Dens), auf dem Salchen, Sahlen, im Sahl (Rockensus) u. v. a. Bielleicht liegt diesen Namen salchach (Salweidengebusch) zum Grunde. Dem Buchstaben nach gehört hierher auch Salchenmunster 1320 (jest Salmunster, Stadt an der Kinzig), wenn nicht dieser Name auf Salz, welches in nächster Röhe (Soden) bereitet wurde, zu beziehen ist.

übliche Bezeichnung des Wallsichthrans. Die Bezeichnung ist in Beffen schalt, f. Melander Jocoseris (Lich 1604 S. 763 No. 705): "wolte dem Hund tas geschlungene Saalfett mit gewalt wiederumb abnemen", aber außerhalb Heffens bis daher kaum zu entdeden gewesen. Die erste Bellte des Wortes ift das uralte Wort Sal, Sec, Meer, wovon in Niederdeutschland der Seehund Salkund und der Seehunds= (und Wallsisch) Speck und Thran Salsmer heißt, welches letztere Wort sich mit unsern Salselt direct berührt. S. Brem. WB. 4, 583.

Ugl. auch ben Artitel: Fett.

Salvête fem., hier wie anberwarts bie Entstellung von Serviette; alls gemein üblich. Diese Form war schon im 17. Jarhundert vorhanden; so verzeichnet sie g. B. Schottel haubtspr. S. 1391.

Sammelsurium neutr., Sammlung von allerhand geringfügigen, schlechten, widerwartigen Dingen. Gin in dem Stande der s. g. Gelehrten und Halbgelehrten ehedem sehr üblicher, jest im Absterben begriffener Ausdruck. Das Wort tomt schon bei Lauremberg Schertgedichte S. 55 (Ban Allemodischer Sprake) von dem Gemengsel der deutschen und französischen Wörter por.

sammer, sommer, eigentlich sam mir, eine im Mittelalter überall, so auch in Hessen volksübliche Beteurungsformel. "Sommer unsse frauwe seal Elisabeth, das sol en das lant zu Hessen schaden" läst B. Gersten berger ben Landgrafen Heinrich II. von Hessen sagen, als er sich mit seinen Enteln von

Braunschweig veruneinigt hatte; Schmincke Monim. hass. 2, 486.

Samwitzigkeit, Gesamtbewustfein, Gesamteinsicht, Gesamtbeschluß. Ein sehr passenbes, wiewol sonft kaum vorkommendes Wort für das ehebem und ursprünglich in derselben Bedeutung allgemein gebräuchliche Wort Gewißen, "die mogen daz dar mede nach irem guldunken vode ab vode zu gange des wassirs geborlich halden ane geuerde alse sy daz uor Gode dem almechtigen vorantworten wullen vode vst ore conscientien vode samwitzekeit daz beuelen". Urfunde der Fischerzunft von Epiphanias 1445.

Sandlaas msc., ein Fehler beim Regelspiel, wenn bie Augel, ohne bas Laufbret ber Bahn zu berühren, auf dem Sande berselben lauft. In Nurnsberg ist Sandhaas nach Schmeller 3, 264 ein Scheltwort, welches sich vielleicht aus unserm, der Natur der Sache entsprechenden Gebrauch des Wortes erklaren ließe.

Sanikel msc., bie Gebirgspflanze Sanicula europaea L., welche sich auf ben hoberen Gebirgen in Bessen nicht selten findet; ein beliebtes Arzneimittel bes Landmanns fur das Bich, zuweilen auch fur Menschen, welches im Frühling vor der Blute gesucht wird und einen wesentlichen Bestandtheil des zu himmelfart gesuchten "Gefrüdigs" bildet.

In Baiern (Schmeller 3, 251) foll Sanitel ber Rame von brei febr verschiedenen Pflanzen fein: Dentaria enneaphyllos L., Lathraea squamaria L. und

Saxifraga rotundifolia. Db mieverstandlich?

Sapperment, eine ber üblichsten Entstellungen bes zu einem Fluchworte misbrauchten Bortes sacramentum; ohne Entstellung, als "Sackerment", wird es freilich auch als Fluchwort benut. Andere Berhüllungen bes heiligen Bortes zu gleichem Zwede sind Sackerlot, Schlapperment, Schlapperbenk (so schon in Filidors Wittefinden 1665 Bl. K2b: "ich greiff behm Schlapperbenk zum Degen"), Schlapperleberwurst u. del.; die letzten drei Ausdrücke werden meist nur im Scherze gebraucht. Seit den französischen Kriegen, besonders während und seit der westfälischen Zwischenregierung wurde sehr üblich der Fluchausruf Sackernuntje (sacro nom do Dieu), welcher schon um das Jahr 1830 nur noch selten gehört wurde, und jest, dreißig Jahre später, gänzlich außer Uebung gesommen ist.

Sprock bei Emmerich Frankenberger Gewonheiten (Schmincke Monim. hass. 2, 698): "Alleu koussmanschatz, da eyner mit hanttiret, woln gewant, lynen tuch, sarogk. Es ist bas entweber bas componierte ser-rock, wie fonst serwat, sertuch vorkommt (Frisch 2, 150a), ober bas zerbehnte serk, serg, särge, heut zu Tage Sersche; nach ber Stellung bei Emmerich nach Wollengewand und Linnen scheint es auch hier gemischtes, aus Wolse und Leinen verssertigtes Gewand zu bedeuten. Ursprünglich bedeuteten alle diese Wörter Priegszaewand, was in serwat noch beutlich ersennbar ist.

Besat fem. In der Schaumburger Policeiordnung, Rinteln 1717 S. 194 fommt folgende Stelle vor: "So viel aber die Jundern Leute, woran Wir nichts als die Landsfolge, Burgfest, Bauerwerck, Landschaft oder bergleichen, sie aber die Besath haben, welche die Leibeigenschaft, Schat, Dienste oder Mahlschweine sampt oder besonders in sich begreifft, belangen thut" x. Es muß dieß Wort dasselbe, mit wenig veränderter Form und Bedeutung das sein, welches Brem. WB. 4, 763—765 als Sate ausgeführt wird. Während jedoch im Brem. WB. unter 4, "die Prästation solcher Leistungen, welche die Rittersschaft zu gewähren hatte" als Bedeutung von Sate angegeben wird, bezeichnet Besat nach Angabe jener Stelle der Schaumburger Policeiordnung vielmehr die-

ŗ

E. Alberus Dict. Bl. Biija. Schmibt westerw. 3b. S. 164. Schmeller 3, 715 (nur bei Afchaffenburg).

Rossen msc., fommt einfach im Bolksmunde gar nicht vor, sondern es wird für secale cereale der allgemeine Ausbruck Korn gebraucht, wie in Baiern (Schmeller 3, 71) und anderwärts. Dagegen wird alles, was aus dieser Getreideart bereitet wird, nicht durch die Composition mit Korn, sondern mit Roggen, in der Aussprache: Rücken, bezeichnet: Kücken mehl, Kückenstroh, Kückenstroh, Kückensteie. Dem Schulmeister in Frankenberg gaben die Kinder, die nicht nach Brode giengen, iro rocken brode; Emmerich Frankenb. Gewohnheiten b. Schminke Monim. hass. 2, 686. "Ein thausendt Peusche oder gebondt Ruckenstroh" soll 1562 der Kentmeister zu Wetter einstausen und in den Kentsch Marburg liesern. Er notiert: "d. 5. Decemb. sono 62 habe ich dem Kentschreiber vf disen fürstlichen Beuelch 1000 Streckling — liesern lassen". S. Streckling.

**Roeling** msc. Der Waßerfrosch; allgemein üblich. O. Melander Jocoseria (Lich 1604 Rv. 547 S. 548-549) gibt aus einem zu Eschwege gebaltenen Gespräche Rölling durch ranguculus. Schmeller 3, 78.

haltenen Gespräche Roling burch ranunculus. Schmeller 3, 78. "Rolinge" heißen spottweise bie Bewohner bes Dorfes Wabern, weil

Babern tief und fumpfig liegt. S. Rutsche.

Im öftlichen Beffen wird übrigens mit Roeling auch bie Bafereibechfe bezeichnet.

Im fachsichen und westfälischen heffen ift bas Wort Rooling zwar auch bekannt, aber nicht besonders geläufig, so wenig wie Frosch und theilweise sogar Pogge; ber Frosch wird bort durch Höpper (hupfer) unterschieblos, ob Grassfrosch ober Wagerfrosch, bezeichnet.

Rolle, Frau Rolle, ist tie im Schmalkalbischen übliche Ent-

ftellung ber auch bort wolbefannten Frau Bolle.

rollen, 1) läufich sein, von der Sau; in Oberheffen von jeher üblich (Crim. Processacten von 1680), weniger in Niederhessen, wo das in Oberhessen unverstandene Wort hauen gebräuchlich ist. Schmidt Westerw. 36. S. 165. Schmeller 3, 80.

2) baber: unftat und neugierig überall herumlaufen; herumrollen.

Belps msc., 1) ructus, Aufstoßen, wie gemeinhochbeutsch Rulp8; 2) Schimpfname gur Bezeichnung eines ungeschliffenen und unflatigen Menschen.

**Rop** msc., auch neutr., Schorf auf einer zugeheilten Wunde; sehr oft beminutiv: Röppchen. Schottel Haubtspr. S. 1388 hat Roffe msc.; Brem. WB. 3, 440 Rave, Robe; holl. Rappe, Roof, Roofken. Uhd. riob. Ugl. Schmeller 3, 8. 118.

Meberall üblich, boch mehr in Nieberheffen als im Fuloaischen und in

Dberheffen.

in Subbeutschland Rass mso. mit beibehaltenem Bocal aber verändertem Genus (Abelung hat fur Rooß gar das Neutrum). Alberus hat (Dict. Bl. Xxa) noch Raß, auch noch das Femininum. Schmeller 3, 125. Roßenhonig, unausgelagener, noch in den Roßen, Waben, befindlicher Honig. Bur Zeit der undurchforsteten Wälder hatten Waldbienen in hohlen Bäumen mitunter vier Schuh lange Roßen. Wabe ist unbekannt und unverständlich.

Rosze fem., Flachsrosze (auch Roesze, Flachsroesse, boch felten), die mit Wager gefüllte Grube, in welche der gereffte Flachs (das Faul, f. b.) gelegt

wird, um zu roszen, b. h. zu faulen. In der Rose bleibt der Flachs so und so viel Rächte (nicht: Tage) bis der Splint so weit gefault ist, daß die Heren (s. d.) sich von dem in Fäulnis geratenen Stengel (Splint) lösen. Die Halbgebildeten und vollends die "Gebildeten" sprechen fälschlich Röste, rösten, während das letztere Wort nichts anderes ist, als das alte rozen, saulen. Hinssichtlich dieses Wortes ist die Sprachverderbnis der "Gebildeten" in den letzten vierzig Jahren auch in das Bolt gedrungen, welches seitdem allmälich angesangen hat, roesten statt des richtigen und dis gegen das Jahr 1820 allein üblichen roszen zu sprechen; Roeste aber spricht das Volk noch heute nicht. Ugl. Zeitschr. f. hess. Welch. u. LA. 4, 94.

Schmeller 3, 138.

**rotzsmil**, Berstärfung bes neueren Sprachelements, faul, burch bas ältere, roz, burch und burch faul, ganzlich in Berwesung übergegangen; "bie Rartoffeln werden im Lande schon rotzfaul" hörte man während ber Dauer ber Kartoffeltrantheit, 1845—1855, sehr oft sagen. Allgemein üblich; in ben nieberbeutschen Bezurken rottefül. [Das Wort hat mit Rotz, ahb. broz, mucus, nichts zu schaffen].

rosselm, mit Getone (burch vorliegenben Schleim bin) atmen; rocheln. Sehr üblich, wogegen rocheln ungebrauchlich ift ober hochstens in ber Form rocheln vorkomt. Schmeller 3, 138 (rogeln).

rossig, higig, nach ber Begattung verlangend, von ber Sau. In einem Marburger Criminalprocesse von 1680 kommt roisch und rossig neben einander vor. Das Wort ist in gang Heffen bekannt und ziemlich überall üblich.

roesten. Das Brob zu rosten wird von ben oberhessischen Bauern für einen großen Frevel gehalten; noch jett ist in dem Munde aller Oberhessen die Briamel:

Wer saed (fagt, ausplaubert, beuten laßt) ken troum,

Un schelt ken boum,

Un rêst ken brôd.

Dem hilft der liebe Gott aus aller not.

Es ist dieß übrigens der Reim der Holzweibchen in der Pflege Reichenfels im Bogtland, welche damit das Eintreten der unruhigen, habsüchtigen, geizigen, mit dem Gegebenen nicht zufriedenen Zeit bezeichnen; nur heißt es dort nicht "röstt kein Brod" sondern "plp kein Brod" (mache keine zauberabwendenden Zeichen hinein, oder vielmehr: zeichne es nicht als dein ausschließliches, niemanden mitzuteilendes Eigentum mit dem natürlichen Siegel der fünf Finger). Grimm Mothologie 2. Ausg. S. 452.

Das Röften bes Brodes gilt auch in ber That barum für einen Frevel, weil baffelbe zeigt, bag man mit bem lieben Brod so wie es Gott gibt und mit bessen Geschmack noch nicht zufrieden ist, sondern bemfelben einen erhöheten Wert geben zu burfen meint — "über bas Brod wie es Gott gibt, geht nichts".

Uebrigens spricht bas Bolt in Rieberheffen nicht roesten, sonbern roestern (Frequentativ).

Rotkelehen, lieber Rotbrüstchen, ber befannte Bogel.

"Du haft ein Rotfelchen (Rotbruftchen) gefangen" verierende Redensart, wenn Jemand von der Ralte eine rote Nafe bekommen hat. Die Redensart ift alt und keineswegs ausschließlich hessisch, "auch mancher junger Wanderer den schwarzen Bart in kurtem graw heimbringet, und die Rotbruftlein hin und wider auff bie Nasen stigen" Fischart Praktik 1573 Giiijb 1508 Bija (Scheible

S. 571). "Aber Bruber Jan thut bas Rotbruftlein von ber Rafen, feh wie es Claretrot bran hendet" Fifchart Geschichtflitterung 1582 Gg2a (1594 Bl. 247a, 1600 Bl. 247a, 1608 Gga).

Betzkober msc., ber Fisch collus gobio, welcher mit Schleim übers jogen ift. Er findet sich in ben meisten Bachen, heißt aber gewöhnlich Raulstopf (b. i. Rugeltopf) gang wie die Froschlarve; nur in Schmaltalben, wo er (in ber Schmaltalbe) sich fehr häufig findet und eine beliebte Speise bilbet, führt er ben Namen Rogtober. Reinwald 2, 105. Bgl. Kulle.

Rotzmanul, übliches Schimpswort, besonders für ungezogene vordringliche Kinder. Im 14. 15. Jarhundert war diese Bezeichnung Familienname einer
sehr angesehenen Batriciersamilie in Trepsa bei Ziegenhain, aus welcher u. a.
einer, Johann Rotzmaul, um 1430 Abt des Prämonstratenserklosters Cappel (am Spieß) war. Nach der Hand hat diese, wol schon ihrer früheren Stellung nach dem Adelstande nahe stehende, dann in den Adelstand gesangte Familie ihren Ramen Rohmaul in Rotsmann verändert. Es ist dieser Name eines der zalreichen, auch durch andere hessische Namen zu erhärtenden Beispiele, daß scheltende
Bezeichnungen unbefangen als Kamiliennamen gebraucht und beibehalten wurden.

Rotzisfel, gleichfalls ein fehr übliches Schimpfwort, welches noch

bestimter, als Rogmaul, auf Rinber fich zu beschranfen pflegt.

Den Sinn biefer Schimpfworte erlautert fehr anschaulich Salomo und Morolf (v. b. hagen Belbenbuch 1, 45):

in allsolicher maffe fo lag ir nafe, broff ir in ben munt.

Rotznase, ein ausschließlich Rindern geltenbes, oft aber auch nur (wie bon Goethe) fcherzweife gebrauchtes Scheltwort, besonders gang fleine, eben jum Laufen gelangte Rinder bezeichnenb.

Rücheln msc. und neutr., Kamisol ber mannlichen Kleidung im sachs sischen und westfälischen Hessen. rochelen, suppellicium in einem Vocabularius rerum, H. des 15. 3h. Hossman horae belg. 7, 32. Frisch 2, 124. Brem. BB. 3, 509, wo bieses Wort als Deminutiv von Rock (rockelin), wie es auch bei Kilian erscheint, erklärt wird; von dem Bolke wird jedoch biese Deminution, jett wenigstens, burchaus nicht mehr verstanden. Hossman Theophilus S. 74.

**Bucht** fem., Gerücht, zumal übles Gerücht, Ruf, übler Ruf. "Die Alten (Eltern und Großeltern ber Inquisitin) hetten bie Rucht gehabt, daß sie zetten zaubern können". Eschweger Begenprocessacten von 1657. Auch jest noch heimlich üblich, zumal im östlichen Bessen.

Gerücht neutr., Lärm. "rüffen vnb blasen mit Posaunen, machen ein schröcklich gerücht, wenn sie trunden werben". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch, Franksurt 1567 fol. 2, 53b). "fuhren zu Lande, wolten Beute halten; da war ein Gerüchte und Glockenschlag von Bauren, daß der Räuber Ebel und Unedel etwa 10 gegriffen wurden" Theophil Seibert, Pfr. zu Asbach, in seiner Chronik v. 1679 (z. 3. 1531, Thomas von Rosenberg betr.). Schmeller 3, 18. (Ob aber nicht troß Schmellers, allerdings sehr nahe liegender, Bermutung, daß dieses Wort zu geruohkan gehöre, bennoch vielleicht eine niederdeutsche Form von geruoki, clamor (Diut. 1, 280) anzunehmen ist, wie sacht st. sanst, Nichte st. Niste, Lachter st. Klaster, beschwichtigen st. beschwichtigen?) In der heutigen hessischen Bolkssprache ist mir das Wort nicht vorgetommen.

**Rendidel** msc., gemeines Gerücht, sautbar gewordene Unthat, gemeines Geschrei; "als es nun also im Aubbel vnb in ber Sage gangen" Oberhessische Criminalacten von 1593, und öfter. Das Wort foll noch jett in Oberhessen hin und wieder im Gange sein.

rulem. Der nieberheffische Dialect hat in biesem Zeitworte bas alte w beibehalten: rawen, rauwen; nicht conftant aber in bem Substantivum, welches Rau, nur hin und wieber Rauwe. lautet. Im sachsischen und westfälischen Heffen ungebräuchlich f. resten.

Der übliche Bruß eines im Felbe Borübergebenben an einen Sigenben

ober Liegenben besteht in ber Frage: 3ft bie Rau gut?

Ruckert msc., die mannliche Taube, ber Tauber; von seinem Laute so genannt. Mittelheffen, neben Tubhorn üblich.

Rumpelstilz, Rumpelstilzchem. In bem Märchen No. 55 ber Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (1, 133) wird der Name des Erdmännchens, um welchen das Märchen sich drehet, als Rumpelstilz, und dieser als aus Hessen stammend angegeben. Daß dieser Name ein wirklich gebräuchlicher gewesen, ist aus Fischarts Gargantua, wo unter den Spielen "Mumpele stilt oder der Poppart" ausgeführt wird, bekannt, und die Grimm berusen sich auch im 3. Theil der Märchen zu No. 55 auf Fischart. Bgl. Grimm d. Myth. S. 473. Aus welcher Gegend Hessens jedoch sie diesen Namen erhalten haben, sagen sie nicht; mir ist es dis auf diesen Tag so wenig wie andern, auf meine Anregung eifrig nachsorschenden Personen gelungen, den Gebrauch dieses Namens in Hessen zu entdecken, obgleich bis jetzt das betreffende Wärchen lebendig ist. Bal. Perleditz.

Rumps msc., hölzernes Gemäß für Getreibe; auch wol große hölzerne Schüßel (Rumpsschüßel). Belten Schlößer zu Wetter quittiert 4. Juni 1575 über 2 fl 23 slb "von deswegen die in m. gn. F. u. D. Fruchthaus Wetter vier stud an mesten Rumps bei meinem eisen beschlagen habe, nemlich 2 mesten kolt jeer beschlagt ein gulden, Item ein halbe mesten beschlagen kolt ein halben gulden, vod ein vierttel kost der beschlagt zehen alb." "Der Teusel sesse im grossen Rump" sagt Enichen Schnabel aus Beziesdorf vom Hezentanz 1673 aus. Gebräuchlich ist das Wort noch am meisten in der Composition Salz-rumps, die Estor S. 1418 ohne Erklärung aussuhrt: das in der Küche zur Ausschwahrung des Salzes gebräuchliche Gesäß; auch die auf den Tisch gesesten kleinen Salzessische (Salzsäschen) heißen in Oberhessen Salzrümpschen. Hessischen Familiennamen sind: Kornrumps (Retterode); Schütrumps (Rumpf für die Kornschessen) zusch gestellte; Haungrund, Imshausen und anderwärts). Das Wort ist im Aussterben begriffen.

Bunke fem., auch Runken msc., großes Stud Brob. Allgemein üblich, anberwarts (Schmibt westerw. 3b. S. 158) Rante.

Reinwald 1, 130.

Etunkunkel fem. (gesprochen mit bem Hochtone auf ber zweiten Silbe) ein durch ganz Deutschland gehendes auch in Gessen sehr übliches Schmache wort für alte, hählich gewordene, zusammengeschrumpfte Weiber, meist jedoch in halbem Scherze gebraucht. "Manche alte Munckgundel fommt in das Wirthsehauß, siehet etwan den Mann ben einer halb Wein sitzen, da bleckt sie die Zähn wie ein bissiger Retten Hund" Abraham a Sancta Clara Gehab dich wol. Nürnberg 1729 S. 363. Richen S. 219. Strodtmann S. 373. Brem. WB. 3, 559. Schmeller 3, 559. Schambach Gött. 36. S. 177. Die

Schreibung bei Abraham a S. Cl. scheint auf die Ableitung von runken, corrugaro, einschrumpfen und Kunkel hinzuweisen. Meist wird dem Worte bas Abjectivum alt beigegeben.

Rieberhessen mso., ein grober, ungeschlachter Mensch. Borzugsweise in Rieberhessen gebräuchtich. Ursprünglich ist bieses Wort die beminutive Abkürzung von Ruodperaht, Auprecht, welche sonst in Hessen als Familienname Ruppel, Ruppel, lautet, und bleibt die Bermutung gerechtsertigt, es habe dieses Wort Ruppel seine üble Bebeutung von dem "Anecht Arprecht" besommen, welcher auch außer der Nisolais und Weihnachtszeit, in den Scherzspielen (Komödien) älterer Zeit eine Rolle spielte. Daß Vornamen zur Bezeichnung übler Eigensschaften dienen, ist bekannt: "langsame Trine, faule Grete"; Stoffel, Herme u. dgl. Schmeller 3, 118. Schottel Haublspr. S. 1390.

So auch W. Wackernagel in Pfeiffers Germania 5, 353.

Fupfen, gesprochen roppen, wird sehr gewöhnlich reflexiv: sieh roppen, für sich thatlich zanken, gebraucht; rausen ist in diesem Sinne ungebrauchtich. In Nieberheffen wird rupsen auch vom Ausrausen des Flachses gebraucht, während dafür in Liegenhain und Oberheffen rausen (räusen) üblich ist.

**verrupft**, zerzaust, unordentlich gekleidet, lumpig; "was sieht der so verrupft (verropt) aus!"

ruppig, in gleicher Bebeutung wie verrupft, indes auch von Thieren gebraucht: "ein ruppiges Kalb", "ein ruppiger Gaul" b. h. mager, übel aussfehend, schlecht gehalten.

rarem, ben Ader zum zweitenmal pflügen. Der hofmann in Stebebach soll bie Lanberei zu rechter Zeit mit Fleiß "lengen, brachen, ruhren, bungen" Leihebrief vom Jahr 1661 in Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 129. — Allgemein gebrauchlich.

Ge ift bieß Wort tein anberes, als abb. bruorian, movere, nur ohne Umlaut; in ber gewöhnlichen Bedeutung wird rueren bei uns reren gesprochen, wogegen in Baiern nur die eine Korm rueren vorhanden ift. Schmeller 3, 123.

Rure fem., bas zweite Umadern.

Außerdem aber muß Rure ein Fechterausdruck gewesen sein. Georg Wigel sagt in seiner Postill (1539. fol. Bl. 133a): "Ein loser Fechter ist es, ber nur die lufft schlegt, Nein, treffen sol er, vnd dem widersechter ein rure vber die andern geben". Ift wol = Anrührung, Treff, Schlag. Diese Bedeutung von Rure sinde ich nirgends.

In ber Bebeutung dysenteria mar Rur bis über ben Anfang biefes Jarshunberts im Bolfe bei uns nicht üblich; bie Krankheit hieß bas Rote (seil. bas rote Scheißen). Noch jest hort man biefe Bezeichnung, wie fie schon bei Alberus

portommt: "Dysenteria, bas blut, bas rot" Dict. Bl. Eeija.

ruspern. "es ruspert ein wenig"; "es hat die Nacht ein bischen geruspert" b. h. es ist ein leichter, ben weichen Erbboben, ben Kot, Schnee, nur auf ber Oberstäche ein wenig anhartender Frost eingefallen. Im Lippischen rispeln Frommann Mundarten 6, 367.

rusperig, vom Erbboben, von ber Oberflache bes Schnees, wenn berfelbe

burch einen leichten Froft rauh und fcharf geworben ift.

Nur in Nieberheffen üblich, in Oberheffen und sonst unverständlich; für bieselbe Erscheinung gilt in Oberheffen schrebehen, im Fulbaischen schrahen, beibe von schro gebilbet (f. b.).

Das Wort ist fehr alt; in Gloffen bes 9. Jarhunderts zu Birgils Arneibe (10, 711) wird inkorruit sper setas burch giruspit übersetzt. Schmeller 3, 142.

Mante fem., ehebem specifisches Attribut bes ben Pflug führenden Acermanns, im Gegensch gegen ben die Pferde mit der Geisel treibenden Ente.
So, ganz ähnlich wie in Westfalen, in den Statuta Eschenwegensia aus dem
15. Jarhundert (herausgeg. von Röstell Univ. Progr. v. 1854 S. 5): wenn
eine genotzüchtigte Frauensperson um Hüste schreit, so sind alle, welche deu Hülseruf vernehmen, zur Folge verpflichtet: dy ackerman met der ruthen, dy
enke met der geisselen und sollen plug und phort lossen sten, desgleichen der
hirt mit seiner Reule und seinem krummen Stabe, und soll das Bieh laßen
stehn. Bal. Enke.

Sit fonft gegenwartig nicht volksublich; ftatt Rute fast burchgangig Gerte.

**Butsche**, Rotsche, Rotsche fem. 1) steiniger und steiler Abhang, an welchem man hinabrutscht. Sehr häufig als Appellativum und auch als Eigensname von Felds und Walds (vielmehr Busche) Platen; nicht felten auch in der Zusammensetzung Steinrutsche. "ein rotsche ein swinde gehe" (d. t. gaehe); "die rotschen ube vf einen stein"; Elisabethleben, Diutista 1, 390.

2) Bleitebahn (Blanerbahn, Schube) auf bem Gis. Dbergraffchaft

Hangu. Bal. Rischweg.

"Steinrutscher" werben spottweise bie Bewohner bes Dorfes Niebers möllrich, besonders von ben Ginwohnern von Wabern, genannt, weil Niebers möllrich am Fuße eines steinigen steilen Abhangs liegt. Dafür geben sie benen von Wabern bie Bezeichnung "Rölinge" zurudt. S. Roeling.



sabbern, ben Speichel aus bem Munbe laufen lagen, wie zahnlofe Kinder und Greise thun. Borzüglich in Oberhessen gebrauchlich, während in Niederhessen lieber mit dem Umlaut sabbern ober noch lieber seibern (f. d.) gesagt wird. Estor S. 1418.

Sabber, Säbber msc., ber auslaufende Speichel. Eftor S. 1418. Als Sapper gesprochen bedeutet das Wort in Schmalkalden die sich in den Abguß der. Tabackspfeise sammelnde Feuchtigkeit, sonst Sutter genannt.

besabbern, besabbeln (sich), meift reflegiv, fich burch Beifer ober auch fonft verunreinigen. Eftor S. 1418.

Sack, ein im 16. und 17. Jarhundert übliches Schimpfwort gegen Frauenspersonen, in gleichem Range mit Robe (s. b.), Maere (f. b.) und hure. Daß die Bezeichnung Sack als Schimpfwort galt, ergibt sich aus dem, allerdings sparsamen, Borkommen besselben in den Bußregistern aus der zweiten Hälfte des 16. Jarhunderts; daß es aber nur für ein gelindes Schimpswort galt, ergibt sich aus den geringen Strasen (5 Albus), mit welchen, wenn die Sache anhängig wurde, diese Schimpfrede belegt zu werden pflegte; nicht selten scheint unter den in den Bußregistern sehr oft vorkommenden "unleidlichen Worten", mit denen eine Frauensperson angegriffen worden zu sein behauptete, eben diese Schimpfrede gemeint gewesen zu sein. Daß dieselbe auch scherzhaft angewendet werden konnte, gleich dem Wort Maere, beweist der unter Waere angesührte Beleg aus Luther, außerdem aber auch die bei Welander Jocoseria

(Lich 1604 S. 764 No. 707) erzälte Anekvote: ber bekannte berbe Professor Caspar Robolphi in Marburg sieht ber Auffürung einer Komödie zu, und einige Mäbchen lehnen sich im Gebrange ber Zuschauer berb auf ihn; da sagt er: "wann ich wolte Sade tragen, wolte ich mich in eine Müle verdingen". Bgl. Richen S. 222. heut zu Tage ist die Anwendung dieses Scheltwortes saft ganzlich erloschen.

ansacken, hart anfahren, barfch und ungestüm anreben, ein im Schmalkalbischen üblicher Ausbruck, ist wol aus tiesem schmabenben Gebrauche bes Wortes Sack noch übrig geblieben.

sacken, aufsacken, bas ausgebrofchene Getreibe auf ber Dreschtenne einmeßen, in Sade füllen und so zum Aufschitten auf bem Getreibeboben fertig machen. Auch sagt man wol einsacken. Uebrigens wird aufsacken auch metaphorisch gebraucht: "Läuse aufsacken ist die gewöhnliche Bezeichnung bes Empfangens dieses Ungeziefers von Andern: "Junge, wo magst du denn die Läuse aufgesadt haben?"

Die Formel "gefadt fein" in ber Beteutung "epicht", welche Cftor t. Rechtsgl. 3, 1418 hat, will sich nirgents finden laßen, auch verstehe ich dies selbe nicht, und möchte vermuten, baß dieselbe auf irgend einem Disverständuis beruben muße.

Sal, Salch. Dieses Wort (abb. salka) ist noch vorhanden in der auch gemeinhochdeutsch gewordenen Composition Salweide, aber auch in ziemlich zalreich vorhandenen Flurbenennungen: vor dem Salchen (Laudenbach), im Salchen, Sahlen (Dens), auf dem Salchen, Sahlen, im Sahl (Rockensüs) u. v. a. Vielleicht liegt diesen Namen salchach (Salweidengebusch) zum Brunde. Dem Buchstaben nach gehört hierher auch Salchenmunster 1320 (jett Salmunster, Stadt an der Kinzig), wenn nicht dieser Name auf Salz, welches in nächster Rähe (Soden) bereitet wurde, zu beziehen ist.

EAllett, die in Sessen, besonders in Niederhessen, allgemein und einzig übliche Bezeichnung des Wallsichthrans. Die Bezeichnung ist in Sessen schon alt, s. Melander Jocoseria (Lich 1604 S. 763 No. 705): "wolte dem Hund das geschlungene Saalfelt mit gewalt wiederumd abnemen", aber außerhalb Bessens bis daher kaum zu entdecken gewesen. Die erste Halfte des Wortes ist das uralte Wort Sal, See, Weer, wovon in Niederdeutschland der Seehund Salkund und der Seehunds= (und Wallsich-) Speck und Thran Salsmer heißt, welches letztere Wort sich mit unserm Salfelt direct berührt. S. Brem. WB. 4. 583.

Bal. auch ben Artitel: Fett.

Salvete fem., hier wie anderwarts die Entstellung von Serviette; alls gemein üblich. Diese Form war schon im 17. Jarhundert vorhanden; so verzeichnet sie z. B. Schottel Haubtspr. S. 1391.

Sammelsurfum neutr., Sammlung von allerhand geringfügigen, schlechten, widerwartigen Dingen. Gin in dem Stande der s. g. Gelehrten und Halbgelehrten ehedem sehr üblicher, jest im Absterben begriffener Ausdruck. Das Wort tomt schon bei Lauremberg Schertzgedichte S. 55 (Ban Allemodischer Sprake) von dem Gemengsel der deutschen und französischen Wörter vor.

samemer, sommmer, eigentlich som mir, eine im Mittelalter überall, so auch in heffen volksübliche Beteurungsformel. "Sommer unsse frauwe sent Elisabeth, das sol en das lant zu Hessen schaden" lätt W. Gerstenberger ben Landgrafen heinrich II. von hessen sagen, als er sich mit seinen Enkeln von Braunschweig verunginigt hatte; Schmincke Monim. hess. 2, 486.

Samwitzigkeit, Gesamtbewustsein, Gesamteinsicht, Gesamtbeschluß. Ein sehr passendes, wiewol sonst kaum vorsommendes Wort für das ehedem und ursprünglich in derselben Bedeutung allgemein gebräuchliche Wort Gewißen, "die mogen daz dar mede nach irem gutdunken vnde ab vnde zu gange des wassirs gedorlich halden ane geuerde alse sy daz uor Gode dem almechtigen vorantworten wullen vnde vff ore conscientien vnde samwitzekeit daz beuelen". Urfunde der Fischerzunft von Epiphanias 1445.

Sandhans mec., ein Fehler beim Regelspiel, wenn die Augel, ohne bas Laufbret ber Bahn zu berühren, auf dem Sande derfelben lauft. In Rurnberg ist Sandhaas nach Schmeller 3, 264 ein Scheltwort, welches sich vielleicht aus unserm, der Natur der Sache entsprechenden Gebrauch des Wortes erklaren ließe.

Sanikel msc., bie Gebirgspflanze Sanicula europaea L., welche sich auf ben hoberen Gebirgen in Beffen nicht selten findet; ein beliebtes Arzneimittel bes Landmanns fur bas Bich, zuweilen auch fur Menschen, welches im Frühling vor ber Blute gesucht wird und einen wesentlichen Bestandtheil bes zu himmelfart gesuchten "Gefrüdigs" bilbet.

In Baiern (Schmeller 3, 251) foll Sanifel ber Rame von brei febr verschiedenen Kflangen sein: Dentaria enneaphyllos L., Lathraca squamaria L. unb

Saxifraga rotundifolia. Db mieverstandlich?

Sapperment, eine ber üblichsten Entstellungen bes zu einem Fluchs worte midbrauchten Bortes sacramentum; ohne Entstellung, als "Sackerment", wird es freilich auch als Kluchwort benut. Andere Berhüllungen bes heiligen Bortes zu gleichem Zwecke sind Sackerlot, Schlapperment, Schlapperbenk (so schon in Filidors Bittetinden 1665 Bl. K2b: "ich greiff behm Schlapperbenk gum Degen"), Schlapperleberwurst u. d. d.; die letzten dei Ausdrücke werden meist nur im Schorze gebraucht. Seit den französischen Kriegen, besonders während und seit der westschieden Zwischenregierung wurde sehr üblich der Fluchsaustuf Sackernuntje (sacro nom do Dieu), welcher schon um das Jahr 1830 nur noch selten gehört wurde, und jett, dreißig Jahre später, gänzlich außer lebung gekommen ist.

Sprock bei Emmerich Frankenberger Gewonheiten (Schmincke Monim. hass. 2, 698): "Alleu kouffmanschatz, da eyner mit hanttiret, woln gewant, lynen tuch, sarogk. Es ist bas entweber bas componierte sar-rock, wie sonst sarwat, sartuch vorkommt (Frisch 2, 150a), ober bas zerbehnte sark, sarg, särgo, heut zu Tage Sersche; nach ber Stellung bei Emmerich nach Wollensgewand und Linnen scheint es auch hier gemischtes, aus Wolle und Leinen verssertigtes Gewand zu bedeuten. Ursprünglich bedeuteten alle diese Wörter Priegssgewand, was in sarwat noch beutlich erkennbar ist.

Besat sem. In ber Schaumburger Boliceiordnung, Rinteln 1717 S. 194 kommt folgende Stelle vor: "So viel aber die Jundern Leute, woran Wir nichts als die Landsfolge, Burgfest, Bauerwerck, Landschat ober bergleichen, sie aber die Besath haben, welche die Leibeigenschaft, Schat, Dienste oder Mahlschweine sampt oder besonders in sich begreisst, belangen thut" x. Es muß dieß Wort dasselbe, mit wenig veränderter Form und Bedeutung das sein, welches Brem. WB. 4, 763—765 als Sate ausgeführt wird. Während jedoch im Brem. WB. unter 4, "die Prästation solcher Leistungen, welche die Rittersschaft zu gewähren hatte" als Bedeutung von Sate angegeben wird, bezeichnet Besat nach Angabe jener Stelle der Schaumburger Policeierdnung vielmehr dies

jenigen Braftationen, welche bie Ritterschaft zu empfangen batte. Möglicher Beife fann Besat famtliche Ritterschafterechte und Bflichten, wovon bier nur bie

Rechte ermabnt werben, bezeichnen.

Sattel fom., langliches Aderbeet, burch zwei zu beiben Seiten aufgeworfene Rurchen von ben übrigen Satteln (Aderbeeten) bes Adere abgetbeilt. Diefer Musbrud ift in Beffen und Thuringen ber vollig ausschlieklich berichenbe. auch von alter Beit ber bafelbit einheimisch (vgl. Ho of er Auswahl von Urfunden. wo bieg Bort ofter begegnet). Bei Abelung, Schmeller u. M. fehlt bas Bort. Dagegen hat es Reinwald 1, 131, fceint es aber nicht zu verfteben. ba er ce blog bom "Rrautsader" gebraucht meint. Den niederbeutschen Idiotifen (Brem. BB., Richen, Strobtmann) fehlt es wieber, gleich als ob es im Dieber-Deutschen nicht gebrauchlich mare; in ben nieberbeutichen Begenben Beffens aber ift es eben fo, wie in ben andern Gegenden bes Landes, üblich.

Sau fem., im Blural in manchen Begenben (Berefelb) Sauwe; im mefts fälifchen Beffen im Singular und Blural: Sugge. Das Bort ift amar auch im Munbe bes Bolte aum epicoenum geworben, indes wiegt ber Bebrauch von Sau für bas weibliche Schwein noch immer por, und bas nieberbeutiche Sugge wirb

fast nur von dem weiblichen Schweine gebraucht. Bal. Sog.

Sauglocke f. Antoniusschwein.

Sanhaut. "Der Jud muß auf Die Sauhaut" b. f. er muß foworen: eine ehebem übliche, jest wol erloschene Rebensart. Nach altem, im Schwabens iviegel pollitandig beidriebenen Berichtsgebrauch murbe ber ichworenbe Qube bei ber Gibegableiftung auf eine Sauhaut gestellt, und als biefer Bebrauch allgemach phiolet murbe, pflegte berfelbe von ber bauerlichen Gegenvartei febr ernfthaft in Anspruch genommen zu werden: "Berr Amtmann, ber Jude muß auf Die Sau-haut, sonst gilt ber Gib nichts" borte man noch in ben breißiger Jahren biefes Starbunderte in manchen Berichteftuben.

Sauschwans, ber Wirbelmind, welcher mit biefem Worte gang eigens als Schwanz bes Teufels bezeichnet werben foll. In ganz heffen in tiefem Sinne gebrauchlich; wo fur Schwanz Zael ublich ift, fagt man Sauzael. hinter bem Teufel liegt indes ohne Zweifel irgend ein alter Beibengott, vielleicht Phol. Bgl. Grimm d. Myth. (2) S. 599.

Tongessau f. Antoniusschwein.

Saufen neutr. und fem., bie hochbeutsche Form bes nieberbeutschen und in bie gemeinhochbeutsche (Schrift.) Sprache übergegangenen Bortes Subbe. "Sagt, fie zeugin hab einmahl ein fauffen mit helffen effen". "Sagt, bagmals alf fie bie fauffen mit hab helffen effen, ba hab Philips nichts tobtliches ibres wiffens befommen". Marb. Begenproceffacten von 1579. Bis gegen bas Sabr 1830 bieß in Raffel und Umgegend ber Morgentrunt (ber noch jest in vielen Wegenben bie Morgensuppe genannt wird) bas Suffen, und

Supen neutr. heißt in ber Diemelgegend noch jest Die Buttermilchluppe,

als bie Suppe xat' έξογήν.

Bal. Seffe.

Bekanntlich galt bas Wort supon ursprünglich nicht, wie jest, von bem Schluden ber Rlugigfeit Seitens bes Biebes, fonbern vorzugsweise von bem menschlichen Trinten, bem allmaligen, absehenben, Ginfchlurfen. suffli sorbitioncula in ben Monbfeer Gloffen. Bgl. Schmeller 3, 204.

Das Wort Suppe fommt intes icon zeitig vor; in & Philipps Reformation v. 18. Juli 1527 (Mbg. 1528. 4. Bl. Dija) beißt es, bag auf hochzeiten Morgens vor bem Rirchgang (welcher gegen acht Uhr zu Ende mar) "tein fuppen gegoffen ober por effen gehalten merben folle". Das ... gieken" ift permutlich ein alt feststebenber Ausbruck fur bas Auftragen und Rorlegen ber

flußigen Speifen.

Sausmutter, wie Saugamme (ta Amme an fich Mutter bedeutet f. Fischart Anmanung v. 65; Schmeller 1, 54), ehebem die gewöhnlichen Bezeichnungen ber Ammen, bis und wo biefes Wort feine urfprungliche Bebeutung verloren hatte. Gin Beleg "soghmoder" aus einer Beffifchen Urfunde von 1444 ift citiert Landau Ritterburgen 2, 256. Auch ift Saugmutter (Sei-

mutter) verschiebentlich ber Rame von Flurftuden.

Saul fem., Sauwel, Saubel (Berefelb, Efchwege), auch Seul (fo hat Eftor t. Rechtegel. 3, 1421, und es ift in Oberheffen ehebem zuverläßig biefe Form eben fo vorhanden gemefen, wie in Dberbeutschland Schmeller 3, 181, wenn fie auch gegenwärtig ber Form Saul ganglich gewichen ju fein fcheint), in ben nieberbeutschen Begenben Beffens Sale, Die Schufterpfrieme, Able, welches lettere Bort in ben meiften Begenden neben Saul, in Schmalfalben aber ausfcblieflich im Bebrauche ift. Das Mort, abb. siula, bebeutet Rahmertzeug, von sinuan, naben, wovon auch Schnochsuter, Schubnaber, beut zu Tage Schufter. abaeleitet ift.

Sause fem., Rorb, welcher an Striden aufgehangt wird und fur bie Rinter jur Wiege bient; besgleichen bas auf abnliche Beise conftruirte Behaltnis.

welches Die Ruhrleute unter ben Frachtwagen anbringen. Rulba.

sausen, sasen, burch Wicgen bie Rinber einschläfern. "Sie folgfen fein fuß ohne faufen". 3f. Gilhaufen Grammatica 1597. S. 81.

einsusen, einschläfern; allgemein üblich.

suse, ber fingende Ton, welchen man beim Ginichlafern ber Rinber boren lagt, gewöhnlich in ber form "suso kindchen suso", und mit weitern meift willturlichen Reimen begleitet. Das Wort ift aus Luthers Lieb "Bom himmel boch" Str. 14, 3 als "Gufaninne" befannt, fomt aber fcon fruber und nicht felten anderwarts vor, g. B. in einem heffischen ungebrudten Weihnachtsfpiel aus bem Ende bes 15. Jarhunderts: "ich wel es legen in die wiege und wel im singen Susse liebe ninne". Diefes suse ninne suse (f. Abelung 4, 506) ift ibentifc mit suso kindchen suse, benn nions bedeutet (im Spanifchen) Rind, fleines Rind.

Bal. Frommann deutsche Mundarten 5, 70. 6, 429. Bilmar Baftorals

theologische Blatter 10, 46-48.

Sawau msc., oft auch vollständig Sawaukol, üblicher Rame bes Wirfingtohles in Berefelb, wo "Wirfing" nicht nur ungebrauchlich, fonbern faft unver-

ftanblich ift; Savopertohl, brassica oleracea sabellica.

sella, wird mir aus Schmalfalten als ein Brovincialismus in ber Bebeutung von aber angegeben, nur bag scha ftete ber Anfang ber Gage bilbe. 3ch felbst habe bas Wort nicht gehört.

schabbelieren, fortschabbelieren, geschäftig bin und ber laufen, sich

eilig fortmachen; von jungen Dabchen und fleinen Rinbern gebraucht.

Schabel, Schawel, msc. Schatten. Im Fulbaifchen und hersfelbifden, an ber obern Werra (heringen), im Speffart. Borguglich wird es von bem Schatten, welchen bie Bolten und bie Baume werfen, gebraucht, weniger von bem lichtlofen Bilbe einer von ber Sonne beschienenen Berfon.

schabelich (-licht) schattig.

Die verhaltnismäßig richtigere Aussprache biefes Wortes ift bie fulbaifche: Schawel, und bieß ift eine Beiterbildung ber auf bem Bogeleberg üblichen Form Schauwe, Schatten, es schaubt, es gibt (macht) Schatten. Diefes schauwe aber ift nur eine vergröberte Aussprache bes abb. scuwo bei Tatian (4, 18; 21, 12) und in ben Reronifchen Gloffen, (Graff 6, 305), angelf. scava, meldes fic icon mbb. nicht mehr zu finden icheint.

Ugl. Schwade.

Schafkopf, eine in manchen Gegenben Beffens, g. B. um ben Rniff. wie am Bohmer Balb (Schmeller 3, 328) übliches Rartenspiel, auch fonft fcmarger Beter genannt, in welchen ber Kreugbube immer weiter von einem Mitfvieler jum andern gefchoben wird; wer ihn julegt behalt, nachdem alle vorbanbenen gleichen Baare von Rarten abgeworfen find, ift Schaffopf.

Schack msc., Die zumal in Rieberheffen ausschliehlich gebrauchliche Form bes gemeinhochdeutschen Femininums Schede (buntes Pferd, weißbraun ober weißichwarz). In Baiern (Schmeller 3, 318) fpricht man zwar Sched, inbeffen ift biefes Wort, wie in heffen, Masculinum.

Schaeker mec., ein bofer, bigiger Bund, und in abnlichem Sinne. auweilen halb icherghaft, auch von Menichen, jumal hinterhaltigen, tudifchen Charafteren gebraucht, wie weiterhin im gangen öftlichen und norboltlichen Deutschland; indes mehr in Riederheffen als in Oberheffen und im Sulbaifden Das Wort ift bie nieberbeutsche Form bes althochbeutschen scabhari. latro, Schacher: Diut. 2, 221a schecre, latro. Schottel Baubtfpr. 1393 bat noch bas Berbum schaeken in ber engern Bebeutung rapere virginem.

Das gemeinhochbeutsche Wort fcatern (bem Bolte völlig unbefannt) mag etwa aus einer noch mehr verblichenen Bedeutung bes Bortes Schneker

entsprungen fein.

schael 1) wie bas gemeinhochbeutsche fcal: besonbers von ber Dild. welche (im Sommer jumal) juweilen nicht gerinnt und feinen Rahm anfest, aus gleich aber ben Befchmad verloren hat. Schmeller 3, 342, mo biefe Form

aus Alchaffenburg angemerkt wirb.

2) fur fceld, fcielend, auch einaugig; in letterer Bebeutung ift bas Wort noch häufiger, als in ber erfteren: "ein schaeles Auge" ift die übliche Bezeichnung für ein blindes, erloschenes Auge. Befanntlich ist biese hesische thuringische Form von schelch, mit der Schreibung scheel, durch Luthers Bibel- übersetzung in der Formel "scheel sehen" — und weiter dann "Scheelsucht" u. dgl. — gemeinhochdeutsch geworden. Bgl. schich.

Schale fem., noch jest bin und wieber (in Schwarzenfels in ber Form Schalle) gebrauchlich fur bas gemeinhochbeutsche Schalter, Renfterlaben. "iii gulben gr alb. menfter Salomon bem fcrepner ju hompurg vor 4 fchalen por Die alaffenfter in ber vorberften ftuben". "18 fcaeln nagell womit biefe fcaeln angeschlagen werden. Singlifer Bogteirechnung von 1563. Egl. Weigand im Friedberger Intelligenzblatt 1845 No. 43 S. 172, welcher auch biefes Wort schale auf schalte jurudführt, mas bei schalle freilich gang nabe liegt.

Schallerei, ein Gi mit weicher, ben Raltstoff ber Schale noch nicht

ausgebilbet habenber Schale. Dbergrafichaft Banau.

Schalmüszer (masc.? neutr?), Scharmügel. "unde der krig lange syt tag unde jare gewert hatte, unde manch gerenne, gerouffe unde schalmusaer gehaltin hattin. 23. Berfterberger bei Schmincke Monim. hass. 2, 481.

Schalter fem., Fenfterladen, jumal biejenige Art, welche inwendig vor bie Fenfter, jur Rachtzeit, gefett zu werben pflegt, jest aber faft burchgangig außer Bebrauch getommen ift. Dhne Zweifel ift Scheller (f. b.) eine Berberbnis bes Wortes Schalter, hat jeboch auch bas Benus geanbert.

Egl. Schale.

erschamen (sich), fich tief schamen, fich in fein Berg schamen, sich zu Tobe schamen. Schmalkalben. Gins ber wenigen guten Ueberbleibsel von Reitwörtern welche mit er- zusammengesett find.

Scan - (etwa auch Scam, in Berbinbung mit Labialen), eine gur Zeit noch völlig bunkle Burgel, welche in Geffen in zwei, warfceinlich in brei, jest nur noch als Eigennamen vorhandenen, Bezeichnungen von Waffergerinnen existiert.

Scanfulda ist ber alte Name bes obern Laufes ber Fulda, bis berfelbe bie hefsische Grenze erreicht, ober auch bis Löschenrob, wo sie bie Fliebe aufsnimmt, jest nicht mehr mit biesem Namen, fondern meist kleine Fulda genannt, wiewol auch ber alte Name in ber Entstellung Schonfulda fortgebauert haben fall bis in bie nauere Reit

foll bis in die neuere Beit.

Scanburne ober Scanenburnen, jest ber Name eines Dorfes in ber Rabe von Walbtappel, Schemmern; auch biefer Name ift auf Schönborn zuruchgesführt worden, mit einer Willfur, welcher die ersten Elemente ber Sprachkenntnis abgeben. Förstemann beutsche Ortsnamen S. 127 meint, es muße bieses scan, scam, klein bebeutet haben; noch zur Zeit entbehrt jedoch diese, allerdings warscheinliche, Mutmaßung der wünschenswerten etymologischen Grundlage; scamm bedeutet allerdings brovis, aber es fragt sich sehr, ob scamm und unser scan ibentisch ist.

hierher barf benn wol unbebenklich gerechnet werben bie an verschiebenen Orten vorkommenbe Bezeichnung kleiner Bache (und ihrer Umgebung, ale Rlur-

name): Schambach; es wird bieß auch Scanpah gewesen fein.

selianden, noch jest üblich in ber Bebeutung: jemanden eine Schande nachsagen, beschimpfen, schimpfen. In ber ältern Zeit in ben Bußregistern außerst häusig anzutreffen. Eigentumlich aber ist die Reimformel schenden und blenden: "bette aus gemeinem geschrey, von wem aber konte sich nicht erinnern; als nuhrendt von jungsthin justificirten Gusen Roledderin, so albie zu Gießen verbrent worden, welche iederman vast geschendet und geblendet hatte, aber mit ohn Wahrheit". Marburger Begenprocessacten von 1634. blenden muß hier noch in der älteren Bedeutung: in Verwirrung bringen, genommen sein. Die Kormel soll noch in der neueren Zeit gehört worden sein.

Schank, Schank msc., die in Beffen ausschließlich herschenbe

nieberbeutiche Formel bes Wortes Schrant.

Schottel Haubtspr. S. 1394. Schmeller 3, 372. Die Form Schank ift alt, ob sie aber ein eigenes, von Schrant verschiedenes Wort ist, wie Schmeller annimmt, und die Ausschentstätte bezeichnet (Aufbewahrungsort für die zum Ausschenfen nötigen Gerate) muß dahin gestellt bleiben.

Selnanze fem., flacher Rorb, in Rieberheifen Banne, im Bersfelbifchen Rreg, in ben nieberberdeutichen Bezirten Rispe genannt. Schwarzenfels, ander-

warte unbefannt. Reinwald 1, 134. 2, 108.

Schar fem., scheint Nomen proprium, ist jedoch an sich Appellativum. Schar, Scharland heißt bas Grabeland, welches in den verlaßenen und jest völlig abgetragenen Festungsgraben von Ziegenhain und Gießen angelegt worden war; ja der um die Wälle und die Wallgraben angelegte Weg hieß Schar (Schor) wie das Estor 3, 1419 angibt: "Schoor, der weg zu Giesen um dem äußern wasser herum", und der Wallgraben hieß Schargraben (wol gewis nicht identisch mit dem baierischen Schargraben, Schmeller 3, 384). Auch anderwärts sinden sich Feldpläße, welche auf der Schar benannt werden.

Es tann taum ein Zweifel fein, baß biefes Wort bas Umgegrabene bezeichnet, benn fcoren bebeutet: bas Band umgraben mit bem Spaten, in

Franken, Schmeller 3, 395, vgl. Schorgärtlein Frisch 2, 220: hortus parvus, qui fodiendo colitur; Schorfeld Schmeller ebbs. Es berührt sich mitshin unser Wort sowol mit scharen (f. d.) als mit Schorn (f. d.).

selarbem. Diefes Wort ift, trot Abelung (3, 1360), in ber Schrifts sprache nicht burchgebrungen, auch in heffen meines Wißens nur in ben westlichen Bezirten von Oberheffen in voller Uebung vom Rraut scharben b. h. Krautstopfe zerschneiben zu Krautsalat ober zum Cinmachen als Sauerfraut (sur Mus). Ettor 3, 1418.

Brem. 2BB. 4, 611. Schmeller 3, 397.

schârem, schôren, bloß vom Tabak üblich: kauen; Tabak schoren, Tabak kauen.

Schartabak (Schort.), ber in Rollen verfaufliche Rautabat.

Schnerchen, nur in biefer Deminutivform üblich, eine Portion Rautabat, so viel auf einmal in ben Mund genommen wird; in Niederbeutschland Prummel, im Fuldaischen Prem genannt. Niederhessen.

S. Zeitschrift fur helf. Gesch. u. Landest. 4, 88. Warscheinlich ist bieses Wort kein anderes als bas niederdeutsche schoren, lacerare, Schmeller'3, 395. J. Grimm Reinhart Fuchs S. 270, und wurde sich bemnach einerseits ganz nahe mit Schar (f. d.), anderer Seits auch mit Schorn (f. d.) berühren.

Scharweide fem. ober Schaweide, Schawei fem., bie Gleitebahn auf bem Gife. Die erste und zweite Form find die Dialettsformen in Schmalkalben (Stadt und Land), die britte die Fulbaische. Der hochton liegt in biesen Bortern, wie in ben abgeleiteten Berbis, ausnahmslos auf bem ei.

seharweiden, schabeiten, schaweien, auf ber Giebahn gleiten - befanntes großes Bergnugen ber halbwuchfigen Rinber.

Das Wort ist, was Fulba betrifft, fast auf die Stadt Fulda beschränkt; außerhalb, auf dem Fuldaischen Lande, heißt dieses Gleiten riten oder riden, und die Gleitebahn Ritschocke (Ridsch.), Ausdrücke, welche übrigens auch in der Stadt Fulda vorsommen. Bgl. Reidel.

Reinwald 1, 133. 2, 108.

scharwerken, Handbienste leisten (je nachbem einer in der Schar ift, b. h. ihn die Reihe trifft), ein in alterer Zeit sehr üblicher und bekannter Ausdruck, vgl. Schmelter 3, 381—383. Auch in hessischen Schriften alterer Zeit kommt berselbe, wie überall, vor, war jedoch im Ansange dieses Jarhunderts bereits völlig erloschen, mit Ausnahme der Diemelgegend, wo dis zu der Zeit als die Handbienste überhaupt aushörten (1832) berselbe gang und gabe blieb und auch jest noch verstanden wird.

schastern, eilsertig, unbesonnen in etwas hineingehen, hineintappen; "bu schasterft so hinein, als wenn bu feine Augen hattest"; "bu bist ein rechter Schafterer". Oberhessen. hier wirb auch mitunter Schafterbartel gesagt, was in Niederhessen Schofbartel lautet.

schusterig, eilfertig, unruhig mit Unbesonnenheit; von Rindern, jungen Thieren 2c. fehr gewöhnlich gebraucht. Oberheffen.

Schnitter mec., die weiche Maffe, in welche bas vermobernbe Solg fich bei völliger Bermoberung auflöft. Im haungrund.

Bgl. Schotter msc. bei Schmeller 3, 417.

Schatz msc., ber in Altheffen allein und ausschließlich herschente Ausbrud für Geliebter, Beliebte. Schatzleute, ein Liebespaar. Das Bort lieben ift mit feinen Ableitungen bei bem Bolte nur in obsconem Sinne ublich, eben wie es im 13. - 14. Jarhunbert bem Worte minnen wiberfaren ift.

Ral. Schäumpfer.

Schaub msc., im Plural Scheube, ift 1) bas zusammengebundene Stroh, ber Strohbundel, welcher zum Ocken der Dacher verwendet wurde und hin und wieder noch jest verwendet wird. "Einhundert und zehn gebundt Deke scheube gemacht". Rauschenberger Rentereirechnung v. 21. Jan. 1555. "Einhundert und dreyzehen gebundt Scheube so vff die Maelmoele zu Langendorff verdekt und gepraucht worden sein". Ebd. 16. Oct. 1556. Schmeller 3, 305.

Die kleinen Strohbundel, welche man bis 1822 in Niederheffen unter bie Hohlziegeln zu legen pflegte, hießen bort nicht Schaub, Schaube, sondern Fieder. Dagegen ist Schaub in den niederdeutschen Gegenden heffens noch fur die jenigen Strohbundel im Gebrauch, welche aus ben Strohseiler (Widden, Lenseln)

bestehen, bie man jum Binden ber Barben verwenbet.

2) In Oberheffen, besonders in bessen westlichem Theil, und nicht in allen Dörfern, ist Schaub (auch Schob gesprochen, im Plural oft Schewe) im Gegensat von Garbe oder Sichling, aber auch im Gegensat gegen Pausch, ein Gebund Rauhfrucht, t. h. Erbsen, Linsen, Wicken u. dgl. hin und wieder wird auch bas Gebund Krummstroh (Blitterstroh) mit Schaub bezeichnet.

Schaube, Schauwe fem., 1) Bunbel Reifer, wie fie zu einer Rute, bem

Buchtigungeinstrument fleiner Rinder, jufammen gebunden werden.

2) Rotbrude, was andermarts Schwide und Spede genannt wird; man meint mit biefer Bezeichnung befonders bas auszudruden, daß diefer Steg fich unter ben Fußtritten ber benfelben Beschreitenden bewege.

In beiben Bebeutungen nur im haungrunde ublich; urfprunglich gewis

nicht von tem vorhergebenben Schaub masc. verschieben.

Schäumnpfer msc., Schäumpfere fem., Geliebter, Geliebte; Berlobter, Berlobter, Berlobter, Brautigam, Braut. Im Schmalkalbischen bie ausschließlich übliche Bezeichnung — "Schat" ist unbekannt, "Brautigam" und "Braut" werben nur im Berkehr mit ben gestlichen und weltlichen Behörben gebraucht.

Das Bort ift ohne allen Zweifel eine verderbte Aussprache von Schimpfer, b. h. Scherzer, wie benn auch Reinwald 1, 148 die Aussprache Schömpfer

anmerft, welche übrigens in Schmalfalben nicht Statt finbet.

schaumpfen, icon thun, verliebt thun (ben hof machen), obwol im Schmaltalbischen nicht haufig, indes doch nicht gang ungebrauchlich, beweist hinlanglich die Nichtigkeit der Annahme, es fei schaumpfer — schimpfen. Reinswald 1, 147.

Schawelle fem., eigentlich scabellum, kleiner Schemel, Fußschemel, Fußschemel, Fußschemel, Fußschemel, Fußschlich ift. Das gegen wird — ober wol eher: wurde — das Wort in den Mittelständen sehr häufig zur scherhaften Bezeichnung eines unruhigen, stets hin und herlaufenden kleinen Widdichens gebraucht: "du kleine Schawelle"; "das Linchen ist aber ein recht arges Schawellchen". Bgl. schabbelieren.

Schawwesdeckel mec., schlechter But, verachtenb; ein ursprünglich von Juten und Juden gegenüber gebrauchtes, auch anderwarts, wie hier, sehr übliches Wort. Schmidt Besterw. It. S. 178.

Scheffel mso., ein in heffen nicht besonders übliches, wenn auch bem Ramen nach bekanntes Getreibemaß, wenn es ja im handel und Wandel einchal vorkam, die halfte eines Malters (Biertels, f. Malter) bebeutete. In alter

Beit und in manchen Gegenden heffens war das Wort ohne Zweifel weit üblicher als heut zu Tage; z. B. duo modii ordei, quos vulgo scipelones appellare solemus in der Lippoldsberger Chronif vom Jahre 1151 bei Ledderhofe Kleine Schriften 1, 212. In metaphorischem Sinne fommt das Wort öfter bei Joh. Ferrarius vor: "es foll gleicher Scheffel sein", b. h. es soll Gleichheit vor dem Gefet, Unparteilichkeit, Statt finden; z. B. "Es sal alhie der gleiche Scheffel gehen, und das verschaft werden, das zu der gangen gemeinen wolfart reichen mag". Bon dem gemeinen Rus 1533. 4. Bl. 31b. und fonst.

seleib (Nieberheffen), schepp (Oberheffen), bie ausschließliche Form für schief. "Die Bezel steht ihm (ihr) scheib" er (sie) ist übel gelaunt. "Er hat scheib gelaben", ist betrunken, so daß er nicht gerade aus zu gehen vermag. "Scheiber (schepper) Kerl", allgemeiner Berachtungsausdruck, ohne daß Berwachsenheit ober sonstige körperliche Misbildung vorhanden oder gemeint zu sein brauchte. Den in Franksut im Uebermaß gedräuchlichen Ausdruck "schepp Dos" hört man im sublichen Oberhessen bis nach Marburg auch, doch ist er hier nicht eigentlich zu Hause. Scheibes (schepp) Faß, Waschbutte, von der ellipstischen Form, vorzüglich im westlichen Hessen, so genannt.

Ugl. Schmeller 3, 376.

Bescheid msc., was einem beschieben, zugetheilt ift; meines Bescheids, für meinen Anteil, für meinen Theil, so viel mich angeht, so viel ich weiß; eine wenigstens bis in die zwanziger Jahre bieses Jarhunderts in Riederhessen sehr übliche Redensart. In den altern Berträgen, Rechnungen u. d. sehr häusig z. B. "Bfgifft gelt den Bogten vor pr besoldungen. v gulden Job Schrendersen seins beschaits; v gulden Johan gerhartten seins beschaits (homberger Rechnungen 1544—1564).

Scheler, Schemer fem. Becher. Gin jetzt untergegangenes Wort. Als im Jahr 1574 ber Kurfürst von Mainz, Daniel Brendel von Homburg, die Stadt Friglar besuchte, verehrte ihm diese Stadt "eine schone silberne vbergulte Scheurenn ober ein kopff genant". Faldenheimer Stätte und Stifter 1, 279. Das lange Zeit in der Vorstadt von Hanau bestandene Gasthaus "zur goldenen Scheuer" ist jetzt eingegangen, und damit auch dort die letzte Reminiscenz an diesen Ausdruck erloschen, wiewol freilich in den letzten zwanzig Jahren des Bestehens dieses Gasthauses dessen Name schon ganz getrost als "horreum aureum" verstanden wurde. Schmeller 3, 392. Brem BB. 4, 614. (Luther hat übrigens Sir. 50, 10 nicht Schauer, wie später gedruckt wurde, sondern Schewer geschrieben).

soneier, in ber nachstommenben Racht, wogegen beint nur bie nachte pergangene Racht bebeutet. Dberbeffen.

In den wiesen wasen (wachsen) blumen, scheier wird mein schätzchen kommen,

kommt es aber scheier nit,

ist es auch mein schätzchen nit. Oberheffischer Mabchenreim. Warfcheinlich nichts anders, als schier, scioro, wol zu unterscheiben von schier, glanzend, lauter, unvermischt, w. f.

schelszen, wie überall in Deutschland crepitum ventris edere und cacare.
sch...en wie ein Reiher, treffende, von der bekannten Natürlichkeit bieses Bogels hergenommene und bisher sehr übliche Redenkart; da der Bogel aber, ehedem in Hessen ungemein häusig, seit etwa 1830 von Jahr zu Jahr feltner geworden ist und folglich fast ganz unbekannt wird, dürste diese Phrase sehr bald erlöschen. Es wurde dieselbe keinesweges für besonders anstößig gehalten:

am Ende bes vorigen Jarhunderts bediente sich ber im Jahr 1818 verstorbene Rector Ruchtern in hersfelb berfelben in ber Leichenparentation für ein Kind, um die bisherige Gesundheit bes Kindes zu charafteristen. Sechzig Jahre früher bildete eine ähnliche Rebensart; seh. wie die Jagdhunde, welche der Pfarrer Knabenschuh in harmutsachsen seinen Zuhörern als Beschuldigung, indem sie das durch ihn hinderten, weiter zu predigen, von der Kanzel entgegenwarf, zwar einen Antlagepunkt gegen diesen schließlich abgesetzen Pfarrer, aber einen unerhehlichen.

Sch...kerl, übliches Compiliment, welches auch in heffen wie in Frankfurt, bem Großherzog Karl August von Weimar Gelegenheit gegeben haben wurde, Goethe barauf aufmerksam zu machen, baß seine Gebichte (Got) erfrenlicher Weise im Bolte Anerkennung und Geltung fanden. Uebrigens langst burch Luthers vernste zornige Schrift" berüchtigt gewordenes Scheltwort.

Klugsch...er, überkluger Kleinigkeitskramer; sehr üblich und noch jest nicht unbedingt anstößig. Brunnensch...er, (Bornsch.), Schmachwort für die

Burger ber Statt Rotenburg.

In den Schiss treten bei Jemanben; es mit Jemanben ichwer verberben; gleichfalls nicht unbedingt anstößig, wenn man sich gleich oft, icheinbar belicater, ausbrudt: in ben Dred treten.

la, ein Schisz! alte (ja scheiz! Sigfr. Holbling 4, 308) und übliche berbe Abweifung, eben fo: ich will dir etwas sch ... en!

Der sprachrichtige Unterschieb, welcher anberwarts zwischen Scheisz (cropitus

ventris) und Schiss (merda) gemacht wird, findet in Altheffen nicht Statt.

besch...en, im Sinne von betrügen, galt noch vor funfzig Jahre (um 1810) feincsweges für anftößig, kaum für unanständig, eben so wenig wie die studentischen Ausdrücke Berschiß (Berruf) und Anschiß (zollange Berwundung im Duell) für anstößig gelten. Grimm d. B. 1, 1559—1361.

Manche hierher gehörige unsaubere und niedrigkomische, aber wirklich komische Ausdrücke und Formeln sind in den letzten vierzig die funfzig Jahren

Manche hierher gehörige unfaubere und niedrigkomische, aber wirklich tomische Ausbrude und Formeln sind in den letten vierzig die funfzig Jahren abgestorben, wie z. B. das freilich höchst unsaubere aber auch höchst komische Monodrama: das Sch. fwurzelchen, in welchem durch Bermittlung dieses Wurzelchens ein Liebender die Geliebte zur Gattin gewinnt.

Bal. Schmeller 3. 406-407.

Schelfe fem., Schale, Rinde. Ift nur im Schmalfalbischen üblich, wenn auch an ber obern Werra bin und wieder gebrauchlich.

Reihwald 1, 135.

Schelle fem., fehr üblicher Ausbruck, um bie Hautblafen zu bezeichnen, von welchen bas Wort Blafe bem Bolte burchaus nicht geläufig ist. "Das Kind hatte sich so verbrannt, daß ber ganze Arm nur eine Schelle war". Bei ben sogenannten wilden Blattern wird der Korper voll Schellen.

Scheller msc. (wol nur eine verberbte Aussprache bes Wortes Schalter, indes zugleich mit verändertem Genus), Riegel. An der Schwalm heißt jeder Riegel Scheller, und das Wort Riegel ist, wenn auch nicht unbekannt, dach ungebräuchlich (vgl. das Schwälmerlied Ar. 3: hingerm Scholss o hingerm Scholler), in der Obergrassichaft Hanau aber ist die Bezeichnung Scheller nur einem Theile des Kfluges verblieben, nämlich dem Nagel (durchgesteckten Riegel) welcher das Gezog der Zitter (Pflugdeichsel) an das Widerscheit, durch welches derselbe durchgestedt wird, beseitigt.

beschelten, ichimpflich befculbigen. Gemeinhochbeutsch nur noch im Particip bes Compositums: unbescholten vorhanden, auch im Bolle schwerlich

noch üblich, ehebem aber fehr gewöhnlich; in den Bußregistern, Injurienprocessen u. bergl. aus dem 16. Jarhundert bis jum Ende bes 17. Jarhunderts erscheint bas Wort außerst häusig, z. B. "1 st wird gestraft Bolpert Mengell zu Omenaw, bas er Rohts Jacoben bescholten, er habe einen baum vor eine grieben gegeben. I st wird gestraft Riclauß Wagners fram von Sterthausen, daß sie Happelhens fram ba bescholten, ihr man habe ihr" u. s. w. Wetterer Bußregister von 1591.

Schemel msc., 1) Stuhl mit hölzernen Sigbret und (in alterer Zeit brei, in neuerer Zeit vier) bivergierend, gespreizt, gestellten Beinen; seltner für Fußbant gebraucht; so in ganz Hessen. Gewöhnlich wird Schemmel, Schimmel gesprochen, und schymmel schreibt sogar Joh. Ferrarius von dem gemeinen Rut 1533. 4. regelmäßig.

2) in einem Theile von Oberheffen (Amt Treis an ber Lumbbe) ber Bflugteil, welcher fonft auch Aftertrach und Bok genannt wird: ber Rlok.

auf welchem ber Bflugbaum ruhet.

3) "Meister Sanfen bem beder von 4 Schemel of ber Scheurn gu Deden geben 10 alb". Singlifer Bogteirechnung von 1599. Bas ift bieß?

Schenkasche fem., Schentung, jumal wenn bas Wiberrechtliche, ober wenigstens bas Auffallenbe ber Schenkung bezeichnet werben soll. Diefe französische Endung (age) ist nicht bloß in den Mittelstanden üblich, fondern auch dem Bolte ziemlich geläufig; ich finde Schenkasche zuerst 1665 in Filibors vermeintem Bring S. 51.

scheppeln, ausscheppeln, franzen. Romanisches Wort, aus chapeau, chapel, entstanden, und in Bessen vorzugsweise in dem Gebirgstheile der Grafsschaft Ziegenhain üblich, doch auch sonst in dieser Gegend bekannt, und in Oberschessen nicht ganz fremd, wenn auch unüblich. Außerhalb Bessen sindt es sich am Main und Rhein, in der Schweiz und in Westfalen. Völlig unbekannt ist es in Niederhessen. Es bezeichnet dieses Wort das Durchstechten des Haares mit rotem Band und künstlichen Blumen, wobei die Mütze (Begel) abgelegt wird, was der Ehrenschmuck der jungfräulichen Bräute bei der Trauung und am Hochzeittage, so wie der jungfräulichen Gevatterinnen bei Kindtausen, desgleichen ihrer jungfräulichen Begleiterinnen (Scheppelmägde, Züchtmägde s. d.) ist. Aus das Recht, sich ausschen zu dursen, und somit auf die Ehre unbesteckter Jungfräulichset, wird jest noch ein sehr hoher Wert gelegt.

Schapel, Scheppel, msc., Rame bes fo eben bezeichneten Ropfauffates;

boch ift berfelbe weniger üblich, als bas Berbum.

Formel ber Bezeugung ehrlicher Geburt: "Alf bezeugen wir ben ben Eybten und pflichten, daß gedachte Catharina von Redtlichen, Chrlichen und frommen Eltern, benandtlichen Renefen polman und bessen haußfraw Ennefe geboren, welche beyde Eheleute lediges Stands zusahmen geheuratet, und in Jungfrawlicher Zierdt mit schapell und banden, Christlicher Ordnung nach offentzlichen zu Kirchen und Straßen gegangen" (Zeugnis bes von Dennhaussichen Gerichts zu Grevenburg im Paderbörnischen vom 13. November 1677 für die Chefrau des Schullehrers Wolf zu Beziesdorf, Katharina geb. Polmann aus Sommersiel).

Rgl. Schnatz, Bänderwerk, aufsetzen.

Schepperling msc. ift ber neben Kauschel (f. b.) übliche Rame tes unter Kauschel beschriebenen Rartoffelgebades; mehr gebrauchlich in benjenigen Dörfern, welche nicht im hochgebirge bes hohen Lohrs und Rellers, sonbern im füblichen hügellande liegen (Schonau, Gilferberg).

Scherbe (?), Schirm (?) fem., Schirn (?) fem. Dieser oberhessische Ausbruck, über bessen Borhandensein und Bedeutung tein Zweisel besteht, wird von ben "Gebildeten" gesprochen Scherbe, auch im Sinne von testa verstanden; bie Aussprache des Bolfes selbst aber ift Schirm oder Schirn, so daß die Etymologie jedensalls, zumal wenn man die Bedeutung mit in Anschlag bringt, ratselhaft bleibt. Es bedeutet dieses Wort Gesichtszüge, Gesichtsbildung, und wird am häusigsten in Beziehung auf die Familienahnlichkeit gebraucht: "der hat gerade eine Schirm wie sein Better"; "du gehörst gewis dem N. N.. ich kannt' dich gleich an der Schirm"; — aber mitunter auch in allgemeinerem Sinn, zumal bei den "Gebildeten": "der hat eine teuslische Scherbe"; "den Bogel kennt man an der Scherbe".

selberen. Land scheren in Urfunden des 14.—15. Jarhunderts bes beutet: die Aecker die man befact hat, auch abernten. In einem Pachtbriefe über ein Gutchen von Wetter vom Jahr 1383, welches auf sechs Jahre an Kung Keßler und dessein Ehefrau vom Kloster Caldern ausgethan wird, ist die Bestimsmung getroffen, daß wenn der Chemann innerhalb der sechs Jahre stürde, und die Witwe das Gut nicht besorgen könne, das Gut Seitens des Klosters anderweit verliehen werden solle, "sloo descheidenlich, das sie (die Witwe) Landt schere vmb jren verschienen poicht als sie das zu der zeit besruchtiget hette". Und so öster, nur fürzer, in andern Urfunden. In Ditmarsen ist scheren das Bieh die Weide absrehen laßen. Richen 422 und daraus Brem. WB. 4, 640.

Schers msc. Diese kleinste unter allen Münzen sindet sich in hessen öfter erwähnt im 15. Jarhundert, namentlich erscheint sie in den Statuta Echen-wegensia (herausgeg. von Röstell 1854. 4.) S. 2 u. a. D., wo die Buße für mehrere Nechtsversarungen auf dry scherf vnd eyn phunt bestimt wird. Welchen Wert sie in hessen gehabt habe, ist aus den mir zugänglichen Stellen nicht mit Bestimtheit zu ersehen, dech scheint dieselbe nur einen kleinen Bruchtheil eines heutigen Kreuzers (etwa einen halben heller) betragen zu haben. Mathesius bezeichnet den Scherf als "Egerischen Heller". Schon im 16. Jarhundert ist mir Scherf nicht mehr begegenet, doch mag er auch damals noch im gemeinen Leben üblich gewesen sein.

6. Abelung 3, 1424.

sehergen, schieben, fortschieben, fortstoßen, mit bem Nebenbegriff einer bedeutenderen Anstrengung; das alte scurgan, also richtiger schürgen, wie denn auch in Niederhessen, wo stets u in i sehlerhaft verwandelt wird, oft schirgen gesprochen wird. Am üblichsten ist schergen von der Arbeit der unter einem Joch gehenden Ochsenpaare, welche Anspannart im westlichen Sessen sie Stiere oder Kühe, während im öftlichen die Ochsen dinsen, weil sie dort, unter einem Joch vereinigt, mit der Kraft der Halsmuskeln das Joch, mithin die Deichsel und den Wagen (Pflug) fortschieden, hier, jeder an einem besondern Joche, vermittelst des (dort sehlenden) Silschieden, hier, jeder an einem besondern Joche, vermittelst des (dort sehlenden) Silscheites und der an demselben so wie an dem Joche besestigten Zugstricke mit der ganzen Kraft des Körpers die Wage und somit den Wagen sortziehen. Begreislicher Weise ist des Körpers die Wage und somit den Wagen fortziehen. Begreislicher Weise ist des Körpers die Wage und sie woh von "Zugvieh", von "Zugochsen" nicht die Rede — man würde diese Wörter gar nicht verstehen — sondern nur von Schergochsen (Schergstieren) und Schergstühen.

Reinwalb 1, 148.

scherkeln, ein, wie mir mitgetheilt wirb, benn ich habe bis jest ben Musbrud noch nicht felbft gehort, an ber Schwalm üblicher Ausbrud, welcher

bem eppen gleichgelten foll, alfo: sich verlett fühlen ober tes etwas bebeuten mußte.

Scheune (gespr. Schinn) im weftlichen, Scheuer (gespr. Schler) im östlichen Geffen sind die einzigen in Altheffen vorhandenen Bezeichnungen bes Ausbewahrungsortes bes eingefahrenen Getreibes, bes Strohes und heues. Stadel u. bgl. sind unverstandliche Worte.

Zehntscheuer, Scheuer in welche bie Behnten eingefahren und gebrofchen wurden; jest theils abgebrochen, theils ihren Pachthofen von ben ehemals Behnt-

berechtigten zugewiesen.

Scheuernthor: "ein Maul wie ein Scheuernthor".

Schibbe (Schiwne), Schebbe (Schowne), Schübe, sem., Flachsabschabsel, Splint bes Flachses, welcher bei dem Schwingen und hecheln abfällt, auch sestuca überhaupt, z. B. die Hautabschabsel unter ben Kopshaaren u. dgl. Schube, unter Lehm und Kalf zu mengen, in einer Waldauer Rechnung von 1486. Estor beutsche Rechtsgelahrtheit 1, 643 (§. 1599) schreibt schäbe und bezeichnet das Wort richtig als Synonym von agen, an (s. b.). "Zehen Moth Schieb Ahen jdes Möth sur zwen Alb. habe ich undenbenantin zu verbawung meines Gn. Fürsten und Herns Schornstein alhier vsm Schloß verkausst. Quittung der Rentmeisters-Witwe Anna von Weitershausen zu Rauschenberg vom 30. December 1609.

scheve, stuppa. Hoffmann horae belg. 7, 33. Schottel Haubtspr. S. 1395. Schmeller 3, 306.

Bewöhnlich wird bas Bort pluralifch gebraucht: Schibben, Schebben.

Schibbel fem., Deminutiv von Scheibe: Aepfelschibbel, bunne Mepfelsichiben. Im Saungrund am üblichften, aber auch anberwarte nicht ungebrauchlich.

Schibber fem., Splitter; "ich habe mir eine Schibber in ben Finger gestoßen"; in diesem Sinne, einen kleinen Splitter, allgemein üblich. In Obers hessen auch die zum Ruchengebrauche angefertigten Holzsplitter Schibbern, während dieselben in Niederhessen, besonders im östlichen, Rlibbern genannt werden. Estor 3, 1418.

schibbern v. reflex. u. neutr., sich schibbern, sich in kleine Splitter auflösen; ungleich gewachsenes Bols "schibbert" ober "schibbert sich" trot bem baß es scheinbar glatt gehobelt ist; troden werbenber hautausschlag "schibbert", "schibbert sich ab"; u. bgl.

Es find bie niederbeutschen Formen bes hochbeutschen Schiefer, schiefern.

selnieln adj. u. adv., schielenb; ein schies Auge; er gudt ichich. Oberhessen, besonders in bessen fudlichen Theilen. Im übrigen heffen wird schel ausgedrückt, was in Oberhessen nur einäugig bedeutet. Ugl. Schmeller 3, 339, wo schieh, aber in ganz andern Bedeutungen, aufgeführt wird.

Schlemen nennt man im norblichen Beffen bie Iris (Iris pseudacorus). und ben Ralmus (Acorus calamus); bie Wurzeln bes Ralmus heißen Schiemenstopfe, bie Brisblumen Schiemenblumen.

selbicken, in alterer Zeit mit bem Genitiv in bem Sinne bes heutigen beschieden mit bem Accusativ: eine Sache besorgen, verwalten. "Die beiligenmeister und vormunde adir wer des zu schigken hait" Ungebr. Urfunde bes Gr. Johann von Ziegenhain v. Donnerstag vor Pfingsten 1443; und öfter.

Beschicksmänner. Wenn eine Perfon von einer anbern etwas

Rachteiliges gesagt hatte ober gesagt haben follte, so wurden von ber letteren zwei "gestandene" Manner an erstere abgeschickt, um dieselbe zu besprachen (s. b.). Diese Manner nannte man Beschicksmanner. hiermit wurde, wie leicht einzusehen, nicht nur das widerwartige Stadt und Dorfgeklatsch abzeschnitten, sondern auch den im 17. Jarhundert höchst gesährlichen Beschuldigungen der hexerei der Boden entzogen. Konnte ein Beschuldigter nachweisen, daß er wegen einer Beschuldigung Beschicksmanner an den Beschuldiger abgesandt, und der letztere seine Beschuldigung vor diesen Mannern nicht seitgehalten hatte, so galt die Beschuldigung vor Gericht für völlig irrelevant. Es sinden sich von dieser rühmlichen Sitte in den Acten der Injurien und hexenprocesse des 17. Jarshunderts, besonders in Oberhessen, zalreiche Zeugnisse.

schieltern (sich) fich jurudhaltend benehmen, fich "menagieren". "Schider bich!" fei anstänbig, halt an bich. Friglar und Umgegenb.

selliells adr., fchrag; eine. Furche fcide burch ben Ader ziehen. Obers heffen, besonders an ber untern Lahn ublich. Egl. schich.

Beschiekt, artig, ben Rindern gegenüber gebrauchlich, fast nur in ben Hanauischen Gegenden und in dem sublicheren Theil von Oberheffen in voller Uebung. Das Bort artig ist nirgends volltsublich, sondern wird durch concrete Bezeichnungen, in der Regel wenigstens, ersett: still, fromm, u. dgl.; der vershältnismäßig allgemeinste Ausbruck ist hubsch (b. i. höfisch).

sellilelen, ichielen. Diefe altere und richtigere Form bes ichrifts beutschen Wortes ift in gang heffen bie fast ausschließlich übliche, wie in Baiern (Schmeller 3, 352) und anderwarts.

Schim fem. Schienbein. In alterer Zeit üblicher als jett, wo es mit Ausnahme ber nördlichen Theile von Niederhessen nur noch selten gehört wird. "Er durft dich tretten für die schin, Das dies Maul kem ober die Kin". G. Nigrinus von Bruder Johan Nasen Esel (o. D. u. J. 4.) Bl. 1222. Brem. BB. 4. 684.

Schindaas, Schindleich, Schindluder. Diese Worte werben in heffen als gang gleichbebeutenbe Schumpswörter gebraucht; Schindleich ift üblicher in Niederhessen als in Oberhessen.

"Du aas, bu ichinbaas, bu magft wol in ber hell figen, Marburger

Berenproceffacten von 1658.

"an vnflatigen Orthen, als foinbleichen" Des Füternben (Loge. Hermanns) Uebersetzung von Torquemaba hezaemereon 1652. 8. S. 449. Sicherlich ift unser Schindleich feine Bertehrung bes alten sein-leich, portentum, monstrum (Grimm Gram. 2, 503).

Schindluber mit jemanben fpielen, eine Berfon verächtlich beganbeln,

als caput vile; hubeln. Gehr übliche Rebensart.

Chebem war auch Schindhund ein übliches, jest nicht mehr im Gange befindliches Schimpfwort = Rader w. f. Ge tommt dies Wort in den Criminalacten bes 17. Jarhunderts nicht felten vor, auch bei Phil. v. Sittewald Schergenteufel (1650) S. 28.

wie gemeinhochdeutsch gebraucht. In hessischen und metaphorischer Bebeutung ganz wie gemeinhochdeutsch gebraucht. In hessischen Rechnungen des 15. Jarhunderts aber kommt schiuden auch spnetdochisch für schlachten von dem Biehe vor, welchem die Haut abgezogen wird, also von Rindvieh, besonders Kälbern, und Schafen. 1436 Waldau: dem schynder, der dy schasse dy mertinsschaffe. 1486

ebentas.: von schlachten von vj swein; vor czuene kelber zu seinden. 1496 Borten: vor ij metzen sailczes etzliche schinde schoeffe laessen mit sailczen. 1475 Marburg: Inname von huden: vff der burgk im schindekuse verkansk bijwesen des schindekoichs.

Seningabel, ein Scheunengerate: Zwiesel mit langem Stiele, um bas halb ausgebroschene Getreibe Behuss völligen Austreschens aufzuschütteln und umzuwenden (jum Scheinen, jum Borschein zu bringen). Niederheffen; im Ziegenshainischen und in Oberheffen Schuttgabel.

Schippe fem., eiserne Schausel, im östlichen Dessen auch für Grabscheit, Spaten, gebräuchlich. Es ist rieß die hessische Aussprache des niederdeutschen Wortes Schuppe, Schuppe; "viij schuppen, vier hauwen, vi gabeln zc." Rechnung des deutschen Ordens zu Marburg von 1497. Schottel Haubtspr. S. 1399. Brem. WB. 4, 715, wiewol in den eigens niederdeutschen Gegenden Hessenschupe, schuppe, sondern Schule der Name dieses Instrumentes ist. "Den nahme ich noch nicht auf die Schuppe" Ausbruck ber außersten Berachtung.

schippen mit ter Schaufel arbeiten: Dreck schippen, Rot wegschaufeln, mit

ber Schippe bei Seite werfen.

Schippel fem., Scholle; isschippel, Eisscholle. Im Fulbaischen, auch anbermarts; "Scholle" ist burchaus unublich im Bolte.

schippeln, schibbeln, wie es fceint, Frequentativ von schieben, und schwerlich richtiger schuppeln, fortrollen lagen; allgemein üblich, in Niederund Oberhessen mit der Tenuis, in der Obergrafschaft hanau mit der Media gesprochen.

Bohir, eitel, bloß, lauter; schires Waszer, bloßes, lauteres (auch flares) Waßer. In Oberheffen, wie auf bem Westerwald. Schmidt westerw. 3b. S. 179, wo es jedoch, wie auch oft in Oberhessen, hochdeutsch: scheier ausgesprochen wirb. In Baiern ausgestorben Schmeller 3, 390. Auch scheint bas Wort nicht einmal in ben niederdeutschen Bezirken Gessens mehr vorzusommen.

Brem. 2BB. 4, 659-660.

Schirm fem., in Beffen bas, was in Nieberbeutschland Scharren (Brem. BB. 4, 691. Richen S. 241) in Oberteutschland Schranne heißt; öffentlicher Berkaufeplag für Lebensmittel, Brod, Getreite, Fleisch; in Beffen jedoch nur für Fleisch: Fleischschirn, Wildpretschirn. Die Form ist schon aus alterer Zeit in Beffen nachzuweisen: "in Diolin, Backheussern, Fleischschirn, Braw und Wirtsbeuffern". Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nuge. 1533. 4. Bl. 44b. Eben so Alberus: Schirrn, Isnium; und schon eben so in der Limburger Chronit: Fleischschirne. Die hessische Form Schirn entwickelt sich aus der Rebensorm von Scharen: Scherren, welche bei Luther öfter vortomt. Frisch 2, 164.

Schirr. In einer Urfunde des Bürgers zu Marburg Kontad von Michischach und seiner ehelichen Birtin Gerburg vom Jahr 1358 fommt folgende Traditionsformel vor: dis vorgenant gut wir auch in dan vigedin vnd gedins auch vi mit dyesem briefe den obegenanten dem comthur vnd brüdern vnd irn nachkommelingen zu wittelsberge in dem gerichte da inne dy vorgenanten gut gelegen sint, vor schultheizsin vnd vor schessin in den vier schirrin an visener straze semmenliche mit hendin vnd mit munde ledecliche vnd genezische vz vnsern henden inhende der vorgenanten des comthurs vnd brudere nach des landes recht vnd gewondeit:

Geschier, wie gemeinhochbeutsch, sowol für den Augabharat des Augs viehes wie fur bas thonerne Sausgerate (irden Geschirr, eulern Geschirr).

Schiff und Geschirr, alle jum Betreiben ber Landwirtschaft gehörigen Utensilien: Wagen, Pflug, Egge, mit bem baju gehörigen Anspanngeschirr.

Aus dem Geschirr schlagen, ausarten, wie in Baiern (Schmeller 3.393)

und antermarte.

Ins Geschirr schlugen, metonymifch fur gornig werben, auffahren, nachbrudlich und heftig jufahren.

Wunderliches Geschirr machen, feltsame, unverftanbliche Reben führen

ober Bandlungen vornehmen; eben fo Bragur 3, 344.

schiwes gehn, verloren gehen, brauf gehen, untergehen. Formel, jumal in Rieberheffen fehr gebrauchlich, wie auf bem Befterwalb (Schmibt westerm. 3b. G. 184). Somerlich von fchief abzuleiten, welches in Rieberheffen conftant icheib, in Dberheffen ichepp lautet.

schlabbern, 1) mit Beraufd aufleden; ber Bund folabbert intem er fauft. 2) eilig und undeutlich fprechen. Bgl. Brem. BB. 4, 794-795. beschlabbern, 1) reflegiv: fich beschlabbern, fich beim Erinten ober

Egen burch fallen gelagene Tropfen u. bgl. befubeln; von fleinen Rinbern gebraucht.

2) transitiv: "etwas beschlabbern", burch unvorsichtiges Sprechen eine gute Cache verberben, burch Ruhmen eine im beften Buge befindliche Ungelegenbeit ine Stocken bringen — befannter Aberglaube. In Diesem Sinne fpricht man bas Wort beschlappern aus.

Diefe nieberbeutichen Borter find im Gangen mehr in ben Mittelftanben

ale im Bolte, übrigene auch fast nur in Dieterheffen, üblich.

Schlade fem., Name von Relbe und Baltplagen, welcher mehrfach und mitunter mit abjectivischen Bestimmungen vorfommt, Die ihn ale Appellativum erscheinen lagen, g. B. "bie grune Schlabe" zwischen Quentel und Lichtenau, intes boch nicht mehr verstanden, und solglich als Eigenname behandelt wirb. Es fintet fich tiefe Bezeichnung noch z. B. bei Geismar A. Friblar ("bie Schlabe am Gerich", "unter ter Schlabe") und bei Beismar Amt Frankenberg ("in ber Schlabe"). Bur Erflarung biefes ohne Zweifel uralten Bortes bleibt nichts übrig, ale bie Beziehung auf bas, nur einmal, in ber aus bem 11 .- 12. Jarhundert ftammenden Benefis (Diutista 3, 46) vortommente Bort slote (ob wirklich slote? fo Graff Sprachich. 6, 792), auf welches fich fur bas baierische Schlott bereits Schmeller 3, 461 berufen hat. Dann wurde Schlabe Schlamm, Sumpf bedeuten; bas Benus ftimmt überein, ber Bocal aber weicht in nicht unbebenklicher Beife ab. Dagegen erscheint ber Bocal in bem angels fachfischen slad (sloed, sled), welches Sumpf bebeutet, aber Reutrum ift. Die Ortobeschaffenheit unferer Schladen will nicht überall ju biefer Bebeutung paffen.

Schlafittich, Schlaffich msc., anftatt Schlagfittich, ein burch gang Deutschland verbreitetes altes Bort, welches in Beffen, wie in Rorbfranten, im Bennebergifchen und anderwarte faft nur in ber Rebensart noch üblich ift: "einen beim Schlaffittich friegen", ihn erwischen und festhalten. Un sich bedeutet Schlagfittich bie Schwungfebern bes Flügels, mit benen ber Bogel bie Luft fchlagt,

indes ift ber Ausbrud von ben Bogeln nicht mehr in Uebung.

Richen Id. Hamb. G. 57, wo jeboch Schlafttje Remininum ift. Schmibt Westerw. 3b. G. 185. Reinwald henneb. 3b. 1, 139. Schmeller 3, 444. Gitor 3, 1420.

Schlage fem., Bolgidlegel jum Bolgspalten, jum Gintreiben bes Reils, gebraucht. In gang Beffen. Schlegel ift nicht gebrauchlich.

schlagen ift vom Ochsenschlachten ale fnnetbochischer Ausbruck auch hier üblich, boch nicht in der Ausbehnung und Ausschlichlichfeit wie anderwärts: mehr üblich mar er vermutlich in alterer Beit, besonders im 15. Jarhundert, wo er in Rechnungen ofter ericeint, g. B. in einer homberger Rechnung von 1416 : ryndnosser geslaen.

Schlagmann. Alte Bezeichnung bes Schlagbaum: Barters und Rollerhebers, wie ein folcher im 15. Jarhundert am Spiege in bem noch heute ftebenben Thurme wohnte und bes Schlages wartete. Beitschrift fur beff. Beichichte und Landestunde 2, 161: "Item drye phund von dem slagmane uffe dem spesze" 1413 u. 1416. 3m Jahr 1451 beißt er "der tornhuder vff der Warthe uff dem spisse", und 1458 wird verzeichnet: "iiij phunt Ingenommen von deme slage an der Lanthwer zeu cappel". (Aus Somberger Rechnungen).

schlacken verb. impers., es schlackt, es fallt Regen und Schnee au aleicher Reit.

Schlackerwetter, ichneeiges und boch nages Better, wenn Schnee mit

Regen permifcht fallt. Gebr üblich, jumal in Dieberheffen.

schlackerig, vom Better, trubes, nages, Better, befonbers von ber Reit bes Aufthauens tes Winterfroftes üblich. Eftor 3, 1419.

schläckern, in Niederheffen gewöhnlich schlickern gesprochen, Frequentativ von fclagen: mit Beftigfeit, rafc binwerfen, binfchleubern. Unbefieberte Sperlinge werben geschläckert, hingeschlickert, um fie ju tobten. Wager und fonftige Rlugigfeiten werben gefchlidert, b. b. mit ben Banten meggefprist. weggeschleubert; "ich bin gang voll Dred geschlidert worben" u. bgl. m. mann Mentler und Andere hatten Sie mit ben Sahren aus tem Saus vor bie thur uf bas Pflafter gezogen, elendiglich mit einem ftod gerichlagen, ond fie enbilich mit ben haaren herumb gefchladert und uf bas Pflafter vor ber Rellerthur nieber geworffen". ". D. DR. hatte fie mit ben habr Zepffen genommen, berumb gefchladert und uf bas Pflafter niebergeworffen". Ausfagen Frantenberger Burger 8. Februar 1697.

Bal. Schmidt Befterw. 3b. S. 190, wo folidern wie in Rieberheffen

nnb genau in bem hiefigen Gebrauche angeführt wird.

Schlagsal neutr., Delfamen, welcher jum Auspreffen bes Dels (Schlagen) verwendet wird, ber Same von Rubfamen. In Dberheffen vorzugeweise gebrauchlich. "Item wan sie (bie Opferleute in Frankenberg) die fasten uffhencken, Slussal zu bidden, unde zur Oisterkertzin zu bidden, so pleget man en essen zu gebin". Emmerich Frankenberger Bewonheiten b. Schmincke Monim. hass. 2, 889. "Sundern was anders der geoppert wirt, esz si flasz, weysze, wachs, unslet, slaszal, kieder, kieynod, golt, gelt". Ebbi. S. 692. "fol off Martini inn G. f. gn. Rentheren Frandenberg Gin Malter eine Deften Rorn - guter reiner burrer Marcfconer frucht, Gine halbe Meften Schlagfal - lieffern und bezahlen". Leihebrief von Bohra 1606 bei Lenney Leihe zu LSR. C. pr. S. 222.

Schlamassel msc., 1) congeries, unorbentliche Maffe, zumal fleiner leicht untereinander ju mengenber ober auch weicher, aneinanderflebenber und ineinander fliegender Dinge; bann auch Daffe von Unrat, g. B. fommt aus einem Befcwur "ein gewaltiger Schlamaffel". Baricheinlich nur eine unorganifche Weiterbildung bes Wortes Schlamm. Sehr ublich, wie auf bem Befterwalb (Schmibt S. 185).

2) verbrieklicher, verwickelter Auftanb, unangenehmer, weit aussehenber Auch biefe Bebeutung ift bin und wieber üblich: "ba bin ich in einen

rechten Schlamafiel gefommen". Schmeller 3, 428.

Es lagt fich recht wol die erfte Bedeutung, bier zu Lande die weit üblichere, ale bie urfprungliche betrachten und bie zweite aus berfelben ableiten. Anbere Schmeller 3, 448 und nach ihm Weigand im Oberheffischen Intelligenablatt 1846. No. 26, welche bas Wort blog in ber zweiten Bebeutung tennen, und es von bem itglienischen Borte schiamszo (exclamatio, Befdrei, Carm) ableiten.

Wenn intes Schlamaffen, Schlamaffel wirflich porquasmeife in ber Jubensprache baw. Gaunersprache vorgetommen ift (was jest bei uns nicht mehr ertennbar ift, auch nicht mehr Statt findet), wie bieg in Frommann Dunbarten 1, 296 aus Anton und Stern nachgewiesen und 6, 221 wiederholt wirb. fo muß boch bas Bort eine vox bybrida fein, aus Schlamm ober folimm und 570 entstanden, und bie obige zweite Bedeutung mare bann bie erfte, bie erite bie abgeleitete.

Schlampe fem., nachläßige, unorbentliche Frauensperson. In Beffen

überall, wie anderwarts, siemlich üblich. Someller 3. 449 f.

Eine berbere Bezeichnung beffelben Sinnes ift Schlumpe, fast noch üblicher

als Schlampe. Bal. Schlunze.

verschlampen, durch Rachläßigkeit ju Brunde geben lagen; namentlich bon Rleibungeftuden gebraucht. Auch verschlumpen.

Schlappe fom., Bantoffel; f. Toffel. 3m Fulbaifchen heißt ber

Bantoffel Schlepper msc.

Eben fo wie in Beffen wird Schlappe auf bem Wefterwalb gebraucht

Schmidt westerm. Ib. S. 187. Bal. Schluppe.

schlaudern, in ben niederdeutschen Begirten sluren, in tabelhafter Beife mußig geben, befonbere aber: mit feinem Bermogen nachläßig umgeben,

baffelbe burch Tragheit und Unachtfamfeit ju Grunde geben lagen.

schlauderig, slurig (üblicher ale bas Berbum), nachläßig, verschwenberifch aus Tragbeit. Daber bie Bezeichnung Slaraffe, Schlauberaffe, ein Denfch, ber wie ein Affe nichts thut als bin und ber fpringen, fich fclentern, fregen und fich fragen (und wieberum baber bas Schlauraffenland, Schlaraffenland. Schlaraffenleben). Als Familienname existierte Schlauberaff lange Reit in

Marburg, und ist berfelbe erft vor wenig Jahren ausgestorben. Schlawitzer, Anname eines in hanswurftmanier breißig Jahre lang (von 1833 bis 1863) in bem Striche zwischen Darmstadt und Biegenhain (Frankenberg) hausierenben Aurzwaarenkramers (eines fehr wolhabenden Juden aus Robelheim, Salomon Hirsch). Jest, nach feinem Tobe, wird er, werben seine Spage, seine Waaren und wird die sprichwörtliche Bezeichnung unverhaltnismaßig wolfeil loggeschlagener Baaren "Schlawigerwaaren", bald vergegen fein. Bemertenswert aber bleibt ber Unname (ben er fich übrigens felbft aab) an fich: es bebeutet berfelbe Ametichenbrantemein (Slimowiger von bem flavifchen sliwa, Schlehe, Zweische f. Schmeller 3, 433), und gibt aus ber neuesten Beit einen Beleg bafur, baß die Bezeichnung lächerlicher Perfonlichteiten burch Die Ramen von Speifen und Betranten bem Bolte unmittelbar nabe liege, in Schlawiger eben so wie in hans Burft, Bidelhering, Jean Potage.

schlecht, gesprochen schlecht, bat in ber Bollesprache, jumal ber oberhessischen und ziegenhainischen Bauernsprache noch mehr von seiner ursprunglichen Bedeutung (eben, gerabe, folicht ehrlich) eingebußt, als in ber Schrifts fprache; ein schlechter Kerl ift eine ber allerschlimmften Schimpfworter, wenigbens

bem ichriftbeutichen "nieberträchtig" gleich, ober vielmehr baffelbe noch überhictenb: meistens versteht man barunter einen Luaner. Betrüger und Dieb. Gben fo wirb. freilich feltsamer Weise schlechter Dinge, schlechterdings nur im übelften Sinne gebraucht: "bie Frau hat fich schlechterbings aufgeführt" ift gleichbebeutend mit: fie ift eine Chebrecherin, hure. Daneben aber bebeutet schlecht auch verruckt, unfinnig, wahnsinnig, blobsinnig; besondere wird von einem Blobsinnigen gesagt, er fei schlecht. Auch von Epileptischen wird es gebraucht.

unschlecht bebeutet an ber Schwalm, im Amt Sesberg und weiterbin übel, vom forperlichen Befinden: "mir ift gang unschlecht worben", ich habe mich frant gefühlt. Möglich, baß biefe Composition noch bie alte Bebeutung von schlecht vorausset, möglich aber auch, baß un (f. une -) eine verftartente

Bartifel mare.

Schlefer msc., in Rieberheffen bie aus Rattun verfertigte und gefaltelte Dube ber Bauerinnen und bis gegen bas Sabr 1840 auch ber Burgerinnen in ben fleineren Statten. Bon ber Form bes Schleiers, welche im Mittelalter ublich war, ift in biefen niebern Stanben nur bie Ropfbebedung übrig geblieben, wahrend die herabhangenden Enden, wie fie uns aus ben Holgichnitten bes 15. Jarhunderts entgegen treten (3. B. im Schatbehalter 1491. fol. Fig. 65 u. a. D.), verloren gegangen find; in ben hoberen Standen find die lettern allein noch vorbanden und tragen ben Ramen Schleier, bagegen ift Die Ropfs bebedung verloren gegangen. Die herabhangenben Enben murben jeboch erfest burch galreiche Banbichleifen, welche hinten an die Ropfbededung angehangt werben, und find, ben alten Formen ziemlich abnlich, noch jeht in ber eigentumlichen Ropfbebedung ter Bewohnerinnen bes f. g. beffifchen hinterlanbes (bes weftlichften Theils von Oberheffen) vorhanden. Am treueften hatten bie Formen bes 15 .- 16. Jarhunderte, wie fie in bem eben genannten Schakbehalter (Rig. 13 u. a. D.), im Belbenbuch und fonft vortommen, bie Stabte Berefeld und Rotens burg bis in die breißiger Jahre biefes Jarhunderts bewahrt. Auf bem Lanbe find bie Schleier jum Theil (mit Ausnahme bes Bersfelbischen) weit platter geworben, und weichen in untergeordneten Gingelheiten nach ben einzelnen Gegenben -Memtern. Thatgrunden u. f. w. - ja nach ben einzelnen Dorfern pon einanber ab.

In Oberheffen und an der Schwalm, wo bie Dugen gang platt und ohne alle herabhangenbe Banber find, mithin auch feine Schleierform vorbanten

ift, ift bas Bort Schleier unbefannt.

Bgl. Rarnette, Biebbegel. Schleif, Schlef msc., großer bolgerner Loffel; im fachfifchen Beffen. Mitunter wird biefes Wort auch als Scheltwort fur einen tragen, unbeholfenen. ungezogenen Menichen (= Schlingel, Flegel) gebraucht Brem. 2BB. 4, 819. Richen Samb. 3b. 260.
sehleif adj., langfam, trage. Schmalfalben.

Schleife fem. Gleitebahn; nur hin nnd wieber, außer ber Riebergrafs fcaft Sanau, wo es bie regelmäßige Bezeichnung ift, fo wie schleifen fur gleiten auf einer folchen Bahn. vgl. Scharrweide, glanern, schuben u. bal.

Schleifenblauel (. Blauel.

Schleifkamme, große Ranne von Bolg, aus Dauben und Reifen bestehenb, mit einem Dedel verfeben und mehrere Dag (ju vier Schoppen) fagend. Aus berfelben wird in die Balben-Glafer ober auch in die Gilpen, Loppen (f. b.) eingeschenkt. Dieberheffen und Schwalm. Inbes in bem norbweftlichen Theile ber Graffchaft Ziegenhain und in bem angrengenben Oberbeffen beißt bieß Gefaß nicht Schleiftanne, fonbern Raegetanne (f. b.).

Das obige Schleif (Loffel) muß baffelbe Sprachelement fein, welches in Schleiftanne erscheint, und in irgend einer Beise holgernes Gerate begeichnen. Aber wie?

es conjugiert sogar (wie auch Abelung 3, 1521 angibt) wie schlieszen, ja es conjugiert sogar (wie auch Abelung 3, 1521 angibt) wie schlieszen: ich schlosz, geschloszen. "wer beyme slieset" (wer Baume schlie, anhaut) Weistum ber Elbermarck von 1440 Grimm Weist. 3, 321. Heutiges Tages ist es sast nurüblich von Febern: Febern schließen, t.h. die Fahne von der Rippe abstreisen;

gefdlogene Rebern.

schlenkern, in schwingenbe und zwar unregelmößig schwingente (zudend schwingenbe) Bewegung setzen: "Die Beine schlenkern" schlotterig gehen, aber auch mit den Füßen baumeln; "Die Arme schlenkern" oder "mit den A. schlenkern" unstäte, schleubernde Bewegungen mit den Armen machen, die Arme beim Gehen gleich den Füßen, wie ein Thier die Vorderfüße, bewegen, gleich als ob man mit den Armen auch gienge. "Schlenkerbein" Spottwort für einen Wenschen, welcher die Beine schleubernd bewegt.

Schmibt westerw. 3b. S. 189. Schmeller 3, 453. Brem. 28B.

4, 822,

schlenzen, schlenzieren, mußig herumgehen, meift noch bagu in vers nachläßigter Rleibung. Schmeller 3, 454. hin und wieder üblich. S. schlunzen.

Schlette, Schlatte fem., großer Mund, zumal mit vorstehenden, aufsgeworfenen Lippen; Schimpswort für Mund überhaupt. In ganz Gessen, jedoch vorzugsweise in Riederheffen üblich.

schlichten, nur als Aunstwort ber Leinweber bekannt, welche mit ber von ihnen zubereiteten Schlichte bie Webfaben gefügig machen. In Beziehung auf Streitigkeiten, welche geschlichtet werben, ist bas Wort ganzlich unüblich, in ben meisten Gegenben sogar völlig unverständlich.

Schlier msc., aber auch Schliere fem., beibe mit ber Pluralform Schlieren, Strophel, auch blindes Geschwür, Balggeschwulft und bergleichen. Nörbliches Niederhessen; zumal in Kassel sehr üblich, anderwärts unbefannt. Bgl. Schmeller 3, 457.

In der Bedeutung Lehm, Schlamm, welche Schlier anderwarts hat (Schmeller a. a. D.), kommt das Wort in heffen jest nicht mehr vor, muß aber ehebem hier auch vorhanden gewesen sein, da sich in den verschiedensten Gegenden Feldplätze (Graben, kleine Rinnfale nebst Umgegend) sinden, welche Schlierbach heißen, auch ein an der Schwalm liegendes Dorf diesen Namen suhrt — eine Bezeichnung, welche sich kaum auf etwas anderes, als auf Schlamm und Lehm zurücksuhren läßt.

schlipp werden, gerinnen, fauer werben, von ber Mild.

Schlippmilch. faure Dild, bide Dild.

In ber Obergrafichaft Banau üblich, im übrigen Beffen unbefannt.

Schlippe fem., Schlippen msc., letteres üblicher, ber Rockcop, ber untere Theil des Fraces ober Oberrockes (vgl. Abelung unter Schlipp, welches Zipfel am Rleide bedeuten foll). Allgemein üblich. Redensarten: "einem die (ben) Schlippen abreißen", ihn mit Gewalt halten wollen, zum Bleiben nötigen; "ich hab ihm gerade keinen Schlippen abgerißen", ich habe ihn nicht besonders zum Dableiben genötigt, er war mir ziemlich lästig und ich war froh, daß er gieng.

Wann icon bie Bafen mit dem hauffen

Bolln mir in meine fchlippen laufen. 3f. Bilhaufen Grammetica.

1597. S. 74. "Ein Prediger foll tragen und haben ble Bibel in bes Mantels Schlippen und in bes Munbes Lippen, haben bie Alten gefagt". M. D. Braun Labin secerdotis. 1615. Bl. Ba.

Schlipper mec., Zulegemeßer ohne Feber, wie biefelben ehebem in Schmalkalben verfertigt wurden, und auf bem Lande in Geffen besonders in ben armeren Klassen und für Kinder außerst üblich waren; auch wol für ein feber- lahmes Meßer gebräuchlich. Im westlichen Hessen vorzüglich üblich; im öftlichen Hessen sagt man lieber Kniff (f. b.).

Geschlitter, auch Geschluter, neutr., weiche schleimige Masse. "Die materia welche er iederzeit ausgespigen, hett einem Froschgeschlitter und leimichten materien gleich ausgesehen"; "Geschlitter wie froschlaich" Marburger Hegensprocessachen von 1657. "were etwas von ihr geschossen, das were gewesen ein geschlutter wie steisch, dieses hette sie in den Rehrdreck gekehret" Aussage einer Kindsmörderin 1680. Allgemein üblich.

Schlitting, Schlittinger, Schlutting, fommt in ben Rentereirechnungen, namentlich aber in den Bußregistern, von Wetter aus den Jahren 1570—1601 sehr häufig als Bezeichnung von Personen, und zwar von fremden, durchreisendem Personen vor. "Ein Schlittinger hat etzliche Pflanzen zu onderst Asphe ausgerausst" 1583; "R. R. (in Amenau) hat drey schlittingern etzliche frucht wider verpott versaust" 1591; hierzu gehört das 1576 registrirte Berbot, an kölnische Unterthanen Korn zu versausen, so wie die Rotiz aus einem der nächst solgenden Jahre, daß eine gewisse Quantität Frucht von einem Schlitting sei weggeführt worden; "ein colsch Schlutting" wurde 1600 auf freier Straße bei Niederasphe angegriffen und verwundet. Es scheinen diese "Schlittinger" kölnische Unterthanen gewesen zu sein, deren Wanderung sie regelmäßig durch den oberen Theil des Amtes Wetter sührte; noch jetzt führt eine Flurstrecke oberhalb Niederasphe die Bezeichnung "die kölnischen Wege". Ob aber die Bezeichnung Schlittinger daher rührt, daß diese Leute etwa Waaren auf Schlitten gesührt haben, oder von ihrer Aleidung (Schlutlin Frisch 2, 203), oder woher sonst, läßt sich zur Zeit nicht bestimmen.

sehlorpsen, ben Buchstab R schnarrend, als Guttural, anstatt als Liquida, aussprechen, wie das die Bewohner der Stadt Schmastalben, des Fledens Ruhla und des Meiningischen Dorfes Steinbach ihun, weshalb auch das letztgedachte Dorf jum Unterschied von Steinbach-Hallenberg Schlorpfseteinbach genannt wird. Im Schmastalbischen.

Derseibe Sprachsehler sinde tich, wenn auch nicht mit dem Worte schlorpfen, sondern mit dem gemeinhochdeutschen Worte schnarchen bezeichnet, auch anderwärts in Bessen, namentlich in der Umgegend von Felsberg (Beuern u. a. D.) und Gubensberg (Werkel, Wehren u. a. D.). hier spricht man diesen Schnarchern spottweise, weil sie des Schnarchens nie eingeständig sein wollen, nach: malne vater schnarcht, mine mutter schnarcht, mine brüder schnarchen, mine schwester schnarcht, nurst ich allene ich schnarche gar nit".

schloszen, mit Schlamm, Lehm, Mörtel, Kalk zu thun haben, Kalk anschmieren, tunchen. "Jost Steinbeder zu Wetter hat baß Dach ofm Herrn Hauß mit kalk geschlosten. Wetterer Rentereirechn. v. 1583. Es ist bieß Wort eine zwischen schlötten (Schmeller 3, 461) und schlosen (Ebbs. S. 462), Wörtern welche gleiche Bedeutung mit schloszen haben, in der Witte liegende Form; jest nicht mehr üblich.

schlöszweisz, ganz weiß, rein weiß. "Das Tuch (Leinwand) ist schloszweisz gebleicht"; aber auch: "sie hat sich so erschrocken daß sie schloszweisz im Gesicht geworden ist". Die Formen schlohweiß, schlotteweiß u. bgl., welche anderwarts vorkommen, sind hier ganzlich unbekannt, um so mehr, als man die Bergleichung mit Schloßen, welche das Wort enthält, durchgängig noch sehr wol versieht. Unser Wort kommt bei Geiler v. Keisersberg vor, und ist auf dem Westerwald wie in Dessen üblich: Schmidt Westerw. Ib. S. 194.

Bgl., Schmeller 3, 461.

Schlotte f., auch wol Schlutte gesprochen, bas Zwiebelfraut, Schalotte, aus ascalonica (Allium ascalonicum L.), ba bie Zwiebel aus Astalon ftammt, verberbt. Allgemein Chlich, wie auch sonst in Deutschland. Schmeller 3, 461.

Schlotterfasz, bas aus Holz gebrehete spinbelförmige mit Waßer ober feuchtem Grase gefüllte Gefäß, welches die Grasmäher an einem Gürtel auf dem Kreuze tragen, um den Wetzlein darin zu bewahren und feucht zu erhalten. Ob von slote, limus, Diut. 3, 46; Schmeller 3, 461 ? Ober von schlottern (weil der Wetzlein im Schlotterfaß klappert) wie es gemeinhin verstanden wird?

schlüthorken (folauhorchen), die heimlichkeiten Anderer auszuforfchen suchen; eine treffende, übrigens nur im westfälischen heffen übliche Bezeichnung.

Schlükspeck msc., gewöhnlich Schlükspeckt ausgesprochen und burch diese Aussprache unverständlich gemacht, bedeutet eigentlich einen Menschen, welcher Speck schluckt, große Brocken schlingen kann, wie dieß auch das Brem. WB. 4, 846 angibt. In Heffen aber, wo das Wort in den sächslichen und westsällschen Bezirken üblich ist, bedeutet es einen habsuchtigen Menschen, deffen Dabsucht sich in auffallender, gemeiner Weise außert.

Schluman msc., glücklicher, unerwarteter und unverdienter Zufall. Allsgemein üblich, wie in ganz Nieberbeutschland. Schottel Haubtspr. S. 1402. Brem. WB. 4, 847. Abelung 3, 1545.

schlumpsweise, burch einen gludlichen unerwarteten Bufall. Aeußerst üblich. Das Wort erscheint schon im 16. Jarhundert nicht felten, 3. B. Winnistebe wider die Sacrilegos 1566. 4. Bl. 3a. Abelung a. a. D.

schlunzem, in tadelhafter Beise müßig gehen, nachläßig gekleibet gehen, besonders dem weiblichen Geschlecht gegenüber gebraucht.
verschlunzen, 1) die Zeit unnüß, mit Müßiggang, verbringen.

2) Rleibungeftude nachlaßig behandeln, verberben, verloren geben lagen.

Heblicher und weit ftarter tabelnd als bas feltnere schlensen (f. b.).

Schlunze fem., arbeitsscheue, trage, unorbentliche und unsaubere Frauensperson, von abnlichem Sinne wie Schlampe (f. b.), nur bag in Schlunze mehr ber Mußiggang, in Schlampe mehr bie Unordnung hervorgehoben erscheint.

Schlupse fem., schmaler Weg jum Durchschlüpfen für bas Wilb. "Wie das gewilde in den wäldern seine schlupffen, das viehe auf den henden seine gange, und die ameissen auf den steinen ihre spuren haben". Ludwig Schröters Rlag = und Trauerrede auf L. Morit § 1532. (Monum. sepulcr. 1638. S. 133).

Bei Oberaula lag vor Zeiten ein Dörfchen Sluffe (1419), Sliffe (1462. 1467), welches von einer Wilbschlupfe seinen Ramen entlehnt haben mag; Grimm Weisth. 3, 333. 337. Obgleich baffelbe schon im Jahr 1419 eine Wüstung war, bauert boch ber Rame bes Oertchens bis auf biesen Tag in bem Ramen bes

von Saufen und Wahlshaufen ehebem bahin führenben Weges fort: Schluppches-

weg, Shlippchesmeg.

Abelung 3, 1544 hat in ber Bebeutung unseres Wortes Schluff msc.; 3, 1536 Schlippe som., und 3, 1544 bas gemeinhochbeutsche Wort Schluft; sobann 3, 1546 Schlupf msc.

Schluppe fem., 1) Banbichleife; allgemein ublich, befonders in Mieberheffen, wo an die Mugen ber Bauerinnen Banber mit Schleifen (Schluppen) angeheftet ju werden pflegen. Das gemeinhochbeutsche Bort Schleife ift uns bekannt, eben so bas weltfälisch=niederrheinische Strick u. bgl.

2) Pantoffel, zumal ber zum Pantoffel burch Riebertretung ober Abichneidung ber Kappe gemachte Schuh. Brem. BB. 4, 844, wo Slaffe ftebt.

schluppen, schluppchen, schluppen, mie in Schluppen, einhergehen. Es gilt diese Form für eine berbere, niedrigere Form des in gleicher Bedeutung üblichen Wortes Schlappe. Latsche (f. d.) ist zwar verwandten, aber boch bekimt verschiedenen Sinnes.

Schlüppe fem., Rif in ber haut in Folge einer Berwundung: "ene Sluppe fingers breit"; Breite ber Bunde. Beststälisches Beffen.

Strobtmann Id. Osnabr. G. 214 hat Slop in berfelben Bebeutung;

baraus Brem. BB. 4, 840-841.

Schliszel. Hessischen Bessischen Beinem ben Schlüßel aufs Grab legen", b. h. bes Berstorbenen Schulben nicht bezalen wollen. Eftor t. Rechtsgel. 1, S. 1566. Roch jest ist diese Formel bekannt und hin und wieder üblich.

Schlutte sem., in ben sachlischen und westställischen Distrikten Slate, Krug von cylindrischer Form wie berselbe 3. B. für das Selterser Waßer gebraucht wird; Fettschlutte (Delfrug; an der Diemel ist Slate schlechtweg nur der Delfrug), Epigschlutte (Eszig sluton 1430 in Grebenstein). Riederheffen, sonst unbekannt.

Verschmashen war ehebem üblicher als heut zu Tage; z. B. fagt 1657 eine angebliche Zauberin in Eschwege: "wenn es euch nicht verschmähen wolte, so wolte ich Schwager Sixtusn etwaß zu trinken geben und ihn ein biggen schmieren"; heutiges Tages ist es nur noch im Schmalkalbischen in entstellter Korm gebräuchlich: "es verschmüst mich" (b. i. verschmäst, verschmäbet), es verbrießt mich. Dagegen ist allgemein, vorab in Niederhessen und Ziegenhain, üblich das Wort

verschmolisam in ber Bebeutung empfindlich, burch Krankung gereizt, so bag man nunmehr von bem zur Begutigung Dargebotenen nichts an-

nehmen mag.

Auch fcmahen, Schmach ift jest burchaus nicht mehr vollsüblich, während biefe Wörter in altern hessischen Berhörprotofollen, besonders des 16. Jarshunderts, häufig erscheinen; seltsamer Weise conjugiert schmaben fast burchsgangig start: "das er ben Landenecht — geschmehen und gescholten hat" Wetterer Bupregister von 1591 und öfter.

Bgl. Schmeller 3, 467-468.

Schmakucke fem., meift pluralifch: Schmakucken, leere Musflucht, Intrique. Allgemein gebrauchlich.

Schmalthier, Rind; eine noch hin und wieder vortommende Be-

Schmalleder, Mindeleber.

Schmannel msc., das in Bessen (mit Ausschluß von Schmalkalben) aussschlichtlich gebrauchte Wort für das gemeinhochdeutsche Rahm. smand, crems, in einem Vocadularius rerum des 15. Ib. Hoffmann horae belg. 7. 34.

Metaphorifch: ber Schmanb von einer Sache = bas Befte, ber Hauptvorteil, ber Lowenanteil; sehr üblicher Gebrauch. Schmanbgesicht, Gesicht mit weichlichen Zugen, zarte und matte Physiognomie. Schmanbmaul, Ledermaul.

Schmandfauce. Schmanbtuchen. Schmanbenbrob (bas -en wie

in Mufenbrob).

Es geht wie Schmanb = es geht gang leicht, geht vortrefflich von Statten; fehr gewöhnlicher Bergleich, fogar: "bas Deger fchneibet wie Schmanb".

Land (b. h. gubereiteter Erbboben) wie Schmanb, abliche, befonber8

in Welfungen und Umgegend geläufige Bergleichung.

Schmatter, Schmetter msc. (Schmadder), weicher Rot, besonber Strafentot. In Rieberheffen febr geläufige Bezeichnung.

sehmattern, schmettern, bas Auseinandersprigen bes weichen Kotes. In ber gemeinhochbeutschen Bebeutung ist bas Wort schmettern bem Bolke ganzlich unbefannt.

Schmatz msc., Ruff; bas neben Maul am meiften in Deffen fur Ruff ubliche Wort; weit feltner Dunbs (f. b.).

selnmetzen, fuffen. "D. Carlftabt hat fich mit Fram Bernunfft gesbergt, und hat die auff ber Canzel geschmest". M. hermann Braun Labia sacordotis. Gießen 1615. 4. Bl. Bb.

schmeiszen, üblichfter Ausbrud in heffen-

1) für Schlagen,

2) fur werfen im Sinne bes hinwerfens, Mieberwerfens: "schmeiß bas Stroß herunter"; "schmeiß ben Schemel nicht fo hin".

Schmetsche som., die Grasmude. Gubensberg, Felsberg, Friglar und Umgegend.

sehmaleren, in heffen ber ausschließliche Ausbruck für schmeicheln, welches Wort bem Bolle ganzlich unbekannt ift. "Darnach habe Seibert Schnabels Tochter sich wieber eingeschmiert" Marb. hegenprocessacten v. 1673. "Ich weiß wol, baß Sie auch alle Sonntage im schwarzen Frack zu R. R. gehen und bei ihm schmieren und leden" zornige und für hessen sehr verhängnisvoll gewordene Anrede an einen Stallmeister im Sommer des Jahrs 1837.

Schmicke fem., bie Spige ber Beitschenschnur, was nieberheffisch Schmig, im sachsischen Beffen Schwade heißt. Obergraffchaft hanau.

Schmitz msc., im öftlichen Bessen ber von Zwirn gestochtene Ansat an ber lebernen Schnur ber Beitsche (Fahrpeitsche, Fahrgischel, benn die Acergischel hat in ber Regel keinen Schmit), welcher zum Klatschen dient. An der Walsdecklichen Grenze wird statt Schmits Schwacke kem. oder Schwack mesc. gebraucht, im westlichen Bessen, Ziegenhain und Oberhessen, hört man nur Fahrschnur. Zwischen dem Schmitz und der Peitschenschen, best werd der Schwicke der ftarkeres Zwirngestecht vermittelt, welches Beschlag ober Schlag genannt wird Bgl. Schwicke.

S. Zeitschrift f. heff. Befc. u. LR. 4, 88-89.

schmitzlich, ehrenrührig; ehebem hier wie anberwarts im Gebrauche, jest ausgestorben, indes boch erst am Ende bes vorigen Jarhunderts. In ben altern Gerichtsacten, Bufregistern u. bgl. kommt bas Wort außerst haufig vor,

und zwar nicht bloß aus ber Feber ber Fissale und Abvocaten, sonbern auch in ben Aussagen ber Zeugen, beren Prototolle oft mit besonderer Sorgfalt bie Boltsausbrücke wiedergeben. "an seinen ehren und gutem leumuth schmitzlich ober nachteilig", übliche Formel, von 1580—1700 in den Acten zu sinden. "der Denunciator ist gerant und gelauffen, ben einem und anderm zuerfahren, ob er nicht ein und anders vf Beklagtin zu sagen gehabt, was schmitzliches er nur gehört, dem herrn Richter referirt". Marburger hezenprocessacten v. 1655.

schmorgen, barben. Im Fulbaischen und Schmalkalbischen. Biels leicht ein Deminutiv von schworren.

Reinwald benneb. 3b. 1, 143.

sehmorren, verschworren, austrednen, vertrodnen, verborren. hin und wieder üblich. "ben bem heflichen, verschmorreten Dieb und Schelmen am Galgen" Atrabof Wendunmut 1602. No. 300. S. 437.

Richt unmöglich ist es, bag von diesem Worte bas übliche Wort

Schnuppen, susammenschnurren, verschnurren nut eine Deterioration ift. Es bedeutet baffelbe eintrodnen, und wird g. B. von einem halbverbrannten Braten, von getrodnetem Obste, von dem verwellten menschlichen Rörper gang gewöhnlich gebraucht.

Schmausch msc., ein stiller Mensch, ber jedoch mehr in sich tragt, als es ben Anschein hat, zu bem man sich dieses und jenes zu versehen hat ober nicht versehen sollte. "hintern Schmuchen soll mans suchen". Schwalm.

schmudelich, schmuddelich, unfauber, nicht gehörig reinlich, etwas schmubig. Nieberbeutscher, in Nieberhessen sehr üblicher Ausbruck, von Kleibern, Hausgeraten, von verwaschener Farbe, auch vom regnigen, feuchten Wetter gesträuchlich. Brem. BB. 4, 871. Schmidt Westerw. 3b. S. 198.

Sekmaut msc., scherzhaste Erdichtung, Schwank. Im Haungrunde üblich, sonst nicht im Gebrauche.

Schnade fem., Rispe ber Grasarten, namentlich bes Hafers; ein außerhalb Oberheffens, wo nur Schnade gebräuchlich und Rispe weber gebräuchlich noch auch nur verständlich ist, unbefanntes Wort. Es ist baffelbe, welches in der Bedeutung von Reis, Zweig bei dem Dichter Günther, mithin als nordschlesischer Provincialismus vorkommt, und von Abelung 3, 1588—1589 verzeichnet ist.

Schnake fem. 1) in Riebers und Oberheffen mit Ausschluß ber fachs fifchen und weitfalifchen Diftricte: wie gemeinhochbeutsch, bie größeren Dudengrten.

2) im westfälischen und fachsischen Beffen: bie Raupe.

Schnappe som. 1) ber außerste Rand, die außerste Ede. "Set boch die Teller nicht so auf die Schnappe b. h. so bicht an ben Tischrand, bag fie leicht herabfallen (herunter schnappen) können. Allgemein üblich.

2) Berluft, Rachteil, Rieberlage; im haungrund eben fo gebraucht wie gemeinhochbeutich Schlappe.

selnnappen. 1) unversehens von einem Ranbe herabfallen; "laß bas Rind nicht schnappen" hat Eftor 3, 1418 gang richtig = laß bas auf bem Arme getragene Kind nicht unvorsichtiger Weise rudwarts überschlagen und herabfallen.

2) hinten; ber üblichste Ausbrud, mahrend hinten wenig gebraucht wirb.

Schnapperlied, bas weltliche Lieb im Gegensatz zu bem geistlichen Liebe, zumal aber bas leichtsertige ober obseine Lieb, ber eigentliche Gaßenhauer. Das Wort ist nur im Schmalfalbischen üblich. Schmeller 3, 492.

1

schnäpple, schnäppet, vorlaut, nafeweis, vorwigig. Im Fulbaifchen. Sonft in Beffen auch vorschnäppisch.

Bal. gebschnäppisch.

sehnarbeln, schnerbeln, ichnell und unverftanblich fprechen, viel und unnotiger Beife reben, burd bie Rafe reben, mit bunner Stimme viel reben, wie bie fleinen Rinber. Allgemein üblich.

Schnarrscheit noulr., in Schmalfalben üblicher Ausbrud für

1) bas befannte Spielzeug ber tleinsten Rinber, in Geftalt einer Sahne, welche mittels bes im Innern angebrachten Rabes beim Umschwenten einen fcnarrenden Ton gibt:

2) ben Gryllus stridulus, Schnarrheuschrecke, welche beim Kliegen einen

ahnlichen Laut boren laft, wie jenes Spielzeug.

Schnat fem., Grenze; foll auch gebraucht werben für Schnur (Deßfcnur, womit die Grenze abgemeßen wirb). An ber Wefer und Diemel, wie weiterhin in Beftfalen und hannover. Brem. 2B. 4, 883. Strobtmann Id. Osn. S. 218.

Bal. Schnede.

schnatzen, das haar ber Frauenspersonen glatt fammen, flechten und um die haarnadel wideln (binden und jum Kringel breben). Oberheffen, Schwalm. In Oberheffen wird jedoch, wie auf bem Bogelsberge, auch bas Durchflechten bes haares mit rotem Banb, funftlichen Blumen u. bgl., was im Gebirgstheil ber Grafichaft Biegenhain icheppeln heißt, ichnagen genannt. in gar uppeclicher zir gesnatzet unde wol bereit. Glifabethleben Diutista 1, 462.

Schnatz msc., bas geflochtene und um bie haarnabel gewidelte haar cer Frauenspersonen; — in Oberheffen auch ber Kopfput ber Braute, Gevatterinnen und Buchtmagbe. "Die braut (in Oberheffen) faffe auf einem mit tannen-"zweigen ausgeschmudten magen, fange und fpanne; um fie faffen etwa 6 braut-"mabgens und fangen mit. Alle im fconate, bas ift, blostopfig mit band und "rohmarien gezivet, auch zween geflochtenen harzopfen". Eftor burgerl. Rechtegelehrfamteit ber Teutschen. 1757. 1, 293, S. 710.

Bgl. scheppeln, aufsetzen, Bunderwerk; beegl. Schnitzhaupt.

schnetzer, reinlich, orbentlich, von Mabchen gebrauchlich: "ein schnetzeres Mabchen", welches gleich beim Anblid burch bie Sauberfeit feines Anguge und bie gierliche Baltung gefällt. Amt Schonftein, norboftliches Dberheffen.

schnäubig, mablerifd im Chen. Dberheffen, Dbergraficoft Sangu. Cftor 3, 1419.

Schnäuber msc., ein mablerifcher, im Gfen pretios thuenber Menich. Dbergrafichaft Sanau. Chen fo wird in Rieberheffen schnuckig, Schnucker gebraucht.

Schnede fem, bie altere nieberbeutsche Form bes jest in Beffen allein üblichen Bortes Schneise (Schneisze?) b. h. eines burch ben bichten Wittel- und Nieberwald gehauenen Durchganges, Weges, welcher in früheren Beiten, ale ber Sang ber Krammetevogel auch bei une betrieben wurde, jum Bwed bes Aufhangens ber Sprentel (Dohnen) biente. Dhne Zweifel aber bienten bieje Schneben urfprunglich ju Grenzwegen, und es ift Suede nur eine andere Form von Snat, Schnate (f. d.). "1 fl vad iiij alb von den von Czyliaxwymar daz jr sehe in die snede gehit". Marburger Rechnung von 1487. Frisch 2, 214. Richen Id. Hamb. S. 272. Brem. WB. 4, 891.

Abelung 3, 1596. Schmeller 3, 497. Reinwald 1, 145-146, wo gang

richtig bemerkt wirb, baß Schneise ein specifisch hessischer Ausbruck fur einen burch ben Walb gehauenen Durchgang ist. Erft neuerlicht ist aus einem Ibiotikon ber Gifel bas Wort "Schnaise f., ein burch ben Walb gehauener Gang", also ganz in unserer Sprachform und Bebeutung, jum Vorschein gekommen: Frommann Munbarten 6, 18.

Barfcheinlich find Schnade, Schnat und Schnede ursprünglich ibentisch, und bebeuten wie lab ben Ginschnitt, welcher in die Grenzbaume gemacht wurde; bann Schnitt (einen in gerader Linie gemachten Schnitt) überhaupt, und endlich

Befdnittenes (Schnade), abgefdnittener Zweig, Geaftel - Rispe.

Schnessel msc., auch Schnaegel, Schnael, Schneil, Schneil gesprochen, bie hessische Form bes hochdeutschen sneccho, Schnael, limax. Mit diesem Worte weicht der hessische Dialect von der hochdeutschen nicht allein, sondern auch von der niederdeutschen Sprache, in welcher das hochd. sneccho snigge lautet, ab, und schließt sich gleich dem westfälischen Dialect (Frommann Mandarten 5, 64) und dem der Eisel (ebds. 6, 18), wo snagel und snaele (letteres Femininum) gilt, an das Angelsächsische und Nordische an: ags. snägel (snägl, sneel, snegel), engl. snag, snoil, dan. snegel. Die Reisebeschreibung des Hans Staden aus Homberg (1556. 1557. 4. Weltbuch, Frantf. 1567. 2. Bibl. des lit. Bereins 57. Publ. 1859) hat auf den ersten Bogen die hessische Ferm, weiter hinaus ist dieselbe, entweder durch Prof. Eichmann oder warscheinlicher durch die Seher, in Schnede umgeändert. Bl. 31a sim Weltbuch]: "andere selhame Gethier mehr so wir bekommen kunten, auch wasserschen fo an den steinen hangen". Bl. 38a "So machten sie auch weisse Paternoster, von einer art Seeschneiln".

versehnecken, verschleubern, burchbringen, zumal mit bem Nebenbegriff bes mutwilligen Verschleuberns. Im haungrund und Umgegend sehr

üblich; fonst aber ift es mir nicht vorgekommen.

schnellem (auch: schnallen, boch feliner) vervorteilen, betrügen. Sehr üblich. "auch haib mich myn Better verforezet vnb vorsnellet". "by "vorsnellunge ber fruchte meb bem moße, bas es clepner ist ban in bem "gerichte zeu Berlaibschen" Acten von 1489, Familienstreitigkeiten ber v. Berlepschett. Der Sinn bes Ausbruckes kann ganz einsach ber sein: schneller handeln, als ber Andere, ihm zuvorkommen; indes verdient auch Beachtung, daß man das plögliche Eintauchen in das Waßer und überhaupt das hestige Auf= und Abziehen, welches mit dem am Schnappgalgen, Schnellgalgen in einem Korbe hängenden Delinquenten vorgenommen wurde, schnellen nannte. Bgl. Alberus Dict. Bl. Asija.

Bal. Schmeller 3, 490.

Schnepper fem., ber Schnappgalgen. Jest völlig untergegangene, mit ber Sache bereits ganglich unbefannt geworbene Bezeichnung.

Hurenschneppe, besondete fo genannt, weil prostibula an ben Schnapp=

galgen vorzugsweise zu tommen pflegten. Ropp Sandbuch 5, 351.

Sehnepper msc., auf ber Westleite bes Habichtswaldes, an ber Baune, übliche Bezeichnung bes Kartoffelpfannkuchens, auch in benjenigen Ortsichaften bieser Gegend, wo bas am heißen Ofen geröstete Kartoffelgeback (f. Kauschel, Spanuckel, Schepperling) üblich ist, ber Name besselben, von welchem Schepperling nur eine Barietat zu sein schepent.

sehnnettolm, die heffische Form für fcneibeln (f. Abelung s. v.), bie Acfte ber Walbbaume ausschneiben, die Walbbaume beschneiben. Es gehörte biese Arbeit zu ben Frondiensten, und wurde die Tagarbeit gleichwol um 1600

mit zwei Albus, also für die damalige Zeit hoch genug, vergütet. In den Forstund Rentereirechnungen von 1590 bis in die dreißiger Jahre des 17. Jarhunderts kommt dieses Schnetteln fast regelmäßig vor, und muß mitunter große Ausdehnung gehabt haben; so wurde z. B. im Jahr 1600 von 59 Personen aus Treisbach an einem Tage, von 24 Personen aus Warzenbach, gleichfalls an einem Tage, im Wolberg (jest Wollenberg), von 13 Personen fünf Tage lang in der Eidenhart geschnettelt. Heut zu Tage sindet diese Bewirtschaftung der Wälder bekantlich nicht mehr statt.

selnningern, bezeichnenber Ausbrud im Schmaltalbifden fur: burd

bie Mafe reben.

selnnippem (sich), hessische Aussprache statt schnuppen (schnupfen, schnupfen), sich ichneuzen, die Rase puten. Fast ausschließlich gebrauchter Aussbruck, welcher nur hin und wieder eine Modification erleibet; so sagt man z. B. im Amt Scholstein: sich schnissen. was eine Rebenform von schneuzen ist.

Bal. schnupfen.

Schnippe fom. und masc., das Borberteil bes Ropfes, Oberteil ber Mase, bei Thieren. Gin Pferd ist eine Schnippe, wenn es eine weiße Rasenspize hat; eine weiße Taube, beren Borbertopf rot oder schwarz ist, heißt Rotschnipp, Schwarzschnipp, und zwar sind diese Composita in der Regel masculinisch. "Ein Bogel, ist nahe so groß wie ein Dun, hat ein lange Schnippen, beine wie ein Reiger". Dans Staden Reisebeschreibung (Weltsbuch. Frankt. 1567. 2, 58b).

Selnipp msc., Schnipchen, Schnipsel neutr., eine hauptfächlich nur im öftlichen Geffen und im Fulbaischen übliche Speise, aus Rafematte, saurem Rahm und Salz und Rummel bestehend, welche vorzüglich zum Schmieren auf bas

Brob benutt wird, und beshalb auch Schmiertafe genannt wird.

Im Ansange bieses Jarhunderts war unter den Kindern ein Kartenspiel sehr üblich unter dem Ramen Schnipp Schnapp Schnurr Apostolorum. Es bestand dasselbe in einem sehr einsachen Abstechen der niederen Karten durch die nächst höheren in zwei Reihen 7—10 und Bube — As. Der Reiz des Spieles bestand für die Kleinen gröstenteils darin, daß bei jedem Ausspielen, welches möglichst rasch von Statten gehen mußte, das betreffende jener vier Borter gerusen wurde: Wer die Sieden hatte, spielte aus und rief Schnipp, wer die Achte derselben Farbe hatte, folgte mit Schnapp, wer die Reune hatte, darauf mit Schnurr, und wer die Zehne hatte, rief Apostolorum (abgekürzt auch Bostelorum, Bastelorum) und zog den Stich an sich; eben so hatte der, welcher den Buben besaß, denselben mit Schnipp auszuspielen, die Dame derselben Farbe solgte mit Schnapp u. s. Es gehörten mithin wenigstens vier Spieler zu diesem Spiele; wer die meisten Zehn und As hatte, folglich die meisten Stiche machte, war Sieger. Zuweilen aber wurde auch die Sache umgekehrt: Sieger war der, welcher seine Karten zuerst los wurde, also die meisten Sieden oder Buben hatte, doch hatte diese Spielesom sie Kinder weniger Reiz.

Reuerlichst hat auch Poffmann in seinem Joiotikon von Fallersleben (Frommann Mundarten 5, 294) bieses Spiel erwähnt; nur hat er das unverständliche Wort Baselorum, und weiß bloß von der Spielsorm, vermöge deren der Sieg des Spielers in der möglichst baldigen Entledigung von seinen Karten besteht. (Durch das unverständliche Baselorum wurde indes dem Spiele das Anstöhige benommen; die eigentliche Meinung war, die vier Apostel d. h. Grangelisten mit einander spielen zu laßen: es war das Schnipp Schnapp

Schnurr ber Apoftel.)

Schnitzer msc., ein mit einem runden hölzernen Stiel versehenes Weßer, welches eine furze, bide, einschneibige Rlinge hat; das hauptwertzeug ber Korbstechter (Föllwesmächer) im Schmalfalbischen (f. Fullsass), auch das bekannte Mordinstrument bieser Menschenklasse.

Schultzhaupt (gesprochen schnitzheid) neutr., ber im Schmalfalbischen sehr gebrauchtiche Weiberkopfputz, bestehend aus einem in ein Dreied zussammengelegten und um ben bloßen Kopf in der Weise gebundenen Tuche ("Lappen" genannt), daß der eine Zipfel auf den Scheitel zu liegen kommt, die beiden andern aber auf der Mitte der Stirn in einer Schlinge (basch) sich vereinigen.

Es fann faum ein Zweifel fein, bag biefes Wort von Schootz (f. b.)

burd Entftellung abgeleitet ift.

Schnuller (Schnüller, Schniller) msc., penis. Allgemein üblich. Bgl. jedoch Bille, Hiller.

schnupsen. 1) jest nur noch restexiv gebraucht: sich schnuppen, schnippen (s. schnippen), sich schnupen, bie Rase durch Auswurf reinigen. Ehez dem aber wurde es intransitiv gebraucht: "Hyena, welch thier wie ein mensch togen und schnupffen kan, und also die hunde zu sich locket, würget und frisset". Ludw. Schröters Diaconi zu homberg Klage und Trauerrede auf L. Morig 3. Mai 1632 (Monum. sepulcr. 1638. S. 127).

2) riechen, vorzüglich in metaphorischer Bedeutung: von fern merken, ahnen; jumal wird es von ber Uhnung einer brohenden Unannehmlichkeit ges braucht. In diesem Sinn wird es niemals schnippen, sondern nur schnupfen, schnuppen ausgesprochen: "er hats boch geschnuppt, daß wir ihn nicht haben

mollen".

Bierzu gehört

Schnuppen msc., bas Riechbare, in metaphorischer Bebeutung: "ben Schnuppen riechen", merten, wo etwas, und zwar zum Uebeln, hinaus will. Sehr übliche Formel.

Schmur sem., fast Schnurr, oft auch Schnor, aber stets mit sein stemt furz ausgesprocenem Vocal, gesprochen, die alte und richtige Bezeichnung ber Schwiegertochter, und noch immer üblich, ja üblicher als die schwerfällige und unzutreffende Composition "Schwiegertochter". Sehr oft wird, besonders im westlichen helsen, schn in hersseld, das Wort deminuiert: Schn urchen, Schnorche, Schnörche, Schnerch. "Die Cunhersche Schnorche zu Bottensborf" Marb. hexenprocessachen v. 1648.

Schmur f., ber übliche Ausbruck für Band: feibene, baumwollene, leinene, wollene Schnur. Das Wort Band war bis in die zwanziger Jahre bieses Jarhunderts von Geweben gar nicht, nur von eisernen Bandern, üblich, ist jedoch seitdem auch im Bolte nach und nach in Gebrauch gefommen, wird aber von Schnur noch immer weit überwogen. "Ueber die Schnur hauen" ist auch hier eine volksübliche Rebensart, wie in dem übrigen, besonders sublichen, Deutschland: des Guten zu viel thun (zu viel esen und trinken), sich ein wenig vergehen, zumal seine Besugnis überschreiten. Bgl. Diut. 2, 107: het ich mit worten an keiner stat den schnurschlag uberhawen.

Geschnurr neutr. (Geschnörr, Geschnörch), geringe, unbebeutenbe

Sachen, fleines Gerümpel, zumal unnüger, fleinlicher Bug. Gehr üblich.
Gansegeschnörr, Die geringen Theile ber Band: Kopf, Hale, Fuße, Magen, herz und Unterflügel, welche zum "Ganfepfeffer" verwendet werden.

Selnmute fem. Diese nieberbeutsche Form von Schnauze ift richt allein im sachsischen und westfälischen Hessen, sondern in ganz Nieberheffen bekannt und gröftentheils fehr üblich, besonders um den menschlichen Mund verächtlich zu bezeichnen. Dagegen ist die hochdeutsche Form nirgends bekannt, noch weniger gebräuchlich. Ugl. Strotte, mit welchem Wort es eine ahnliche Bewandnis hat.

Schnutz msc., Nasenschleim; sonst auch, boch seltner, Schnüder (Schottel haubtspr. S. 1406, bei Fischart und sonst), öfter Schnüdel, genannt. Die niederbeusche Form, welche im sächsischen und westfälischen helsen gebraucht wird, ist Schnutt, und hiervon ist die Bilbung Schnuttel, Schnuddel, noch üblicher, auch im übrigen heffen, als Schnudel. In Oberhessen gilt Schnutt geradezu als Schimpfwort — Rotzunge.

Es ift bieß bie einzige Bildung von fcneugen, welche (außer Schnale)

in Beffen vorkommt.

Eftor 3, 1418.

Schode, Schaude msc., schlechter, geringer, niedrig benkender Mensch. Das Wort, eigentlich hebräisch (vrw., Berachtung), gehört ursprünglich der Judensprache zu, hat sich aber in die Volkssprache sehr start eingebürgert. Estor 3, 1418. (Für "Hündin" ist jedoch das Wort nicht, wie Estor angibt, gebräuchlich).

Ngl. Schmibt Westerw. 36. S. 178.

schofel adj. und adv., folecht, gemein, niebrig, von Menfchen und

Sachen gebraucht.

Schofel neutr., ichlechtes, ganglich unbrauchbares Beug; nichtswurdige Menfchen. Das Wort ist hebraifc, boy, und gehört ursprunglich auch der Judensprache an, ist aber fehr allgemein üblich, auch außerhalb bes Berkehres mit Juden.

Schoken gesprochen, masculinisch), grober, plumper, unförmlicher Schuh; Schoken gesprochen, masculinisch), grober, plumper, unförmlicher Schuh; Schuh in verachtender Weise "er kommt mit Schoken voll Dreck ins Haus". Frühershin allgemein, und zwar bis in die höheren Stände hinein, in Niederhessen üblich; jest wird das Wort, wenn gleich immer noch bekannt, nur noch seiten gebraucht.

Strobtmann Id. Osnebr. S. 203. Brem. 2BB. 4, 596-597, wo Strobtmann nicht hatte getabelt werben burfen, ba ber von ihm angegebene

Bebrauch bes Wortes eben auch ber heffische Bebrauch ift.

Schoinolz nennt man in Rieberheffen die schmalen, platt gehauenen Solgftude, welche in die Gefache bes aufgezimmerten Saufes fentrecht (in die Boden [Deden] horizontal) eingestedt, nachber, was die in die Gesache eingesetzten Scholhölzer betrifft, mit Fitzgerten horizontal durchslochten, und bann mit Strohelehm gekleibt (die in die Deden eingesetzten auch mit Strohlehm umwidelt) werden. In Dberheffen Stickstecken.

scholen. Scholholger einfteden.

Es ist bieses scholen, Scholholz eine ben Dialekt gemäße Bilbung tes lang gemachten a in bem Worte scala, Schole, zu d. Dagegen spricht man z. B. die Verschalung ber Bruden u. bgl. nicht mit d, sondern mit a.

Bgl. Weifstecken, Spilstecken.

selivem. Zwei Ortsnamen ober brei in Hessen zeigen noch die ursfprüngliche Bedeutung von schön: speciosus, spectabilis, was sichtbar ift, in das Auge fallt, weit in das Land hinein leuchtet.

Es find bas die beiden Schoneberg, ber eine zwischen hofgeismar und humme, ber Sit ber uralten Onnasten vom Sconinberge, ber hervorragenbste Berg auf ber Weststeite bes Reinhardswaldes und im hessischen Diemelthal; ber andere, ein Berg mit uralter Kirche bei Rollshausen, die hervorragenbste hohe im obern Schwalmthal. Eben bahin gehört wol auch der Schonstein, eine Burg, welche zwar keinen großen Umtreiß beherschte, aber doch unter den übrigen bohen sich bemerkbar machte (jest vom Wald verbedt). Unter dem Schönstein liegt Schonau.

Wie es mit Schonbach und Schonborn fich verhalt, ware noch zu untersuchen; vielleicht liegt biefen Ramen nicht skauns, schoni, fonbern bas noch

nicht aufgetfarte scam, scan (Schanfulba, Schemmern) zu Grunbe.

Mit Schonftabt fann es fich verhalten wie mit Schoneberg; Schonsfelb aber tragt feinen Namen von bem Erbauer, bem Generallieutenant von Schonfelb.

schoen Brod f. Brob.

Sendps, Dammel. Dieses slawische Wort (scopec) ist in Hessen burchs aus nicht nur nicht üblich, sondern auch nicht gefannt und nicht verstanden. Auffallend ist es deshalb, daß es gleichwol bei Emmerich (Frankenberger Gewonheiten Schmincke Monim. hass. 2, 707), der doch sonst nichts weniger als eine von dem Boltsgebrauche sich entsernende Sprache hat, vorkommt: tzeygela vade schöffster (Riegen und Schöpse).

Schorling msc., auch Schirling, geschorenes Wollenvieh. "Tro bamels schorlynges hude, dy gefallen worn" Homberger Rechnung von 1416. "schorlinges felle" Kaffeler Rechnung von 1453. "sechse Schirlings heube" Rauschens berger Rechnung von 1596 u. ö. Luther nannte befantlich die Mönche Schürzlinge Eist. Suppl. 1, 443b u. a. St.

Selorm msc. 1) in Oberheffen: eine Erbicholle, ein Stud ausmmenhangenben Erbbobens. Bgl. Frisch 2, 221a, wo aus bem Hollanbifchen Schorre, cespes und Schore, alluvies angeführt wird, was sich hierher zu fügen scheint. So hat auch herbort von Friglar liet von troye v. 1793: uf einen felsechten schorn.

2) in Niederhessen und Fulda: ein eigentümliches Weizengebad: ein mitunter 2 Fuß langer, 8 Joll breiter, platter, oblonger aber an den Seiten außgebauchter, an den verschmälerten Enden mit je zwei umgebogenen Hörnern versehener, auf der Oberseite mit einem zopfartigen Teiggeslicht belegter lockerer Ruchen. Diese Art Auchen, die in Oberhessen nicht Schorn, sondern Reujahrsweck heißt, wird zu Reujahr in ganz Althessen und im Fuldaischen von den städtischen Bedern hauptsächlich für das Landvolk gebacken, und von letzterem eifrig gekauft. Wie schon in ältester Zeit die Sitte, zu Neujahr ein weißes Brod, ein schönes Brod (s. Brod) zu schenken, üblich war, so ist in Althessen und Fulda es unverbrüchliche Sitte bei dem Landvolk, daß die Paten zu Reujahr den von ihnen aus der Tause gehobenen Kindern einen Schorn, Neujahrsschorn (Keujahrsweck) schenken. In Frankfurt führt dieses Gebäck den Ramen Bubenschnliches Gebäck.

Ob die niederhessische und fulbaische Benennung Schorn aus der unter 1) aufgeführten Bedeutung, ober aus dem in Franken üblichen Worte Schoren msc., welches Spaten, Schaufel bedeutet (Reinwald Henneb. 3b. 2, 160.

Schmeller 2, 395) fich entwidelt bat, muß babin gestellt bleiben.

schörnericht (gewöhnlich schirnericht gesprochen), in Oberheffen die Eigenschaft des Erbbobens, vermöge beren berfelbe beim Umbrechen große Schollen bildet — strenger, schwerer Erbboben.

S. Beitschr. f. heff. Befch. u. Lanbestunde 4, 88.

Bal. Schar.

Schosz msc. Geschoß, Abgabe; — wurde im Anfange bieses Jarshunderts noch oft gehört, und foll hin und wieder, zumal in den niederdeutschen Gegenden Bessens, hier in der Form Schot, noch jest nicht ganz außer Gebrauch gekommen sein. In den alteren Schriften und Urkunden haufig.

Beckerschoss. Bierschoss. "ungeltum do cerevisia, quod dicitur bierschosz; ungeltum pistorium, quod dicitur beckerschoz; Abgaben in Friglar, welche
zu ben Befällen ber von (Löwensteins) Schweinsberg gehörten. Urt. v. 18. Sept.

1362. Wend 2. Urf. B. S. 273.

Eidgeschosz, Abgabe vom Bermögen, Gewerbe, welche auf ben Gib bin bestimt wurde. "baß er nicht zu Saufe sondern uff dem Rathauß ben Bersertis gung bes endtgeschos geweßen". Aussage bes Braumeisters Andreas Reuschäfer zu Frankenberg 8. Febr. 1697.

Schossen me. nennt man im Haungrunde bie innere Roctasche, besonders auch die unter bem Rocke ber Weiber angebrachte, angenahete ober angebundene Tasche. Bal. Gargo, Diesack.

Schotenscheusel, auch Scholenschausel gesprochen (bich meift tm Fulbaischen) neutr., die Figur aus Lumpen, welche in die Erbsen und etwa auch sonst in das reifende Getreide gestellt wird, um die Vögel zu verscheuchen; sehr üblich ist außerdem der Gebrauch dieses Wortes zu Vergleichungen und im tropischen Sinne. Ziemlich überall gebrauchlich, am üblichsten im Fuldatschen und Gersfeldischen.

keyn bruder noch sin gesinde nicht kousen mit der schözwagin garn daz yme czu notze kommen moge". Statuten ber Michelsbrüber in Friklar von 1387' bei Falden heiner Städte und Stifter 2, 209. Es soll bieses Wort auch später, ja noch am Ende des vorigen Jarhunderts in niederhessischen Städten in llebung gewesen sein; mir ist es nirgends als in der angegebenen Stelle begegnet, und auch die Wörterbücher ermangeln besselben, mit Ausnahme von Scherz. Oberlin, welcher S. 1435 aus einem Bocabular von 1482 anführt: schosswag, librills.

schragelm, unsicher geben, wanten, namentlich aus Altersschwäche, Krantheitsschwäche, boch auch in Folge von Trunkenheit. Wol ohne Zweifel eine Berbalbildung von fcrag = schrägeln, schräg geben. Oberhessen, sonst nicht erhört. Eftor 3, 1419.

Sehragen msc., Bahre, besonders Sargbahre, Tobtenbahre. Rur im

Schmaltalbifchen üblich. Schmeller 3, 509. Brem. 288. 4, 689.

Es muß dieses Wort aber ehebem auch Bezeichnung eines Flußfahrzeuges, irgend einer Art von Nachen, oder allenfalls eines Fischergerätes gewesen sein: "Ez sal ouch mit dem schragen nymant faren zuschen Ostern vnde sente Martins tagen, uss gescheiden ab eyn ustois des wassirs wurde, so mag ein iglich dez thun; — her mag ouch mit deme digken hamen vnde schragen in allen isserten saren vnd gebruchen". Ungebruchte Urtunde der Fischerzunft zu Witzen-hausen vom Epiphaniastage 1445.

Schraine som.. Barnwinde, aus einem Gestell mit brebbaren Klügeln bestebend. Merragegenb.

Bebort wol zu Schragen, welches im Allgemeinen ein Bestell mit Beinen

bezeichnet.

schrammen, ein in der Schriftsprache, wo nur bas Substantiv Schramme üblich ift, nicht fonberlich gebrauchliches Wort, ift in ber heffischen Boltsfprache ein fehr gewöhnlich gebrauchtes, meift reflexiv: fich fcrammen b. b. fic burch Anftreifen an einen harten ober fcarfen Begenftanb vermunben. Auch wird bas Substantiv Schramme nur von berartigen Bermundungen gebraucht: einen Gabelhieb j. B., welchen bie Schriftsprache unbebentlich eine Schramme nennt, murbe die Bolfesprache niemals fo bezeichnen.

schrappen, fragend ichaben, icharren. "Gelbe Ruben (Schwarg-wurzeln, frische Kartoffeln) ichrappen"; "ben Kall (Die Tunche) von ber Wand idrappen"; einen Baum ichroppen" bie abgeftorbene Rinte abtragen; "fich bie Rufe abidrappen" ben Schmut von ben Schuhen abtragen u. bgl.; "ben Regel fcrappen", ausfragen nach vollendetem Rochen (bes Zwetichenmufes g. 28.). Metaphorifch: Beld zusammen fcarren, geizig fein. "geschynt unde geschrappin" D. Geritenberger bei Schminke Mon. bass. 2, 429; wo bie ftarte Conjugation bes Wortes bemertenswert ift.

Kesselschrappe fem., Instrument, um ben Regel auszufragen, wozu ba wo es Muscheln gibt, die Muschelschalen verwendet werden.

Schrapper msc., meift nur in figurlichem Sinn: ein Beigiger, Sabfüchtiger.

Bartschrapper, verachtlich fur Barbierer. Richen hamb. 3b. G. 241. Strobtmann Id. Osn. G. 205 (nur baß in diesem Dialect das Wort mit verdoppelter Media gesprochen wird.). Brem. WB. 4, 692 f. Schmidt Westerw. Id. S. 209.

schrappchen. Rrequentativ von schrappen, besonders im figurlichen Sinne

üblich.

schrebenen, rauh und hart werben: bas Wort bezeichnet bie Wirfung bes mäßigen Frostes auf ben welchen Erbboben: "es hat bie Nacht ein wenig gefdrebcht", nes hat gefdrebcht, fo baß es gang fcrapplicht mar", b. h. auf bem leicht gefrornen Rot übel zu geben mar. Dberheffen, Berefelb.

Bgl. schrahen, wovon biefes Bort, mit Beibehaltung bes urfprunglichen w, jeboch unter Berhartung beffelben in b, ein Deminutivum und Frequentatis beschreben findet fich in Rothes thuring. Chronit bum ift, unter schro. (Lilien cron S. 83), worüber sich F. Bech außert Pfeiffer Germania 5, 236: es bedeutet bort congelure: daz wager was beschrebit.

In Mieberheffen ruspern, rusperig, w. f.

schreien, ber in Rieberheffen und in ber Obergrafichaft hanau nachft freischen üblichste Ausbruck fur weinen; indes conjugiert fchreien in biefer Bebeutung nicht ftart, fonbern fdmach: ich fdreite, gefdreit. Reben fdreien ift bin und wieder in Altheffen auch heulen (gefpr. bullen, hillen) ublich, und foll an ber untern Werra überwiegend gebrauchlich fein. Bgl. flennen, gerren, greinen.

beschreien, behegen. Ueberall üblich.

Beschreikraut, im Schmalfalbifchen ber Name von zwei Pflanzen: Stachys recta und Erigeron acre, boch vorzugsweise ber erfteren, welche au gleichem Gebrauche verwendet werden: die beschrieenen Rinder werden gegen bas Beschreien mit biesen Kräutern, am meisten mit Stacbys, geräuchert.

. Reinwald 1, 108, welcher jeboch Galeopsis Ladanum als Befchreifraut angibt; bas Ursprunglichfte wird bie ftarfriechenbe Stachys fein.

schrecken und schricken, ursprünglich: springen. Daher noch jeht:

Schrick msc., Sprung; boch nur: "bas Glas hat einen Schrick", bin und wieder ublich.

Schrecksleine, in Marburg große in ber Lahn hinter bem beutschen haufe liegende Steine, auf benen man, von einem Stein auf ben andern springend, die Lahn überschreitet. Die Stubenweisheit neuester Zeit nennt sie Schrittssteine. Ehe in ben kleinen, zumal ben niederbeutschen, Städten in hessen und außerhalb hessen ein Straßenpflaster gelegt war, lagen in den Gaßen ähnliche große Steine, auf welchen man den unergründlichen Straßenkot überspringen mußte; auch sie hießen Schrecksteine. Am längsten hatten die Schrecksteine dieser Art sich in Volkmarsen erhalten. — Sonst nennt man jeht Schrecksteine in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes schrecken diesenigen Steine, welche an Straßen: und Hausschen, an Einsarten u. dgl. geseht werden, um die Ecssaulen der Hauser vor Beschädigungen durch Fuhrwerf zu schützen, kas Fuhrswerf abzuschrecken.

Schrockenberger. Eine in Aursachsen besonders in den ersten Jahren des 16. Jarhunderts geprägte und nach dem Schreckenberg (nachher und nach jest, Annaberg) genannte Munze, deren Wert 3 oder 34 guten Groschen betrug. Dieselbe ist in Bessen bis zum Jahre 1806, wenigstens dem Namen nach, im Gebrauche geblieben, indem bis dahin, seit dem Landtage zu Trepsa 1576, die Exemtensteuer in Schreckenbergern ausgeschlagen wurde: 1 Schreckenberger — 44 Rasselaus auf 100 fl. Steuercapital.

Bgl. Eftor t. Rechtsgel. 1, S. 2851. Deff. Elementa juris publ. bass. S. 379. Frifch 2, 224. Landesordnungen 1, 58 (wo ber Schreckenberger

gu 4 Albus angesett ift) u. a. D.

selvemen, die Spigen bes zu geil wachsenben Wintergetreibes, namentlich bes Weizens, im Fruhjahr abschneiben, um das Schießen ins Blatt zu verhindern und den halm zur Blutenentwicklung zu stärken. Der Ausdruck ift fast nur im Fuldaischen üblich, im übrigen heffen sagt man blatten (Obershessen), dachen u. dgl.

Schrö, schrd adject., im Plural schrowe, schrawe, rauh beim Anfühlen, bann rauh überhaupt, schlecht, bürftig, mangelhaft, armselig. "Sie wäre erschroken, baß bas Kind so schroe ausgesehen" (von einem Kinde, welches die Schwindsucht hat) Eschweger Hegenprocessaten von 1657. "In süßer Freud und Jo Nun singet und seid froh, Unsers Herzen Wonne Liegt in der Krippen schro" Hess. Gesangbuch des Landgr. Morit von 1607, in der Uedersehung von la delei judilo (in manchen Ausgaben z. B. 1634. 12 der Drucksehler schoh; richtig wieder in einer der letzten Ausgaben 1677: Geistl. Gesänge; Kassel, Schadewitz S. 21). "ein schroes Pferd" ein übel genährtes, armseliges Pserd; "ein schroes Epen" d. h. eine grobe, ungeschmelzte Speise; "es geht mir gar schro". In ganz Hesen üblich, wie in Nordfranken (Schweller 3, 509), am Rhein und anderwärts. Im sächssichen und westfälischen Hesen lautet das Wort schress, indes wird schrewe auch im Singular gebraucht, zumal wenn das solgende Wort mit einem Consonant ansängt; anderwärts in Niederz beutschland schrowe, schrovetid.

Bgl. Houpt zu Neidhart 76, 24. F. Bech in Pfeiffers Germania 5. 236.

G8 bebeutet schra aber auch sigurlich rauh, nicht leicht zu handhaben, berb: "ber hat ein schra Maul" er ist berb im Antworten, munbsertig, weiß sich wol zu helfen (Amt Schönstein); "ber ist schra genug" ber ist pfissig (Haungrund); ein Schrower, ein kluger, mund= und thatfertiger Mensch. (Destl. Oberhessen).

schraen, schraben, rauh werben, von ber Erboberfläche, welche burch ben Frost rauh wird: es schraet, die Erbe überzieht fich mit einer bunnen Froftrinde;

Baungrund. Das Frequentativ von schraen ift schrebchen w. f.

Schrabigkeit sem., Rauhigkeit, Durftigfeit. Im Fulbaischen und anderwarts. Schra sem., die Baumrinde. Im sachsischen und westsatischen Heffen. Geffen. G. Reitschrift f. best. Gesch. u. Landest. 4, 89.

Solle Begen, verschröggen, verbrennen lagen, verfengen. Weftfalisches Heffen. Deminutert: schroegeln, verschroegeln, fengen, versengen; in Bolfhagen ublich. Barfcheinlich au schrö gehörig.

Strobtmann Id. Osn. S. 206: "fcroggen, leicht brennen". 18 rem.

WB. 4, 698.

sehroten, einen größern, tiefer eingreifenden Ginschnitt mit einem gröberen Instrument machen, im Gegensatz gegen "schneiden", welches einen mit einem feineren Instrument gemachten kleineren und schärferen Schnitt bezeichnet. Baumstämme werden nicht in Klöze geschnitten (man schneidet nur Dielen), sondern geschroten mit der Schrotsäge. "Brod schroten" (meist halb scherz-haft) große Stücke Brod abschneiden und in großen Bisen verzehren. "badurch mir (d. h. wir) in Radt (d. i. rätlich) befunden, einen graben nach unser geleigenheit vor den beichen herab zu schrotten; — unser furgenommenen graben durch den .... schreder weg so auff Baurbach geet zu schroiten" Urk. des D.D. Commenturs Wolfgang Schusdar gt. Wilchling zu Marburg (des spätern Hoch- und Deutschmeisters) von 1533.

Schrumpel fom., Rungel; bas in Beffen ausschlichlich gebrauchliche Wort; Rungel ift ganglich unbefannt. Synetbochisch wird wol auch ein altes Beib verächtlich "eine Schrumpel, alte Schrumpel" genannt.

schrumpelicht, runglig; gleichfalls ausschließlich gebrauchlich.

Das gemeinhochteutsche Wort schrumpfen ist auch dem Bolke geläufig, und muß ehedem start conjugiert haben; Joh. Ferrarius von dem gemeinen Rut 1533. 4. Bl. 552 hat "verschrumpen brot" (untüglich brot, das nit aum kauff dient). Sehr üblich ist verschrumpeln, corrugeri.

Bgl. Schmeller 3, 510, wo Schrumpel jedoch in febr enger und bier

nicht üblicher Bebeutung verzeichnet ift.

Schrundle fem., Rif in ber haut, welcher entsteht, wenn bie hand erst ber Rafte und bann sofort ber rauben Luft ober ber Ralte ausgesetzt wird. Rur in biesem Sinne in hessen üblich, nicht, wie anderwarts, von jedem Rif; gesprochen wird Schrunge.

selnrinden (schrand, geschrunden) findet sich meines Wißens nur im westfälischen heffen, und wird von jeder Wunde gebraucht, welche zu heilen bes ginnt und badurch ein leicht schmerzhaftes Gefühl erregt; vom Aufspringen ber haut an ben handen ist es weniger im Gebrauche.

Bgl. Schottel Haubispr. S. 1409. Schmeller 3, 517. Brem.

**259.** 4, 697.

schruppen, auch wol, meift im nörblichen Beffen, schrubben, schruwwen, gesprochen: bas Zimmer mit einem turg = und steifhaarigen Befen, welcher an einem Schiefgestedten Stiele angebracht ift, bem Schrupper (Schrubber), und heißem Wager reinigen, icheuern. Allgemein üblich.

Richen Samb. 3d. S. 242. Strobtmann Id. Osnabr. S. 206. Brem.

XXX. 4, 699.

Schub msc., Auffchub. Wird einzeln noch vernommen. "Abuocaten bnb vorfprechen follen - tennerlen falfc ober vnrecht geuerlich fcub, ober berlengerung ber fachen gebrauchen noch fuchen". 2. Philippe Reformation vom 18. Juli 1527.

schubbeln, auch schuppeln, schuppeln (schippeln), malgen, rollen; fortschubbeln, wegschuppeln, von fich abmalgen. Allgemein üblich. schubbelrund . fugelrunb.

schuben (fowaches B.), auf bem Gis gleiten. Im öftlichen und mittlern Beffen; andermarte schurren, schabeiten, reideln, glanern, glanzern u. bal. (f. biefe Morter).

Schube fem., bie Bleitebahn.

schuben tommt icon bei Schottel Haubtfpr. S. 1410, indes in allgemeinerer Bebeutung als bier, bor.

Val. Schuffel.

Schubstein, Webstein größerer Art, auf welchem schwerere Meger, besonders aber Mexte und abnliche Instrumente gewest werben; ber Musbrud findet fich besonders in Oberheffen, boch wird er überall gebraucht, wo es barauf ankommt, ben eigentlichen (tleineren) Wetsftein einerseits und ben brebbaren Schleifftein anbererfeits von biefer Urt Wegftein gu'unterscheiben. In alteren Beiten thaten die Belandersteine ber Bruden, Die Ginfagung bes Cavat in Marburg und abnliche öffentlich aufgestellte Sandsteinquabern bem handwerker und Tagelöhner ihre Dienste als Schubsteine. "Dan er eben ben foubstein vffn band gefett vnd bas meßer baruf geschuben". Rosenthaler Begenprocessaten v. 1688.

Die eben ermagnte febr altertumliche Conjugation bes Wortes fcieben (schieben, schob, geschubben) im Particip findet fich in Beffen sowol urfundlich als im Boltsmunde öfter, im Begenfat gegen bie fpatere Conjugationsweife geschoben, in ber Schriftsprache fogar geschoben. "so das etzlich entzeln knechte angeschubben worden". IB. Gerftenberger bei Schminde Monim. hass. 2. 491; eben baselbst findet fich auch bas Substantiv suschubbunge. Diefe beiben Worter

bebeuten anreigen, Anftiftung. Schuffel fem., Gisbahn jum Gleiten; bin und wieber im Fulbaifchen, neben Schawei und Ritschocke.

schuffeln, gleiten (schaweien, glanern, schuben); ebenbafelbft.

Schult mec., gewöhnlich in alter Beife, mitunter fogar im Blural, Schuch geprochen. Rebensarten und Formeln:

Jemanben bie Schuhe austreten, ihm auf Schritt und Tritt in

laftiger Beife nachfolgen.

In Jemanbes Schuhe treten, in ablem Sinne: es eben fo fclimm machen, wie Jener.

Stroh in ben Schuhen haben, f. Stroh.

Mit Souh und Strumpfen in bie Bolle faren, befannte und übliche Rebensart: mit Willen und Bigen fich in leibliches und geiftiges Berberben fturgen.

Krembe Soube im Baufe haben, eine nur in Dberbeffen übliche Rebensart, mit welcher bie jungen Burice eines Dorfes Die Anwesenheit bes einem andern Dorfe angehörigen ertlarten Liebhabers einer vielbegehrten Dorfs fconen in bem Saufe ber Braut bezeichnen: "Die N. N. hat heute frembe Schuh im Baufe". Ihrem Unwillen über biefe Entfuhrung ber Bielumfreieten fuchen fie auf die Urt Luft zu machen, daß fie in ziemlich großer Anzal fich Abends vor bas haus bes Mabchens begeben und an bas Fenfter flopfen. Auf die Rrage, wer ba fei und was man wolle? erfolgt bie Untwort: "ibr habt frembe Schuh im Saufe, Die wollen wir suchen". Der Ginlat wird verweigert, und nun von ben Giferfüchtigen burch Lift und Gewalt zu erreichen gestrebt, meift auch wirflich erreicht. Sind fie eingebrungen, fo werben bie "fremben Schuhe", welche fich möglichft zu verbergen fuchen, allenthalben aufgefpurt. Ift ber Befuchte gefunden, fo endigt fich ber Act meistens bamit, bag ber begunftigte Frembling bie Ginheimischen fur bie entzogene Braut gewissermaßen schablos balten. b. b. fie in bas Wirtshaus führen und für einige Gulben bewirten muß. hin und wieder, boch felten, fommen bei biefem Schubfuchen auch eigentlich gewaltthatige Scenen vor. Die Erklarung biefer Rebensart liegt nabe, auch wurde biefelbe in alterer Beit zur Bezeichnung gewiffer Dinge baufig gebraucht, g. B. Fifchart Bargantua 1582. Bl. Ga: "ba man bie fcuh unter bae Bett ftellt, ba gibte bann vber ein Sar Dal vnb Milchfdreiling". Ebbf. Bl. D5b: "ein Bauch ein guter Mann, ber bie frembe Souh bei feiner Frauen Bett bor gorn gerfchneibet".

S. Beitfdrift fur beff. Befd. u. &R. 4, 89-90.

Schuchworkte, Schuchworte, Schuworte, Schumacher (Schuhmucher vgl. Steinworkte), bie in Gessen im 14.—15. Jarhunbert allein vorkommende Beseichnung veseschen. Die Bezeichnung Schuchsuter (jett Schuster) ist mir niemals aufgesstößen. Die Bezeichnung Schuchworkto hat zwar im 16. Jarhundert der Bezeichnung Schuhmacher, später theilweise der oberdeutschen Bezeichnung Schuster weichen müßen; indes bedient sich auf der einen Seite das Rolt der Bezeichnung Schuster weichen müßen; indes bedient sich auf der einen Seite das Rolt der Bezeichnung Schuster nur selten und ausnahmsweise, hält vielmehr am Schuhmacher seit; auf der andern Seite ist dus der ehebem allein herschenden Bezeichnung Schuchworkte erklärlich, daß, während der Familienname Schuster in Hessen so gut wie gar nicht vorkommt, die aus Schuchworkte entstandenen Familiennamen Schuchard und Schubert (Schubart, Schuppert) zu den sehr häusig erscheinenden gehören.

Schullblume fom., colchicum antumnalo. Schmalfalben. Im abrigen Heffen Herbstblume. Der schmalfalbische Name ruhrt baber, daß um die Zeit, wenn diese Pflanze blutt, die Schule (Winterschule) anfangt, benn im Sommer wurde in altern Zeiten auf dem Lande gar keine, spater nur an zwei Wochentagen Schule gehalten. Bgl. Zeitlose.

Schulpe fem., Erbscholle; in Rieberheffen eben so gebrauchlich, wie in Oberheffen Schorn (f. b.), im fachfischen und westfälischen Helle (f. b.) üblich ift. "Dide Schulpen an ben Schuhen haben" sagt man, wenn sich thoniger und lehmiger Erbboben an ben Schuhen bid angesetzt hat.

Das Wort findet fich zwar bei Strobtmann S. 207 in verbaler Form, Brem. NSBB. 4, 710 auch als Substantivum neben bem Berbum, aber in

abweichenber, in Beffen nicht vorkommenber Bebeutung.

Schulze, Schuls mec., aus Schult-heiß zusammengezogen. Bis zum Erscheinen ber Gemeinbeordnung vom 23. October 1834 trug ber Borftand ber

Dotfgemeinden in den Kreißen Rotenburg, Eschwege, Wigenhausen, Marburg, Frankenberg, im Fürstentum Detsseld, in Schmalkalden, Hufda, Hanau (Obernund Riedergrafschaft), so wie in einem Theile des Kreißes Melsungen (Gericht Schemmern, Alt : und Reumorschen, Mörshausen, Wichte, Conneseld, Hainebach) die Bezeichnung Schultheiß, Schulze, als Amtstitel. Ugl. Grebe u. Zeitschr. f. hes. Gesch. u. Lk. 4, 69. Manche derselben trugen die Bezeichnung Gerichtsschultheiß, ohne daß ihre Functionen in den letzten Decennien wesentlich andere gewesen waren, als die der übrigen Schulzen.

Der Dberfcultheiß bagegen, bergleichen in Marburg, Bersfelb, Raffel waren, war eine landesherrlich bestellte Gerichtsperson, ursprünglich ber Borfigenbe bes Schöffengerichts, und nach ber Beseitigung besselben als eines Gerichtshofes, ber Justizbeamte für die betreffende Stadt und die zu berselben gehörigen Dorfschaften.

sentinadom, ein altes gutes, ber Schriftprache entgangenes Wort (abb. scuntan), welches in Schwaben noch jest üblich ist (Schmeller 3, 372; Schmibt schwab. WB. S. 461), und antreiben, veranlaßen, anstellen bedeutet, ist in hessen nicht mehr vorhanden, wol aber sindet sich im 16. Jarhundert, und hat sich, wie mir gesagt worden ist, einzeln noch in diesem Jarhundert in Gebrauch befunden die Ableitung

befunden die Ableitung

Anschündung, Antrieb, Beranlagung, und zwar im üblen Sinne. "So tit doch woll zu bedenden, auff wes anschündung der verstorbene Abilips die Beclagtin gemeldt habe, das es nichts anders, denn ein lauter feindschafft, und von den zeugen ein zugerichts werch ist". Marburger hexenprocessacten von 1579. "der knecht hab sonder alle anschündung mit guten sinnen und vernunfft geredt". Ebbs.

3. Grimm bezog Zeitschr. f. heff. Gesch. u. ER. 2, 152 auf dieses Wort ben Ursprung des Ramens der Stadt Sontra.

selupperm (sich vor etwas), einen gelinden Schauber vor etwas haben, ungern an ein schwieriges Geschäft, oder auch an die Arbeit überhaupt gehen. Sehr üblich, wie auf dem Westerwald (Schmidt S. 177) und anderwärts (aus der Grafschaft Hohenstein z. B. verzeichnet Journal von und für Deutschland 1786, 2, 117).

Schur msc., Rrantheitsanfall.

Schülerekem neutr., Deminutiv von Scher, Krampfe ber kleinen Kinder, besonders die bei dem Zahnen sich einstellenden gelinderen Krampfe. Sachsisches und westsalisches Bessen. Brem. BB. 4, 719.

Schur fem., Schut, Obbach: "ber Baum gibt schon gute Schur gegen ben Regen". Im Haungrund, Hersfeld, und auch wol sonft noch.

schuren, schauern, ben Regen unter einem Dbbach abwarten.

Selhunden und schirmen, sehr häufig in ben Urfunben, zumal benen bes. 15. Jarhunberts, vorsommende alliterierende Rechtsformel. Faldenheiner Friglat S. 193. beschuren und beschirmen W. Gerstenberger b. Schmincke Monim. hass. 1, 156. schuren, schirmen und schützen, Lennep Leihe z. ER. Cod. prob. S. 104. schützen und schützen Grimm Weist. 3, 381. schuren allein: Grimm Weist. 3, 329.

Beschurunge, Befchützung. B. Gerftenberger a. a. D. 2, 463.

Beschurer, Befchirmer. B. Gerftenberger a. a. D. 2, 530. Bgl. Scherze Dberlin S. 1454. Scheneller 3, 387. F. Bech in Pfeiffer Germania 5, 244. Haltaus s. v. u. v. Andere. selhürzen, wol richtiger, wie auch gesprochen wird: selnerzen, ber im östlichen und innern hessen, im Fuldaischen, hersfeldischen und in der Grafschaft Ziegenhain sesstehene, indes auch in Oberhessen nicht ungebräuchliche Ausdruck: den Dienst verlaßen, von Anechten und Mägden. Das Wort wird jett nur intransitiv gebraucht "ich habe schon zu Christag gescherzt"; ehebem aber wurde es nicht nur von den Dienstboten sondern auch von den Dienstherren, mithin activ (transitiv) und mit dem Abverbialsay "aus dem Dienst gebraucht. So sagt der Pfarrer Laß zu Udenhausen (im Riedeselischen), welcher nach Löhlbach versetzt war, in einer Bittschrift vom 9. November 1630: "ich hab meine Pferde, wagen, geschur, Kindviehe z. verkaufft, mein gesind aus dem dinst gescherzt".

Es muß sehr in Frage gestellt werben, ob bas Wort in ber That von Schurz abzuleiten und ursprünglich als schürzen (Schmeller 3, 406: von ber Arbeit ablaßen) zu verstehen sei. Das Wort scherzen wird von Opik u. A. (s. Abelung) gleichfalls transitiv gebraucht, in ber Bebeutung verspotten. Höchstwarsscheinlich ist unser "scherzen" jocori, und nicht schürzen; es bebeutet activ: "spielen, mußig gehen laßen", intransitiv "mußig gehen", ganz ähnlich wie bas baierische "schlenkeln" (Schmeller 3, 405) erst bebeutet: "mußig herum»

folendern", bann "ben Dienft verlagen".

Die Scherztage waren und sind zum Theil noch in Niederhessen zwischen ben Jahren" b. h, vom 27. December, dem dritten Christtag, bis zu Reujahr. An ersterem Tage wird der bisherige Dienst verlaßen, an letzterm der neue angetreten, in der Zwischenzeit gehen die Dtenstboten "nach Heimen". Bleiben sie aber etwa auß Mangel einer andern Unterkunft während dieser Tage im Hause des Dienstherrn, so ist dieser Zeitraum (übrigens auch dann, wenn sie im Hause fortdienen) als Scherzzeit, Scherztage, für ihre Privatarbeiten, namentlich das Aussticken der Kleidungsstücke bestimt — also ganz der baierischen Schlenkelweil (Schmeller 3, 405) gleich. In Oberhessen weiß man von dieser Art Scherztage nichts; der Dienst wird gewechselt, aufgegeben und sofort angetreten, am 27. December. Im Fuldaischen sind die Scherztage Lichtmeß (wie in Baiern) und Sommerfrauentag (Maria Himmelsart, 15. August).

schurren, auf bem Eis gleiten. Nieberbeutsches, im sächsischen Heffen übliches und in das Gemeinhochdeutsche übergegangenes Wort. Anderwärts heißt biese Eisgleiten schüben, glanern, glanzern, reideln, schabeiten u. dgl. (f. biese Wörter).

Schusz haben; einen Schusz haben, auch wol geschoszen sein, mit der Pelzkappe geschoszen sein, albern, verkehrt, lappisch possensein, mit der Pelzkappe geschoszen sein, albern, verkehrt, lappisch possensein, sich benehmen. Hier wie anderwärts sehr üblich, mitunter auch in der Bedeutung, welche dem einen Schusz haben, verschoszen sein, in den halbgebildeten Ständen gegeben wird: verliebt sein. Diese Bedeutung der angesgebenen Redensarten sindet sich schon im 17. Jarhundert, z. B. in Filidors Trauer=, Lust= und Mischspielen. 1r Thl. 1665: "ich halt du seist geschossene" (verrückt) [Wittesinden Blatt C4a]; "eben als wenn Ihr Gn. mirs sagen solte, wenn sie irgend einen Schoß wohin hette" [vermeinte Pring S. 74]. Bgl. Schmidt Westerw. 36. S. 208.

Schoszbartel, ein einfältiger, posserischer Mensch. Das Wort ist durch ganz Deutschland verbreitet (vgl. Schmeller 3, 411), auch in Hessen, boch vorzugsweise in den östlichen Gegenden; in Oberhessen sagt man lieber Schafterbartel (f. schastern).

Schüszel muß einst ohne Weiteres eine Munze, warscheinlich die Holpfennige, Bracteaten, beren Wert festgestanden haben muß, bezeichnet haben. Lon einer Wiese in Eiterhagen versprechen die Beständer jahrlich auf St. Jatobs Tag zu "geden und bezelin Drydundert schusseln". Urf. v. Erasmustag 1418 bei Lennen Leihe zu LSR. C. prob. S. 614.

Goldene Schuszeln, f. g. Regenbogenpfennige, wurden bis auf die neuere Zeit (1830) in Beffen haufig am Goldberg bei Marborf unweit Amoneburg gefunden. Unter einem andern Namen, als bem bier angegebenen, waren fie bei

bem Bolfe nicht befannt.

Schuster f. Schuk.

zuschustern. Rubuke thun.

susammen schustern, aus einzelnen, an fich unbetrachtlichen Beitragen irgend eine benotigte Summe gusammenbringen. Sehr üblich.

Bgl. Brem. BB. 4, 667, wo inschostern genau wie unfer, zuschustern

perzeichnet wirb.

Schute fem., Spaten, im sachsischen und westfälischen Beffen, wie . weiterhin in Niederbeutschland, 3. B. im Schaumburgischen. Im übrigen Beffen

ganglich unbefannt.

schüttem. In ber Bebeutung: bas ausgebroschene Getreibe auf bem Fruchtboben verwahren, in welcher bas einsache Wort ehebem üblich war: "Korn schütten" findet sich baffelbe nicht mehr, kaum noch die Composition: ausschutten. Der einzige Rest des Wortes sohutten, in dieser Bedeutung gebraucht, sind bie

Schüttekreppeln in Riederheffen, welche ben Drefchern an

bem Toge bes Ausbreichens gebaden zu werben pflegen.

verschutten, mit bem Dativ: dem Hirten verschütten, bebeutet an ber Schwalm: bem hirten seinen Lohn geben, welcher ehebem ganz und gar in Frucht bestand, jest wenigstens überwiegend in Naturalien verabreicht wird; zu diesem Lohn hat jeder Biehhalter bes Ortes seinen bestimten Beitrag zu geben, und die Entrichtung dieses Beitrags wird "dem hirten verschütten" genannt. Warscheinlich gehort dieses verschütten noch zu dem vorher bezeichneten schütten (Korn schütten); schwerlich wird es bedeuten "das Bieh auslösen", womit wir auf das aus dem Hollandischen erborgte schütten (= schützen), das Vieh in eine Clausur bringen, d. h. pfanden, zurückgehen müßten.

schüttern, etwas Feststehendes in schwankende Bewegung setzen, meist in der Construction: "an etwas schüttern", & B. "schütter doch nicht so am Tisch". Das Compositum erschüttern — in vollständig schwankende Bewegung setzen, ist durchaus nicht volksüblich.

Schüttling msc., Gebund Stroh. Nieberheffen. In Oberheffen gilt bafür Paufch (Beufch), Blitter, ehebem auch (fur Roggenstroh) Streckling.

Ugl. Schmeller 3, 417.

Das Bort scheint vorzukommen in einer Spieftappeler Urkunde von 1334; decem cludera lane communis, cam omni lana que dicitur schudelinge cum omnibus pellibus. Jedenfalls wird Schuttling jest von der Wolle durchaus nicht gebraucht, meines Wifens auch nicht in dem Sinne, welchen Frisch 2, 237b verzeichnet.

schützem, bas Wager, Gerinne, aufftauen, bammen;

suschutzen, bem Gerinne seinen Lauf nach ber einen Seite (burch bas Schutzbret) benehmen, um benselben nach ber anbern Seite zu leiten; bas Schutzbret nieberlagen; auch mit vorschutzen bezeichnet.

aufschützen, bas Schutbret aufziehen.

Schutzbret, Bret welches in zwei gefalzten, an ben beiben Ufern bes Gerinnes aufgerichteten, Balfen auf und nieber gelagen werben tann, um bas

Berinne entweber in feinem Laufe ju lagen ober es aufzuftauen.

Ausbrude, welche überall icon in Muhlenordnungen und Bertragen über-Mühlen im 15. Jarhundert vorkommen und jest für gemeinhochdeutsch gelten. Schmeller 3, 424. F. Bech in Pfeiffers Germania 5, 244 aus Rothes thuringischer Chronik.

schwabenem (schwappenen), auch burch bie Ablaute hindurch in ben Formen schwibchen, schwubchen, Frequentativ von schwacken w. f. Der Unterschied in den drei Ablauten ist der, daß u die stärtste, a die mittlere-, i die geringste Intensität der Bewegung der Flußigkeit bezeichnet.

Bgl. Schmibt Befterw. 3biotifon G. 215.

Schwächterel fem., starte Hauswirtschaft — großes Adergut mit startem Biebstand und zalreichem Gesinde. Oberhessen (Eftor S. 1419), wo das Wort jedoch nicht zu den üblichsten gehört, Schwalm, Haungrund, in welchen Gegenden es sehr gebrauchlich ist.

Diefes feltsame Wort wird sich kaum anders erklaren lagen als durch bie Annahme, daß dasselbe eine Entstellung von Schwaige, also = Schwaigerei,

Alpenwirtschaft, fei; vgl. Schmetter 3, 531 f.

selnwackem bebeutet die Bewegung einer Flüßigfeit, welche in einem starf bewegten Gefäße besindlich ift. Die Suppe barf nicht schwacken, wenn die Suppenschüßel auf ben Tisch gesetzt wird; "trag die Gelte (ben Zuber) strack, und laß bas Bier nicht schwacken, baß ber Sat (die Hefe) nicht ausgerührt wird". "ein Glas im Kreiß herumzubrehen, ohne taß es schwackt" bekanntes Kinderfunststuck.

überschwacken, überlaufen in Folge heftiger ober ungleichmäßiger Bewegungen welche mit bem Befaße gemacht werben, in welchem die Flußigkeit

befindlich ift.

Lgl. schwabchen,

Schwade msc., 1) Schatten; der in Oberheffen ausschliehlich gebrauchliche, auch in einigen Gegenden der Grafschaft Ziegenhain nicht unbekannte, anderwärts aber völlig unübliche Ausdruck. Warscheinlich eine Weiterbildung von ahd. seuwo, welches als Schauw, Schabel (f. d.) anderwärts üblich ist; möglicher Weise aber auch eine Versetzung des d (t) mit w aus mhd. sehstewe. Estor d. Rechtsg. 3, 1419.

2) wie bochd. das durch das Mahen in Reihen aufgehäufte Gras; wenig

üblich.

3) wie hochb. Dampf, jumal fettig riechenber Dampf.

Schwaedel neutr., viellticht zu 2) gehörig, nach Eftor S. 1419 ber Anteil Speife, ben die Hochzeitgafte von der Hochzeit mit nach Haufe nehmen. Jest nicht mehr üblich, wenn es ja im diesseitigen Bessen jemals üblich gewesen ift.

Schwager msc, In & Philipps Reformation von 1527 fommt neben bem Schwager noch ein naber Schwager vor, bessen Bebeutung, ba diese Bezeichnung mir sonst nicht vorgesommen ist, ich nicht fenne.

Geschwei neutr., Schmägerin. Schmaltalben. Schmeller 3, 523.

Selnwalm fom., 1) Name bes auf ben Borbergen bes Bogelsberges, oberhalb bes großherzogl. hessischen Dorfes Hopfgarten, entspringenben und nach einem Laufe von etwa 9 Meilen bei Altenburg mit ber Eber sich vereinigenben

heffischen Fluges; im 8. 9. Jarhundert suuslmanaha, souslmaha. Es scheint (Grimm Gr. 2, 29) bieser Rame bas Rebelmaßer, Dampsmaßer zu bedeuten,

wenn nicht etwa ber Wortstamm alteren, teltischen Ursprungs ift.
2) mec. und zuweilen fom., bie Schwalbe; bie fast ausschließliche Form biefes Bogelnamens; im Gemeinhochbeutschen ift aus bem w bes ursprunglichen Bortes sualawa b, in unferm Diglect ber verwandte liquide und bem w um etwas naber ftebenbe Lippenlaut m geworben.

schwanen: es schodnt mir, es abnet mir, es fteht mir buntel bor.

In gang Beffen vollsüblich.

Schwarte fem., 1) wie gemeinhochbeutsch, von ber Schweinshaut unb ber menschlichen Ropfhaut gebrauchlich. "einen reißen (jest auch: schlagen) baß ihm die Schwarte fracht", einen bei ben Haaren reißen; auch vom Arbeiten mit bem Ropfe: "arbeiten (lernen) baß die Schwarte fracht".

2) das erfte und lette, mithin jur Salfte convere Bret eines ju Dielen

geschnittenen Baumes; im Schmaltalbifden Schwartling.

Schwarz. Die hervorragenoften Ralle, in welchen schwarz ale, oft jum Compositum geworbenes, Abjectivum in ber Bollesprache ericheint, mogen (außer ben befannten Bezeichnungen ber Aferbe mit Schwarzschimmel, Schwarzfuchs, und ber Ochsen und Rube mit Schwarzkopf, Schwarzmaul, Schwarzohr u. bgl., so wie ber Tauben mit Schwarzschnipp, Schwarzbrüster u. f. w.) folgenbe fein :

Schwarzamsel, regelmäßige Benennung ber Amfel, im Begenfat zwar gegen bie verschiebenen Droffelarten, aber in Dberheffen gugleich gegen bie bort

portommenbe weiße Barietat ber merula.

schwarze Beere, Schwarzbeere, im westlichen Beffen bie Benennung ber Beibelbeere.

schwarzbraum Madchen; bin und wieber (im Rulbaifchen) ber Rame für ben bunkelfarbigen Abonis.

· schwarzer Kohl, Trauermalzeit, Leibmahl, nach Begrabniffen. Rur im

Umte Lanbed.

Schwarsplattehen, Rame ber von Linne Motacilla atricapilla genannten Grasmudenart, fonft auch Mondy genannt; ber Bogel ift bei bem Canbvolf bet weitem beliebter als bie ziemlich gleichgultig behandelte Nachtigall.

schwarzer Peter, s. Schaftops. Schwarzwurzel 1) die befannte Heilpstanze Symphytum officiaale.

2) im westlichen Beffen bie Storgonere.

3) im öftlichen Beffen bin und wieber bie Baftinate.

Schweher mac., Schwiegervater, welche lettere überflüßige schriftbeutsch geworbene Composition bis etwa in die zwanziger Jahre bieses Jarhunderts bei bem Landvolke in ganz Geffen burchaus nicht im Gebrauche, ja bin und wieder bemfelben faum verständlich war. Auch noch jest überwiegt ber Bebrauch bes alten und richtigen Schweher, Schwäher, bei weitem ben Gebrauch von "Schwiegervater". In alterer Beit war übrigens auch eine Composition, aber eine passenbere, üblich: Swegerkerre (vgl. Schwiegerfrau), 3. B. bei B. Gerftenberger Schminke monim. hass. 2, 488.

schweigen wie gemeinhochbeutsch.

Geschweig geben, fcweigen. In ben oberheffifchen Bufregiftern aus ben beiben letten Decennien bes 16. Jarhunderts findet fich haufig verzeichnet: "10 alb. wird N. N. gestraft, bat am gericht tein geschweig geben wollen". .

Schweln msc., ber Schweinhirt (wol zu unterscheiben von swis, sus; swein ist der Treibende, swin das Getriebene, Grimm Gramm. 2, 13). Dieses Wort ist jest nur noch in dem sächsischen und westfälischen Hessen (Hosgesismar f. Faldenheiner Stister u. St. 2, 454, und Wolfhagen und deren Umgegend) volksüblich. In Kassel und Frankenberg ist es im Ansang dieses Jarhunderts ausgestorben; in Emmerichs Frankenberger Gewonheiten Schminke Mon. hass. 2, 702 tommt es vor, und in Kasseler Rechnungen und Acten sindet es sich bis über die Mitte des vorigen Jarhunderts hinaus, früher (1486) auch in der Form swen. Weiter füblich als Kassel und Frankenberg habe ich das Wort nicht aussinden können. Das Brem. WB. notiert 4, 1123 Sween, Schweinhirt, als nur in Hannover gebräuchlich.

## Schwellhaupt [. Blasenkopf.

Schwen neutr., kommt in einer hessischen Urkunde in der ganz zweisels losen Bebeutung des Körpers Christi am Kreuz vor: Item so hat mein der von Meintz zu setzen ein creutz, und ein swen daran, ust den hoid zu Obern Aula. Oberaulaer Weistum von 1462. Grimm Weisthümer 3, 336. Sonst ist mir das Wort nicht vorgekommen, ja es ist überhaupt unersindlich. Ob es zu swinan, swein, swinen gehört, in dem Sinne wie von Christus gesagt wird: "er versswaint (vergießt, läßt dahin gehen, sich verzehren, verschwinden) sein blut" und Er der "Blutverswainer" genannt wird, Schmeller 3, 537, ist nicht mit Besstimtheit zu sagen, wenn schon warscheinlich; schwerlich wird ahd. suein, taedium (gl. jun. 252. Grimm Gr. 2, 12) heranzuziehen sein.

Schwere Not, Epilepsie. Jest fast nur noch als Fluchwort üblich geblieben, während die Epilepsie am üblichsten als arme Krankheit, bose Krankheit, auch wol noch als Kranke, und schon in älterer Zeit als schwere Plage (Marb. Hegenpr. A. v. 1579), als boser Mangel (Marb. HBA. v. 1658) bezeichnet wurde. In früherer Zeit bedeutete schwere Not aber auch Krämpse überhaupt, zumal die törtlichen Kinderkrämpse: "ob das kind (ein Täustug) nicht den Abend noch die schwere noth bekommen?" (Marb. Hegensur. A. v. 1658 u. öfter).

Hypoforistische Entstellungen von schwere Not als Fluchwort sind Schwenzelenz, schwere Nixen (Fulda), schwere Nacke, schwere Hacke, Schwereback u. dgl. m. Am nächsten kommt dem ursprünglichen schwere Not der sehr übliche Kluchausruf Schwere Angst (schwerenungst).

Schwerenoeter msc., fehr ubliche Bezeichnung eines bofen, wibrigen, gu-

gleich liftigen Menfchen, eines fcwer ju lenkenben Thieres u. bgl.

Schwerttanz. Diefer eigens hessische Kriegstanz, welcher an bie alleraltesten Zeiten bes beutschen Bolkstums erinnert, und durch bie in Grimms beutsche Sagen 1, 241 aufgenommene Sage vom Schloße Weißenstein bei Werda unweit Marburg auch in weiteren Kreißen bekannt geworden ist, hat bis in die Mitte bes 17. Jarhunderts als ein volksmäßiger Tanz, zuletzt als ein volksmäßiges Schauspiel existiert. Im Jahr 1633 beschreibt ein Knabe aus Willersdorf den hexentanz auf Walpurgis, dem er beigewohnt haben wollte: "die Tänzer hetten gleich wie die Schwerttanzer getanzet". Winkelmann hat den Schwerttanz zuletzt im Jahr 1651 gesehen, und beschreibt ihn in der Beschreibung von hessen 1, 374 umständlich.

Schwicke fem., Steg, Brude, aus Pfahlen welche mit Hurben und biefe wieder allenfalls mit Rafenstuden überbedt werben, verfertigt, und zur, meist nur sommerlichen, Ueberbrudung eines kleinen Fluges ober eines Sumpfes bienenb. In ber neueren Zeit werben folche Schwicken nur felten noch errichtet. Rieberheffen; in Oberheffen fagt man Specke (f. b.), an ber haune Schaube (f. b.).

schwieden. In einer Bittschrift bes Pfarrers Johannes Daubner zu Speckswinkel vom December 1562 beklagt sich berselbe über bas Kriegsvolk: "bie dan zum offtermal meine behaufung vffgeschlagen, die glasesenster ausgestochen, das haus durchlauffen, vnd was Ihnen zu handen thommen mit sich getragen, bin meines Leibs vnd lebens in grosser shar vnd forgen gestanden, vber das sie mein arm weib vnd kinder offte geschwieth vnd Erschreck haben". Das Wort kann nur heißen sollen: "Gewalt, Ueberlast anthun, vergewaltigen"; kommt aber so viel ich weiß, nirgends sonst vor. Es bleibt nichts übrig, als dasselbe an das niederdeutsche swiede (= suitho, swinde) anzulehnen, wozu die Brem. BB. 4, 1119—1121 aufgeführten Wörter mit ihren Bedeutungen ziemlich sichere Anhaltpunkte gewähren, also zuletzt auch auf das Angelsächsische (sridjan, invalescere) zurüczugehen. Hieraus würde denn auch der hessische (skrid) willehalm 391b, wenn es auch nicht sodere (Ziemann) bedeutet, was wenig warscheinlich ist, für unser Wort nichts austragen.

Schwieger sem., noch jest in ganz Heffen die fast ausschließliche Bezeichnung der "Schwiegermutter", welches Wort eine spätere und an sich unnötige Composition ist. Ugl. Schweher. In älterer Zeit sindet sich eine weit passendere Composition, dem "Schwegerherre" parallel: Schwiegerfrau. "Hans Dielsmann zu Steinerzhausen wird um 1 fl. gestraft, das er sein schwigerfraw vor den hindern gewißen, vnd gesagt: hinden, hinden, hinden, da die hosen winden". Wetterer Bußregister v. 1591. "ihre Schwiegerfraw Areina". Ward. Hezensprocessaten v. 1655. Es ist dieß "Herr" und "Frau" ehrende Bezeichnung, ganz gleich dem heutigen "Herr (Schwieger-) Watter.

Der Wortstamm bieser uralten Worter ist sua (suas) = suus lat., und bezeichnet bie leibliche Rabe (Bermanbtschaft) mittels bes weiblichen Geschlechts:

suestar (= soror b. i. sosor), suehar, suigar.

Selewinnel moc., Schwindel, Taumel. Im fachfifchen und westfälischen Beffen.

schwameln, auch wimeln, wanten, gehen wie ein Trunkener; gleich

falls an ber Diemel und Befer.

Beibe nieberbeutsche Ausbrude sind auch im übrigen Hessen in ben Mittelsständen sehr üblich, zumal wird das Substantivum sehr gern metaphorisch verswendet für Unbedachtsamkeit, Fahrigkeit, Leichtsinn, und das Berbum in der Formel es schwimelt mir, es wird mir schwindlig, ich habe meine volle Besinnung nicht — auch als Ausbruck des ploklichen höchsten Erstaunens.

Schwippe fem. Dieß Wort ist an- ber Diemel, in ber Umgegend von Kassel und an ber Fulba auswärts bis nach Spangenberg hin die Bezeichnung ber Peitsche; an ber Weser lautet das Wort Swepe, wie auch weiterhin in Niederdeutschland, namentlich auch im Schaumburgischen. In diesen Gegenden ist das Wort Geisel unbekannt; auch Peitsche wurde bis gegen 1830 fast gar nicht gehört.

Geschwisterde plur., felten neutr. sing., bie gangbare Form für Geschwister. "Das tonne er nicht fagen, ob fie so redlich sei, als ihre geschwisterbe. Marburger Hegenprocessacten von 1596. "die anderen geschwisterbe" ebbs. 1601 und oft.

Schwulch mec., 1) von ichwul (ichwul): brudenb beiber Dunft; in einer Stube, in welcher gebeigt ift und bagu Bafer verbampft (aus ber "Blafe"). ift ein "Schwulch zum Erstiden". In Riederheffen fehr üblich, auch fonst nicht ungebrauchlich. (Das Wort gehört zu suelan).

2) von fcwellen: Doppelfinn, jumal ein ftart hervortretenbes. Rur im Schmalfalbifchen ublich, bier auch zuweilen Schwulcher mec. Auch Befchwnift überhaupt (Berefeld, Rnullgegend, Saunthal [hier meift Schmulch gesprochen] und auch wol fonft noch).

Seeln neute. (statt Sega); im Kuldaischen mit Berücksichtigung bes richtigen

Auslautes Saeg gesprochen, wie gemeinhochbeutsch: bas Bflugmeger.

Sechweck mec., in Oberheffen ber Reil, vermittelft beffen Gintreibens bas Sech gestellt wirb; vielleicht ber einzige Rall in Beffen, in welchem Bed noch in feiner eigentlichen Bebeutung: Reil, vorfommt.

Sechter msc., sexterius, mithin ursprünglich ber fechste Theil eines grokern Gemakes. Das Bort ift als Getreibemag in Oberheffen, als Getreibeund in Folge beffen als Adermag in ber Obergraffchaft Sanau in allgemeinem Bebrauche, bebeutet aber nicht mehr ben fechsten, fondern ben vierten Theil; ein oberheffischer Sechter ift ber vierte Theil einer Mefte, ein Schwarzenfelfischer Sechter ber vierte Theil eines Morgens. Schmeller 3, 194-195.

Sefter, andere Aussprache von Sechler, wie fanft ft. facht, Rlafter ft. Lachter u. bgl., die fich mitunter, namentlich in Oberheffen, findet. "Oich ir mesten . seffter vnde moltir masz besehin". Emmerich Frantenb. Bewonheiten

b. Schmincke Monim. hass. 2, 703.

Seester (breisilbig gesprochen: se-ester) msc., Sieb. Eine angeblich in Schmalfalben gebrauchliche Benennung.

Seffe fem. verzeichnet Eftor t. Rechtsgel. 3, 1418 mit ber Bebeutung Bagermehlsuppe, und fest hinzu "Melchseffe, Milchmehlsuppe". Das Bort wird fein anderes fein, als Saufen, Supen (f. b.), scheint aber feit Eftore Zeit ausgeftorben, wenigstens habe ich baffelbe im Boltsgebrauche nicht auffinden tonnen.

Segen ift in ber Bebeutung einer theurgifchen ober jauberifchen Formel beut zu Tage zwar noch nicht gang vergegen, aber man bort boch burchgangig mehr bas Bort Spruch, um jene Formeln zu bezeichnen; eben fo ift befprechen, fogar befdreien, bei weitem haufiger ale segnen. In alterer Beit, bie in ben Anfang bes 18. Jarhunderts ift bas Berhaltnig umgefehrt: Spruch und befprechen finden fich zwar in ben einschlagenden Actenftuden fcon im 16. Jarhundert, aber nur vereinzelt, Die regelmäßigen Ausbrude find Segen und fegnen.

Segn Gott (gesprochen Senggott, so baß gott tonlos wird, übliche Grußformel bei ber Malgeit, gleichbebeutend mit "gefegnete Malgeit", welche bem Bolte nicht sonberlich geläufig ift. Eftor 3, 1318.

einsegnen, confirmieren.

seller wird in der Obergrafschaft Hanau gewöhnlich für fast, beinahe, gebraucht, in ganz ähnlichem Sinne wie, richtig verstanden, auch fast (Abverd von fest) verwendet worden ist. "Das Waßer ist fehr all", ist fast völlig aus bem Fage ausgelagen; "bas Belb ift fehr all", ift fast ganglich ausgegeben.

seibern, sebbern, ben Speichel aus bem Munbe fließen lagen; nieberdeutsche Form bes oberbeutschen saifern (Schmeller 3, 203). In Riebers und Oberheffen allgemein üblich; eben so in ber Grafschaft Hohenstein (Journal v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 117), guf bem Westerwalb saebern (Schmibt 6. 170). Cftor 3, 1418.

Seiber, Sebber msc., aus bem Munbe herabfliegenber Speichel.

Seiberluch, Seiberlappohen, Duch mit Banbern, welches ben ifleinen Rinbern vorgebunden ju werben pflegt, um beren herabfliegenben Speichel aufaufangen. Anbermarts Schlabber. seuerduc, emunctorium Diutista 2, 224a.

Bal. sabbern.

seichem, bas ausschliegliche Wort für mingere; weit feltner bort man brunzen, welches ohnehin nur vom weiblichen Beschlecht, hochstens von fleinen Anaben, gebraucht wirb. Das Bolt ift ftart in braftifchen Bermenbungen biefes Bortes; fo lautet 3. B. eine hohnische Abfertigung in Berefelb : "gib, gib, sech be'r [beiner] Mutter uf be Rees, bag fe fcorf wern", an ber Schwalm: "gib, fed be'r Dlubber uf bie Berbstatt, bags Roch git".

Hochseicher, Sochmutenarr (metaphorifche Bermenbung einer febr unfigur-

lichen, unter Anaben sehr gewöhnlichen Procedur); in Niederhessen sehr üblich.

Seichammel sem., gewöhnlich in neuester Zeit Soichkammel gesprochen und masculinisch verwendet, die fast ausschließliche Bezeichnung der Ameiße im fachfischen und westfälischen Beffen, und in ber Form Sechummelsche (f. Ummolscho) in Oberheffen. Der giftige Big ber Ameiße gilt namlich nicht als ein Beigen, fonbern nach allgemeiner heffifcher Annahme ale ein Befeichen.

Seiche fem., Urin. \_dunn wie Pferdeseiche", übliche Berurteilung

folechten Bieres.

Seife, Seif, masc., bebeutet ber gewöhnlichen Annahme jufolge einen Ort, an welchem zu Tage liegendes Erz ausgewaschen wird, hier in Beffen aber bedeutete es geradezu Diefe. "R. R. suppliciren gegen und widder mich, eines Senffen obber wiesenn halben" - bitte aber, mir ben Sepffen obber wiesenn gu lagen, - weilen ber angezogene fenff obber wiesenn" u. f. w. Schreiben bes Balthafar von Jos, Schultheißen zu Kreinfeld, an Burghard von Cramm zu Marburg v. 1. Juli 1567. Der appellativische Gebrauch bes Wortes ist erloschen, aber als Eigenname von Wiesen tommt Seif noch bin und wieber bor. So findet fich ein einfaches Seif bei Treisbach A. Wetter, bei Allendorf am Barenfcug ein Rirchenfeif, welches Wort noch jest als Rirchenwiese verftanden wird; bei Schwarzenborn am Barberg und ebenbafelbst am Bilstein liegen Waldwiesen, welche bie Seifen beigen; eine Seifenwiese ift bei Frankenau; ein Seifengrund und über bemfelben ein Seifentopfchen bei Raupen im Kuldaischen, ein Seift endlich zwischen Rauisch-Holzhausen und Marborf porbanden.

Seil noutr, wie gemeinhochbeutsch.

ein Seil Korns, eine Korn- (Roggen-)Garbe. So wird in vielen Rechnungen ber Renterei Rauschenberg (1552-1623), boch nicht in allen, bie Barbe Korns von ben Beigengarben, Gerftengarben und Safergarben unterfchieben; lettere heißen Barben, nur die Rorngarbe Seil; eben fo unterfcheiben biefelben Reche nungen auch Streckling, Bund Roggenftrob, von ben Strohgebunden anderer Betreibearten. S. Streckling.

heut zu Tage wenig mehr üblich, und, fo viel ich weiß, am wenigsten

im Sinne ber angegebenen Unterscheibung.

Bindseil, übliche Bezeichnung bes Bindfabens, welches Bort völlig ungebräuchlich ist. Ugl. Härfel.

Strohseil (vgl. Lensel).

Seilerhans, langweiliger Ergaler, Schwäger.

Sekel msc., Tafche. Nur im Schmalkalbifchen gebrauchlich, anberwarts unverständlich. Auch Sack als Tafche fommt in heffen fehr wenig vor.

Selbende neutr. ober Silbende, plur. Selb-enden, Silb-enden, ist bie in bem grösten Theile von Hessen (Die Form Silbende in Oberhessen) herschende richtige Aussprache bes ursprünglich hollandischen Namens ber ors panni, welcher zuerst in Salbende, dann gar in das monstrose Sahlband, Sahlbander ist entstellt worden. Das hollandische Wort ist selsende, auch selsegge (niederbeutsch sullegge) und selskant, und bedeutet das dem Tuche selbst eigene (nicht geschnittene), natürliche Ende, das Ende mit welchem das Tuch von selbst ein Ende nimmt, und welches ihm nicht durch Abschneiden gemacht wird.

Schmeller 3, 233, welcher Selbeenb als am untern Main herschenb bezeichnet, wie benn auch im Sanauischen meines Wigens nur Gelbenb ge-

fprochen wirb.

Leiste.

seld, bort; ganz wie bas baierische sold (Schmeller 3, 232), aus solbt entstellt. Schwalm, Fulba, Schmalkalben (wo man sell spricht), Ober grafschaft Hanau, anberwarts nicht bekannt und unverständlich.

seller, selle, selles, berfelbe. Im Banquifden.

Senf malen war in älterer Zeit eine nicht felten vorlommende Formel für: nichtige Reben vorbringen, wovon die Redensart "einen (langen) Senf machen" noch jetzt üblich ist. Eine eigentümliche Redensart aber sindet sich in der von einem Ungenannten, höchst warscheinlich jedoch einem Hersfelder, versfaßten Chronif, welche bei Sonkenderg Selecta juris et historisrum 3, 301—514 abgedruckt ist: eine Senfmühle heim bringen für: nichts ausrichten; "da wolte er sich auch versuchen, und sich reich rauben im Lande zu Hessen, aber er raubet ein sensmüllen, die sühret er mit ihm heim". S. 399. 452.

Seng neutr., Bezeichnung einer Walbstrede, welche einsach am Burgwald (schon 1550), sonst aber in mannigsachen Formen und Compositionen fast in allen hessischen Walbern vorsommt, und, wenigstens in ihrer überwiegenden Mehrzal, auf das ehemalige Niederbrennen der Wälder hinweist, wovon die zalzreichen Namen von Waldorten, Trieschern und Bergen Zeugniß geben, die dals als der gebrannte Berg, das Gebrannte, der Brand, bald als Aschneberg, Aschrecken, das Gebrannte, der Brand, bald als Aschneberg, Aschrecken nieder, bloß um Asch zur Glassabrication zu gewinnen. Zu den Zusammensehungen mit Seng gehören z. B. die Sangelsplatte (an der hohen Warte oberhald Lisched), die Sengelhart (zwischen Kammerbach und Oberrieden), die Sangenhecke (zwischen Königswald und Dansterode), der Gangeberg (Dbergrenzebach), der Sengelsberg (Riedenssteich), das Sengisch (Frauenborn) u. a. Rur ein, und nicht ganz unerhebliches Bedenken tritt dieser Ableitung entgegen. Der so eben nach der jetzigen Forstbezeichnung Sangelplatte genannte Forstort wird von 1550—1600 in den Josbacher (Rauscherer) Forstregistern, welche sich in der Ramenbezeichnung durchweg sorgsam und zwerläßig zeigen, constant und zu unzäligen Walen am Sungelsch dezeichnet. Dieß ist aber genau dieselbe Form, in welcher das Bolk schon im 16. Jarhundert den Namen des Dorfes Singlis aussprach, und im Ganzen noch heute ausspricht; Singlis aber hieß 1123 Sungeston, und im Brevierium S. Lulli, wenn anders richtig gelesen worden, Sungsule. Dieß will sich zu einer Anlehnung an sengen dach durchaus nicht fügen.

sieln. Dieser Accusativ des restexiven Personalpronomens wird in Oberschessen nicht bloß für die dritte Person, sondern auch für die erste des Plurals als Restexion gebraucht; z. B. lauten die Formeln: wir wollen uns segen, wir müßen uns lieb haben, in oderbessischem Munde: "mer wolle sich segen, "mer muße sich lieb haben, und die Stellung dieses sich ist, vom Gemeinhochdeutschen abweichend, vor dem Personalpronomen der dritten Person: "das könne sich se mit laße bringe".

Siehnling msc., Getreibegarbe. Jeht nur noch im Hanauischen, und, wie es scheint, beinahe im Absterben begriffen, im Amt Wetter in Oberhessen üblich, hier jedoch nur vom Korn (Roggen); von ben übrigen Getreibearten wurde und wird noch Garbe gebraucht (Wetterer Rentereirechnung von 1550 – 1620). Bgl. Seil und Streckling, besgl. Schaub 2).

Side, niederig, tief gelegen; sider (Comparativ), niedriger, weiter unten. Dieses niederdeutsche (angelsächsische, danische) Wort sindet sich im sächsischen Sessen von Eschwege. Hier wird side, auch sude, deminutiv südehen, auch für platt, stach gebraucht: ein sider Teller. side bedeutet indes daselbst auch langsam; südehen gehen, ganz langsam, gemächlich gehen; im Schmalkaldischen sutjes, gelind, allmälich. Anderwärts, selbst im westsätischen Hessen, nicht gebräuchlich und meist völlig unverständlich.

Richen Id. Hamb. S. 253. Brem. 239. 4, 782 f.

Sidel fem., langer schmaler und niedriger Kasten, welcher in den Bauernstuben an den Wänden her gestellt ist, und ursprünglich als Verwahrungsort sur Flachs, Leinwand und Kleider diente, jetzt aber meist nur zur Ausbewahrung von Lumpen und unbrauchbarem Geräte (Gelürre) benutzt wird. Diese Sidel dient zugleich als Bank. Heut zu Tage ist die Sidel fast aus ganz Hessen verschwunden, und sindet sich nur noch im Fuldaischen, zumal im Kreiße Hünseld, so wie vereinzelt im Schmalkaldischen. In letzterer Gegend ist Sidel wol auch Bezeichnung eines Fruchtsaltens. Im übrigen Hessen ist nebst der Sache auch der Name längst, schon im vorigen Jarhundert, abgängig und jetzt völlig unbekannt geworden: Schmeller 3, 200.

sider, sider, hessische und ausnahmslos in Oberhessen herschende Form für seit, analog dem mittelniederdeutschen seder, sedert, Grimm Gramm. 3, 258. "Bnd dieser geselle sey lange vor nechst verwichenem Michaelis weg gewesen, doch sey er sieder dem etwa vor acht wochen wieder hier gewesen". "als fieder Christag her das Geschwätz gangen". "sieder der zeit her hette sie keine gesunde stunde gehabt". Marburger Verhörprotokolle von 1680. Vgl. Richen S. 253. Brem. WB. 4, 731.

Siegen msc., Vertiefung auf bem Felbe, wohin bas Regenwaßer seinen allmälichen Ablauf nimmt, Vertiefung, tiesere Stelle ber Flur überhaupt. Diese Bebeutung bes von bem aus der Schriftsprache wie aus der Volkssprache versschwundenen sigen, cadete, delluere, abgeleiteten Wortes wird im nördlichen Niederhessen, indes appellativisch soll basselbe gleichwol nicht mehr verwendet werden; man weiß nur noch, warum die äußerst zalreichen Siegen, Benennungen von Flurstrecken und Flurstücken, diesen Namen führen. Wo indes im süblichen Niederhessen diese Benennung — nur vereinzelt — noch vorkommt, wird sie lediglich als unverstandener Eigenname behandelt. Es ist dieselbe einsach wie zusammengesett äußerst häusig; einsach z. B. bei Wolfhagen, Zwesten, Fürstenwald, Oberrieden; Zusammensesungen sind u. a. Auensiegen, Erzsiegen

(Nieberthalhausen, bis jest ber füblichste Bunkt, wo mir biefe Bezeichnung begegnet ift), Bemeinbefregen, Bedenfiegen, Anotenfiegen u. bgl. mehr. Val. Schmeller 3. 213.

Siegwinden, Name eines Beboftes im Bebiete ber ehemaligen freien Reicheritterschaft, jest im Justigamt Giterfeld, auf einer Balbbloge oberhalb bes Dorfchens hermansspiegel gelegen. Es wird biefer Name hier um feiner fehr mahricheinlich - mythologischen Bebeutung willen verzeichnet. Un fich ift es moglich, benfelben auch an ben Boltenamen ber Benben (f. b.) angulebnen, vermutlich aber ift bie alteste Form von Siegwinden nicht Siegwinne, wie er im 16. Jarhunbert mir vorgetommen ift, sonbern Siegminne, und bas Gebofte tragt unter biefer Borausfegung ben aus bem Bolfbietrich befannten Ramen eines Bunfchelweibes, einer Waldminni, welche an ber Statte bes jegigen Behoftes in bem langgestrecten, ehemals febr bichten und einsamen Balbe ihren fagenhaften Wohnplat gehabt baben muß. S. Grimm Mothol. (2) S. 404-405. Ral. Viermunden.

Bis jum Sahr 1816 und wol noch etwas langer wurde Sieawinden in Berefeld und beffen Umgebungen, im Amt Landed u. f. w. gleichsam fprichmorts lich gebraucht. Der Bof liegt außerst einsam und fast von allem Berfehr abgefchnitten, und geborte jur "Rittericaft", welche eben ein "frembes Land" war. So fagte man benn, wenn man eine weite Entfernung, gleichsam eine Reise in bie Wuste, bezeichnen wollte: "bis nach Siegwinden gehen", "bis nach Siegwinden gekommen fein" - wiewol Siegwinden fo ju fagen vor ben Thoren von Ber8felb (faum zwei Wegftunden entfernt) liegt. Jungeren Dannern machte es noch in ben Sahren 1820-1830 Bergnugen, Siegwinden aufzusuchen, und fie pflegten fich nicht wenig barüber zu freuen, "Siegwinden gefunden und mit Augen gefehen zu haben". Beut zu Tage findet jene Rebensart, aber auch biefe Freude nicht mehr Statt.

siechelm, Frequentativ von siechen, gleichbebeutenb mit sochern und suckern. "Das Rind hette ben gangen Commer gefiechelt". Efcmeger Berenproceffacten von 1657. Niederheffen, wo sochern nicht ublich ift.

Siesse sem., gewöhnlich Sesse, Soesse gesprochen, aber schon seit 150 Jahren fast ausnahmlos Susse, Suss geschrieben, Eigenname einer großen Angal von Rlurstellen in ben Relbmarten, besonders im öftlichen Beffen amischen Rulba und Werra, so wie breier bewohnter Ortschaften. Frankenhain A. Abterode: in ber (ben) Gugen, in ber Seegen, Rohrba und Bipperobe: auf ber Suge (Gug); Breitau: an ber Seefe; Ertshaufen: auf ber Sogen; Bilfershausen: auf (in) ber Goß (Guß) u. v. a. Die Ortschaften find: Guß, Rodensuß und die Sobesuß, lettere ein Bof. Ge ift nicht zu be-zweifeln, daß alle diese Namen identisch, und nichts anderes find als bas abb. siaza, praedia (Dronte Programm bes Gymnafiums ju Fulva 1842. 4. S. 17), welches Wort langft icon ale Ortebezeichnung aus Reugart befannt war (Neugart Trad. No. 155 vom Jahr 805 und Mr. 226 v. 3. 826: Wolfpoldes siaga [siugga]). Benquer ift unter siaza, praedia zu verstehen ein im Balbe gelegener Weibeplat fur Rinber; f. J. Grimm in Haupt Zeitschrift fur deutsches Alterthum 2, S. 5 - 6.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Befc. u. ER. 1, 270. 4, 93.

sick ober zick, Lodruf bes Schafers fur bie Schafe in gang Beffen; oft sick da! Aehnlich in Baiern fud, aber fur bie Schweine, Schmeller 3, 198. Sickel neutr., foll "in einigen Dörfern um Grebenstein" bas Saugschwein, Sogferkel bezeichnen. Ich habe bas Wort nicht selbst vernommen; indes ist die, sonst nicht von der zwerkäßigsten Seite mir zugekommenen Mitteilung aus dem. Grunde nicht gerade unwarscheinlich, weil in einer Gredensteiner Rechenung von 1430 "junge sickelu" vorkommen, welche dem Zusammenhang nach kaum etwas anderes sein können, als Ferkel.

siekern, gesprochen sekern, Frequentativ von figen, feigen, langsam burchtröpfeln, wird in Oberheffen nicht allein von dem langsamen Tropfeln, g. B. von einer durftig laufenden Bruftnenröhre ("bas Rohr sekert nur noch), fondern auch vom langsamen Trinten gebraucht: "was sekerst du fo lang?"

Sil mec., Abzugetanal; im westfalischen Beffen gebrauchlich. Richen Id. : Hamb. S. 254.

Silen msc., auch Sellen, Sullen, Sinn gesprochen, bas Vorbergeschirr ber Pferbe; ber Riemen, welcher bem Pferbe vor ber Brust hergeht, Borbergeschirr, Zuggeschirr. "bas ber Beclagte hans Wagenern bem hoffmann zu Fronhausen negst verschienen herbst einen zugt Siell vnb ein affter Siell gestolen hat". Kiscalische Anklage gegen Junghans von Ober Asphe v. 29. April 1601.

Fiscalische Anklage gegen Junghans von Ober Asphe v. 29. Aprik 1601. Es ist bas Wort ein gemeinhochbeutsches, in ber Schriftsrache indes fast gar nicht vorkommendes, in den Dialecten aber durch ganz Deutschland-übliches, in bessen nur an der Werra etwas weniger als in den übrigen Gegenden gebrauckliches Wort.

Silschest neutr., das Stud Holz, an welches die Zugriemen ober Zugsstricke des Pferdegeschitres, auch wol des Ochsengeschirres, angeschirrt werden und welches das Borderteil der Zugwage, Wage bildet. Allgemein üblich.

Das Wort ift uralt. Schmeller 3, 229.

Sinne fem., Schnur, Strid, Bindfaben, besonders ein dunnerer und fürzerer. Riederhessen, aber auch in Oberhessen und sogar da, wo das fast spnonyme harfel (s. d.) gebräuchlich ist, wie in hersfeld, keinesweges undestannt. Das Wort ist niederdeutsch, fehlt aber in den alteren niederdeutschen Ibiotiken (erst Schambach Gött. Id. 1858 S. 192 hat es verzeichnet), und findet sich auch im Friesischen, Nordischen und Pollandischen. Der Bocal des ursprünglichen Wortes simo msc. Hel. 157, 20 u. a. St. ist ohne Zweisel kurg (J. Grimm Andreas S. 101 zu v. 183, gegen Schmellers Annahme) wie dieß die hessische Ausspräche beweist; daß einmal (1629, Landau Geschichte der Jagd S. 330) seime vorkommt, muß als eine Ausnahme gelten.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 90-91.

simulieren, wird auch in Beffen, wie anbermarts (Schmibt Befterw. 3b. S. 217) vom Bolte für nachbenten, finnen, fehr gewöhnlich gebraucht.

singeln, fehlerhafte, auch im füblichen Oberheffen wie auf bem Befterwalbe übliche Aussprache von singern (f. b.).

sinnig ift in ben fachfifchen und westfälischen Diftritten Geffens burchaus vollsublich: "ein finniger Mann" bedeutet nicht bloß einen verständigen, überstegenden, sondern auch, und zwar vorzugsweise, einen fanften, gutmutigen Mann. Strobtmann Id. Osn. S. 211.

sippern, ein wenig Feuchtigkeit von sich geben, meist von Bunben: bie Bunbe sippert, b. h. fie fangt an zu eitern. Rieberbeutsch, aber überall gebrauchlich, gewöhnlich im Sinne einer Deminution von suppen (f. b.). Schambach Gott. Id. S. 192.

sirbelm, schlecht auf ber Geige spielen. Haungrund und Umgegend. Bilmar, Zbiotikon.

sison, Deminution von sasen; bas im Sieben begriffene Bager sist, sifcit; naßes holz sist, wenn es angebrannt wirb. Ift bas Waßer in ber Blafe in vollem Sieben, so sast es. Rieberbeutsch, aber allgemein gebrauchlich. Schambach Gott. 3b. S. 192.

Sin, gesprochen Sex; meiner Sex, eine auch bei Burger vorkommenbe, in Beffen jedoch nur im Fulbaischen, vorzugsweise im Bezirke ber hauna übliche Beteuerung: bei meiner Treue!

smadken, auch schmoken gesptochen, hochbeutsch schmauchen, ift in ben nieberdeutschen Bezirfen heffens, vorab in ben westfällichen, noch immer bas bevorzugte Wort für das Rauchen bes Tabats. In niederhessischen, nicht biesen Bezirfen angehörigen Acten bes 17. Jarhunderts sindet sich schmauchen vom Tabatsrauchen gleichfalls, aber boch nur einzeln; entweder wird auch hier trinten gesagt, wie in den oberhessischen Acten, oder es sindet sich auch schon rauchen (wenigstens im Jahr 1698).

soelherm, sockern, suckern, als Frequentativ von soren, gestraucht, wenn gleich von siechen, Sucht, stammend: frankeln, zumal zehrend trankeln. "er sey, nachdem er lang zuvor gesochert, gestorben". Warburger Degenprocessachen von 1658 (benselben Mann betreffend, von welchem soren gebraucht worden). Bausiger wird in MHRA. v. 1657 suchern geschrieben. Oberhessen, Schwalm, Schmalkalben (hier sachern gesprochen).

Im sachfilchen und westfalischen Beffen ift bas Wort gleichfalls, in ber Form suckern vorhanden, bedeutet baffelbe, mas es in Oberheffen bedeutet: aus-

gehren, fcwinden, und wird besonders von Rindern gebraucht.

In Baiern sochen Schmeller 3, 191.

Socherung fem., bie Schwindsucht. Schwalm, Oberheffen.

Sogferkel neutr. nennt man in Heffen, besonders in Rieberheffen, bas noch an der Muttersau saugende Ferfel, so daß das Wort genau dem obers beutschen Spanferkel (von spanan, spuon, lacture) sentspricht. So hat auch Alberus Dict. Bl. Ooa: "Nestrendes porci, spenferckeln, sugferckeln".

Sahre fem., Balb- und Bergname in Soffen, einmal eines ausgebehnten Balbgebirges, welches fich von Raufungen bis nach Melfungen bingiebt, fobann aber auch einzelner Berge und Baiber, g. B. im Bergbegirt bes Knulls, bicht fublich über Schwarzenborn, ferner bei Trepfa, bann an ber Betra im Forfte Rosbach (Ropy Sanbb. 5, 380), und anbermatts. Auch fcheint hierher ju gehoren ber Name eines hohen Borberges ber Rhon, zwischen Schenklengefelb und Rasborf, welcher im Dialect Sosberg, Soisberg heißt, urfundlich aber Soresberc lautet, an bessen sublichen Abhangen bie Ortschaften Soisdorf und Soislieden (f. Lite) liegen und ein Bachlein fließt, welches ben Ramen Soraka führte. Ein zweiter Sosberg findet fich am Thuringer Balbe, und ein Sosenberg bei . Rauschenberg. Wollte man mit Sor, Sohre auf eine beutsche Burgel gurud: tommen, fo mußte tiefelbe siura, saur, surum lauten, aber in biefer Conjugation (in, au, u) gibt es teine Wurgeln mit Liquiben im Auslaut. Ge bleibt, wie es scheint, einstweilen nichts übrig, als bas Wort für einen keltischen Ramen zu halten, bergleichen Milfeburg, Belchen und manche andere fast unzweifelhaft find. Die von mir Zeitschr. f. heff. Gefc. u. LR. 1, 249 angebeutete Beziehung auf soren, arsoren, emarcescere (Diut. 1, 530a) kann baneben recht wol Beftand behalten, ba bas Wort soren vielleicht felbst keltischen Ursprungs ift, val. Stalber 2, 372. Schmeller 3, 280 -281.

sonten, suren, austrochnen, siechen, hinfiechen. "Dag beebe, ber Beder

vnb seine fraw gesohret, weren einen Tag nach einanber gestorhen". Mark. Dezenprocessacten v. 1658. "wahr, daß das mägdlein Catharin daruf sohrend, vnd je langer je tranker worden" ebbs. in der peinlichen Anklage des Fiskals. Oberhessen, Obergrafschaft Hanau, sonst nicht oder nicht mehr im Gebrauch; hin und wieder kommt in diesen Gegenden auch die auf dem Vogelsberg sehz übliche Redeweise sich suren vor, d. h. sich schwere Kümmernis machen, sich tranken. Dieses letztere Wort schwen auf sur (seidus) zurüczugehen, unser sohren auf arsoret, empresseit Diut. 1, 530a. Schweller 3, 280.

Surkrankheit, Rranklichfeit, leifes, allmaliches Sinfiechen, Behrung. Dber-

graffchaft Banau (Schlüchtern, Schwarzenfel8).

Bgl. sochern.

sockern, sidern, hindurchtröpfeln, von Flüßigkeiten, welche durch feste Körper nach und nach hindurchdringen; das Waßer sodert durch unglasierte Töpse hindurch. Bon sultern mithin sehr bestimt verschieden. Mittelhessen. Underswärts 3. B. in Oberhessen, wird sockern gleichfalls, aber baneben auch sehr gewöhnlich das gemeinhochbeutsche sidern gebraucht.

- Sol (auch Sol) neutr., im Plural Söler und Soeler. 1) jest nur noch als Eigenname bruchiger, sumpfiger Waldorte vorhanden, aber sehr häusig: das faule Sol, das alte Sol, die Steinbachs soler; das hohe Sohl (Florebach); am häusigsten in Oberhessen. Das Wort ist sehr alt; daz Grimensol erscheint schon in der Wirzburger Grenzurkunde von 772; sol bedeutet volutabrum, Schmeller 3, 231. Heut zu Tage wird appellativisch nicht mehr Sol, sondern Suhl gesagt, und zwar nur noch äußerst selten das Suhl, gewöhnlich die Suhle, in welcher sich die Sau, der Hirsch suhle. Bgl. Zeitschrift s. hess. Gesch. u. 2K. 1, 253.
- . 2) ber mit Salz vermischte Erbhaufen, welcher bem Wilbbret im Walbe ausgeschüttet zu werben pflegte. "Sechs meften an Salt so furthin bem wiltpret im burdwald zu salzzschlen gebraucht". Wetterer Rentereirechnung von 1562. "1 Wagen hat Erben zu ben Sollen vf dem Langendorffer walt gefürt"; "1 Wagen hat Holtz bei den Salthaussen am Langendorffer Walt gefürt". Rauschenberger Rentereirechnung von 1596. "1 Wagen hat Erden zu ben Sollern vor Wildpredt vff der hohen wart gefürt". Ebos. 1597; und öfter.

Solder msc., Boben, Dede bes unteren, Rugboben bes oberen Stod-Das Wort ift mir nur in ten Rechnungen ber Universitats-Bogtei Singlis aus bem 16. Jarhunbert vorgetommen, wo es oft erfcheint. "25 alb. Rleinhen geben, hat 2 tage off bem langen baw Solber gefchlagen, und fonften 3 tage an ber hern Scheuren gekleibet" 1578. "10 alb. geben Clauf Scharpffen hat 2 tage vff bem langen baw Solber helfen ichlagen" 1578. "20 alb. geben Rleinhen batt 4 tage off ber tomnobe einen Reuwen Solber geschlagen Auch in ber hern fammern gekleibet" 1580. "hat 3 tage Golber gefchlagen" 1586. "2 A 23 alb Cunz fortten hatt 15 tage Spielln gehauwen Solder geschlagen ond getleibet" 1587. Reben biefem Ausbrucke fomt (boch nur einmal, 1592) vor: "bas er ben Boben gefchlagen". Frift 2, 285c und Brem. BB. 4, 915 verzeichnen aus Rieberbeutschland nur bie Form Goller; bagegen fomt bei Schottel haubtfpr. S. 1417: "folber, bune", und in (Beter Laurenberge) Acerra philologica (Ausg. v. 1667 S. 685) por: "Aber ber mar vom Boten ober Solder herunter gefturget"; und cben fo hat bas Bollanbifche: Zolder. contignatio, tabulatio. Das Schlagen bes Solbers wird ohne Rrage bas Bewideln ter Speilsteden mit Stroblehm und bas Festschlagen beffelben gewesen fein. Es gehört bieses Bort, wie amen, laupern, milgen u. A. zu ben Elementen tief niebertheinischer und nieberlanbischer Sprache, welche im 15. und 16. Jarshundert sich in hoffen finden, mit bem 17. Jahrhundert aber verschwinden.

Solper (Sulper) msc., auch wol neutr., die Ginsalzung tes Schweinefleisches. "Das Fleisch in ben Solper legen"; "Die Speckseiten mußen so und so lange, tie Schinken aber so und so lange im Solper liegen, bis fie Solperbrube gieben".

Solperfleisch, eingefalzenes Schweinefleisch, g. B. Rippenbraten naus tem

Solper".

Solperknochen, Unterbeine und sonstige Anochentheile bes Schweines, welche mit bem ihnen anhangenben Fleisch eingefalzen, bann gekocht werben und fur besonbers wolschmedenbe Theile bes Schweinefletiches gelten.

einsolpern, solpern, Schweinefleifch einfalgen.

In gang Altheffen bie ausschließliche, außerhalb Beffens über Frankfurt hinaus, wo die aufgeführten Ausdrücke gleichfalls üblich sind, kaum oder gar nicht vorkommende Bezeichnung. Metaphorisch wird Solper gebraucht, um die Ausbewahrung ber Rache für eine zugefügte Beleidigung zu bezeichnen: "er hat noch etwas bei mir im Solper"; auch wol ironisch vom Ausbewahren einer wertlosen Sache: "da, das leg dir in den Solver"; "das solver dur ein".

wertlosen Sache: "ta, bas leg bir in ben Solper"; "bas folper bir ein".
Das Bort ist sichtlich nichts anderes als Salpeter, welcher zum einssolpern ehebem sast ausschließlich, jest noch wenigstens theilweise, verwendet wird; indes wird dieß Wort wenn nicht der hier angegebene Gebrauch bezeichnet werden

foll, niemale Solper, fondern in unentstellter Form gesprochen.

sommerisch, fommerlich. "Gin fommerich Felb", eine fonnig, warm gelegene Flur. "Sommerich angethan fein", leichte Rleiber tragend, wie man fie im Sommer zu tragen pflegt.

Sondersiechenkaus. Diefe, eigens ben Leprosenhausern zusgehörige Bezeichnung fand sich in Hessen nur einmal: für das zwischen Asbach und Hersfeld an der Landstraße unfern Asbach gelegene Siechenhaus, welches um das Jahr 1864 abgebrochen worden ist. Andere Arantenhauser, welche sowol nach ihrer Lage, in Entfernung von den Stadten, als ihrem Namen nach, Leprosenhauser gewesen sein mußen, heißen die Sieche (zwei Hauser bei Marsburg, die unterste und oberste S.), der Siechenhof (bei Kassel).

Bgl. Schmeller 3, 190 und 268.

Somme bend ift in Altheffen bie ausschlichliche Benennung bes fiebenten Wochentages; Samftag ift ganglich unbefannt.

Sonnabendskopf, Name eines hervorragenbes Berges bei Melnau.

Sonnerenk ramer, die im 16. Jarhundert sehr häusig vorsommende Bezeichnung eines Hausierers, welcher seine Waare nicht im Hause, sondern im Freien, an der Sonne, seil bot; meistens hatten diese Sonnenkrämer geringfügige und schlechte Waaren, oft eigentlichen Trödel, die sie an die unkundigen Landsleute um hohe Preise absetzen. Es wurde deshalb den Sonnenkrämern oder Knapsäcken das Hausieren in Hessen durch die Reformation des L. Philipp vom 18. Juli 1527 verhoten.

Bgl. Frisch 2, 287.

Sonntag. Rebensart: "er versteht so viel, wie die Kuh vom Sonntag", er ist ungewöhnlich beschränkt, dumm. Sonntagsgesicht, heiteres, freundliches Antlitz. Sonntagsstaat, übliche Bezeichnung der Sonntagekleidung, Festkleidung. Guldener Sonntag, im Fuldaischen, der Sonntag nach dem Quatember;

gulden Sonntagskind (fonst gewöhnlich bloß: Conntagskind) ein an einem biefer vier Sonntage Beborener, welchem bamit bie Fahigfeit verliehen ist, Beister au feben.

Hulvelsonntag, im Fulbaischen die Bezeichnung des Sonntags vor den Fasten, Quinquagesimä, an welchem die Huheln (s. Hotzel) als Leckerbisen eine große Rolle spielten, und welcher durch die Feuerbelustigungen (s. Blesen, Hagelrad) sich auszeichnete. Lettere sind, läugere Zeit beschränkt, wieder in ziemlich allgemeine Uedung gekommen. Der Huhelsonntag gilt im Fuldaischen als eins der bedeutendsten Volksseste, und im vorigen Jarhundert wurde von Karl Benedict Welle (geb. 1723, einem fuldaischen Beamten, zulest Director der Obereinnahme) ein volksmäßiges Lied auf den Huhelsonntag versaßt, welches schnell allgemeine Verbreitung fand und sich noch jeht, nach sast einem Jarhundert, im Munde des Volkes erhalten hat.

sosen (sich), sich beruhigen, nachlagen, vom Schmerze, wenn berfelbe allmalich verschwindet. Niederheffen, fehr üblich.

Sosse, Sosse fem., soll die Latte (Diele) sein, welche über die Ballenstöpfe am Hause genagelt wird, dieselben vor dem Wetter zu schützen. S. Lansdau in der "Dritten Ausführung über den nationalen Hausbau" in der Beilage zu No. 12 (Sept. 1860) des Allg. Corresp. Bl. der hist. Vereine. Sossens wein, worauf E. sich beruft, kommt allerdings 1622 in den Landesordnungen vor: 1, 653. Allgemein üblich ist Sosse jedoch nicht.

Sotte fem., auch Sutte, gewöhnlich in ber Composition Mistsotte, Mistsutte, Jauche. Durch ganz hessen wie in Thüringen und einem Theise von Franken gebräuchlich. Schmeller 3, 293. Nach dem ohne Zweisel nahe verswandten suttern (f. b.) zu urteilen, bedeutet Sotte, Sutte das Abgetröpfelte, den (unreinen) Niederschlag. Mit Sutte, Sudde (f. b.) hat das Wort keinen Zussammenhang.

Soctek msc., ein füßer Apfel. Bgl. Bitok. Im westfällichen und sächsichen Heffen, wo ber Bauer fast teinen Unterschied unter ben Aepfelsorten macht, als Soetek und Bitok.

spackerm, zusammentrodnen und Rife bekommen in Folge von trodener Luft und hise. "Das Brob spachert" ober "ist gespachert", wenn bessen Krume bei angeschnittenem Laibe eine raube, geborstene Oberstäche bekommt; eben so spachert bie Erbe, ober ist gespachert, im Sommer bei großer Dürre und hise; auch virb bas Wort wol vom starken Erlechen hölzerner Gefäße gebraucht. spacherig; spacheriges Brob, spacheriger Erbboben.

Strobtmann Id. Osnebr. S. 222: spaken und Schmibt Besterw. 3b. S. 220 (unter 2,) = fpachern, eben fo.

Speillering msc., Holz, so viel auf einmal gespalten wird, Armvoll Holz. Wird jeht nicht viel mehr gehört, muß aber in Oberhessen, namentlich in Marburg, sehr geläusig gewesen sein, da das Wort in Rechnungen, Registern u. s. w. des 17. Jarhunderts, besonders denen des deutschen Ordens, oft ersscheint; z. B. hatte Benjamin Schebla dem Hospital des deutschen Ordens in Marburg im Herbit 1654 einen Spällering Holz entfremdet; es wurde darzüber eine weitschichtige Untersuchung geführt, welche an Zeit und Papier wol mehr kostete, als der Spällering wert war, und schießlich mußte Schedla, nachzdem er um 3 fl. gestraft worden war, unter dem 24. November 1654 einen umständlichst formulierten Revers ausstellen.

spannen. Das reduplicierente Berbum spanen, spien, gespannen, tendere, conjugiert im Bollsmunde zwar bas Prateritum nicht mehr volltommen correct, aber, wenigstens in ben meisten Gegenden, boch noch ftart: spon (spun): "gerad wie ich anfpun (anspon), ist sie zur Thur herausgetommen". Dagegen wird bas Participium noch beinahe ausnahmslos start gebildet: gespannen, nicht gespannt. "Ich hab angespannen"."

bespannt fein mit so und so viel Zugvieh ist eine übliche, auch im Schriftbeutschen gultige Bezeichnung ber Anzal Zugviehes, welche ein Gutsbefiger halt; "das die mergker, iglicher also er gespannen ist, den hrn. v. Biben eyn foder hoilez — furen sollen": Weistum ber Elbermark von 1440, Grimm

Weisth, 3, 323, 1

ungespannen sein, kein Zugvieh besihend; jest nicht mehr vorkommendes Wort; "und ob eynich mercker so swach und engespannen were, das er nicht

gefaren kunde". Gbenbafelbit.

Das Berbum spanan, spuon, gespanen ist gar nicht mehr vorhanden; tas bavon abgeleitete Wort Gespenst ist bem Bolle fremb, statt Spanferkel sagt man hier Sogserkel (s. b.), widerspenstig ist wenig üblich, und nur abspenstig, abspennig (letztere Form bie üblichere) ist in ziemlich allgemeinem Gebrauche.

Spannastengel heißt, besonders in ber Obergraficaft Hanau, bas Gifen am Pfluge, welches fentrecht vom Grendel herab, parallel mit der Rritiche, aber mehr nach vorn, am vordern Ende bes Rifterbrets nach ber Pflugicar hinunter geht.

Spanuckel fem., Rame bes unter Kauschel befchriebenen eigentumlichen Kartoffelgebaces, welcher neben Kauschel in Uebung ift, boch weniger in ber eigentlichen heimat ber Kauscheln, im hochgebirge bes Rellers und hohen Lohrs, als in ber Umgegenb.

S. Kauschel, Schepperling, Schnepper.

Sparzemente, Umstanblichteiten, Beitläufigkeiten, Ausstüchte; "mach mir feine Sparzemente". Sehr üblich. Schambach Gott. 3b. S. 203. Die Halbgebilbeten gebrauchen auch neben Sparzemente in bemfelben Sinne: Speranzien.

Spauzies, Spauzies, ein moderner Bauernausdruck an der Schwalm, mit welchem man einen ftillen, trockenen, verschloßenen Menschen, welcher bebeutender ist, als er scheint, bezeichnen will; also ähnlich dem ältern Worte Schmuch (f. d.). Indes wird unser Wort auch da gebraucht, we die moderne Mischsprache Intriguant brauchen würde.

spelisch, mablerifc, etel im Egen - von einer Berfon gebraucht, welche manche ober viele Speifen nicht egen mag ober tann. Saungrund.

Spelle sem. Dieses mittelbeutsche und niederdeutsche Wort ist in keiner von den Bedeutungen, welche Brem. WB. 4, 949—950 und Abelung 4, 179 ausgeführt werden, namentlich nicht in der Kuchensprache, in Hessen üblich, auch wol niemals üblich gewesen. Wol aber sindet es sich in der Bedeutung, welche dem Worte Schölholz und dem Worte Stickholz, Stickstecken zukommt, im 16. Jarhundert, nur, wie es scheint, mit dem Unterschiede, daß Speile und Speilstecken in die Böden (Decken), Stickstecken in die Gesache der Wände verwendet werden. "8 fl geben dem Hecker zu Rodeman, hat 32 Tage Eine schwellen under den stall geleget, im Schüberhodden gegrubelt, Speiln in aehauwen, die thüre und wende gemacht". Singliser Bogteirechnung v. 1583.

"1 fi 10 alb Meinster Joachim von Hombergt geben bas er ben boben gespeiset bnb bie Tache gestielt". Ebos. 1594. 2 fl bem Obersurster vor 2 Stemme Spielln barauß zu machen". Ebbs. 1587. "Cunz fortt hatt 15 tage Spielln gehauwen, Solber geschlagen vnb gesteibet". Ebbs. 1587. 2 f 3 alb vor 4 Eichen bolczer Spieln barauß gemacht zum boben bei ber pfarr". ebbs. 1588.

spellen, Speilen einziehen, ober wie es in ben angezogenen Belegen beißt, einhauen; f. oben.

Spilstecken, Speilstecken, abundante Composition für Speile. "2 t. 20 alb. bem Brffe menchen geben, hat 12 tage im schornstein gekleibet, die boben gesstidet, auch Spiellsteden eingehauwen". Singliser Bogteirechnung von 1583.

Mit bem Anfange bes 17. Jarhunberts verlieren fich biefe Ausbrucke aus ben angegebenen Bogteirechnungen von Singlis, übrigens bis jett ben eins aigen beffifchen Schriftstuden, in welchen mir biefe Worter begegnet finb.

2gl. Stickstecken, Scholhols, Weifstecken.

Specke sem., leichte Brude, Steg, welcher aus Pfahlen besteht, die mit Hurden und diese etwa wieder mit Rasenstüden überbedt werden. Obetstessein. Estor S. 1419. "die Specke im deutschen Haus" (bieselbe existiert seit etwa 1820 nicht mehr). Marb. Hexenpr. A. v. 1658. Jett gibt es fast gar keine solche Specken mehr, deren es ehedem an jedem Fluß und Flußchen in Oberhessen mehrere gab; bei Niederklein hat davon sogar ein Flurort seinen Ramen "an der Specke". S. Schwicke, Schaube. Daß das Mort mit Speck, Inraum, nicht zusammenhänge, begreift sich von selbst; es wird auf das angelssächsisches, sammentum zurückgegangen werden mußen.

Spellen in ber Rebenkart: spellen gehn, bebeutet zu einem nachbarlichen Besuche, vertraulichem Geplauber gehen; mitunter wird jedoch auch ein Besuchsgang über Feld mit spellen gehn bezeichnet. In Mittelhessen, wie in Thüringen und Henneberg (Reinwald 1, 154), in der Grafschaft Hohnstein (Journal v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 117) der ausschlichsslich sur solche Besuche gebräuchliche Ausbruck. Es ist dieses Wort das alte spellen, loqui, conversuri, und von spielen (spilon, ludere) welches im hessischen Dialect spellen lautet, grundverschieden. Schmeller 3, 560.

Spelzen plur. nennt man bin und wieber in Beffen, besonbers in Mittelheffen, Die Zwiebelstengel (Schalotten, Schlutten).

Spenge, speng, sparsam, selten, in geringer Menge vorhanden. "Das Geld ist speng", es herscht Geldmangel; "die Futterasche ist speng", es herscht Huttermangel; "eine spenge Beit" Miswachs und Theurung; "ein spenges Maß" ein fnappes Maß. Nieder= und Oberhessen. In Schmalkalden spengel (neben spenge) Reinwald 1, 153. Im sächsischen und westfälischen Hessenge.

Spennel fem., auch Spennadel, Stednabel; in ganz Beffen im ausschließlichen Gebrauch, wie auch sonft in Deutschland, als lette Reminiscenz an bas alte span, fürspan. Schmeller 3, 569.

Spes msc. erscheint in oberhessischen Forstregistern bes 16. Jarhunderts zuweilen, 1580—1589 öfter, in dem Forstregister aber des Amts Rauschenberg von 1585 allein neunmal, und wird hier von einem Gichbaume ganz unter bensselben Berhältnissen gebraucht, unter welchen vom Buchbaume das Wort Reidel (die Förster schreiben stets Reddel), und heister verwendet wird. "24 alb. Gartman Debes in Josbach vor 1 geringen durren eichen Spes zu Brennholg"; 1 fl. v alb. heinh heter zu Erseborf vor 1 unfruchtbaren eichen Spes und

ij durre buchen zu brennholg"; "j eichen Abstendigen spes"; "zij ald. Hennchen von Gohfellen vor j Buch zue stickteden vnd j geringen eichen Spes zue Inngebew"; "v ald. Mertes Heint von Langendorf vor j abstendigen eichen Spes zue schwellen"; "zij ald. Ditmar Flattich zu Halsdorf vor ij durre Eichen Spes zu brennholg" u. s. w. Das Wort muß hiernach ein sehr übliches gewesen sein, kommt indes in keiner der in den Landesordnungen abgedruckten Forstordnungen vor, ist auch weder in irgend einem Joiotison, noch, in der hier vorstegenden Form, bei Stieler, Frisch, Abelung zu entdeden. Warscheinlich ist Spes eine vergröberte Aussprache von spiz, Spiß, virga (bekantlich von spizz. Spieß, caspis, wol zu unterscheideben, wiewol Abelung 4, 203—204 diese beiden Wörter höchst unkritisch untereinander wirft), von welchem Worte u. a. Spißrute abgeleitet ist. Sichtlich bezeichnet Spes einen schwachen Eichbaum (wiewol einmal freilich ein solcher auch zu einer Schwelle dienen soll), und berührt sich mithin nahe genug mit dem Begriffe virga. Auszumitteln ware nur, warum Spes gerade vom Eichbaum so eigens gebraucht werde. Lgl. über spiz Schmeller 3, 579. Heut zu Tage scheint das Wort ganzlich außer Uedung gekommen zu sein.

Spiesel wird elliptisch gebraucht für Darstellung, Abbildung, Abbild in schlimmer Bedeutung, als Darstellung; Abbild alles Clends oder auch aller Schlechtigkeit. "und were sie vielen Weibern in Kindesnöthen benhülfslich ge"weßen, und viele Kinder gebähren sehen, aber solchen elenden spiegell hette "sie nie gesehen, es hette gar zu jammericht gesehen wie das Kind zugericht "gewesen und ausgesehen". "In Summe es were ein solcher elender spiegelt "gewesen, bergleichen sie nie mehr gesehen". Aussage zweier Weiber zu Frankenderg vom 29. Juni 1697, welche einer Frau in Kindsnöten beigestanden, die ein unvollständig ausgebildetes Kind geboren. "in welchem gewesser viele menschen und viehe auch sonst viele sach sonst gehoren. "in welchem gewesser viele menschen und viehe auch sonst viele sachschen Eschwei und Allendorff midt augen gesehen". Christophs Dietrichs in Schwebda Chronik 1641. "Zwischen eschwe und diesem vorste (Schwebda) stunt die Schönste winder frucht, da nicht (durch schweren Hagelschlag) eine metzen zum brauch vorzet bliebe, da wart ein traurigk spiegel, sonderlich vor die armen Leute, so ihre frucht alle verlohren". Ebbs. 1654. Auch noch jest in diesem Sinne nicht ungebräuchlich.

"Du Spiegel!" Schimpfwort, in manchen Gefellschaftsschichten, zumal ben halbgebildeten (Raffel) sehr gewöhnlich, aber ein "ehrenhaftes" Scheltwort, b. h. auf welches man nicht klagbar werben tann. Reinwald henneb. 3d. 2, 119. Bal. Mufter.

Spiel neutr. (gesprochen Spel), für Menge, Bielheit, Masse ist in Hossen allgemein üblich: "ein großes Menschenspiel", "ein Spiel Gelb", "ein morbiches Gelbspiel" u. bgl. Schmidt Besterw. Id. Schmeller 3, 562.

Spielmann (Spelmann), Spielleute, Musikanten; üblicher als bas Fremdwort.
verspielen ist der übliche Ausdruck für: den Process vor Gericht verlieren.
Das Bolt sieht die Rechtsverhandlung constant als ein Glückspiel an. "Sie fähe aber woll, daß leben ware verspilet", Aeußerung einer armen, nachher wirklich als Heze verbrannten Frau aus Cappel. Marb. Hezenpr. A. von 1654.

Spik neute., ein spisiges Stud Holz; nieberbeutsches, nur im westfalie. ichen und sachsischen Beffen gebrauchliches. Port; hochbeutsch Spies und Spis. (f. Spes).

Spike fem., nur in ber Rebensart: "bas Fleisch in bie Spike legen",

b. h. bas frifc ausgeschlachtete Fleisch in ein Gefäß mit Wager legen, bamit bas Blut herausziehe. Die Formel findet sich nur im westfälischen heffen. Bei Strobtmann fehlt bas Wort.

Spiker msc., ber fleine Nebenbau auf größeren Hösen (Bauerhöfen, Pfarrhöfen), welcher theils zur Ausbewahrung eines Theiles des Gerreides (also so weit gleicher Bebeutung mit der hochdeutschen Form Speicher), theils. aber auch zur Wohnung, z. B. der Witwen, der Auszöger, auch wol standiger Tagelöhner dient. Die Sache wie das Wort findet sich nur im westfälischen Hessen. Strobtmann ld. Osn. S. 224.

Spir (Spir, Spier) fem., feimender Grashalm, bunner schwacher Halm, Faser; meist deminutiv gebraucht, und vorzüglich in uneigentlicher Bedeutung: "ein Grasspirchen" (so auch Aug. Lercheimer [b. i. Herman Wittefind] Bedencken von Zauberen (1597) S. 254: "noch einig graßspierlein da zertretten"), "Strohspirchen"; "es ist kein Spierchen mehr da" d. h. nicht das Geringste, gar nichts; "es war nur ein Spierchen" etwas höchst Geringsügiges, Unbedeutendes; "die Ruh gibt kein Spirchen Wilch"; "ein Spir Suppe". Grimm Kinderund Hausmärchen 2, 40. Klein Prov. Wörterb. 2, 162. Richen Hamb. 3d. S. 282. Brem. WB. 4, 954. Strodtmann Id. Osn. S. 224. Schamsbach Gött. Grub. 3d. S. 205. Frommann Mundarten 5, 295.

In gang heffen üblich, am meiften in Rieberheffen; ohne Deminution jeboch fast nur an ber Diemel. Bon ber halbgelehrten Welt misverftanben als

Deminutiv von Spur (Spurchen).

Spitzhaut, in uneigentlicher Bebeutung: Zuträger, Ohrenbläser. Mann ein herr also selbst seinem ampt gewartig ist, vod nit auß zorn ober rachung seiner person, sonbern von ampts wegen, vod als von Gott barzu versordnet etwas thut, darf er keiner spishutt ober augendiener, die ein andern hinterruck dorffen zu hoff tragen, vod das ansagen, des sie nit gern bekant wölten sein". Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nug. 1533. 4. Bl. 35 b. "ij gulden (Buße) Johann Gorius Pfarher zu Josbach, so den Zehntseber das selbst vobillicher weise ein spishutt gescholden". Rauschenberger Bußregister von 1591.

bespitzhüten, burch Ohrenblaferei benachteiligen. "Das stehet aber einem man an, so er ein beuelch hat, vnd sich was im Regiment zutregt, nit zu erstulden, bas er ben herrn bes erinnere, anzeige wo es mangel, nit bas er iemant wolt bespitzhütten, sondern dem herrn vnd gemeynem Regiment zu

gutem". 3. Ferrarius ebbf. Bl. 36a.

Der erste Theil biefer Composition ist ohne allen Zweifel spiz, ber zweite Theil aber ist, zumal in seiner Berbindung mit spiß, spiß, bunkel. Spigel bedeutet noch heute einen Zuträger, Denunciant, und eben dahin gehört auch Spigbube, aber wie spiß, spiß, zu dieser üblen Bedeutung komme, bleibt noch zu ermitteln. Ugl. Schmeller 3, 583.

sprachen, ansprechen, sich bereben, sich unterhalten. Oberhessen. "Als hat man vrsach genommen, jnen (eum) barauf zu sprachen". Wetterer Registratur von 1609. "Dasselb Ding hett lang vf ber misten gestanden, und bie Eyla mit jhm gespracht". Marburger hexenprocessacten von 1634. Und so bis gegen 1680 hin sehr oft.

besprachen, gur Rebe ftellen. Oberheffen. "Donnerstags ben 13. Aug. 20. 79 ift Margaretha Deiffin in beifein bes Schultheißen — in ber gute befpracht". Marburger Bezenproceffacten von 1579. "Es hetten zwar etliche

aus ber Gemeinde vast vor einem Jahr ihn eben bieser sachen halben bespracht". Treisbacher Protokoll von 1609. Aeußerst häusig bis jum Ende bes 17. Jarbunderts in ben Acten, einzeln auch noch bis gegen 1750; ein im Munde bes Boltes noch jeht geläusiger Ausbruck.

Spronz msc., Sprinze fem., Bugel jum Bogelfangen, Sprenkel. Die erstere Korm ist bie in Oberheffen, Die zweite bie im Kuldaifden gebrauchliche.

Spriesz (Sprieszlein, Spreiszlein), Splitter (Schibber, Klibber). "Sie hawen einen biden Palmenbaum vmb, und flibern ben in tleine fprießlein —— legen die spreißlein darauff". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, 52b). Jest faum noch üblich, boch fommt es einzeln noch vor.

sprickelient, spreckelicht, gesprenkelt. Allgemein üblich. An bem landgräftichen Hofe zu Rotenburg befanden sich einst zu gleicher Zeit zwei Herren von hahn, ein alterer Berr mit grau gemischen Haaren und ein jungerer, hochblonder Herr; diese wurden innerhalb und außerhalb der Hoftreiße, ohne daß von fern an eine Berspottung gedacht worden ware, als der spricklichte Hahn und der rothe Hahn unterschieden. — Das Wort ist fehr alt, s. Schmeller 3, 589.

Sprin fem., auch Spren, Spre, Sprehe, Staar, sturaus. Diese nieberbeutsche Benennung bes Bogels ist weitaus die üblichere; hier und da wird fogar die gemeinhochbeutsche Benennung, Staar, gar nicht verstanden. Estor 1420. Brem. BB. 4, 973.

Sprügel msc., Bügel, in Bügelform aufgerichtetes Gerüft. Das mir im Leben kaum einmal vorgekommene Wort findet fich in des Hitternden (Landsgraf Hermann) Uebersetzung von Torquemadas Hezaemeron 1652. 8. S. 318: "an theils orten pflegt man uf die Graber das Leichtuch über einem Sprügel über die Todtenbahr zu ziehen" (also = Trauergerüft, f. g. blinder Sarg).

spüetig, eifrig, eilig; von spuot; "Die Kinder so der Borvatter namen hetten, gedeneten wol, und weren sputig Schlauen [Sclaven] zu fangen". Hank Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, 54a). Jett faum noch üblich; auch bas Verbum sich sputen, sich eilen, hört man außerhalb ber niederteutschen Bezirke nicht eben häusig.

spitzen, fpeien (meift spitzen gesprochen); Die in Althessen fast ausfchließlich herschende Form. "ich fpeig, fpei; fpeugen, speichel". Alberus
Dick agiib.

Spitze fem., Speichel; üblichste, ja wol allein übliche nieberhessische Form. Eben so in ber Grafschaft Hochenstein: Journal von u. fur Deutschland 1786, 2, 117.

Staches msc., Tolpel. Ziemlich überall üblich, am meisten in Obershessen, wie weiter füdlich nach Franksurt hin und westlich nach bem Mein hin. "Mach em uf, Staches" in Sauerweins Gräff. Schmidt westerwäld. 36. S. 230.

Staden wsc., User bes Flußes, Baches; flaches Ufergelande. Als Appellativum jest schwerlich mehr üblich, wol aber als Eigenname, 3. B. in Eschwege, wo der Stadttheil welcher das Ufergelande der Werra bildet, der Staden heißt. "1 fl. wird gestraft hans Schiffermann von Amenan, daß er benen von Rehen iren mulengraben und bachstaden gedempft". Wetterer Bußzregister von 1591.

Stake, Staken msc., Anittel, Brugel, Pfahl, Stange. Im westfälischen und

sachsischen Bessen. Auch werben wol die hopfenstangen, Bohnenstangen Staken genannt. Richen Id, Hamb. G: 285 f. Strobtmann Id. Osn. S. 227 (bessen Angaben mit bem hessischerbeutschen Gebrauche übereinstimmen). Schambach Gött. 36. S. 207. Brem. BB. 4, 985.

stallen, meist in ber Berbinbung: mit einem stallen, mit jemanben gut stehen, sich mit ihm vertragen. "Die stallen nicht miteinanber", paffen nicht zueinanber, vertragen sich nicht

Stampes msc., Stampfes, 1) bider Brei, in welchem ber Löffel fteben bleibt; weiche bide Maffe. Augemein üblich. 2) turger, bider, plumper Menfch. Schmibt Wefterw. 3t. S. 232, eben fo, wie bei uns.

Stande fem., Fas in Form eines abgekürzten Regels, in ben Rüchen und in ben Rellern gebräuchlich, um Waßer oder Bier barin aufzubewahren; meist Stanne gesprochen. Bornetanne, bergleichen Faß in ber Rüche, in welche bas mit Eimern oder Butten geholte Brunnenwaßer, ber Born, gegoßen wird. Trinkenstanne, bergleichen Faß im Reller, in welchem bas ohnehin nicht haltbare Dunnbier, Covent, in Dessen Trinken, welches niemals in Fäßer gefüllt wird, sich besindet. In Nieders und Oberhessen üblich, wie in Niederdeutschland übersbaubt. Brem. WB. 4, 999.

Stange fem., wie gemeinhochbeutsch; in ben nieberbeutschen Bezirfen, wo Siake (f. b.) gilt, wenig ober gar nicht gebräuchlich. Rebensart älterer Zeit: Stangen austheilen, b. h. grobe Worte, gleichsam Stangen und Spieße austheilen: "fängt er nun an und theilet stangen auf ber Cangel aus, wirfft vmb sich mit verrhätern", Beschwerbe bes Pfarrers Ludwig Steiger in Frankensberg wiber ben Diasonus Hutten 1625. Einem die Stange halten, alte, äußerst üblich gebliebene Formel, für: Jemanden verteidigen, für ihn Partei nehmen, namentlich in bedenkticher ober wiberrechtlicher Sache; hergenommen von bem Beistande, welchen einer bem andern im Rampse, durch Halten ber Stange, bes Speeres, leistete. (große) Stangen im Ropf haben, hochmutig sein.

stengeln (sich), fich ftrauben, fich ungeberbig anftellen; auch: hoffartige Geberben und Minen machen. In gang heffen, wie weiterhin in Rieberbeutschlanb.

Stäppelnem neutr., halb scherzhafter Name bes Teufels; zuweilen im Fuldaischen vorsommend, wie weiterhin bis Franksurt: "bes klab bes Stebge" Rablof Mustersaal 1, 339. Ein im übrigen Bessen völlig unbekannter Ausbruck, während berselbe boch in Niederdeutschland als Stöpken durchaus üblich ist, s. d. Die neue Deutschheit nuniger Zeitverstreichungen 1776. Zweites Probgen S. 11—12. Schambach Gött. 3d. S. 212.

Staer mec. (richtig: Siar ober Ster), Schafbod. War bis etwa 1840 nur im Fuldaischen und theilweise in Oberhessen volksüblich; feitbem ist bas Wort bekannter geworben, ohne gleichwol zum geläusigen Gebrauche gelangt zu sein. Schmeller 3, 652.

staeren, von Schafen: sich begatten. Dberheffen und Fulba.

Starke fem., das Mutterfalb, die junge Ruh unter einem Jahre. Westfälisches und sächzisches Bessen, sonst ganglich unbefannt, wiewol in alterer Zeit das Wort auch über jene Grenzen hinaus in Bessen gebrauchlich gewesen sein muß: "Eyne hoibtkuhe vor er werth, wy man die setzt, eyne stercken vor irs, kelber vude jerlinge die verstehet man nyt". Emmerich Frankenberger Gewonheiten b. Schmincke Mon. hass. 2, 698. "heurige kelber Sterken; — jehrige Sterken, Rechnung v. Ludwigstein v. 1576.

starzen, 1) gebrangt voll sein, ftrogen. Schmalfalben.
2) fest und hart auftreten. Oberheffen; f. statson.

bestatten (sich), sich verheiraten. Kommt jest nur noch selten vor, im Anfange bieses Jarhunderts aber gehörte es noch zu den geläufigen Ausbrücken. "Als er zeuge auch an itzige seine hausfraw sich bestattet". Marburger Dezenprocessacten von 1579. "Producentin habe erst zu Gemunden ein ehelichen man gehabt, darnach hab sie sich gen Anczenfar bestadtet". Desgl. von 1596. In dem Sunne von "seierlich beerdigen" habe ich, so alt auch dieser Gebrauch von bestatten ist, das Wort nicht nur niemals aus dem Volksmunde vernammen, sondern es auch die daher nicht in alten Protosollen, welche die Volksausdrücke wiedergeben, gefunden.

statzen, mit bem Fuße hart auftreten; Oberhessen, im sublichen Theile, wahrend man im nordlichen starzen spricht. "Wenn man hier recht statt (ftargt), flingts unten wie hobl". Eftor S. 1420.

statzig, gesprochen statzk, stetzk, unpallich; im Fulbaischen. Ge scheint bas. Wort eine Berfurzung von aufzittzig (f. b.) ober anstöszig (f. b.) zu sein, mit welchen Wortern es in ber Bebeutung übereinkommt.

Stauche fem., 1) Flachsstauche, in Nieberheffen die Rifte eben aus ber Rose genommenen Flachses, welche an ber Spitze ein wenig zusammengebrehet, an ber Basis auseinander gebreitet und so zum Trodnen auf ber Wiese ober bem Ader, ber Trift, aufgestellt wird. Nur in Niederheffen staucht man ben geroßeten Flachs, in Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenhain breitet man ihn.

2) in Oberheffen (wo man Stacho fpricht) eine Banbvoll Getreibehalme, beren mehrere eine Garbe ausmachen; besonbers vom hafer gebrauchlich. Sch mibt

westerm. 3b. S. 233.

3) Unterarmel ober Armhanbichuhe, b. h. Unterermel, welche Handgelent, Unterhand und Daumen (biefen nicht immer) umfaßen, meist gestrickt, aber auch auß Tuch verfertigt und mit Pelz besetht (Pelzstauchen), ein Kleidungsstuck vorzäglich der Landbewohnerinnen, in neuerer Zeit aber auch in den höheren Standen, und zwar bei dem mannlichen wie bei dem weiblichen Geschlecht in Uedung gestommen. Schmidt Western. 3d. S. 232.

Staus bebeutet nach ben Parifer und St. Galler Glossen (8. Jarhundert): rupes, cautes, mahrend saxa ebendaselbst durch Felsen ertlart werden. Graff Sprachsch. 6, 660. Schmeller 3, 617. Als Appellativum ist das Wort hier wie anderwärts längst ausgestorben, aber in den Ramen felsiger Berge dauert basselbe wie anderwärts (der hohe Staufen, Donaustauf u. a.) auch in Hessen fort. Ein Staufenberg sindet sich, als eine der bedeutendsten Höhen des bestreffenden Gebirgsmaldes, am Reinhardswald, ein anderer bei Escheberg, ein dritter bei Heckershausen, ein vierter bei Wanfried, und wol anderwarts noch ber eine und andere; ein Staufenküppel am Reinhardswald, ein Staufensbühl bei Langenhain; endlich liegt nahe der kurhessischen Grenze der zum Groß-herzogtum Hessen gebörige Staufenberg mit dem gleichnamigen Städtchen.

Barfcheinlich gehoren hierher auch die Bergnamen Stopfling, Stoppels-

berg u. a. (f. b.).

stellen, conjugiert noch in alter Beife: Prafens ich sten, Prateritum ich stund; verbindet sich übrigens nur mit haben. Der Gebrauch weicht von bem Schriftbeutschen nicht ab.

peutige aufgiehen, fich vergleichen. Wenn g. B. 107 hanen in Einname ge-

sest, dieselben aber auch wieder als Besoldungsstude von bem Rechnungsführer an die Empfangberechtigten abgegeben worden sind, so wird bei der Ansgabe bemerkt: "Summa auszgist der haen thut lovij vnd steet auss". So in den homberger, Singliser, Wetterer Rechnungen von 1544 bis zum Ende bes 16. Jarhunderts; nur mitunter kommt vor: "vergleicht sich", wie jest üblich ist.

bestelnen, stehen bleiben bei etwas; in alterer Zeit mit bem Genitiv ber Sache, und, wenn eine Person als indirectes Object hinzusam, mit bem Dativ der Person. "do soln dy geczuge bysten und soln dy rede horen, ist ez dsz, dsz se eme der rede besten dy ha geredet hat, so soln se met eyn ander ust lege, und soln swere; daz dy rede war sin". Statuta Echwegensis v. Röstell 1854. 4. S. 11. In den Protokollen über Zehntvermalterungen und Pachtungen aus dem 16. Japhundert wird bei den Geboten, welche die höchsten waren, und bei welchen das Bieten und der Bieter stehen blieb, ausnahmelos gesagt: "den Zehnten, den Uder, das Gut hat N. N. bestanden". Wir haben hiervon die Bezeichnung Beständer, Pachtbeständer, noch übrig, das Berbum aber ist in dem hier angegebenen Gebrauch nicht mehr vorhanden; und wird es, wo es im schriftbeutschen Sinne gebraucht wird, nicht mit auf; sondern mit bet construiert: "dabei besten ich", darauf bestehe, dabei bleibe ich.

verstellen, in ber alten Sprache mit bem Accusativ: für etwas einstehen, namentlich für einen Grundbestit und für die davon zu entrichtenden Abgaben, somit theilweise in dem Sinne des heutigen versteuern. "vnd ich sal vnd wil auch dasselbe gud mit allen synen zugehörungen virsteen, vnd des gantze uszrichtunge tun, mit allen stadrechten, vnd mit dede, diensten vnd mit allen andern sachon". Biedenkopfer Leihebrief von 1431 bei Lennep Liche zu LSR. C. pr. S. 55. Und so sehr häusig in den Leihebriefen des 15., zum Theil auch noch des 16. Jarhunderts. "Wer sust da ynne (in städtischen und herrenhäusern) sitzt, der ir (der Stadt und der Herren) sach nicht zu thunde hait, der gibt surschillinge vnd verstehet syn gut, als eyn ander na antzal". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schmincke Non. hass. 2, 696, und ost daselbst. Der Ausdruck ist die in die neueste Zeit gebräuchlich geblieben.

stell wird in ber Obergraficaft Sanau (Schwarzenfele) vorzüglich von Menschen, und zwar in ber Bedeutung von forperlich start, fraftig, gebraucht: "ein steifer Bursche". Reinwald Benneb. 36. 2, 121.

Steige sem. Dieses alte, meist niederdeutsche, und nur hin und wieder auch in Oberdeutschland (s. Abelung s. v.) gebräuchliche Zählmaß, die Zal 20 darstellend, gehört in Hessen zu den üblichsten. In Niederhessen zält man zwar sast nur Gier und Garnstränge nach Steigen (das Linnen mehr nach Schocken als nach Steigen), in Oberhessen aber, zumal dem nördlichen, und in einem Theil der Grafschaft Ziegenhain, wird nicht allein das Linnen (hier ist die Zälung nach Schocken ganz undefannt), sondern es werden auch Garben, Stücke Nich, Thaler und sogar Jahre nach Steigen berechnet; was, theilweise mit Ausnahme der Garben, in Niederhessen nicht geschieht. "vi stige garben". Niederhesssssschen Gernteregister von 1391. "Dan ihm seyen in eynem Jare — siden pferde, mehr dan siden steiche Daler werth, bescheiget worden und abgangen". Marburger Dezenprocessachen von 1379. "Er sei wol drei steig jar alt". Desgl. v. 1596. "Er hab ober ein halb steig jar zu Willersdorf gewohnt". Desgl. von 1634. Eben so auch jest noch ir den Uemtern Trepsa, Rauschenberg, Rosenthal, Frankenberg: "drei Steig Jahr und zwe" — 62 Jahr; "zwei Steig Thater und fünst" — 45 Thaler; "funsaehn Steig Schase nicht voll" — beinahe

300 Schafe. Eben so auch in Rieberbeutschland, Brem. BB. 4, 1033. Die Bälung nach Zwanzigen ist unverkennbar keltischen Ursprungs: die Bretonen zälen alle höheren Zalen durch Multiplication mit ugent (vigioti): tri ugent 60; potar ugent 80, die zu naontoc ugent (19 × 20 = 380), von welcher Zälungssweise im Französischen quatre viugt übrig geblieben ist. — Das Wort steige (stiga) bedeutete ursprünglich einen Stall für Rleinvieh, Schafe und Schweine, und mag demnach wol einen Stall voll dieses Riehes bezeichnet haben, wobei man erwägen muß, daß die älteren ökonomischen Einrichtungen gewisse Zalen sehr strenze zu beobachten und mehrere Jarhunderte hindurch sestzuhalten psiegten: zwanzug Süüd jenes Kleinviehes, nicht mehr und nicht weniger, kamen in einen Stall zusammen; ähnlich, wie "ein Wagen Stroh" und "sechzig Gebund Stroh" in Nieterkessen; "ein Wagen Stroh" und "hundert Gebund Stroh" in Obershessen noch vor wenig Decennien vollkommen identisch war.

S. Beitichrift für beff. Befc. u. CR. 4, 91-92

Stelgel msc., Einsteigungsort; bebeutet theils ben einem Fußpfabe, namentlich ba, wo er zwischen heden zu laufen beginnt, vorgestedten Quaberstein, welcher bas Bieh vom Betreten bieses Pfades abhalten foll, und über welchen man hinwegsteigen muß; theils aber auch die widerrechtlich in einen Zaun gemachte Erniedrigung beffelben, um bequem übersteigen zu können. Die Sache ist überall vorbanden, der Name befonders im Daungrund.

Bgl. Schmeller 3, 624.

Steinworlte msc., Steinarbeiter; Bezeichnung alterer Zeit, das Maurer: und Weißbinderhandwerf zugleich begreifend. "Den steynworten de mure an der burgk zu bewersten 1 fl.". Grebensteiner Rechnung von 1459. Bgl. Schuchworchte unter Schuk.

Stecken msc., in Rieberheffen lieber Steckel msc. gesprochen, Stock, Stab. In früherer Zeit spielte nicht bloß ber Stecken bes Richters, sondern auch der Stecken bes Ortsvorstandes (Greben, Heimburgers) eine wichtige Rolle. In der Treisbacher Sache von 1609 (f. Einwart, Briefe tragen, stummeln) verpflichtete sich die Gemeinde zu gemeinsamem Handeln badurch, daß sie dem Deimburger an den Stecken griff und ihm an den Stecken gelobte, was zu thun sei.

Emmerich Frankenb. Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 271 :

Stellberg, Stalberg, letteres die altere Form, ein in heffen hausig vorkommender Name von Bergen, meist von spigen Basalthöhen; Stallberg erscheint in der vorderen Rhon bei Leibolz und bei Rasdorf, Stellberg in der ohen Rhon oberhalb des Dorfes Wolferts, auf der Söhre zwischen Wattenbach nd Wolrobe, bei homberg, bei Zwergen; auch den "Stahlberg" der heckersbausen, "die Stellerskuppe" bei Reckrode werden wir hierher rechnen können. Die Bedeutung des Wortes Stalberg (ahd. stal, ststio, ststus) ist ganz deutlich: mons stationis, Berg, an oder aus welchem man (zusammen) steht, Versamlungsort sur Gerichtshandlungen, wie bei homberg, wo am Stellberg der Königsstul steht, oder für Unternehmungen sonstiger Art, auch für Jagden (nach heutiger Ausbrucksweise: Berg, zu welchem man bestellt ist und an welchem man sich einstellt).

Stelmannelnen, ein gespenstiges Wesen, mit welchem im Geisgrunde und in der Grafichaft Ziegenhain die Kinder geschreckt werden. Der Ursprung des Wortes ist duntel. Das e in demselben ist nämlich nicht etwa e, so daß an eine Ableitung von stehlen gebacht, und bas Gespenst als Kinderstehler aufgefast werben konnte, was sachlich allerdings möglich, indes nicht warsscheinlich ist. Bielmehr ist bieses & ein sehr klar und start ausgesprochenes o aus a (so, wie wir jest "Seele" aussprechen). "Du, das Stelmannchen friegt bich!" oft gebrauchte Drohung gegen kleine Kinder, welche bestimt elwas Anderes unter dieser Drohung verstehen, als das Mitgenommenwerden durch den schwarzen Mann (Schornsteinseger), womit gleichfalls, und neben der Drohung mit dem Stelmannchen, gebrobt zu werden pflegt.

Stellz neutr., ein in Altheffen schwerlich jemals allgemein üblich gewesenes Weinmaß. Es tommt basselbe in bem Grimm Weist. 3, 377 abgebruckten Salzschlirser Weistum vor: vnd soll ein yder wirt den kondern gebin ein stellz wins, einen wock und ein bratworst. Wenn Abelungs Angabe 4, 351 richtig ist, baß in ber Schweiz Stelz einen Stengel bedeute (weder Stalber noch Tobler geben etwas ber Art an), so ist das Weinmaß Stelz ein hohes und schwales Gesäß, eine "Stange", wie man die "Halben" bekanntlich auch zu nennen psiegt, vielleicht ein Schoppen.

Stenz mso., großer, unbehülflicher, plumper Menich. Haungrund und Umgegend.

stemzen 1) forttreiben, fortjagen, vertreiben. Schmalfalten. Rein-

walb Benneb. 30. 1, 156.

2) Bezeichnung eines Kinderspiels, welches in Gessen allgemein üblich ist, aber nur im Fulvaischen diese Bezeichnung führt: es wird eine Anzal Schießer (Merbel, Thon: oder Warmortugeln) in eine Bertiefung (Kaute, fuldaisch Ruit) geworfen, und nun kommt es darauf an, ob eine gerade oder ungerade Zal in derselben bleibt.

sterren, buchtablich: ftarr machen, erftarren machen, bebeutet im Schmalfalbifchen: burch Gift tobten.

Sterz msc., Schwanz ber Thiere; in Oberheffen, etwa mit Ausnahme ber nördlichsten Striche, gar nicht, in Niederheffen nur, wie gemeinhochdeutsch, vom Pflugsterz, ber Pflughandhabe, gebräuchtich, dagegen in dem niederdeutschen Helfen in der Form Stert üblich. hier fommt das Wort auch als Flurbezeichnung öster einsach (Ersen, Niederlistingen) und zusammengesetzt, z. B. Hundesterz (Nöhda), Schwalmensterz (Zierenberg) vor; auch wird wol die im nördlichen Oberhessen (Rengershausen und sonst) vorsommende Flurbezeichnung auf dem hinstürz nichts anderes sein als hundesterz oder hindsterz. Nur Sterzhausen gehört nicht hierher, denn dieses Dorf heißt Steinhartshausen, noch am Ende des 16. Jarhundert Steinertshausen.

sterzem, hervorragen laßen, hervorftreden, gerade aus von sich streden. "bie Beine sterzen"; "die Ruh ist wild, sie sterzt den Schwanz". Destliches Bessen, Schwaltalden. Reinwald 1, 156. "Ludwig Geplsheusser ist auch geslauffen tomen zu Casparn mit gesterttem und halb außgereisstem messer". Beugenverhör in Großseelheim 1533. In Oberhessen wird behauptet, tomme dieß Wort jett nicht vor.

sterzvoll, ganglich betrunten. Ziemlich allgemein üblich. Warfcheinlich nieberbeutsche Form von strogen. Schottel Haubifpr. 1421: "startend, vol, turgidus". Bgl. starzen.

stouorn (sich auf etwas), in ber Bebeutung: sich auf etwas steifen, verlagen, pochen, fehr gewöhnlich, wie biese Formel im 16. Jarhundert eine schristbeutsch übliche mar, seitbem aber allgemach in Abgang gekommen ist. So

8. B. bei Seb. Frant Sprichwörter 1, 109: "ber Fuchs fteurt fich auf fein wis und lift", und oft bei Lutber.

Stienbraten heißt im Fuldaischen das Abendeßen, welches am Abend bes Schlachttages gegeben wird, und in Nieders und Oberhessen Schlachtefohl, im Danauischen Megelsuppe genannt wird. Der 31. Dec. 1839 verstorbene Graf von Schlitz, genannt Görtz, gab im Jahr 1832 auf dem Carolinenhof bei Fulda den umwohnenden Bauern einen Stichbraten von einer ganzen Geerde Schweine auf einmal, welche am Morgen geschlachtet und am Abend desselben Lages aufgegegen wurden.

stleselm (sich); "es stiefelt sich nicht"; "es will sich nicht ftiefeln", es fügt sich nicht, es will nicht recht passen. Sehr übliche Redensart: Dieselbe findet sich in keinem beutschen Wörterbuch und in keinem Jbiotikon.; gleichwol kommt dieselbe ganz in dem eben angegebenen Sinne bei Luther vor, allerdings, wie es scheint, nur einmal und nur in einem Originaldruck: Bon Ihese Christoeine Predigt ze. Wittenberg 1533. 4. Hier findet sich nämlich Bl. Bb ein sinnslofer Orucksehler: "vond reimet sich vbel das sie felt"; dieser Fehler wird aber am Schluße bahin corrigiert, daß man lesen solle: "daß reimet vnd stifelt sich vbel". Dieses "stifelt" hat den Jenaer Herausgebern, salls sie überhaupt diese Correctur bemerkt haben, missallen, und sie laßen deshalb blop drucken (Ausg. 1567, 6, 68b): "reimet sich vbel".

stickel, heffische Form ber ursprünglichen Wortform steckal, aus welcher durch Syncope das gemeinhochdeutsche Wort steil entstanden ist. Allgemein und ausschließlich im Gebrauche. "fuhren wir so hoch auff den Bulgen her, das wir so stidel hinab saben gleich als von einer Mauer". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch, Frankf. 1567. fol. 2, 32). Bon desem Worte, und zwar von dessen alterer Form, steckal, suhrt einer der geschichtlich merkwurdigften Berge in dem jezigen Hessen wamen: der Steckelberg bei Ramholz, Ulrichs von Hutten Geburts und Heimatsort, jest die unscheindare Ruine der Burg tragend, in welcher Ulrich einige seiner merkwurdigeren Schriften nicht allein schrieb, sondern auch drucken ließ.

Stickel msc., Pfahl. 3m Schmalfalbifchen.

sticken ift in Oberheffen basselbe, was in Niederheffen scholen (f. Scholholz) ist: dunne und schmale Breter in die gezimmerten Gesache sowol der Wante als der Boden einsetzen, damit dieselben sodann mit Gerten durchsichten und hierauf mit Strohlehm gekleibt werden. "4 menner haben die wandt umb den hoff in ij tagen gekleibt vnd gestickt". Singliser Rechnung von 1560. "etliche gesache an der scheinen welche der sturmige windt außgeworffen hat, gesticht". edd. 1562. "gesticket und gekleibt". edd. 1578. "M. Simon der Beisbender hat die kymnode, der Herrn Stall und Scheuwr gestiecket geweist gebunden und verbessert". edd. 1587. Warscheinich ist nur eine andere Form den sticken:

stocken: "er hab vor 40 Jaren helffen an einem hause stockenn". Aussfage eines Acermanns, Becker, aus Salzberg, 1528; Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 340.

Stickstecken, so viel wie Scholholz. "In. 5 alb. vor bren enchen beume; follen aus czwenen latten auff bas haus geschnitten werden, ber tritte ist gen Sungilsch gefürt worden, etliche stickteden zu der wandt vmb den hoff darauß gemacht". Singliser Bogteirechnung v. J. 1560, u. ofter.

Stickhols, baffelbe; "bas ftidholz in die gefache ber gebaube" 'Eftor

t. Rechtsgel. 1, 710 (S. 1761).

Stekserten, in Oberheffen basselbe was in Rieberheffen Fitsgerten; bie Buchen , Sainbuchen = ober Cichen-Gerten, mit welchen bie Sticksteden, Stickshölzer, Scholhölzer burchstochten werben. "15 alb. vor 5 gebundt stickgerten". Singliser Rechnung von 1562. "10 alb. vor Stickgirten". ebbs. 1589. "24 alb. vor 6 gebund stiekgertten". ebbs. 1616; und so öfter.

Bal. Weifstecken, Spilstecken.

stipperm (nieberhessisch), steiperm (oberhessisch), mit Stüten versehen, unterstügen; eine Wand, welcht sich gesenkt hat, der überladene Ast eines Obstbaums wird gestippert (gesteipert). "Meines Gn. Herrn Alte scheurn under dem Rhenthoiff, welche hatt gar wollen vmbfallen, haib ich widderumb underschlaigen, gesteippert und gehessert, das sie noch ein zeit lang stehn kan". Quittung des On Zimmermann zu Rauschenberg von 1557.

Stipper msc., Steiper, Balten, Reibel, mit welchem etwas unterftütt wirb. Eftor t. Rechtsgel. 1, 712: "ftigen ober ftauper".

Der Teutonista (1475) hat stijpren in berfelben Bebeutung; Schottel Haubtspr. S. 1422 in wenigstens abnlichem Sinne stiffern. Richen S. 291 und Brem. MB. 4. 1038 verzeichnen nur bas Substantivum (Silper, Stipel).

Bei den nteberdeutschen Wörtern, beren dieses eins ist, kann man freilich nie sicher sein, ob nicht eine unmittelbare Entlehnung aus dem Lateinischen statt gesunden habe, und so ist die Möglichkeit nicht abzuleugnen, es könne dieses Wort von stipes geborgt sein, woran Weigand erinnert Friedberger Intelligenzblatt 1845. No. 81. S. 325; nur ist es nicht sonderlich warscheinlich, daß man zur Benennung so höchst einsacher Borrichtungen, wie des Stipperns mit Stippern, sich zum Borgen aus einer fremden Sprache hätte wenden mußen.

Stitzel msc., kleine Stute, g. B. unter obsttragende Baume geftellt, Fuß an einer Bank geringer Urt. Rieberheffen.

Stitzelfusz, Stelgfuß, holgernes Bein, aber auch zusammengezogener Fuß (Dollfuß).

Schmibt Westerwalb. 3b. S. 239.

stocken unnd steinen, mit Grenzbezeichnungen, Grenzflöden und Grenzsteinen versehen, und somit als sicheres Eigentum seststellen. Diese alliterierende Formel wird noch jest gehört: "eich hu [ich habe] mei gestodt un gesteint Land", um sich recht nachdrücklich als Eigentümer, einem etwaigen Einzgriff gegenüber, aber auch im Bauernstolze im Gegensate gegen die Nichtbesitzenden, die Armen, zu bezeichnen. "Gut das geerbteylt, gestogkt unde gesteynit ist, wer das hait, der mag es verkoissat. Emmerich Frankenberger Gewonheiten, Schmincke Modim. hass. 2, 745. Bgl. reinen und steinen.

stokern, in allen Winteln umber friechen, im ganzen Saus umber steigen, alles burchsuchen, meist mit herum verbunden: herum stokern. Niebers bessen. Ganz abnitch ist stoekern in Fallersleben: hoffmann in Frommanns Dunbarten 5, 297.

Stocket noute., Staket. Diese mehr hochbeutsche Form ist in Bessen üblicher, als die gemeinhochbeutsch gewordene niederdeutsche Form Staket. "Sie machen ein Stocket omb jhre hutten her aus Palmenbaumen. — Das Stocket ist wol anderthalb klaffter hoch —. — bas fie die fopffe deren so sie gessen

haben auff bie Stodeten fteden". Hans Staben Reisebeschreibung (Beltbuch 1567. fol. 2, Bl. 51b).

stolz adj., allgemein üblicher Ausbrud für : fcon gefleibet, geputt.

Stöpfling, Stöffling misc., Rame eines Basalthügels nahe bei Holgs-hausen A. Homberg; Stöfflingskopf, Rame eines ähnlichen, nicht gar weit von ersterem entlegenen Basalthügels bei Sitheim A. Melsungen. Es kann kaum ein Zweisel barüber obwalten, baß beibe Namen Bildungen von Stauf, contes (f. b.) sind, und zwar, wie es scheint, Deminutiva. Weniger sicher, wenn schon warscheinlich, ist es, daß hierher auch gehört

Stoppelsberg, auf bessen Bipfel bie Ruinen ber Burg Hauneck liegen, und welcher gleichen Namen mit ben an seinem Fuße liegenden Oorfern Obers und Untersctoppet führt. Mit Stoppel, stipula, hat bieser Bergs und Oorsname sicherlich nicht direct etwas zu thun; übrigens ist zweiselsohne ber Name des Berges alter als der Name der Dörfer, denn es gibt noch einen zweiten Stoppelsberg, bei Weichersbach, in dessen Getlüft sich um 1720 – 1730 eine Boa constrictor aushielt, welche, nachdem sie lange Zeit der Schrecken ber bortigen Gegend- gewesen war, von dem Förster Lins zu Weichersbach an der Sinn im Romertsbrunn erlegt wurde.

Stoppel fem., wie gemeinhochbeutsch. "Der Wind fahrt burch bie Stoppeln" hochst bezeichnende, hier burchaus volksübliche Bezeichnung ber beginsnenben Ruhle und Debe bes Berbites.

Stoppelkalb, Schimpfwort für einen befonbers bummen und ungeschickt

fich anftellenben Dienfchen.

storbisch, eine seltsame Bilbung von sterben, welche im 15. Jarhundert öfter erscheint. Sie soll den Sinn ausdrucken: was einem Gestorbenen angehört, und sindet sich nur in Rechnungen, so wie in der Verbindung mit Haute: storbische hute, b. h. Sterblingsfelle (wie auch in andern Rechnungen besselben Zeitraums sterbelingshude vortommen), Felle, Haute von gefallenem Bieb. So in Borken 1489, in Rauschenberg 1501 u. öfter.

storgen, plaubern, schwagen, austragen; unnuge Reben führen. Werragegend (Umt Altenstein). Schmeller 3, 657 verzeichnet aus Rurnberg: storgen, im Lanbe herumfahren, woher benn auch Storger ben Lanbfarer, Warktschrier bis in bie neueste Zeit bezeichnet hat und theilweise noch jest be-

geichnet. Abelung 4, 408.

struck, gerade, gerade aus; von Reben wie von Richtungen, Wegen, sehr gewöhnlich, auch in die Schriftsprache übergegangen. In altern Zeizen war es sehr gewöhnlich, einen Berkauf einen stracken Berkauf zu nennen, um densselben als einen definitiven, dem Widertauf entgegengesetzen, zu bezeichnen, mit eime rechten stracken sirkousse". Marburger Urtunde von 1340. "Ich Albert Ringk burger zu Marpurg bekenne — das ich — han verkausst eines stracken ewigen verkauss Hermanne aus der Marpach — mein Haus". Marburger Urtunde von 1365. Und so oft.

Stram msc. ist zwar basselbe Wort, welches hochbeutsch Strom lautet, hat aber nicht bieselbe Bedeutung; es bezeichnet vielmehr die Richtung des stießenden Waßers, die Strömung. So kommt es in den Actenstücken des 16. Jarhunderts aus Niederhessen und Oberhessen sehr häusig vor, und so ist es noch seht, zumal in Oberhessen, gedräuchlich. In H. Engels grawsamlich geschicht einer Wasserstut in Marburg 1552. 4. Bl. A26 erscheint die Form Straum im Neime auf Baum.

Strame mec., Langestreif, Strich, Strieme; im Dialett nicht bestimt geschieben bon bem ftart beclinierenben Stram, nnb ohne Zweifel an sich basselbe. Wort. "Das flecklin lag auf einem stramen bes Meers, welches sich 2 meil wegs lanbtwerts in strecket". Hans Staben Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, 28a).

Stramel mse., Längestreif, Strich; Stral. Gleichfalls gebräuchlich; besonders hört man oft Sonnenstrameln. "so das von er (der h. Elisabeth) strameln gingen klar als die sonne". W. Gersten berger b. Schmincke Mon. hass. 2, 370. "Im seldin jare guam so eyn groisz wint, das er — in den welden grosse strameln der boyme umbewarst, want wo die strameln hyn gingen, das muste all umbefallin". Ebhs. S. 528.

Bgl. Strieme:

Strampel fem. u. masc., Bein, bides Bein. In Deffen wird es fast nur scherzweise von ben Beinen kleiner Kinber gebraucht; im Schwarzenstelsischen aber, wo es masculinisch gebraucht wird, ist es ber feststehenbe Ausbruck für Didbein; Schenkel.

stramelm, jaubern, fich befinnen. Oberheffen.

streff, auch striff gesprochen, ein im sachsischen und westfälischen Heffen schliches Wort, Rebenform von ftraff, und bezeichnet die Eigenschaft des Wusculosen, Kraftigen, Starten am menschlichen Korper: "ein streffer (striffer) Bursch". Schottel Haubtspr. S. 1424: "stref, rigidus, robustior".

streichem v. neutr., anfangen zu fieben, vom Wager im größeren (Siebe-) Regel, wenn es über die ganze Oberfläche hin als Anfang bes Siebens strichförmige Wellen wirft; "bas Waßer streicht, was in ben Regel foll, mußherbei". Allgemein üblich.

Nur Schottel Saubtspr. S. 1425 hat Diese Bebeutung: "streichen, ebollire, anfangen zu sieben"; und nach ihm Stieler S. 2197. In ben übriger nieberheutschen Wörterbuchern fehlt sie, auch bei Schmeller, und Abelung hat sie verschmabt.

Streckling msc., ein Gebund strades Stroh, im Gegensate gegen frummes Stroh, Blitterstroh; bas im eigentlichen Sinne strade Stroh ist nur bas Roggenstroh. Ueblich im nörblichen Theil ber Grafschaft Ziegenhain (Amt Schönstein) und im nordöstlichen Oberhessen. Die alten Rentereirechnungen von Rauschenberg (1552—1623) halten diese Bedeutung von Streckling, als Gebund Roggenstroh, auf das Entschiedenste sest, d. B.: "An streckling 2270, an Hosferftro 800, an Weitzenstro 52 stroer. Un Gersten 106 stroer. Un Erbeißen 19 stroer". 1585. Andere Rentereirechnungen aus derselben Zeit, d. B. Wetter, laßen diese Bedeutung von Streckling zwar auch erkennen, vermischen aber doch. nicht selten Streckling mit Peusch, was für jede Art Strohgebund gilt.

streuen, Wege streuen, eine in ganz Althessen herschende Sitte: es werden von dem Hause eines Mädchens zu der Wohnung ihres geheimen, aber (vermeintlich oder wirklich) entbeckten Liebhabers Pjäde von Sägespänen, Spreu, Häckselbei Racht gestreut, um das Pärchen in das Gerede des Ortes zu bringen und jedenfalls dasselbe zu necken. Das Object "Wege" bleibt sehr oft weg; es heißt meistens "es ist ihm (ihr) gestreut worden". Aehnlich in Baiern, wo man anstatt streuen das Wort säen braucht. Schmeller 3, 177.

Strieme msc., Striemen, ahnlich in ber Bebeutung mit Strame, und, jumal in Nieberheffen, üblicher als Strame, Streif, abgetheiltes Langefluc einer

Flache: Striemen Land, Striemen Tud, Striemen Leber. Die gemeinhochdeutsche Bedeutung (Langestreif auf der haut, welcher von empfangenen Schlägen herruhrt) ift gleichfalls befannt und geläufig.

Striemel msc., Deminutiv von Strieme; fehr ublich. Richen G. 296.

strippen (sich), uneinig werben, fich ftreiten, fich ganten.

strippersch werden, uneinig werben, in Wortwechsel geraten. In Rieterheffen außerft haufig. Seltsam ift es, bag im Fulbaischen unstrippet gleichbebeutend mit uneinig ift (f. b.).

stritzen, Rebenform von fprigen, welche in Rieberheffen in fehr ausgebehntem Gebrauche war und jum Theil noch ift. Go 3. B. hieß bie eigene Art auszusputen, welche ber hestische Solbat vor 1806 (bamale jum großen Theil Tabatstauer) annehmen mußte, strigen.

Strok neutr., wie hochbeutsch. Im 16. und in ber erften Salfte bes 17. Jarhunderts bubete bieses Wort auch einen Plural: Stroeer, womit bie Gebunde Stroh bezeichnet wurden. So tommt es in ben Rentereirechnungen von 1540—1630 ungalige Male vor: "400 ftroer in ben Renthoff geliffert".

Strok in den Schuhen haben. Es ist eine außerst übliche Rebensart: "er hat Strok in ben Schuhen", um bamit einen Mutwilligen, einen Spotter zu bezeichnen. Ob bieß etwa ben Stnn haben mag: "er laßt ben Schalf hervorguden"? In diesem Falle könnte herangezogen werden die bei Seb. Frank Sprichwörter 1541 Bl. Ab vorkommende Rebensart: "Stro im schuch, spindel im sad, und ein hur in eim hauß, guden alweg herauß".

strokern in metaphorischem Sinne: "Dann ob wol etwan gute ordnung frossen werden, vnd verkundigt, so sein etwan die Herrn vnd obern die ersten die solliche brechen. Daher kompt das mans stroern ordnung dad in ander wege schimpsich nennt, als die ein tank vnd ein vesper vberlangen". J. Ferrarius von dem gemeinen Rut. 1533. 4. Bl. 30a.

Strolameder, 1) ein ehemaliger Unterbedienter ber Cameralverwaltung, welchem die Aussicht über die Erhebung der Zehnten hinsichtlich des Strohes, b. h. der Garbenzälung, zugewiesen war. Landesordnungen 1, 429. Kommt auch in den Kammer= und Rentereirechnungen bis gegen das Ende des 17. 3h. (vielleicht noch länger) vor. 2) ein geringes, auf dem Heerde in der Pfanne oder auf der Platte versertigtes Gebäck (den westfälischen Buchweizenpfannkuchen ähnlich).

Strotte fem., bie nieberbeutsche, burch gang Nieberheffen übliche Form bes hochbeutschen Strofe, Strote, Luftrohre. Gansestrotte, Luftrohre ber Gans, welche von ben Kindern als Blasinftrument gebraucht wirb.

Strotze sem., Mistjauche. Schmalkalben. Bgl. Soue und Trotse.

Strümpfer msc., Instrument zum Stoßen, Stößer; auch Strempel. Oberhessen. Butterstrempel, Stößer im Butterfaß. Marb. Hegenpr. A. von 1658. Kartoffelstrumper, Stößer um bie getochten Kartoffeln zu Brei zu zerftampfen.

strumpfen, strumpen, strempen, stoßen, gerstoßen, gerstampfen.

Strumz msc., in ber Obergraffdaft Hanau baffelbe, was in Riebers heffen Stung, Stut ift: Belte, Zuber.

Strumze fem., verächtliche Bezeichnung einer Frauensperson, besonders einer mußig sich herumtreibenden; auch eines altern, widerlichen Beibes. Sehr

gewöhnlich, befonders in Riederheffen. "Ambabaia, ein loß weib, bag vmbher ftreicht, ein ftrungern" Alberus Dict. Bl. C4b.

strunzen, herum strunzen, mußig umherftreichen, befonders von Weibern

gefagt. "ftrungen, discurrere" Schottel Baubtfpr. S. 1426.

Stubbe mec.; nieberbeutscher, im westfällichen Beffen gebrauchlicher Ausbrud, mit welchem bie Baumftumpfe, Erbstode, bezeichnet werben. Richen

S. 297. Brem. WB. 4, 1074.

Stubich, Stubick, Stübick msc., Buschwald, welcher abgetrieben wird, und bessen Wurzelstumpse bann wieder ausschlagen. Bgl. Stübusk Brem. WB. 4, 1074. "Auch die Jacht des Holz oder Stupichs, gnent der Geyman" Vertrag zwischen L. Philipp und Abt Michael von Hersseld vom 26. Juli 1557, bei Ledderhose Jurium sc. 1787. 4. S. 186. (Bgl. Setzmann). Dieser Wald ist noch vorhanden, heißt aber jett, da das niederdeutsche Wort unversständlich geworden ist, Stockicht (auch: Stockig). Ein Studick, Studich sindet sich noch zwischen Oberliftingen und Grimmelsheim.

Stübenen neutr., bas Deminutiv bes hochbeutschen stoul (Stauf), niederbeutsch stop, großer Becher, scheint nur in Niederbeutschland vorzukommen, erscheint jedoch in Hessen in alterer Zeit sehr häusig. Als Buttermaß (vgl. Brem. WB. 4, 1048) erscheint es in einer Immichenhainer Urkunde von 1446 bei Lennep Leihe zu LSN. Cod. prob. S. 192: tzwe stibicken bottern. Als Weinmaß war ein Stübchen bem jetigen Maß ziemlich gleich; es saste vier Quart (Brem. WB. a. a. D.), ober vier Schoppen (sechs Nösel?), Zeitschr. für hess. Gesch. u. LR. 3, 192.

bestudeln, einen Berbrecher festhalten und vor Gericht ziehen, wenigsstens mit Angabe und Bestätigung der Thatsachen bei dem Gerichte anzeigen. "Wers oich, daz en dyp ader ein morder bestudelt worde, da solde eyn zeintgrebe und daz scrye folgen", Weistum von Großenbursla und Bölfershausen aus dem 14. Jarhundert Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 2, 241, und baraus Grimm Weisthumer 3, 325. Ohne Zweisel ist dieses bestudeln einerlei mit dem dingstudeln im Raiserrechte (König 2, 33. Fuldaer Handschrift Bl. 8b, bei Endemann S. .), welches wieder einerlei ist mit kummern, occupare.

S. Reitschrift f. heff. Gefc. u. QR. 4. 92-93.

Stucke fem., nieberbeutscher Ausbrud für einen im Felbe aufgestellten Haufen jum Ginfaren bereiter Getreibegarben; in Oberheffen Heuckel f. b. "Um 15. September find einem Burger bahier von seinen am Rohlwege gelegenen, mit Waizen ausgestellt gewesenen Lande, welcher bereits in Studen gestellt war, zwei Studen entwendet worben". Bolfhagen 1839. Bestfälisches heffen.

Anderwarts in Rieberbeutschland, und in Bestfalen selbst, find Studen bas mas mir hier Erhstode (Stubben) nennen. Strobtmann Id. Osn. S. 234.

stüelen, Schmalfalbifches Wort, nur in ber Berbindung ublich: den Arsch stuelen, ben hintern ungeburlich, ober auch einem Andern jum hohn, hervorstreden.

Stillpe fem. ift bie Bezeichnung mehrerer Arten von Mügen bes weibs lichen Geschlechts auf bem Lanbe; an ber Schwalm insonberbeit üblich, bezeichnet bas Wort bie bei firchlichen Beranlagungen, namentlich bei ber Feier bes h. Abendmals übergezogene weiße Müge, anderwarts Ziehbetzel.

geben, an ber Fortsetjung ber Arbeit verhindern. Dberheffen, wenn gleich nicht

allgemeinen Bebrauches. Die Ginwohner von Treisbach weigerten fich im Sabr 1608, ben "calviniftifchen" Bfarrer Bitriarius aufgenehmen, und hatten u. a. bie Bogen, welche bas hausgerate biefes Pfarrers von Better nach Treisbach führen follten, gurudgehalten. In bem Berhörprototoll, welches 1609 über biefe Sache mit ber groften Beitläufigkeit aufgenommen wurde, wird nun biefes Aufhalten ober Buruchalten zu ungezälten Malen von ben vernommenen Gemeinbegliebern als frummeln bezeichnet: "bie Bagen feien gestumlet worben"; — "bag Wollerhans auch bie fuhr hab stumlen und auffhalten wollen, bas wife er nicht"; - "baß Mollerhang am Ginfart bie fuhr gestomtet, bas bab er nicht gehort" u. f. w.

Stummelung fem. "Bon ftummelung ber wagen wiß er nichts"; "hab auch bie hemmung ond ftimlung ber wagen ond fahrt von Mollerhans nicht

gehort"; u. s. w.

stumpieren, verschmaben, ausschlagen; ein im ötonomischen Sanbel in Oberheffen ublicher Austrud : amifchen amei im Sanbel g. B. um ein Stud Bieh Begriffene, welche mit ihren Korberungen und Angebot weit auseinanber geben, tritt ein Mittelsmann, welcher einen Borfchlag gur Ginigung ber Parteien macht; ber eine ber Sanbelnben ist bereit, auf biesen Borfchlog einzugeben, und gibt bieß mit ben Worten fund: "ich will bein Wort nicht stumpieren". . Anders fommt bieser Ausbruck nicht leicht vor. Eftor 1420. Eben so auf bem Westerwald Schmibt Westerw. 3b. S. 240. Schmeller 3, 640.

stunkeln (sich), fich ftellen, aufrecht ftellen. hin und wieber an ber untern Schwalm, auch wol in Oberheffen, insbesondere fleinen Rindern gegen-

über, gebraucht; "ftuntel bich", ftell bich boch auf bie Rugchen!

Stumz mec., auch Stutz, und am liebsten beminutiv: Stunzchen, Stutzchen, ein fleiner Buber, gum Delfen, gum Baben ber fleinften Rinber, gum Waschen ber Fuße, so wie jum Waschen bes tleinften Linnenzeugs gebraucht. Nieberheffen; in Oberheffen ift bas Wort unverftanblich, ba man hier nur Ruber, Buberchen (Zöbberchou) braucht. "bedestuncze, fusskuncze" in einer Baltauer Rechnung von 1486. Das Wort findet fich als niederdeutsch nur bei Schottel Saubtipt. S. 1426: "Stunge, labrum, cupa" und bei Strobtmann Id. Osn. G. 235: "Stunften, ein flein Milchfaß, babinein gemolfen wirb"; fo wie aus letterem im Brem. BB. 4, 1079. Ueber Stutz vgl. jedoch Abelung 4. 489. Frommann 5, 297: Stunsken, aus Kallereleben.

Stunde fem. (nieberheffifch), Staupe (oberheffifch), Rrantheitsanfall, Parorysmns ber Prantheit, und nicht blog ber leiblichen, auch ber Narrheit,

fogar tes Bornes u. bgl.

stupperm, ftolpern; ber im gulbaifden ausschließlich übliche Ausbrud. Stürze fem. 1) gegitterter Behalter, oft ohne Boten, in welchem Simer, Banfe, Enten eingesperrt, meift jum Daften aufbewahrt, gehalten werben; Bunerfturge, Ganfefturge.

2) Dedel eines Rochgefäßes. Deftliches Beffen. "Ich habe weder tuppen, kriege, storczen noch panne; - Gutte hot mir gestoln eyn storcz vnuerholn; - Zuge (b. i. zihe) mich diner storezen nicht". Ungebrucktes Weihnachtsfpiel aus bem Ende bes 15. Jarhunderts v. 574. 655. 659. stanssen fo viel als stutzen (f. d.) ist wenig üblich (Schottel Haubispr.

S. 1427), besto üblicher ift bas bavon abgeleitete Bort

bestusst, bumm, vernagelt im Ropf; albern; befturgt; - gleich einem, welcher vor ben Rouf geschlagen ist.

Stuss msc., hauptsächlich in ber Jubensprache und im Berkehr mit Juben: Berkehrtheit (Abspringen von der Zusage), auch Albernheit; Unsinn "mach mir kein Stuß". Bal. Schmidt Westerw. Id. S. 245.

Stutz msc. 1) ploglicher, furger Stoß an ben Ropf, ober vielmehr mit bem Ropf an einen harten Gegenstand, jumal an ben Kopf eines Andern. "Es war ein harter Stug" pflegte Joh. Nau bei ber Erzälung feines Abenteuers (f. Wappen) ju fagen.

Stutzkopf machen, Stutzkopf spielen, Stutzebock ober Hermen Stutzebock

machen, spielen, die Ropfe an einander ftogen, wie die fleinen Rinder thun.

2) auf den Stutz, ploglich, unvermutet, mit einem Male. "Wie kann ich bas nun so auf ben Stutz machen?" b. h. bei so ploglicher Bestellung in so turger Zeit. "Er kam mir so auf ben Stutz"; letterer Rebensart bediente sich schon Landgraf Morit 1624, v. Rommel hess. Gesch. 7, 585 Anm. Sehr üblich. Bgl. Schmeller 3, 674.

3) f. Stunz.

stutzen, die Ropfe an einander ftogen. Die Ziegenbode, Schafbode ftugen fich; Kinder ftugen mit einander, und ftugen mit einander die Oftereier.

suckeln, das Frequentativ von saugen, zugleich auch als Deminutiv verwendet; übrigens im Bolke weit üblicher, als saugen; sowohl von Kindern als von jungen Thieren. Auch nennt man das Austösen von Süßigkeiten im Munde suckeln: "Zuder suckeln", und der Lakriziensaft führt bei den Kindern ganz regelmäßig den Namen Suckel msc.

suffig, zum Trunke (Suff, Soff) geneigt. "Die Ratspersonen sollen auch eines erbaren lebens sein, nit suffig, noch andisch". Ferrarius von bem gemeinen Nut. 1533. 4. Bl. 40b. Noch jett sehr gebräuchlich.

sopperle, nieberbeutiche Form, berfelben Bebeutung. Im westfälischen Beffen.

Sul fem., Saule; wirb in gang Altheffen ausschlich von ber Solzfaule gesagt, welche bie Eden ber Gebaube bilbet; Steinsaulen (in Rirchen) nannte man mit biefem Namen bis um 1830 burchaus nicht, sonbern Stanber.

Sill, Sullen msc. 1) Schwelle. Im fachfischen westfälischen heffen. Richen Id. Hamb. S. 300.

2) in manchen Gegenden heißt auch der Pflugteil Sule, welcher fonft Aftertrach, Boss, Pfalf, Schemel beißt.

gesprochen, ein Abjectivum, bessen Bedeutung ungefahr ber von viel, groß, anssehnlich, bedeutend, entspricht. "solgo orbet", viel Arbeit, schwere Arbeit. "ech bin selge mol do gewest", ich bin oftmals, sehr oft, da gewesen; "ein sillig Glad" ein ungemein großes Glad; "ein sillig reicher Mann", "sillig viel Gelb" ober auch nur "sillig Gelb" u. d. m. Das Wort ist in ganz Althessen, am meisten in Niederhessen, und im Fuldaischen, wie auf dem Bogelsberge, in Schwaben, in der Schweiz u. a. D. gebräuchlich.

Man konnte junachst wol, wie Schmeller 3, 229 an eine erweiterte Bebeutung von folch benken, boch will sich bieß nicht sonberlich zu bem angegebenen Gebrauche in allen Formen besselben fügen; weit mehr fügt sich zu benselben bas freilich in ber Schriftsprache langst untergegangene goth. sildaleiks, alts.

seldlic, mirabilis.

Sulze, Sulse fem. bebeutet jest nur eine besondere Art von Burft

(bie aus Schwarten bestehenbe), ehehem aber bebeutete bas Wort hier wie anberwart bas Eingesalzene überhaupt, sogar bas eingesalzene Kraut, bas s. g. Sauerfraut. "V° [b. i. 500] krudes zu soltzen, 850 krutz gokaust zeu muson [Gemüse]"; Rasseler Rechnung von 1479.

sunden, triefen, von ben Augen.

Suppaugen, triefenbe Mugen.

Supp msc., ber verhartete Augenschleim. Rieberheffen.

Suppelwetter, regnige, feuchte, neblige, aber nicht eben kalte Witterung. Im Fulbaischen.

suppelig, regnig, feucht; "es ift fo fuppelig braugen".

suppeln, ein wenig regnen.

Silr noutr., ber Chig (bas Saure an und für fich, bas eigens Saure). Im westfälischen Bessen.

Sister sem., bie nieberbeutsche, im sachlichen, besonders aber im westsfälischen Helfen (hier ausschließlich) übliche Form von Schwester. Das Wort weicht successiv zurück; in und um Kassel war es noch in der Mitte des vorigen Jarhunderts gedräuchlich, wenn auch nicht mehr in allgemeiner Nebung, jest ist es dort und schon einige Wegstunden weiter nördlich ganglich ausgestorben; nur das in Kassel (jest auf der Oberneustadt) befindliche Hospital für Frauenspersonen heißt noch das Süsterhaus; eine den meisten Bewohnern der Stadt schon jest nicht mehr verständliche Benennung.

sude, sudchen, sutjes f. side.

Stitte, Sudde, Sutte fem., meist Sidde gesprochen, ber Aufguß von heißem Waßer auf Gras, Strohstumpfe (Gepeul) u. bgl., welcher mit bem Gras ic. bem Mildvieh Abends gegeben wird; je nachdem die Legetabilien beschaffen sind, werden dieselben auch in dem Stedeschel eigens gesocht. In ganz Hessen üblich. "Sie weren außgegangen mit Körben vmb Disteln aufzustechen zur sutten". Marburger Berhörprotokoll von 1596. "Palea, ein süh, fit estramento socto, aus hazel" Alberus Dict. Bl. ub. Ohne Zweisel ist dieses Wort das alte suti, wie auch Schmeller annimmt 3, 293.

Bunde sutterm, sidern, besonders von unsauberer Flüßigkeit gebraucht: die Wunde suttert, der Waßersuchtige suttert, oder: die Lymphe, das Waßer suttert.

Sutter msc., die ablaufende, abs ober burchtropfende unsaubere Flüßigs teit; insbesondere wird Sutter von dem Ablauf des gerauchten Tabats gebraucht.

Suitersack, Abguß an ber Tabatspfeife, welche biefen Ablauf aufnimmt. Bgl. Sotte, Sutte, Mistsutte, welches Wort wol hierher gehören möchte.

sutzelich, auch susselich, unfauber gekleibet, unreinlich überhaupt, befonders von Frauensversonen gebraucht. Rieberhessen.

Sutzel fem., Sussel, Susel, eine unfauber fich haltenbe Frauensperfon.

Die Formen mit ss, s, sind schmalkalbisch.

## ₹.

Tabart (Daphart, Tappart) msc.; biefe gricchisch: lateinische, in allen Tochtersprachen bes Lateinischen übliche Bezeichnung eines langen Gewands findet

sich im 14. und 15. Jarh. in hessen sehr häufig: Faldenheiner Friglar 4, 153 und sonft.

tâgen (sich), f. dachen.

Tag. "Bu Lage lauten", auf ben Dorfern bas Lauten jum Fruh-

gebet, um 5 ober 6 Uhr im Sommer, um 7 Uhr im Winter.

Héliag, Festtag; an ber Schwalm, auch sonst noch nach Oberhessen und nach Herbselb bin. Jubelches Tag: "auf Jubelches Tag", ad calendas graceas, nimmermeht. Kulba. Nimmerstag: "auf Nimmerstag, wenn bie Boce sammen", nun und nimmermehr. Rieber- und Oberhessen, sehr üblich.

Tag und Nackt, Name ber schönen und in Gessen nicht häusigen Pflanze Melempyrum nemorosum in der vordern Rhon, sehr sprechend: aus dem Dunkelsblau der Deckblätter bricht die goldgelbe Blütenkrone, der Sonne gleich, hervor. S. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. LR. 4, 94. An der Werta (Meisner, Altensstein), wo die Pflanze sich gleichfalls sindet, will man einen Namen für dieselbe nicht kennen.

wäßiger Ausdruck für: einem einen Tag, b. h. Gerichtstag, bestimmen, ihn zum Termin vorladen. "1 fl giit alb wird gestraft Martin Bomm zu Robenhausen, daß er – als er vor die Obrigseit betagt, außgerißen". "Gedachte drei Hossemenner sindt nach Rauschenberg betagt, aber ungehorsam außpliben". Rauschenberger Bußregister von 1606. Und so sehr oft.

Talpen plut. tont., bas Maul. Diefes Wort fommt nur in ber Diemelgegend, jumal von dem thierischen Maul, vor.

tappelen, haufig dappeken gesprochen, Frequentativ von tappen, fest und hart, plump auftreten; auch figurlich von plumpem Dreinfahren gebraucht. Schmidt Westerw. Jb. 6. 250.

Tapch msc., feltner Dapch, ein plumper Menfch. Sehr ublich.

Tappe fem., auch Tappen msc., Sode, aus Salbenben, Lumpen u. f. w. verfertigter weiter Schuh. Allgemein üblich, ausschließlich jedoch im Gebiet ber Sauna, mahrend in Rieberheffen neben Tappe auch Latsche und Tatsche (Datsche) gilt.

tasten (testen auf einen), antasten, war die alte, bei Gerstenberger häusig vorsommende Bezeichnung von sehdemäßigem Uebersall und von Berübung des Straßenraubes. "Knechte, die gnüpten vnde tasten ust die stresse unde in dem lande" (Schminko M. hass. 2, 491. 499). "Sie tasten ust den Bischost von Paderborne, du tastin die von Patherg widder ust die atrasse in Westphalen" (chendas. 507). "Etzliche reissener — die randten vor Franckenberg unde tasten ane. (chendas. 519). Bgl. gneipen.

Tatel msc., auch wol Datel gesprochen, ift in manchen Gegenden bes östlichen Heffens (Waldkappel, Meisnergegend überhaupt) ber Name bes Zigeuners, neben dem allgemeinen Namen Deide. Es ift dieß der, im östlichen Deutschsland gewöhnliche (d. B. im Froschmeuseler vorkommende) Name Tatar, Tatter, Datter, welcher den Ligeunern beigelegt wurde.

Taubinorm msc., gesprochen Dubhorn, Dubhorn, bas Mannchen ber Taube, Tauber, Taubert. In ganz Nieberhessen und Fulba die üblichste Bezeichsnung, neben bem weniger gebrauchlichen Ruckert. Das Wort sindet sich auch als duishorn im Tcutonista (Grimm Gramm. 2, 499) und muß sich auch weiter verbreitet haben, da es eine abliche Familie Dubhorn, Dubehorn im 14. Jach.

im Obenwald gab (Bagner im Archiv für heff. Gefchichte und Alterthums-tunde 6, 54 f.).

Taufet fem., bie Sanblung und Feierlichkeit, einschließlich ber Gafterei,

ber Rinbtaufe. Schmalfalben. Taufeteleute, Rinbtaufegafte,

terlaffen, eine ber feltsamen, ohne Zweifel burch arge Entstellung gebilbeten Schmalfalder Ausbrude, bei Reinwald 1, 161 talaaftern, albernes Beug reben.

Teufel, gesprochen Deiwel, auch Diwel. Das Aussprechen bieses Wortes wirb, wenn ber Teufel ernftlich gemeint wirb, vermieben, und bafur "berjenige" gefagt; wird bas Wort jum Ausruf verwendet, fo wird es in allerlei enstellte Kormen gekleibet: Deiter, Deitscher, Deutschel swie in Rilibors Ernelinde S. 42: "ber Teubschel hole Sich); auch wird misverstandlich Deiphenker. abgefürzt Denter als Rame bes Teufels gebraucht, mahrend baffelbe Diebhenter (Schinder) bedeutet. Redensart: "er ift ber lebenbige (leibhaftige) Teufel", ein arger, bie Umgebungen gaulenter Menfc. "Ja, wie ich jung war, ba war ich auch mal fo ein flein Deiwelchen" fagte eine fehr lebhafte, unternehmende Raufmannsfrau. "D Luischen, bu warft auch ein Teufel" entgeanete troden und gravitatifc ber Dann. "ber Teufel felbft fein" febr machtig fein. "Ift ber Rerle fo ftolt, weil er nur Gattel fan machen, mas wolte er wol thun, wenn er fondte Baule machen, bann wurde er ber Teufel felbst fein".

O. Melandi Jocoseria (Lich 1604. no. 609. S. 590. Schmaft. 1611. 2, no. 208 S. 264). Der Statthalter Burcharb von Gramm murbe von einem Bauern "ber Teufel gar auf ber Ranglei" angerebet. Gbbf. (Lich 1604 No. 572. **S.** 532-533. Schmalt. 1611. 2, No. 172 S. 214-215).

Von Familiennamen, in benen bas Wort Teufel vorkommt, sind mir außer bem einsachen Teufel, wohin auch wol Deibel, Deubel u. bgl. zu rechnen sein werden, in Hessen nur begegnet: Teufelskind in Gershausen be Kirchheim und Teufelshaupt in Kassel. Der erstere Name ist schon langstausgestorben (er bebeutet Zauberer); ber andere ist im Ansange diese Jarhunderts erloschen.

teuselm, zum Teufel machen. "Alfo gute luft haben fie (bie Setten) barzu, bas fie Christi geist in ben Catholicis lestern und Got Teufeln sollen". Geo. Witzel Postill 1539. sol. Bl. 2192 (zu Joh. 8. "nun haben wir erkannt, bağ bu ben Teufel habest").

Tiberteuseln, überwältigen, übertölpeln. Rieberbeutsch (f. Richey S. 49), aber in ganz heffen üblich. "baß ich bey einem Stümmelchen Liechts eins Glichs lang bren ober vier Maß Weins herausser ziehen und vberteuffeln kan" O. Melander Jocoseris. Lich 1604. S. 745 (no. 730). [Schmalfalben 1611, 12. 2, 428 (no. 331.)].

Grastentel, muß ehebem eine besonbere Art von Damonen ober wenigstens Veseßenen gewesen sein ober bedeutet haben. Im Sommer 1657 kamen "tolle, Paderbornische vom Leibigen teuffel besessen Beute" durch Marburg, welche vorgaben, jede Heze "vond voreine Leut" zu riechen, worauf sie dann alsbald niedergesallen und "vorichtig" worden; bei "frommen Leuten" waren sie ruhig. Alles Bolk strömte um sie zu sehen, erst vor dem Glisabethenthor, dann auf der "Haußstadt" zusammen. Darauf bezieht sich solgende Aussage vom Jahr 1658: "Er hab auch vorm thor geschen, das bie eine besessen, welche den klopteussel gehabt, angefangen zu lachen, vod zu ihrer mittgefährden gesagt, du grasteussel iso ist herenkeisch da, der teussel sitzt die in den fussen".

Das Wort wird Inoch jest gebraucht, aber als Scherzwort, für ein kleines, uns ruhig hin und her kriechendes Kind. — Was ber Klopteufel gewesen sein mag, kann ich gleichfalls nicht fagen.

Teufelsgraben, sehr häusig vortommender Gigenname einer vom "wilden Baßer" gerißenen tiefen Schlucht, eines engen dunkeln Thales (zumal einer Waldschlucht) bei Solz, Werda [bei Marburg] u. v. a. D. Desselben Sinnes sind die gleichfalls oft vortommenden Bezeichnungen Teufelsloch, Teufelshalt.

Teufelskanzel, Gigenname eines hervorspringenden Felsen, welcher zweimal (vielleicht ofter) in helsen vorkommt: auf der Bohe zwischen Friedigerode und Salzberg, am Bilstein, und bei Allendorf an der Werra. Die erstere Bezeichnung bezieht sich unzweifelhaft auf den alten Göttermythus und Göttercultus, welcher an diesem Orte eine seiner bevorzugten Stätten hatten; die Benennung bes andern Felsvorsprunges datiert doch auch wenigstens aus dem 16. Jarhundert.

Gin starkes Berzeichnis von hessischen mit Teufel componierten Ortsnamen, welches gleichwol noch einiger Bermehrung fähig ift, sindet sich bei Lynker Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Bauen 1854. S. 21-22. Im Ganzen belauft sich die Anzal von bergleichen Ortsnamen in hessen auf mindestens achtzig.

Teufelskeller, Bezeichnung eines Feldplates bei Frankenberg (ichon 1550), und anderwärts, wol von einer bort vorhanden gewesenen Sole.

Teufelsleiter, Asperugo procumbens, ein nicht sehr häufig, am meisten noch in Oberhessen vortommenbes Ackeruntraut, an bessen scharfen Blattern man sich blutig schneibet.

Teufelszwirm, Cuscuta epilinum, ein bem Flachse höchst gefärliches Unfraut, boch fast nur im öftlichen heffen, in ber Werragegend vortommend. Auf dem Westerwald heißt dieses Gemachs Rang, s. Schmidt Westerw. 3d. S. 158. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 94.

Theilwarter msc., die Benennung eines Unterbedienten der Cameralverwaltung, welcher die besondere Verpstichtung hatte, die richtige Berteilung der Teilzehnten, d. h. der mit andern Zehntberechtigten gemeinschaftlich bezogener Zehnten, zu überwachen. S. die Verordnung des L. Ludwig zu Marburg vom 20. April 1574, LO. 1, 439, wo die Theilwarter neben den Strohmeiern und Zehnterhebern vorkommen.

Theilknecht, wol fast dasselbe, was Theilwarter. Ebbs.

Tinter, hier wie anderwarts ganz ohne schlimme Nebenbebeutung und keinesweges verachtend von den Weibern gebraucht; auch componiert: Wibesthier, Weisthier.

"Unfe Biwes-Thire, bie fillen er au En bebichen Regen taingen".

(Maer Rebbelichen heffen-Renger herzeliche Freude. Gifenach 1731. 4). Uebrigens gehört bieses Wort zu benen, welche im Plural mit -er beclinieren: bie Thierer, und es ist biese Declination in heffen schon alt, bei hans Staben, bei D. Melanber öfter anzutreffen.

Gethierze neutr., animal brutum, Die beinahe ausschließlich berichenbe Be-

geichnung; fast niemals beißt ein animal brutum Thier.

verthiggen, von Lögeln gebraucht: bas Rest mit Giern verlaßen, ohne lettere auszubruten. Westfalisches Heffen. Strobtmann hat S. 261: vertigen, verlaßen. Rach Brem. WB. 5, 64 kann bieses Wort kein anderes sein, als vertiben, sich einer Sache verzeihen, was allerdings auch hochdeutsch so viel ist, als sich lossagen, verlaßen (Berzicht thun); demnach muß wol der westfälische Hesse irrumlich th (= dh, d) anstatt t in diesem Worte sprechen, ein Fehler, welcher allerdings möglich ist, da zugleich das 1 Kurzung erlitten hat.

thrum conjugiert bie 1. Sing. Praf. noch in alter Weise: ich thun, besonberg in ber Inversion: bas thun ich, bas Prateritum aber noch bin und wieder: ich that.

"Es ift ein Thun", "es ift all ein Thun", es ist einerlei; bie gewöhnslichste Formel. Richen Id. Hamb. S. 50. Das Wort thun, bas Wort fuhren; eine Predigt thun, eine Pr. halten, "für etwas thun", Beilmittel anwenden.

anthun f. im A.

aufthun vom hut, Schleier u. bgl. üblicher als aufsetzen, und für bas Aufsetzen ber gewöhnlichen Ropfbebeckung (hut, Begel) ausschließlich üblich ba, wo aussetzen eine bestimte Bebeutung hat; f. bas Wort.

austhun, Gegensat von anthon, Die Aleiber ablegen; sich austhun, sich ausgieben; ausgieben braucht man nur von ben Strumpfen und Stiefeln, etwa auch von bem Schuben.

verthunisch, verschwenderisch.

thürüngeln, gleichsam zwischen Thur und Angel bringen (wie bas Wort auch wirtlich verstanden wird, wiewol es dirängela, dirongela gesprochen wird), angstigen, plagen, qualen. Allgemein üblich. Reinwald Henneb. 3b. 1, 164. Schmidt Westerw. 3b. S. 254. Aprer in Rellers Ausgabe S. 3090 hat thierengeln, übrigens in berselben Bebeutung. Ganz anders, aber ohne Zweisel irrig, fast Grimm bas Wort D. Wörterb. 2, 1567.

TBbs neutr., ftatt Getobs, Getobe; großes Geraufc, großer Larm. Schmalfalben.

Tod. Rebensart: "er sieht aus wie ber Tod von Ppern"; im Anfange dieses Jarhunderts in Niederhessen äußerst üblich, um das bleiche, todtenähnliche Aussehen eines Menschen, z. B. derjenigen Kranken, welche in den letzten Stadien der Lungensucht stehen, zu bezeichnen; seit 1830 wol ganzlich ersloschen. Woher die Formel stammt, vermag ich nicht anzugeben; sie galt, als ich sie in meiner Kindheit vernahm, für altherkömmlich, indem man erwähnte, daß die Gefangennehmung hessischen Truppentheile in Ppern (1793) das alte Sprichwort habe wahr machen müßen.

Todienkopf. Rebensart: "einem ben Tobtentopf auf ben Tifch fegen"; "immer ben Tobtentopf auf bem Tifch haben", gang in ber schon von Riegler im Ditmarfichen Boiotifon bei Richen Idiot. Hamb.

S. 408-409 angegebenen Bebeutung: bem zweiten Gatten ftets bie Borzuge bes ersten Gatten anruhmen. Die fehr bezeichnenbe Rebensart ift ziemlich alls

gemein üblich; in Raffel borte man fie fonft am allerhäufigften.

todie Mann. Der "to bte Mann" ist Bei bem Bergbau technische Beseichnung ber Halben ausgebaueter und verlaßener Schachte, außerdem aber auch Eigenname von Wald- und Feldplägen, so mie einer Ortschaft im Schaumburzgischen, welche zwar officiell Todemann geschrieben, im Leben aber eben so wie Waldpläge und die Halben, ber todte Mann, genannt wird. Die höchste Spige des Rellerwaldes führt den Namen der todte Mann, als Mittelpunkt des wüsten Gartens, eines umfangreichen Steinwalles, in dessen Mitte sich eine Grube besindet. Möglich, daß dieß ein ehemaliges Grab — bei der Größe des Steinringes dann wol nur eines Königs — gewesen ist, und daß eben daher diese Bezeichnung, so wie von der Achnlichseit mit Gräbern die Benennung der Schachthalden stammt. Denselken Namen, der todte Mann, trägt auch der höchste Bergtopf des Süllingswaldes, unfern von Friedewald. Außerdem sindet sich viese Bezeichnung am Beisenberg bei Grüneis, am Schreckenberg bei Zierensberg und noch sonst hier und da.

Toffel, Tuffel msc., Pantoffel. In gang heffen. Ob burch biese Wegs lagung von Ran bie Ableitung bes Wortes Pantoffel von Banbtafel, bie auch Schmeller 1, 430 annimmt, bestätigt werbe, steht noch bahin. Uebrigens ift Tossel, Tussel bei weitem nicht so üblich, wie Schlapps (f. b.), Pantoffel aber ganz ungebräuchlich.

tocken, eigentlich: Faben ausziehen, beim Spinnen; gewöhnlich aber gebraucht für: Faben berwirren, z. B. Garn tocken, beim Abwickeln. Westsalissche Heine Strobtmann Id. Osn. S. 247.

TBlzel msc., Beule, Geschwulft. "Martha bie Kinder Amme sagte, baß Ich. Henrich Menglers Frau — (welche schwere Mishandlungen erlitten hatte) gang schwarz und blau an ihrem leib seve — auch einen dicken tölgell in der seiten habe". Frankenberger Verhörprototoll von 1697. Nur in Obershessen gebräuchlich, anderwarts unbekannt. Ester t. Rechtsgl. 3, 1407 hat: "Dulzel, eine beule".

Töpfen neutr., bie in Althessen ausschließlich gebräuchliche Form für Topf, gewöhnlich Tupsen, Dupsen, ober noch gewöhnlicher Duppen, Dippen gesprochen. Befantlich ist es bieselbe Form, beren sich Luther bediente. "ein alte Fraw, welche die Duppen zurüsten wolte, ba man die getrende inne machen wolt". Hans Staben Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. sol. Bl. 40a); "ste nennen die wurzel Mandiosa und sieben gange duppen voll" Ebbs. Bl. 53a und öfter. "ein new dupfen" Marburger Hezenprocessacten von 1596, 1633, 1634, 1654 und öfter, sehr häusig.

Das Deminutiv lautet Düppchen, Dippchen, im Plurdl Dipperchen. Schmibt Westerw. Ib. S. 257. Eben so aus der Grafschaft Hohnstein Journal

v. u. f. Deutschl. 1786. 2, 117.

Duppenkratze ist ein in vielen Gegenden gewöhnlicher Name der Flußmuschel, vielmehr deren Schalen, da dieselben gewöhnlich zum Abfrahen und Austrahen der Kochtopfe verwendet werden. Ugl. jedoch Icker, Krebsschachte. Dippendönjes s. Dönjes.

topfern, ein nicht übel erfundener Schmalfalber Musbrud für gerbrechen, von irbenem Befchirr, Glafern und fonftiger "Brechwaare" gebraucht.

Torst msc., Dörscht, ein Menich mit verworrenen Baaren, Struppfopf: auch: ein eigenfinniger Menfc. Somalfalben.

Reinwald 2, 36 (Dorfchlopf).

TStz msc., Dummkopf. Menich mit bem nichts anzufangen ift, ber nichts lernt. Schmalfalben.

trabisch, gesprochen trawisch, draewisch, trage, vielmehr unentichlogen,

ungern an eine Arbeit gehenb. Schmaltalben.
Reinwalb 1, 21. 2, 128. In ben nieberbeutschen Bezirken kommt biefes Bort aleichfalls vor, in ber Form driwisch, und man verfteht baffelbe als eine Ableitung von treiben: wer fich jur Arbeit treiben lagt, nicht felbitanbig thatig tft, ift driwisch.

Trage fem., ber breite leberne Riemen, welcher an bie beiben Banbhaben eines Schubkarrens, einer Bahre, mittels Dehren angeheftet wird und über die Schulter lauft: Tragband. Rieberheffen. Sonft beift auch bie Babre felbit Trage.

tramschen, impersonal gebraucht, "es tramsch ihm", es ift ibm bange, angft. Saungrund.

Trandel fem., ber schmutig geworbene Saum eines Rleibes, besonbers eines Beiberrodes. Im Fulbaifchen; in Dieterheffen Klunder.

sich trandeln, ben Saum bes Rleibes beichmuten.

Reinwald 2, 127.

Trant msc., ursprünglich Schritt, Bang -- gemegener, ruhiger, Schritt und Bang; baber Lei enegang, Gewonheit; Brem. BB. 5, 98. 149-150 (ber Unterschied zwischen zwei angeblich verschiedenen Bortern, ben bas Brem. WB. macht, findet in heffen nicht Statt und ift überhaupt nicht gulägig). Das Wort ift in gang Altheffen, am meiften in Dieberheffen, ublich, aber nur in gewiffen Formeln:

1) bei feinem Trant bleiben, bei feiner Bewonheit bleiben; es geht wieder auf ben alten Trant, es geht wieder nach ber alten (ublen) Sitte; bie Zwei find in einem Trant, halten im Alter, in ber Große u. bgl.

gleichen Schritt. Bgl. Richen Id. Hamb. S. 311.

2) um ben Trant ober um ben Trant herum, ungefahr, beilaufig, wie biefe Rebensart in gang Rieberbeutschland, im Friefifchen und Bollantifchen mit berfelben Bebeutung vorhanden ift, nur bag in biefen Sprachen ber adverbiale Sat in ein Abverbium (ommentrent Reinete Bos v. 1585, 1791; hollanbifc omtrent) gusammengezogen erscheint. Frisch 2, 385.

Bal. Beifchrift f. heff. Befch. u. LR. 4, 94-95.

trandeln, im haungrund transeln, langfam geben, zogern. . Doglich, baß bieß fehr übliche Bort zu trant gehort; boch vgl. Schmeller 1, 493. Estor S. 1406. 1421.

Getrandel weute., Trandelei fem., tabelnbe Begeichnung bes ohnehin nur in tabelnbem Sinne verwendeten trandeln.

trappehem, Frequentativ von trappen, hart auftreten, mit Anstrengung gehen, wie tappenen Frequentativ von tappen ift. "Ich habe nagen burch ben tiefen Schnee trappchen". In Oberheffen ift befonders bie Imperatioform ge-brauchlich: trappch dich, mach bag bu fort tommft, pad bich, fcher bich fort. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1421: "trappen, fich wegmachen".

trassen, traben; bart und schwer auftreten. Saungrund.

traschaken, gewöhnlich draschaken gesprochen, burchprügeln. Dieses hier zu Lande wie anderwarts sehr übliche Wort bebeutet ursprünglich das Hazardspiel Trejsques (richtiger tre sciacchi) spielen, und darnach: einem Dritten in diesem, im Ansange des vorigen Jarhunderts sehr üblichen, Spiele sein Geld abnehmen, ihn ugehörig schneiden". Das hazardspiel Trejsques wurde in Hessen durch die Edicte vom 7. Januar 1733 (LD. 4, 192) und 28. April 1774 (LD. 6, 764) schärsstens verboten. Kopp Handb. 4, 485. Schmidt Westerw. Jb. S. 263. Reinwald 1, 169. Richen S. 313, zu dessen Zeit (1755) nur das Spiel, nicht das von demselben abgeleitete Verbum bekannt gewesen sein kann.

tratselnen, 1) raufdend, plagend niederfallen, vom Regen; auch vom ausgeschütteten Waßer. "Es regnet, daß es tratschte. "Es tratscht braußen", es regnet sehr start. "Tratsch boch nicht so", gieß nicht so viel Waßer aus. Estor t. Rechtsgl. 3, 1421.

trätschnasz, triefend naß, burchnaßt; auch tröppelnasz (trippelnasz). Efter

S. 1421; putschnasz (f. Pfutiche), batschnasz. Ueberall gebrauchlich.

2) ausplaubern, bas Anvertrauete weiter fagen, austragen, unter bie

Leute bringen; ein nur als Tabel verwendetes Wort.

Getralsch neutr., Blauderhaftigfeit. "gegen welche fie fich verleugnet, ihres getretsches halben". Marburger Criminalproces 1680.

Tratsche fem., plauberhafte, ausplaubernbe Frauensperson. Cftor S. 1421.
Tratschlock, Ort, wo Blauberhaftigfeit, Rlaticheret herscht. — Allgemein übliche Ausbrude.

Anderwarts treischen (Gr. Hohenstein, Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 117).

Schmibt Westerwald. 3b. S. 264.

Traulaured fom., sonst Treuhanber. Als ein Beispiel unter vielen, welche angeführt werben könnten, baß wir ehebem beutsche Wörter hatten, welche ben Gegenstand bei weitem treffender, als die eingedrungenen latelnischen Wörter bezeichnen, und zugleich die deutsche Gesinnung ausdrücken, was den Fremdwörtern unmöglich ist, möge auch dieses, allerdings, als technisch, keinesweges auf Hessen beschränkte Wort hier stehen. Es bedeutet Treuhander oder Trauhand den Testamentsexecutor. "Wo aber die Eltern nit vorhanden, und die sinder vaterlos würden, gehürt einem Raeth und oberkeit, das sie mit trawhenden und furmondern stattlich versehen werden". Joh. Ferrarius von dem gemeinen nut. Marburg 1533. 4. Bl. 58b.

trêde (adj. und) adv., bicht, haufig. "Das Korn steht trede"; "ber Lein wird trede gesaet"; "bie Stiche am Saum mußen trede gemacht werden"; auch; "die Schlage sielen trede". In Niederhessen sehr ublich. Warscheinlich ist biefes Wort bas alte drate, mis draete adj., drate adj., velox, celer, wies wol der Anlaut, welcher in dem hessischen Wort entschieden die Tenuis ist, nicht ganz stimmt. S. dra.

Bgl. Zeitschrift für heff. Gefch. u. Landest. 4, 95.

Treiber msc. (wie das Wort gewöhnlich verstanden, und, bringt man . das Genus in Unschlag, richtig verstanden wird: als Substantiv zu treiben), gesprochen Triber, ja sehr oft Triber, im östlichen Heffen Benennung des mit einem Rade und Handhaben versehenen Kastens zum Fortschaffen von Erde, Schlamm, Mist u. bgl.; dasselbe Gerate, was im Fuldaischen und Schmalstalbischen Rodeber (s. d.) heißt. Sprache das Genus nicht entschehen dagegen,

so sollte man bei ber Aussprache Triber auf den Gebanken kommen, es sei auch bieses Wort eine Composition mit ber, gleich Radeber. Schubkarren wird im östlichen Hessen nur das sahrbare Transportmittel genannt, welches, zum Fortsschaffen von Heu, Laub u. dgl. bestimt, aus Latten versertigt ist und ein ershöhetes, über das Rad hinausreichendes Vordertheil hat. Im westlichen Hessen aber wird auch ber Treiber Schubkarren genannt.

Treis neutr., Treisch, die altere hessische Form des gemeinhochdeutschen Triesch. "Mit allen desselbigen (Erbgüter) Ackern, Wießen, Garten, Dreischern und andern in und zugehörungen". Rlage ber Brüber Philipp und Arnold von Biermin gegen ben Pfarrer Sigfrid Walkmuller (Mylius) zu Viermin (Viersmunden) 1583. Und so sehr oft im 16. Jarhundert. Bgl. Zeitschrift f. hess. Gefch. u. LR. 1, 250.

Tremel msc., Brügel.

. tremeln, prügeln.

Getram neutr. Das Baltengerufte im Reller.

Diese Ausbrude sind nur im Fulbaischen, ber lettere besonbers im hauns grund, ublich, wie in Baiern, Schmeller 1, 489; im übrigen Beffen vollig unbefannt.

Treugekorb, Korb, in welchem bas Hehlb getragen wirb, Spreustorb. hin und wieder in Oberheffen (Reddehausen). Bgl. Moerkorb.

Trillerkäuschen, Drillkauschen, brehbares Gitterbehältnis, in welches Frevler eingesperrt und mit welchem sie herumgebrehet (getrillert) wurden, sonst auch Narrenkaus genannt (s. d.). In Fulda, wo das Trillerhauschen dis zum Jahr 1814 neben der Pfarrfirche stand, jedoch seit 1802 nicht mehr gestraucht worden war, kannte man nur diesen Namen, nicht Narrenhaus. Nach dem Reglement vom 27. September 1740. §. 6. (LD. 4, 715) war das Drillhaus die in Althessen für die Waldsrevler sestgesete Strafe.

Trîne fem., die in Riederhessen, und nur hier, gewöhnliche niederdeutsche Abfürzung des Frauennamens Ratharina. Bis weit über die Salfte des 17. Jarbunderts hinaus sindet sich jedoch gerade in niederhessischen Acten nur die Form Cathar, Katter, wie in der Composition noch jetzt: Katharina Clisabeth niederhessisch Katterlies lautet. Die Abbreviatur Trine wird aber auch als Scheltwort gebraucht; eine langsame, träge Weibsperson heißt eine langsame Trine, eine faule Trine; eine ungeschicke, alberne Person: eine dumme Trine; eine albern, langsam und ziehend tedende eine Maerteine. Dergleichen Frauennamen wurden schon im 15. Jarhundert zu schmähenden Bezeichnungen gebraucht; so erscheint in der alten Uebersetung des Boecaz: Frau Gietel, Frau Rese als Scheltworte.

Weigand verzeichnet im Intell. Bl. für ben Kreiß Friedberg (Oberheff. Prov. Bl.) 1846. No. 61. Trene in schmähender Beziehung als wetteraufich, bentt aber, ba ihm ber so eben aus bes Boccaz Ueberfetzung nachgewiesene Gesbrauch unbefannt ist, irriger Weise an trono (Orohne), oder gar an trainer.

brauch unbefannt ist, irriger Beise an trono (Orohne), ober gar an trainer.

trinkem wurde ehebem, und zwar bis ziemlich weit in das 18. Jarhundert hinein, auch in Bessen, wie noch jett in manchen Gegenden Oberdeutschlands, vom Tabaksrauchen gebraucht, und zwar als regelmäßiger Ausbruck:
Tabak rauchen habe ich in hessischen Papieren und gedruckten Schriften, welche
ben Sprachgebrauch des Bolkes wiedergeben, im 17. Jarhundert nicht gefunden.
"Bernach habe er zu Cölbe ein pfeist tubac getrunken, in hoffnung es ihm
besser hierauf werden solle". Marburger Dezenprocessacten von 1659. Bgl. smoken.

Trink em neutr., Dunnbier, Rachbier, Covent; bie ausschließliche Bezeichnung bieses Getrantes burch ganz heffen, auch, wie es scheint, alter als bie, langst untergegangene und vielleicht nur wenige Jahrzehende bestandene Benennung Langwel (s. b.). "sie hab auch Strobhenrichs fram umb einen trund bunbier oder trinden gebeten". Marburger hexenprocessachen von 1659.

Trip msc., schmaler Pfab, meist im Walbe, wie solche Pfabe vom Wild und vom zahmen Vieh getreten werben; so gibt es einen Viehtrip (Odershausen), einen Ochsentrip (niederbeutsch Varrentrap), Ziegentrip oder Geißentrip u. a. Benennungen von Pfaben jener Art, welche jetzt schon sast ben Charafter von Eigennamen annehmen. "Unmuglich aber ists, alle psabe und getrip bieses weges zu erzehlen". Ludwig Schröder, Diakonus zu Homberg, Klags und Trauerpredigt auf L. Morit 1632 (Monum. sepulcr. 1638. S. 133).

trocken. "Trodene Schläge" fommen auch in ben hessischen Bußregistern und Criminalverhandlungen, wie anderwärts, und zwar häusig, vor,
es gemähren aber die Rauschenberger Bußregister auch einige Male "trodene,
Fäuste". 3. B. "TRAIS. wird gestraft Junghen am Rein und Curt Breida zu
Erzdorff, daß sie Ludwig Schmitten mit drodenen feusten geschlagen"; vom
Jahr 1604. Sowol die "guten trudenen schlege" von 1560—1600, wie die
"drockenen seuste" von 1604 mögen ursprünglich, und auch noch in unsern
hessischen Acten, den Begriff der unblutigen Streiche, Schläge, Fäuste, gehabt
haben; indes soll doch wol das "trocken" auch "derb, nachdrücklich" bedeuten,
so daß für unser trocken die Bedeutung "ganz und gar, purus putus", Schmeller
T, 475, mit in Anschlag kommen muß.

trollen, Kinder auf dem Anie schaufeln. Haungrund und Umgegenb, Berefeld. Bgl. trostern.

Trombe fem., ein großes in ben Stubenofen befestigtes (eingemauertes) tupfernes Gefaß, in welchem Waber, befonders fur das Bieh, mit dem Feuer burch welches die Stube geheigt wird, gefocht wird und Kartoffeln gefotten werben. Rur im öftlichsten Beffen vorkommend, sonft Blese (f. b.).

Trosser mec., Beilaufer, zum Tross gehörige Person. Im 16. Jarhundert kommt tas Wort ungemein oft, beinahe so oft eine Hoshaltung erwähnt wird, auch in Hessen vor, z. B. kamen am 22. Februar 1562 von dem Jagdgesolge tes Landgrasen Philipp in Rauschenberg an drei Jägermeister "mit sampt dreyen Jeger personen, als Jungen und Drosser". Und so sehr oft. Ugl. trassen.

trostericht, trosterig, trübe, von Flüßigkeiten, ganz besonders vom Del gebraucht. Oberheffen. Das Wort ist eine Ableitung von druose, welches

fich gleichwol im Dialett nicht finbet.

trostern, rutteln, d. B. bas Rutteln, welches man bei bem Fahren auf einem nicht in Febern hangenben Wagen empfindet; auch trostert (ruttelt, schautelt, fahrt) man die Rinder auf bem Schofe, mit Rinderreimen begleitet, welche in Oberheffen wie in Riederheffen beginnen: trosz trosz trull. Das Berbum trostern ift aber nur in Oberheffen gebrauchlich. Bgl. trollen.

Trocstor. "Den Tröfter trinten" heißt in ber Obergraficaft Sanan (Steinau und Umgegend) bas Trauermal, Leibmal, nach bem Begrabnis; anber-

warts auch "ber ichwarze Rohl".

Arofter ift ubrigens auch eine febr gewöhnliche Scherzbenennung eines biden, ichweren Sandftodes, auf ben man fich im Falle eines Angriffes verslagen tann.

Trotze fem., Misterozo, Mistorübe, Jauche; bas im Fulbaischen allgemein und ausschlichlich geltende Wort. Im übrigen Deffen Adel und Soite. Bgl. Tratsche, Misttratsche, Mistlache, Reinwald Denneb. 3b. 2, 127; besal. Strotze:

trage adj., troden. Sachfifches, auch welffalifches heffen. Gin bekanntes nieberbeutsches Wort, fonft auch treugo; es wird im übrigen Rieberheffen gur Rat verftanben.

traliem, impersonal: es trabet an ihm, trubet nicht an ihm (3. B. Efen und Trinten), gedeihen. Schmalfalben.

Das Reinwald henneb. 3b. 1, 172; 2, 129 jur Erflarung biefes

bunteln Bortes beibringt, tragt- nichts aus.

Trundel, Frombel mec., auch Trumb, Aleinigkeit; "bie Sache ist um einen Trumpel verkauft worden". Die Formen -est sind nur im Fuldaischen üblich; Trumb kommt einzeln auch sonst in Hessen vor; man versteht darunter Trumpf im Kartenspiel, wol irrig: es wird Trum, Stück, abgebrochener Theil (wovon Trümmer) sein.

Trelingper msc. wird in Oberhessen, am meisten fühlich von Marburg, eben so von kleinen Kindern gebraucht, wie Strampel msc. in Riederhessen und anderwärts: "Du kleiner Trimper". Gin Zeitwort trumpen, parallel dem Berbum strampeln, ist mir jedoch nicht gelungen zu entdeden.

Tunck msc., bie Tude; im Schmaltalbifchen üblich, und zwar namentlich von Bezauberungen; "einem einen Tud thun" bebeutet gerabezu: jemanben beberen.

tuncken, and wol ducken, eintuncken, 1) bie in gan Altheffen übliche niederdeutsche Form bes hochdeutschen tunten, eintunten. Wo tucken nicht fiblich ift, braucht man stippen (statt stüppen, stupfen, stupfen), einsstippen. 2) für tauchen, welche Form in heffen so wenig wie tunten, volksüblich ist. "Etliche grabe sische, wenn sie ben Pfeil in sich fühlen, begeben sie sich nach dem grundt, denselben ducken sie (die Wilben) nach, etwan die sechs tlaffter tieff". Hans Staden Reisebeschr. (Weltbuch 1567. sol. Bl. 51b).

Tucks, gewöhnlich Ducks gesprochen, msc., Schlag, Stoß, Krantheitssensall. "Er hat ihm einen Ducks gegeben, daß er lange bran zu thun hat, wenn er nicht gar stirbt". "Die Krantheit hat mir einen Duck für mein Leben gegeben, ich werbe mich nicht wieder ganz erholen". "er wehre über der malzeit tranct worden, und nach dem des lägers gestorben; es wehre aber sein alter tauz gewesen, welches sie an ihm wehre gewohnt gewesen, daß er offt so franck worden". Marburger Berhörprotokoll von 1658.

tucksen, ducksen, einen empfinblichen Schlag geben, niederschlagen, entscheinen bemutigen. Sehr üblich.

Bermutlich Iterativform von Tuck, Tucke, tucken

tilesend part. praos. von tugen, wird im westfälischen heffen stets ba angewendet, wo wir tuchtig, brauchbar, brav, von Menschen, oder gut gearbeitet, haltbar, von Sachen sagen.

tunnendelm (sich), gewöhnlich dummeln gesprochen, sich eilen; bas in ganz Hessen ausschließlich für ben Begriff sich eilen gebräuchliche Wort; eilen, Gile sind Ausbrücke, welche bem Sprachfreiß bes Bolkes ganzlich fern liegen. Dagegen ist ber hochdeutsche Sinn von sich tummeln, sich herumtummeln, bem Bolke fremb. Schmidt Western. 36. S. 257.

Timpel msc., 1) wie hochbeutsch: Pfuhl, Lache.
2) Lichtschnuben. Westfälisches Beffen.

Turnes msc., richtiger Turnos, eigentlich Tournoys, Munze, welche in Tours geprägt worden. Diese fremdländische Munze hat in Bessen ohne Zweisel bie langste Dauer ihres Kurses gehabt. Nicht genug, daß der Turnes im 16. Jarhundert zu den landüblichsten Munzen gehörte (man sehe die Anekdote von dem bekannten Hessischen Obersten Friedrich von Rolsbausen, welcher von seiner verarmten Mutter mit einem Turnos aus dem väterlichen Hause soll entlaßen worden sein, dei Schuppius Samtl. Schr. [1719] 1, 57); der kupserne Turnes hat in Oberhessen sogar dis zum Jahr 1840 cursiert, zusest freilich auf den Wert eines leichten Hellers herunter gebracht (im 16. Jarhundert galt der silberne Turnes in Hessen 18 Franksurter Heller). Indes theilte er diese Schicksal oder diesen Borzug mit noch welt ättern und vornehmeren Münzen, den Diocletianen, Gordianen u. s. w., welche sämtlich dis zu dem angegebenen Beitpunkte im Werte eines oder höchstens zweier leichter Heller in Oberhessen Beltung hatten, und nur dadurch hatte der Turnes einen Borsprung vor den römischen Münzen, daß sein Rame noch ziemlich bekannt war, was bei den römischen Münzen begreissicher Weise nicht Statt fand.

Tuttelkolbe fem., ber Name für Typhs, Kolbenschilf, Rohrtolbe. An ber Hauna, im Schmalkalbischen, und wol noch anderwärts. Collectiv wird sie auch (meist in unterschiedloser Gemeinschaft mit den Species von Arundo) Ried neutr. genannt.

tirven, bekanntes niederbeutsches Wort: warten, im sächsischen und westsalichen Hessen, wo das Wort "warten" ganzlich unbekannt ist, üblich, aber auch an der Werra bis nach Wigenhausen hinauf (Ellingerode) im Gebrauche, hier in der Form damen, in welcher Gestalt es auch im Schaumburgischen gesprochen wird (teuf man, wart nur). Reimsprüche: 'n Maeken dat nau tuwen kan, dat krigget auk nau sinen Man; — 'n Maeken dat ni mai tuwen kan, mot nommen wat 't kriggen kan.

Tweddeke fem., eine besonders in Grebenftein vorkommende Bildung von Twête; es bezeichnet das Wort eigens ein Gaßchen zwischen zwei hocken, und wird auch so verstanden, als sei es aus twe oder gar Twete und Hecke zusammengeset; während es, ware es nicht Femininum, als Deminutiv von Twete angesehen werden konnte.

Twête fom., eine enge Gaße, zumal zwischen Gartenheden. Im sächsischen (auch wol im westsälischen) Bessen: Immenhausen, Grebenstein, Bosgeismar, Trenbelburg, Belmarshausen, sehr häusig. Ugl. Tweddeke. Berhochbeutscht nennt man die Twete: Zweite.

## U.

theben (sich), sich hören laßen, laut werden, sich regen. "Ich hab mich einmal geübt, das ist mir schlecht bekommen". "Wir haben die ganze Nacht aufgepasst, aber es hat sich nichts geübt, es ist ganz still geblieben". — "Der Soldat so auf Schildwacht gestanden, hab geruffen: Wer da? es hab sich aber niemand geübet". Marb. hexenprocessacten v. 1659. "die kate übet sich, sie maut". Estor S. 1421. Im süblichen Oberhessen sehr gebräuchlich. Bal. Zeitschrift f. bess. Gesch. u. Landeskunde 4, 95—96.

überalsen, fast nur mit ber Megation gebrauchlich: nicht überalsch, nicht weltflug, nicht politisch. Haungrund. Dieses seltsame Wort ist ein aus überall gehildetes Abjectivum: überalsch ist einer, welcher überall zu hause ist, überall sich zurecht zu finden weiß.

**überenzig**, übrig. "Ift nicht noch ein bischen überenzige Suppe ba?" "Der N. kann nicht viel beisteuern, benn er hats nicht gerabe überenzig". "bitten umb nachlaß ber noch vberenzigen straff". Marburg 1578. Sehr üblich burch ganz Althessen.

. iiherzeben bebeutet im 16. Jarhunbert fehr gewöhnlich bingeben, gang und gar hingeben, weggeben, so bag man bas was man übergibt gar nicht mehr befitt, und baraus entwidelt fich bie Bebeutung : etwas von fich thun, weil man es eben nicht baben will, verachten, g. B. "bie Barbeit übergeben" (Meg. Sunnius Poftille 1588. fol. 1, 21), "bie Abfolution verachten und übergeben" (G. Sarcerius Pastorale 1566. fol. S. 205). In biefem lettermahnten Sinne: verachten tommt bas Wort übergeben in ben heffischen Schriften, zumal in ben Bufregiftern, bes 16. und ber erften Balfte bes 17. Jarhunderts mit bem Accufativ der Berfon angerft haufig vor, meiftens mit bem Bufage "mit unnugen Worten übergeben". "Seip Groben fram zu Ohmenam hat Aram Leinwebere bes birten fram in irem Rindbett in irem haus phergeben und ibr bie große franchent geflucht". Wetterer Bugregifter v. 1591. "Die Wechter follen bas hoffgefindt, Gbell ober Bnebell und funft meniglich mit keinen vnnuben worten vbergeben". Univerfitate-Policei-Ordnung v. 26. Oct. 1556 (Bilbebrand Urfundensamlung über Berfagung und Berwaltung ber Universität. 1848. S. 62). "Bans Bindt hat Bilhelm Fittich mit vnnugen worten, por bem Rhathaus jum Raufchenberg, vbbergeben". Raufchenberger Bugregifter von 1585. "Berman hueter gu Better hat Bans Schuemachern fein Rachparn mit gotelefterlichen Borten vbergeben". Betterer Bugregifter 1591. "Jorg Steller in Robenhausen hat Clof Stein Burgern que Rauschenberg mit vnnugen worten vbergeben". Rauschenberger Bufregifter v. 1606. Und fo febr oft.

iberzehem wird nicht selten in bem Sinne: über jemand kommen, jemanden von Oben her zu Theil werden, im Bosen und Guten, gebraucht; 3. B. "ten soll doch das Wetter übergehen!" "mich hat noch nicht viel Glück übergangen". Lettere Redensart wurde ehebem, wenn sie gegen einen Andern gebraucht wurde, als eine Drohung angesehen — warum? ist kaum beutlich einzusehen — und bestraft: "Seip Groben fraw zu Ohmenaw wird um ist, gestraft, daß sie bieselbige fraw betrawet hat, es solle sie nicht viel glücks vbergehen". Wetterer Bufregister 1591, und sonst noch einigemal.

iiberkäppisch, 1) schielend, und zwar mit ber Richtung ter Augensterne nach Oben, bliden; allgemein üblich;

2) verrudt, nicht recht bei Berftanbe, narrifd. Sin und wieber gebrauchlich.

iberläng adj. u. adv., bie burch ganz Beffen nicht allein vorherschenbe, sondern in den meisten Gegenden allein übliche Form für überflüßig (übrig, superfluus, abundans). Weber überflüßig noch übrig ist irgendwo im Gebrauche, ja nicht einmal übrig in der Bebeutung ceteri, reliqui. "Sela ift ein vberleng wort". Luther Eist. Suppl. 1, 46a.

iberschnappen, ber üblichste Ansbruck für: ben Berstand verlieren; "ber N. wird vor lauter Hochmut noch überschnappen".

ubergeschnappt, verrudt, narrisch; bie üblichste Bezeichnung, vgl. über-

inderwelst (nach jehiger Conjugationsweise: überwiesen) b. h. eines Berbrechens überwiesen. Der Gebrauch dieses Wortes, auch wenn das Bergehen nicht genannt wurde, einem Andern gegenüber, galt ehebem für eine Schmähung: "21 fl. wird gestraft Bastian Lindt zu Steinerzhausen, daß er Lut Brueln zweim ruden einen vberweisten man gescholten hat" (Wetterer Bußregister von 1591), und so öfter in jener Zeit, jedesmal ohne daß ein Vergehen, bessen der Andere überwiesen gewesen ware, genannt wird, und jedesmal mit berselben, sehr hohen, Strafe belegt.

WIK mse., Unfug; Larm; auch: Spott, Hohn: "mit jemanben seinen Ulf treiben". "Was machen die Jungen in ber Stube benn für einen Ulf?" Wird überall, boch mehr in ben Stadten, als auf bem Lanbe gehört.

WILDERMANCS, Üllermanes, Illermanes, Spottbezeichnung ber Ginswohner ber Stadt Frankenberg. Das Wort ift bie nach Frankenbergischem Dialekt entstellte Aussprache ber Bornamen Ulrich Bermann, welche ehebem in Frankensberg so allgemein üblich waren, ober gewesen sein sollen, baß fast ber britte Mann Ulrich Bermann hieß. Die Bürgerverzeichnisse aus bem 16. Jarhunbert, welche mir zu Gesicht gekommen sind, und zalreiche Zeugenverhöre aus bem 17. Jarhunbert, die mir vorgelegen haben, liefern seboch für diese Annahme burchaus keine Bestätigung.

WIpch msc., ein Scheltwort, ungefähr ben Sinn von Dummfopf und Tolpel zugleich ausbrudenb; am meiften in Oberheffen in Uebung.

Virich. Der heilige Ulrich, Bischof von Augsburg († 4. Juli 973) hat, wie Weigand im Oberhessischen Intelligenzblatt 1845. Ro. 83. S. 332—333 nachgewiesen hat, seinen Namen in einer etwas bedenklichen, wenigstens seltsamen Weise im Munde des Bolkes neunhundert Jahre lang erhalten. Roch jett bedeutet im Gericht Ratenberg — und weiterhin auf dem Bogelsberg — und in einigen Orten des Amts Großenlüder "der Ulrich" die Uebligkeit, Sanlt Ulrich anrusen, oder auch bloß Ulrich rusen, sich übergeben, erbrechen; — auch soll für "sich erbrechen" das Verbum ulrichen hin und wieder vorkommen. "Es sol sich auch kein Gilbebroder vnzüchtig halten mit vbrigem fressen und sauffen. Da er solchs vbertrette, und sich vberwürff, und sanct vlrich anrussen. Sal derselbige von der gilbe gestrafft werden". Statuten der Schuhmacherzunft in Hosgeismar von etwa 1560 in Faldenheiner Städte und Stifter 2, 414. In der satirischen und komischen Literatur des 16. Jarhunderts kommt das "Sanct Ulrich anrussen", "den Uhen anrussen" sehr vor, d. B. bei Fischart in Gargantua 1582. Bl. Fiija, Md, Mija.

Bgl. Britfchrift f. beff. Befch. u. LR. 4, 96, welcher Artitel hiernach gu

berichtigen und ju vervollständigen ift.

tann. 1) In alterer Zeit, und zwar von der Mitte des 14. dis gegen die Mitte des 17. Jarhunderis wurde um da gebraucht, wo wir jeht von sagen: um jemanden etwas kausen, empfangen. Es scheint diese um an die Stelle des mit dem Ende des 14. Jarhunderts absterbenden wider (jemanden etwas empfangen, kausen) getreten zu sein, vgl. wider. "vnd die wisen die vnser muder selege vmme Schuchman kouke" Urk. von 1369. Went 2, S. 439 (no. 414). "Ich Cuntz — ich Meckell — bekennen — das wir eintrechtlichen entnommen vnd empsangen dan vmb Bruder Henrichen vnd emb bruder Guntern — ein gutgen gelegen vor Wetter". Ungedr. Urk. v. Calbern v 3. 1383.

"Auch so hat derselb Lantgrav Ludwig vmb vas empfangen dess Schloss Tanvenbergk". Lehenbrief bes Abts Albrecht von Hersfeld v. J. 1434 Wend 2, S. 480 (no. 441). Hans Paul Auchenbeder aus Trenja hatte in Hatbach gelauft "ein wisse vmb Junder Johan (v. Anoblauch) vor 20 baler, Jiem ein wisse vmb Junder Churt vor 21 baler, Jiem ein acher vmb Junder Johan vor 70 gutben, vnd zuleht ein garten vmb Junder Churt vor 20 baler". Rauschenberger Acten von 1578. "dan die Alten Brieff solten melben, wan ein Pfarherr nach Trenßbach kommen, hette berselbige die Pfarr vmb die Nachbuhrn empfangen mussen". Treisbacher Verhörprototoll von 1609, wo noch weiter vorkommt: "vmb sie Pfarr empfangen", "vmb die Gemeinde zu Trenßbach empfangen".

Diefer Gebrauch ber Partitel um ift heut zu Tage felbst im Bolte ganzlich erloschen, foll jedoch gegen bas Ende bes vorigen Jarhunderts noch einigermaßen in Uebung gewesen sein. Bgl. Schmeller 1, 55. Abelung 4, 794.

2) um und um kommen, sich vollständig, von allen Seiten offenbaren; "es ist ein großer Läm um die Sache, und wenn es um und um tommt, so ist es Richts". Sehr üblich. Abelung 4, 797. Die Formel scheint taum alter als aus ber ersten halfte des 17. Jarhunderts zu sein; als vollsmäßig wird sie jedoch schon in Filidors Wittelinden (1666) Bl. maa behandelt:

"ich weiß gewiß, tomis um und umme, fo bat es eine Magbe getraumet und gefagte".

3) um und an, abverbiale Bezeichnung ber Rleidung; "er hatte nichts um und nichts an", er war nackt; "nichts um und an (zu thun) haben", Rleidermangel haben, sich in äußerster Dürftigkeit besinden. "Wer hat dir leib vod seele gegeben? Wer bescheret vmb vnd an? Wer bereitet dir den tisch?" G. Witzel Postill 1539 sol. Bl. 127a. Sehr üblich. Da nach Adelung 4, 797 tiese Formel "in anständiger Sprache veraltet" war, so hat das Dessenzässeische Gesangbuch von 1770 die schönen Zeilen in dem Liede "Jesus meine Zuversicht": "Nur die Schwachheit um und an wird von mir sein abgethan" in die "anständigeren" Zeilen umschaffen zu müßen gemeint: "Dank ihm! Dank ihm! Preis und Ruhm! wunderbar schasse in mich um!"

Innmelseine, Umelsche fem. 1) Amfel; in Oberheffen bie ausschließlich herschende Form, so auch schon von Eftor t. R. 3, 1421 verzeichnet. "Gleich wie jener so durch einen strauch bei nacht mit fürchten ging, weil es ber feind halber nit allzusicher, wolte doch gesehen sein, schlug mit geraufftem wehr in die streuch, sein manheit zu beweisen, inn des suhr eyn amelsche herauß und schren, dip, dip, dip, da ließ er sein plaute fallen und sprach: Ich gib mich, ich gib mich, ich sin, ich son Briln". Georg Nigrinus Fegseuers ungrund. 1582.

8. Di. 68a.

2) Ameise, bieß jedoch nur in ber Composition Sechummelsche, wie in ben nieberbrutichen Gegenben Beffens (f. seichen), in Oberheffen. In Rieber-

heffen heißt bie Umeiße Omitze.

Begenben zur Berftarfung; so ist unschlecht an ber Schwalm und in manchen Begenben zur Berftarfung; so ist unschlecht an ber Schwalm und sonst so viel wie fehr übel, vom förperlichen Besinden (f. schlecht), unstrippet (f. strippen) im Fuldaischen gleich uneinig; undarbarisch im Hanauischen gleich ganz maße 108, ungeheuer; warscheinlich verhält es sich eben so mit dem der Schriftssprache wie dem Dialekt angehörigen unwirsch, falls dasselbe von wirs herkommt. Unbaden msc. 1) Unglud; nes ist ihm ein Unbaden passiert";

Unbaden msc. 1) Unglud; "es ist ihm ein Unbaben passiert"; vorzüglich im Fulbaischen in bieser ursprünglichen Bebeutung üblich (f. Bade).

2) Unfug; "was treibt ihr fur Unbaben?" b. h. eigentlich: fur unnuge. Dinge.

3) ein gelindes Scheltwort fur wilbe Rinber: "bu bift boch ein rechter

Unbaben".

Sehr üblich in ganz Beffen, wie auf bem Westerwald (Schmidt S. 280). Das Wort findet sich bereits bei Berbort von Friglar v. 717: ir sit in grozzem embaten. v. 2296: Daz troylus mit umbaten vf eleno tribet sinen spot. Da Frommann zu Herbort S. 227 das Wort nur aus Schmidt tennt, so mag basselbe nicht große Verbreitung in Deutschland haben.

Undern, gesprochen Unnern, neute., Rachmittag. Oberheffen, nörblicher Theil ber Grafichaft Ziegenhain, Gegend ber untern Schwalm und Edder bis über Gubensberg finaus (Mete, Ermetheis) an die Grenze ber nieberbeitschien. Bezirke, im übrigen Bessen beilig unbekannt. Dis Unnern, heute Ruchmittag; im eigentlichen Oberhessen die ausschließlich herschende Formel. "Sagt Ja, solches sen gescheen, sen im unnern zwischen zwey und drey gescheen". Marburger Criminalacten von 4601 (Ober Asphe). "Es wehre aber nachmittag gewesen, als sie zu Unnern in die schule gangen". Marburger Hegenprocessacten von 1682 (Besiesporf).

Undernbrod, Bieruhrbrob; "Morgenrot gibt ein nabes Unbernbrob" ift bie oberhessische Form biefer befannten Betterregel. "bas Unbernegen"

Marburger Berenprocessacten von 1658.

Undernirunk, Bein ober Bier, welcher besonbers bem bienenben Personal, namentlich ben Jägern und Jagbinechten Nachmittags gereicht zu werben pflegte. Diefer Unberntrunt fehlt in teiner Schlofrechnung (z. B. von Raufchenberg) von 1554 bis 1603.

Undernstutt, Undernplats, Auhestatt für bas Welbevieh; auf bem Kellere walbe finbet fich g. B. eine Oberurfer Unbernstatt, eine Densberger Unsernstatt.

undern, vom Bieh, Mittageruhe halten und wiebertauen.

Das Mort ist fehr alt: goth. undaurni Luc. 14, 12; abb. untarn, mhb. undern, altsächs. undorn Hel. 103, 3, scheint sich jedoch in Riederdeutschland nicht erhalten zu haben, während es in Baiern (Schmieller 1, 87), am Rhein, auf dem Westerwald (Schmidt S. 128), in Franken (Neinwald Henned. 3b. 2, 131) sich noch jeht vorsindet. Estor hat es t. Rechlegel. 3, 1421 verzeichnet: "Untern, das 4 uhr brod nehmen".

unmelle adv., unterhalb; noch jett, indes pur vereinzelt, im Gebrauche. "vf der Resselse undig bes stigels". Hainaet Crim. B. Acten u. 1582. "die Muble undig Hohensolms". Marb. hegen Br. A. v. 1682.

taneszig, unappetitlich, unreinlich, unflatig, ekelhaft. Rur im Schmigle kalbifchen gebrauchlich.

Umflat msc. 1) wie gemeinhochbeutsch.

2) ein Scheltwort, zunächst ein ernsthaftes, um Jemanden als gemein unkeusch, als ungezogen, als widerwärtig zu bezeichnen; indes wird es, wie manche audere Scheltworte, auch halb scherzhaft gebraucht, wie das Wort schon von Kischart (im Flohat), und sonst, verweudet worden ist.

Ungedanken, Ortsbezeichnung, Die ich in heffen zweimat finde: in bem Ramen bes bei Friglar an ber Ebber gelegenen Dorfes und in einer Flurgegend bei Beenhaufen. Das Bort ift Plural und zwar warscheidlich pluralischer Dativ von bem alten ungedauc, Geistesubwefenheit, Unfinn, Unbefonnenheit.

Die Ortsnamen mußen entstanden sein aus Borgangen irgend bebentlicher Art; ber Anbau des Dorfes in Folge etwa von Zerwursnissen in Friglar, welche zur Auswanderung führten, der Flurname in Folge von irgend einem unsinnigen Bornehmen (Aufruhr ober dergleichen), welches eben an der Stätte auch bestraft wurde, benn neben den Ungedanten sindet sich dort der lebendige Galgen, b. h. der als Galgen verwendete Baum, an welchen auf der That ergriffene Berbrecher in früherer Zeit ohne Umstände aufgeknüpst wurden.

unngelieuer ist jest meines Wißens nicht mehr vollsüblich, muß es jedoch ehedem gewesen sein, wie dieß die Bezeichnungen von Dertlichkeiten beweisen; so gibt es an verschiedenen Orten, z. B. bei Josbach, einen "ungeheuren Graben", bei Hombressen stand im Reinhardswald eine "ungeheure Eiche" (16. Jarh.). Es versteht sich von selbst, daß mit diesem Pradicat nicht etwa die ungewöhnliche Größe des Grabens, der Eiche habe bezeichnet werden sollen, wie das Wort seit der Witte des vorigen Jarhunderts gemeinhochdeutsch in tadelshafter Weise verwendet wird, sondern daß die betressen Gegenstände dieß. Brädicat noch im Sinne des mbb. ungehiure, fremdartig, unheimlich, trogen.

Umgel sem., jest neutr., Talg; Rieberheffen, hauptsächlich in ber Umsgegend von Kassel gebräuchlich, besonders in der Composition Ungellicht, Talgelicht. "würtz, was, ungel, oloy, wyn, hering, bugkingk". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 698. "allerley bottern, kesze, spegk, sner ungel, sygin, reszin". Ebbs. S. 705. Frisch 2, 404, welcher aus Apherdianus Tyrocinium Ungelser, candida candela sodacea citiert.

Ischi wurde, so lange bas Bort überhaupt in Uebung war, benn jest ift es im Absterben begriffen, nicht, wie in der Büchersprache von ben öffentlichen Abgaben überhaupt, sondern eigens nur von den unständigen Abgaben, im Gegenfat von Erhöulten und Zinsen, gebraucht (Bgl. Hafner Gefchichte von Schmalkalben 2, 156); zu den unständigen Abgaben gehörte in Hessen vor allem die Tranksteuer, und diese führt in Schmalkalben voch jest den specifischen Namen Ungeld. Sonst gehörten zu den Ungeldern auch die Landessschuldentilgungssteuer (das Ropfgeld), die Lösegelder für Gefangene u. dgl. (Bgl. Kopp Gerichtsverfaßung 1, Beil. 101 u. 114).

Bgl. Abelung 4, 857 -858.

Unke fem., ber uralte beutsche Name ber Schlange (unc); er wird in Hessen ausschließlich von ber Ringelnatter (colubor natrix), nicht von der Rrote (Feuerkröte, Buso [Bambinator] igneus) gebraucht, und ben "Unkenrus" schreibt man irrig eben der Ringelnatter, nicht der Kröte zu. Die mancherlei Marchen von der Unke (dem gekrönten Unkenkönig u. dgl.) haben ausnahmslos eine Schlange zur Boraussetzung. Die gistige Vipora berus, Kreuzotter, in Althessen sehr felten, nur im Schmalkalbischen häusig, heißt Otter.

umketunke, auf gerathewol. Dberhefsischer, icon von Eftor t. Rechtsgl. 3, 1421 (ungetunte) verzeichneter Ausbrud.

Unamisze fem., bringende, laftige Beschäftigung; Beschwerbe, Beschwerlichkeit, Berbrieflichkeit. Ein in biesen Bebeutungen ganz allgemein gesbrauchliches, außerst übliches Wort, meist ummust ausgesprochen. Schmeller 2, 638. Schmidt Westerw. 3b. S. 284.

Unrat msc. wurde ehebem und wird jum Theil noch jest auch in bem Sinne von Unglud, Unfall gebraucht, jumal von schwerem Unfall: "ber große Unrat, in ben er gefommen ist", womit ein bem Betroffenen schwer verlegender

Fall von einem Gerufte gemeint war. "Bare auch bas mir unrab infille, ba Gott vor fi". Bafner Schmaltalben 2, 167. "Perditio, bas verberben, vnrath" Alberus Dict. Bl. B4a.

unrat adj., in Oberheffen üblich fur: unratlich, nicht ratfam.

unnspotsann, ungludlich; verstanden wird bas Wort, wie es lautet: "nicht zu verspotten" b. h. wirtlich (ernstlich) ungludlich. Kulba.

baifchen Land. Egl. strippen und un-, benn vermutlich bient hier un gur Berftartung.

unnterfährig, noch unter feinen Jahren, unerwachsen. Oberheffen. "ein underjarige bochter". Wetter 1595.

unnterm, ein nur im fachfifchen Beffen gebrauchliches Wort: untergern, namlich ben über bas Land gestreuten Dift.

Unthactehon, fehr übliches Deminutiv von Unthat, welches Wort felbst gar nicht oder taum im Gebrauch ist. Es erscheint besonders in der Redensart: "es ist auch tein Unthatchen baran", b. h. nicht der allergeringste Fleden oder Fehler. Schmeller 1, 461. Abelung 4, 936. Schmidt Westerw. 3b. S. 285.

unverkoren, frankend, beleidigend; mitunter aber auch für: ohne Rückhalt, gerade heraus — derb, wodurch dann diese zweite Bedeutung sich mit der eisten berührt. In der ersteren Bedeutung wird es meist mit Wort versunden: "sag ihm ja kein unverkoren Wort, du machte damit nur ärger"; "er hat ihr mehr wie ein unverkoren Wort gesagt, und nun will sie nichts mehr von ihm hören". In der zweiten Bedeutung ist das Wort selbstverständlich Adverdium: "ich sag dirs unverkoren, darnach richt du dich"; "er hat gar unverkoren (geradezu, derb) mit ihm gesprochen". Sehr üblich, am meisten jedoch im westlichen Bessen, wie auf dem Westerwald (Schmidt Westerw. 3b. S. 285).

Diese volksmäßige Berwendung bes alten unverkorn (von verkinsen), wie dasselbe bei Wolfram Parciv. 609, 28. 750, 23, und sonst noch vortommt, ents widelt sich aus der ursprünglichen Bedeutung von unverkorn ganz leicht: verkinsen bedeutet: sich nicht um etwas tummern, für gering oder für nichts achten; unverkorn bedeutet folglich ursprünglich, wie auch in jenen Stellen zu Tage liegt: unvergeßen — der Haß ist noch lebendig, Parc. 609, 28. Gin "unverkoren Wort" ist mithin ein solches, dessen man nicht vergeßen kann, dessen man (im Uebeln) gedenken muß; "unverkoren zu jemanden sprechen" heißt so zu ihm reden, daß er es nicht vergeßen kann: deutlich, nachdrücklich sprechen.

unnwirseln, ein ber Bolkssprache geläusiges, in neuerer Zeit auch in bie Schriftsprache ausgenommenes Wort: unwillig aussarend; unwirsch werden, ärgerlich sich äußern, eine unwirsche Antwort geben, eine unwillige, dabei turze, Antwort geben. Möglich ware es immer, daß Stammwort wirs (übel, verkehrt, schlimm, eigentlich ein Comparativ), und un- zur Verstärfung hinzugesfügt ware, wie in unschlecht, unstrippet, unberberlsch, zumal da man hin und wieder, in früheren Zeiten oft, auch wirsch sin ganz gleichem Sinne wie unwirsch gebrauchen hörte. Warscheinlicher ist es indes, daß es eine Zusammenziehung aus unwirdisch, unwerdisch (bei Closener unwurdesch) ist. Schmeller 4, 149.

verbreiteten Wortes, welches verschiebene Formen, je nach ben Gegenben, an-

nimmt, und eine gange Borterfamilie um fich bat. G8 bebeutet wres: be8 EBene uberbrußig, und bann überbrußig überhaupt; in letterer Bebeutung ift es in Oberheffen am üblichften, und hat es Eftor t. Rechtsgl. 3, 1422 vergeichnet: "ures, überbrugig". Sehr baufig bort man in Oberbeffen: "bas fein ich aber ures", bas bin ich endlich fatt und mube.

waes, die bis in die zwanziger Jahre in Raffel vorkommende Form, hauptfächlich von bem Ueberbruß an Speifen gebraucht; jest ausgestorben, nur

das abgeleitete Berbum ist noch jetzt vorhanden, s. u.
uresk, ureszig, überesk, sind die im Fuldaischen herschenden Formen, vorzugsweise in dem Sinne: einer Speise, des Egens, überdrüßig.

unress, unresk. Kormen im Saungrund bis nach Berefeld bin, gleichfalls fast nur in Begiehung auf ben Leberbruß an Speifen gebraucht; "ich habe mich an bem Brei unreß gegeßen".

oddereszig, ftatt ureszig, Form ber Werragegenb, meift in Beglebung auf Speifen, boch auch, bem oberheffischen ures abntich, allgemein für überbrußig verwenbet.

verurgessen, Speifen, bie man nicht mag, verschleubern ober verberben : "bie Rinber find fatt, fie veruragen nur bas Brob". Raffel und Umgegenb.

orzen, Bufammenziehung von uraszen, vom Bich gebraucht: bas Futter nicht mogen, nicht fregen wollen, berfchleubern, unter Die Rube treten. Destliches Beffen (Soutra u. w.) und Schmaltalben. Dann aber bedeutet orzen eben bafelbit (obere Berra) auch übrig lagen überhaupt.

Derzehen neute., fleiner Ueberbleibsel, Reft, junachft von Speifen (Futter), bann aber auch von andern Dingen. Obere Werra, aber auch fonst portommend.

S. Schmeller 1, 100. Schmibt Wefterw. 3b. S. 129 und 286. Reinwald henneb. 3b. 1, 114-115. Brem. 288. 3, 272. Schmibt Schwab. 288. 1844. S. 527. Stalber 2, 425. Schambach Bott. 36. S. 148.

Bgl. Reitschrift f. beff. Befc. u. ER. 4, 98-99.

Urricht fem., Ausfage, Befenntnis, von ur, jest er, und jehan, gehan, fagen. Befanntlich-wurde Urgicht eigens bon bem burch bie Tortur exprefften Bekenntnis als feststehende juristische Bezeichnung gebraucht, und erscheint so in allen Criminalproceffacten des 16. und 17. Jarhunderts. Indes foll das Wort am Ende des vorigen und im Anfange des gegenwartigen Jarhunderts auch im gemeinen Leben fur Befenntnis gebraucht, namentlich von einem mit Dube erlangten Bestandnie (alfo mit Reminiscent an ben eigentlichen Bebrauch) gefagt worden fein. Ich, felbst habe es nicht mehr vernommen.

Urholz neutr., ein jest erloschener, jum Theil in Oberholz entftellter Derfelbe bezeichnet 1) bas unfruchtbare Bolg: Aspen, Birten und Bainbuchen, im Gegenfate gegen bie fruchtbaren Baume Buchen und Gichen; fo in bem Regierungsabschied vom Jahr 1539 über Zweften bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 500. Diefe unfruchtbaren Baume scheinen auch ba, wo feine Martgenoßenschaft bestand, ben Einwohnern zu beliebigem Gebrauche, Behuf8 ihrer Feuerungsbeholzigung überlaßen gewefen zu fein; fo fcheint es noch in bem Friedewalder Beistum von 1436 (Grinim Beisth. 3, 331) urfprunglich verftanben worben zu fein; indes bedeutet es bier auch icon 2) Fallholz, Lefeholz, wie es in andern Beistumern und mitunter in Forstregistern alter Zeit (15.—16. 36.) ohne Frage verstanden werden muß. In biesem Sinne scheint bas Urholz bem Beißholz entgegen zu stehen, 3. B. Marburger Hofgerichts Urteil ?2. 1569. Grimm Weist. 3, 358. 3) Aefte bes gefällten Baumes, Eftor teutsche Rechtsgelahrtheit 1, 710 (S. 1761); dieß ist nun eben das, was jett Oberholz heißt, aber hin und wieder von dem Bolte richtig Ordols genannt wird (Rhon). "Alasterholz und Ohrholz" werden in den alten Forstregistern einander regels mäßig entgegen gesetzt, "Ohrholz" aber wieder vom Reisig unterschieden. Gewöhnlich aber werden die Aeste in den Forstregistern und Forstordnungen in Rieder= und Oberhessen im 16. u. 17. Jarhundert Afterschläge genannt (s. b.); doch sind diese von dem Urbolz und dem Reisig zwar nicht in der Sache, wol aber der Anwendung nach unterschieden: Afterschläge fallen vom Rutholz ab, nicht vom Brennholz.

Urle sem., Thürangel, das eiserne Band mit Dehr, welches an die Thür angeschlagen wird, und in dessen Dehr der in den Thürpsosten eingeschlagene Angelhaken, Urlekrappe, eingreist. Oberhessen, wo mehr als das einsache Wort die Composition Orlekrabbe, Angelhaken, in Uedung ist. "xiiiij ald. vor zowo hauwen, eyn karsten, eyn bepen, eyn par Kaster orlen (d. i. Fensterurlen) und xix drappen nail gekaustü, "viij schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn bicker, eyn kile, sesz par orlen, xx drappen neil". Rechnungen des D.D.Dauses zu Marburg v. 1497. "Drey Orlentrappen an einem thor gemacht". Quittung des Thonaes Schmidt in Rauschenberg v. Jacobitag 1563.

bes Thonges Schmidt in Rauschenberg v. Jacobitag 1563. Dieses Wort scheint sonst nirgends vorzukommen; es fehlt in ben Wörter-

buchern nicht allein, fonbern auch in ben Ibiotifen.

Urschleelate fem., Ausschlag, zu welchem Worte, gleiches Stammes mit bemselben, es sich wie bas Femininum zum Masculinum verhalt. Das Wort ist nur im Schmalkalbischen, wo es ehedem nach Reinwalds Zeugnis (1, 179; 2, 131) bie Boden, Kinderblattern bedeutete, und im Hanauischen üblich; hier bedeutet es Ausschlag jeder Art, an Menschen, Lieh, Baumblattern (z. B. die von Insektenstichen herrührenden Knoppern auf dem Buchenlaube u. dgl.).

Wrtat sem., vollständige, vollzogene That, abschließende That, in dem modernen Mischbeutsch: die Definitive. In hesslichen Urtunden ift mir dieß, anderwärts nicht seltene, Wort (vgl. Haltaus s. v., Scherz-Oberlin s. v., Schmeller 1, 461) nur in der Formet zu urtete verkausen vorgesommen, und boch nicht in niederhessischen, sondern zur Zeit nur in fuldaischen Urtunden. Die Formel zu urtete verkausen bedeutet befinitiv verlaufen, im Gegensatz gegen den Wiederfauf, weshalb die Formel auch meist von der Formel: "In einem ewigen Kanse" begleitet wird.

Wir Heinrich, Ritter, Simon und Frische gebrüdere von Schletteszen — bekhennen dasz wir — verkaust haben und verkaussen an diszem usten briesse zü erthede und ewiglichen unse theil die wir haben etc. Berlaufsurfunde der v. Schlit über Neuenhain, Grebenhain, Saßen u. Holnstein v. 30. November 1368 (Lenned Leihe zu Len. Cod. prod. S. 273). Ich Wilhelm von Rumerode Bekennen — daz ich recht unn redelich vorkousst han unn vorkoussen in macht diessis briessis myn hab teil der wysen gelegen zü Nuwenkirchen — mit allem irm nucze — angeuerde zu ortete und czu eyme ewigen kousse vnser lieben strauwen eyme pferrer und eyme srümessir czu dem Cryspans. Ungedt. Urf. von St. Beits Tag 1423. Ich Wilhelm, Rorich — alle genant von Buchenawe — bekennen daz wir daz selbe megenant gute czu musebach gelegen — czu orthede erplichen und ewiglichen verkousst habin unser lieben frauwen czum Cruspans und eren sormunden. Ungedt. Urf. v. St. Matthias u. Albans Tag 1441. Wir Herman von gots guaden Apte zu Falda Bekennen — So als vorzyden der

gestrenge herre Eberhart von Buchenauw vst widerkaust vnd darnach Wilhelm Rorich vnd Walther von Buchenaw zu ortet vnd zu ewigen tzyten verkaust haben den sormunder des gotshuses zu Cruspans eyn gut zu Musebach gelegen etc. Ungebruckte Bestätigungsurfunce für die Urfunde von St. Matthias 1441, vom Allerheiligentag 1443.

uschern, eine zitternbe, schauernbe Bewegung machen, welche burch Schmerz verursacht wird. Das Thier (Pferb, Ochs) uschert, schüttelt sich, zittert, wenn es eine Bunbe hat, und man bieselbe berührt; bas Pferb uschert, wenn es schmerzhaft hinkt. Auch figurlich: vor etwas Abscheu, Widerwillen haben: "er ist von bem Pferbehandel weggegangen, benn er uschert ben Fehler (vor bem Fehler) am Auge bes Pferbes". Sehr üblich im füblichen Theile von Oberhessen.

Usseln, Usseln (Isseln) fem., meist als plur. tont. behandelt, die glühende Afche, die Funken in der Asche. Dieses von Estor S. 1422 verzeichnete alie Wort ("üsseln, was in der asche glimmet vom feuer") ist in Oberbessen, besonders in dessen sublichem Theile, noch allgemein fiblich, muß jedoch im Ansange dieses Jarhunderts auch in Riederheffen, wo es sich jetzt nicht mehr will aussinden laßen, üblich gewesen sein, denn die Funken, welche in verdranntem Papier hin und herlaufen (an derem Laufen, als an "den Leuten die aus der Kirche gehen", sich die Kinder zu ergetzen psiegen), hießen damals im östlichen Hessen die Jiseln. Hierher gehört der Name einer Quelle bei Kömershaufen: der Isseln born. Krisch 2, 411. Schmeller 1, 122.

Lewick som. (mit û); meist gesprochen Uschwick. So heißt in Oberbessen ber beßere Theil der Flachsabfälle, welche sich bei dem Schwingen bitden, und welcher gesponnen werden kann, gegenüber dem schlechtern Theile, welcher Wodch genannt wird. Es ist das alte Wort Asuinga, das Abgeschwungene. Fast ganz in der alten Form kommt es noch bei Alberus vor: "Stupa, das gröbst am flachs, ehschwingen, werd" (Dict. Bl. hhija). Estor deutsche Rechtsgel. 1, 644 (S. 1600) hat auch dieses Wort in der Form Oschwicke, und gibt richtig an, daß daraus das gröbeste Garn zu Sacktuch gesponnen werde, verhocheutscht aber dasselbe zu "Aischwerf". Wit Werg wird weder die äsuinge (üswick) noch der wödeh verwechselt: Werg fällt nicht beim Schwingen sondern beim Hecheln ab. Die Aswinge und der Wodch zusammen heißen in Niedershessen, Schwinghotten (f. d.).

Utsche f. Itsche.

ûzen, fpotten, verfpotten, neden; in gang Beffen üblich, wie in Obersbeutschland und ber Schweiz. Selbst in ben nieberbeutschen Bezirken nicht unbestannt, wenn gleich ungebrauchlich.

ausüzen, verspotten.

verüzen, verhöhnen; wenig üblich.

Uz (az) msc., Spott, aber auch Schwant, und Romit überhaupt; febr ublich, jumal in ben oberbeutschen Gegenben.

## ¥.

Valand msc., Name des Teufels seit dem 12.—13. Jarhundert. S. Grimm Mythol. 933—934. Heut zu Tage ist das Wort überhaupt nicht mehr üblich, mit Ausnahme der Herschaft Schmalkalden, wo es jedoch in seiner vollsständigen Form nicht mehr Bezeichnung des Teusels, sondern eines unbandigen,

unruhigen, mutwilligen Knaben ist: "bu bist ein rechter Valand (Voland)". Soll ber Teusei bezeichnet werden, so wird kal oder kaul gesagt, wie schon Rein-wald 1, 30 angibt. In den Hexenprocessachen. des 17. Jarhunderts tommt dagegen Baland häusig vor. "der Wein, so der Bolant mitbracht, sei off einem kleinen wagen, so vier schwarze kaben gezogen, ankommen". Marburger Hexenpr. Acten v. 1633. "sie hab gefragt, ob er dem bosen Foland dienen wolte, hab der Jung Ja gesagt, sei der Foland zu ihm kommen". Frankenberger Hexenprocessachen v. 1648. "Jur Hexerei sei sie durch den bosen voland gekommen". Eschweger Hexenprocessachen von 1657. Als Familienname kommt Baland, Boland in Gessen nicht ganz selten vor.

verbombeisen f. Bombai.
verbott f. putchen.
vereigen f. Eigen.
verfaert f. faeren.
verhansen f. hänseln.
verknutsehen f. knetschen.
verknutsehen f. kruspel.
verkutzeln f. Kutz.
verlätschen f. Lätsche.

verleppern f. Lepper.
vermampeln f. mummeln.
vermäffen f. äbich.
verpackeln f. putscheln.
Verraeter f. Rat.
verschmähsam f. verschmähen.
verschrumpeln f. Schrumpel.
veruräszen f. nres.
verzippeln f. Zipfe.

vernaff, vorab, vorzüglich, jumal. Im fachfischen und westfalischen Beffen.

Vierdung msc., älterer Ausbruck für Vierteil, Viertel; wurde gewöhnlich, und in Hessen, wie es scheint, ausschließlich von dem vierten Theile der Mark gebraucht. Walther von Lysen verkaufte 1354 seine Güter zu Steinharts-hausen (jest Sterzhansen) an das Haus des deutschen Ordens zu Marburg numme sydin marg pennige und einen vierdunk" (Ungedr. Urk.). "Wan maur nouwe phennige sleen wel, do sal me setzin czu der mark dy rechte lodig ist, eynen halben vierdung kuppers". Statuta Eschenwegensia b. Röstell 1834. 4. S. 4. Ob Vierdung, wie anderwärts (Schmeller 1, 633), in Hessen die allgemeine Bezeichnung eines Theiles überhaupt gewesen ist, kann bezweiselt werden; eine Münze ist es gewis nicht gewesen. Mittellat. serto, franz. serton, engl. farthing.

Viergebeinze neutr., oberhefsisch Veiergebeinz, Veiergebinz, heißen bei bem Bolte alle fleinen Vierfüßler, welche ihm nicht speciell bekannt find, besonders die Reptilien, etwa nur mit Ausnahme bes Frosches und allenfalls ber gemeinen Kröte.

Viermann, Vierer. In Oberhessen bestand ehebem in ben Dörsern ein aus vier Personen zusammengesettes Borsteheramt unter und neben dem heimburger ober Greben. Diese hießen die Borsteher, Biermann, Biermanner, Bierer, auch bloß die Bier; ber Einzelne ein Biermann. "Wit sambt Nachgemelten greben, heymburgen, vierern vnd vorstehern nachgemelter Dorsser". Rauschenberger Amtsregistratur von 1562. "24 st. werden gestraft der heimberger vnd vier zu Sterthausen, das sie nachts voer angelegt gebott ihre schlege nicht beschließen lassen". Wetterer Bustregister von 1591. "Hans Schibermann zu Ohmenaw (wird um 24 ft. gestraft) da er den heimberger und 4 man nachts vigesordert ohn einige vrsache". Ebds. 1596. "1 st. (wird ge-

ftraft) Sans Bold zu Ohmenaw, bas er gesagt, bie vorige vierman ba baben faliche einfart gehalten". Ebbf. 1591. "11 fl. Bans Schiffermann bas er feine Biferbe bes nachts im Rober Lorn Bebenben ju fchaben bat geben laffen, wie foldes ter Schut und vierman befunden". Ebbf. 1591. "Die Borfteber und Bierer betten die Gemein ans Ginfabrt aufammen leuthen laffen". Treisbacher Berhörprotofoll von 1609. "Er Zeug sein wor zweien Jahren ein Bierman, und hans Oligschnitt heimburger gewesen". Ebbs. Und so zu ungezälten Malen.

Auch in ben oberhessischen Städten, namentlich in Marburg, bestanden bis zur Einführung ber Gemeindeordnung, 1834, Bierer, Ratevierer, welche

bie Controle bes Stadtrate bilbeten.

Wiermailinden. Dorf an der Eder in Oberbessen, merkwurdig burch feinen muthologischen Ramen. Derfelbe bat nämlich mit bem Beariffe ostium (wie Gemunden, Dunden u. bgl.) nichts gemein, aber auch vielleicht nichts mit ber Bal vier, sondern lautet ursprunglich (im Jahr 1144, besgleichen 1215) Virminni, Verminne, und ift bis weit in bas 17. Jarhundert stets Viermin geschrieben und gesprochen worten. Dieselbe Schreibung fand auch statt hinfichtlich bes Ramens bes bort angefegenen und febr angefehenen Abelenefchlechtes: es murbe, fo lange es exiftierte, gefchrieben und fcrieb fich felbft Viermin. Der Name bebeutet, wenn die Schreibung Virminni, Verminne, als maggebend betrachtet wird, Frau Minni, Schwanjungfrau, weiffagendes Flugweib, wie bergleichen zwei (brei) im Ribelungenlied erscheinen; wol ohne Zweifel bat man bie Statte biefes Dorfes in ber alteften Beit als bie Wohnstatte eines biefer mythologifchen Wefen angesehen; warfcheinlich war es eine Merminni, Rlugweib; boch ift in jener bichtbewalbeten Gegend auch an eine Waltminni, einen weiblichen Balbgeift. au benten fehr wol möglich — ja bie Schwanjungfrauen wohnten gang eigens auf Seeen und Flugen, bie im tiefften Walbe fich befanden. S. Grimm b. Moth. S. 399. 401. 404-405. Wenn bie Ramensform, welche bei Schan nat aus bem Sahr 850 vortommt, echt ift: Fiermenni, fo mare es freilich nicht ber Aufentehaltsort einer Frau Menni, fonbern gleich ganger viere, und in fo weit wurde bie jegige Schreibung bennoch berechtigt fein. Un fich ift bieg übrigens nichts Befrembenbes: ericheinen boch im Ribelungenliebe auch brei folder "Deerweiber" augleich, welche an einer und berfelben Statte im Strome baulen.

Bgl. Siegwinden.

Viertel neutr., sehr übliche, ben größten Theil von Rieberheffen beberfchenbe, namlich überall mo nicht Dalter (f. b.) üblich ift, gebrauchliche Bezeichnung eines Getreibemaßes, im Wefentlichen bem Malter gleich. Die Begeichmung mar fcon im 14. Ih. üblich (f. g. B. in einem nieberheffischen Ernteregister von 1391: "so virkouffte ich czwei firtel weisses vor xxviij sol. den., wante ber was weich daz her nicht malen wolde", aber basjenige Betreibemaß, pon welchem unfer Biertel ber vierte Theil wirllich ift, fommt in ben beffifchen Fruchtrechnungen, felbst in früher Zeit, niemals vot, so baß bie Bezeichnung Biertel in Bergleichung mit ber Bezeichnung Malter, ja mit Mott, als eine völlig unpassende Bezeichnung sich barftellt. — In Oberheffen tennt man Biertel noch weit weniger als Malter.

wirfiel, vollstandig. Diefes Abverbium, fonft unerhort, erfcheint in einer Urfunde bes Riofters Anenberg von Barbaratag 1479, abgebruckt bei Bennep Leibe ju LSR. Cod. prob. S. 738-739: "vnd wilches der czweyen Gerdrud vnd Elizabeth des andern toit erlebet, dem sollen vnd wollen wir vnd vnser machkummen soliche sechs malder vnd zewelff probende brode alle vnd virful

sine lebetage geben"; — "bis so lange das sie solicher zinse wie vorgeschriben virsul virnugit vnd beczalt sint"; — "was auch sache, — daz dar were ader worde misse wasz, hagel, brant, krich — daz der koissen an solicher beczalunge der sechs malder gebroch ader sumenis worde — so sollen vnd wollen wir vnd vnser nachkummen yne die genanten sechs malder geliche woil virsul geben vnd beczalen vsz audern vnszern gudern, Kornhusen vnd schuren". Es tann nichts anderes sein, als die schon mihd vorsommende Formel var vol, die noch jest, wie damals, mit nehmen construirt wurde, nur daß dieselbe in ein selbständiges Adverdium abgefürzt worden ist.

Vosel heißt in hessen alles was fliegt, nicht nur die Bogel: Flebermause, Kaser, Schmetterlinge, hymenopteren, ja sogar Fliegen, Muden u. bgl. werden mit dem allgemeinen Namen Bogel, im Deminutiv Beulchen, Beilchen bezeichnet. "ist nicht ehr einem armen Mann ein Feulchen entslogen?" Nelander Jocosoria (Lich 1604) No. 589. Sprichwort: "die Beielrche die ze frih piffe, die steht der Hopch" (die Bögelchen, die zu früht pfeifen, die stöht der Habicht), d. h. große Munterteit der Kinder in früher Tageszeit pflegt sich in Traurigseit aufzulösen. Eben so Brem. BB. 1, 332.

Voselhem, name eines Unfrautes, ober mehrerer, im Getreibe. Genauere Bezeichnung war für mich nicht zu erlangen, indes scheint man vorzugse weise verschiedene Gräfer, namentlich Schmielen (Schmilmen) unter diesem Namen zu bezeichnen, wenn gleich Andere das ihnen vorzezeigte Ervum pervisiorum, sonst Windel genannt, gleichfalls, und zwar ganz eigens, als Bogelhen anerkennen wollten. Der Ausbruck ist alt; es erscheint derselbe schon in den, Zeitschrift f. hess. 3, 202—203 abgedruckten, Pachtregistern des deutschen Ordens von 1470 und 1472.

Volbort fem., ein fehr übliches, mehr nieberbeutsches als hochbeutsches. auch in helfischen Urtunden bis in bie neuere Beit erscheinenbes Wort, beffen richtiges Berftanbnis nicht felten bon fehr erheblicher rechtlicher Bebeutung, aber wegen ber Entstellungen, welchen es unterlegen, nicht immer leicht gefallen ift. Der zweite Theil ber Composition , bort (von ich bir, ich bringe jum Borfchein, gur Wirklichkeit) bebeutet Bervorbringung, bas Bringen gur Ericeinung, gur Birtlichfeit, volbort alfo bie vollstandige Bervorbringung, bas Bringen gur Ausführung. Es ist mithin nicht genügend, volbort einfach als consensus, Ginstim= mung, Ginwilligung ju verfteben; es bebeutet vielmehr enticheibenbe, ben Bollgug erft möglich machenbe Ginwilligung, Die Auctoritat, burch welche eine beschloßene Sache erft ausführbar wirb, etwa wie wir jest bie Bollziehung einer Urfunde ober das Wort "Genehmigung" verfteben. Gapglich falfc und bas Berftanbnis bes Wortes beeintrachtigend mar es, baß icon im 15. Jarhundert bas -bort als Entstellung von wort, verbum, angesehen und hiermit auch bas Benus geanbert murbe; Diefem Disverftanbnis haben benn auch famtliche altere Lexicographen (Bachter, Frisch, bas Brem. BB., Abelung, Scherz-Oberlin) theils geradezu gehulbigt, theils Borfchub geleiftet. Doch war biefe Entstellung noch nicht bie arafte: vol mußte sich in wol umfleiben lagen, fo baß ftatt Volbort nun "Wohlwort" ju Tage tam, und ber Sinn fich zu einer vollig nichtesagenben Beistimmung verflachte. Die alteren heffischen Urfunden haben in ihrer überwiegenben Bal bie richtige Form Volbort; aber auch bie letterwähnte totale Corruption ift nicht gang unvertreten: "mit volligem Consens und Wolwordt hochloblicher Universität und beren Bogt". (Berhanblung über Balbrecht mit Sibylla Stolzenbach in homberg 1708). Die Formel, in welcher Volbort

gewöhnlich erscheint, ist: mit wiszen und volbort, ober mit wiszen, willen

colborien, bie entschelbenbe Justimmung, Genehmigung geben. 2B. Gerftensberger bei Schmincke Monim. hase. 2, 384.

Egl. Müller mhd. WB. 3, 362.

Rachtem Volbort, volborten, außer Uebung zu kommen begann, wurde, und zwar schon zeitig im 17. Jarhundett, Belieben, belieben, an ihre Stelle geset, welche Worter genau nach Waßgabe des Sinnes von Volbort und volborten auszulegen sind; wer volbort zu geben hat, führt nicht bloß eine Stimme neben Andern und gleich diesen, sandern hat die entscheidende Stimme zu geben; "mit Rat und Belieben" bedeutet: mit Beteiligung bei der Beratung und

mit Abgebung ber enticheibenben Stimme.

Volle som., das ganze Trinkmaß, der Hulden (s. d.), dem halben Trinkmaß, entgegen gesett. "Zu Vollen und Halben autrinken" war die Hauptbeschäftigung in den zügellosen Trinkgelagen des 15. und 16. Jarhunderts, und kommt dei allen Schristtelletn des 16.—16. Jarhunderts, welche der damaligen Trinkerei, vielmehr wüsten Sauferei und Trunksucht gedenken, dor. Die oberkändischen und rheinischen Aurfürsten und Fürsten, unter ihnen Landgraf Philipp von Heffen, vereinisten sich im Jahr 1525: "Das ein veder ben allen seinen Grauen, Herrn, Rittern, knechten, dienern von unterthanen mit höchstem stehe und versügen von verschaffen sol, das niemands den andern zu vollen ober halben oder zu gleicher maß zutrinken, auch nit deutten oder winken sol.". A Philipps Reformation v. 18. Juli 1527. 4. Bl. Citijd. Aus hessischen Schriftsellern möge nur an die Stellen bei Burghard Waldis erinnert werden, d. B. Papsisch Meich (1555. 4.) Bl. Ppb:

Ir vil jum Wiertshauß witer lauffen Bu halben vnb ju vollen fauffen. Daiia: Schleichen hin ju tem fulen wein Bu halben, vollen, on geferd Big feiner heim ju gehn begert.

vorzängis. Dieses Wort ist im hessischen Kanzleistil ein volles Jarshundert lang zu einer gänzlich sinnlosen und abgeschmadten Satzügung verwendet worden. Wenn nämlich nach einer Anführung von einzelnen Umständen, welche als Bordereitung, Boraussetzung joder Bedingung des Folgenden dienen sollen, gesagt werden müßte: "dieses voräusgesetz", "nachdem dieß vorausgegangen ist", "nachdem dieß geschehen sein wird", oder: "nachdem dieß vorausgegangen ist", "nachdem dieß geschehen sein wird", oder: "nachdem dieß zum Boraus hat bewertt werden müßen", so schreibt der hesssischen leiß zum Boraus hat der im Sinne hat und zu sagen beabsichtigt. In den Acten sinden sich seit 1750 zallose Beisptele dieses Unsinnes; das älteste gedrucke Beispiel desselben, welches ich tenne, gewährt 1742 Ruchen beder Analecta hassisca 12, 411; es folgt dann Estor teutsche Rechtsgelehrsamteit 1, 1775 (§. 1906), welcher sich dieser Fügung öster bedient hat. Zwischen 1830—1840 stand dieser Unsinn noch in höchster Blüte, kam auch 1840—50 nicht selten vor; seitdem scheint derselbe abzuwelten.

: Vorred fem., gesprochen wie Vor-ed, ein Stud Landes, welches am Ende bes in der Lange gepflügten Aders in die Quere gepflügt wird, nachdem jenes Pflügen vollendet ist; während beffelben liegt die Borred einstweilen ungepflügt, um auf berfelben den Pflug mit dem Zugvieh wenden zu können. Der Ausdrud (von riden?) scheint nut im Amte Trepsa und in bessen nachsten

Umgebungen vorzukommen; anderwärts wird ein folches Ackerstück Anwand, Borwand genannt.

Vorreiber msc., Gifen am Fenfterrahmen, welches fich breben lagt, und bagu bient, bie Fenfterflugel zu verfchließen. Schmeller 3, 7.

Vorreigen msc., 1) ber Bortang, ber erfte Tang auf ber Rirmes.

Mieberheffen, boch fast nur in ben öftlichften Begenden gebrauchlich.

2) ber aus funftlichen Blumen versertigte Strauß, welcher von ben Kirmesburschen den ausgewählten Madchen gegeben wird; durch biese Gabe wird ber erste Tanz, Borreigen, bedingt. An der Werra, Amt Retra. Bgl. Luststiel, Zwick.

vorsetzen, vorstreden, vorschießen, barleihen. Ueberall üblich, jedoch nur von baarem Gelde gebrauchlich. "wie sie dan ihm of sein nachsuchen je zu weilen auch vier und mehr Thaler wohl vorgesetzt gehabt". Marburger Hexensprocessachen von 1658.

## 93

wabern, sich schnell aber wantend hin und her bewegen. "Ich sah in ber Dunkelheit so etwas wabern, aber ob es ein Mensch oder ein Thier war, konnte ich nicht erkennen". "Die fusse gehen und wabern". I. Ferrarius von dem gemeinen nuge. 1533. 4. Bl. igd. "damit wir diß unser leben also anstelten, und in der gemein wäbern, das es Gott zu gefallen sey". Ebbs. Bl. 472. Es scheint das Wort ein Frequentativ von weben zu sein. Schmidt westerw. Id. S. 323 hat nun wieder ein Frequentativ von wabern: wawrichen. Allgemein üblich, außer theilweise im Fuldaischen; vgl. weibeln.

Schmeller 4, 7 hat webern in gang gleiter Bebeutung.

waffeln, soll in der Bedeutung plaudern, besonders "laut schwagen, haselieren" noch hier und da [wo?] üblich sein. "Aber so waffelt er herein, und rafft zusammen was er sindt". G. Nigrinus Fegseuers Angrund 1582. 8. Bl. Odsa. Auf dem Westerwalde war es allerdings nach Schmidt Westerw. Id. S. 318 üblich, oder ist es noch. Bgl. Stalder 2, 427. Schmeller 4, 34. In der Bedeutung schimpfen erscheint das Wort in einem Auszuge aus hessischen Bußregistern des 15. Jarhunderts (Beitschr. f. hess. West. 2, 377) im Jahr 1484 als in Eschwege gedräuchlich: "Henrich Schemelpfennig ex parte uxor. hatte sich mit einer andern frauwen gewaffelt mit worten".

Möglicher Weise gehört hierher die Stelle aus dem Weistum von Wetter vom Jahr 1239 (Went heff. Landesgesch. 2, Urf. B. S. 168): "Item do Wapele. Item quicunque impigerit convicem soum in Wapele, dabit indici xxx den."

Waffen neutr., 1) fowol Offensiv- als Defensivmaffe, und 2) Bargeichen. Die Unterscheidung bes gemeinhochdeutschen Baffe und bes nieders beutschen, gleichfalls gemeinhochdeutsch gewordenen Bappen existiert in ber Boltesprache nicht.

In Oberhessen (Michelbach und Umgegend) wird die Azt und das Beil selten anders als das wopen genannt; Azt und Beil zusammen aber heißen niemals anders als das wopen; "wan me in den Wald well, muß me e got Wopen han, dan fan me och got erbete". Die Azt (Barte, s. d.) war die regelmäßige Wasse der Bauern, jedenfalls ihre Hauptwasse. In Niederhossen sindet sich dieser Gebrauch von Wassen nur noch sehr selten.

In Urfunden aus Oberheffen erscheinen sehr oft knoppen von den wapen wepener, wepeler, armigeri, den Rittern gegenüber; 3. B. Rudolsin schurnsioz knoppin von den wapenin (1341); Volpracht vod Eckart genant von Hobenfels

knappen von den wapen (1354).

Für Banger, harnisch, wurde Waffen (Wapen) vor etwa funfzig Jahren noch häusig gebraucht: "das Nashorn hat eine bide haut wie ein startes Waffen". Schulmeisterbelehrung von 1808: "Auch hat es eine Art Thierer, heisen Dattu—ist gewapnet allenthalben vmb ben leib her — bas Wapen ist wie horn, schleusiet auff einander mit gelenden wie Harnisch". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch, Krankfurt 1567. fol. 2, 57b).

Ein junger Bauer aus bem Dorfe Bortshausen bei Marburg, Johannes Rau, stieß im Jahr 1822 mit bem Kopfe auf ben Kopf eines gegen ihn ansennenben Schmalthiers, baß Beibe, ber Mensch und die junge hirschfuh, zu Boben sielen. Dem Thier war an bem eisensesten Schabel bes Menschen die hirnschale zerschmettert; es blieb auf ber Stelle tobt. Der junge Mann trug zwar eine Verletung bes Schabels bavon, boch wurde dieselbe ausgeheilt, blieb aber als starte Schläfennarbe sehr sichtbar. Wenn dieser Schabelheld spater diese Begebenheit erzälte, was bis zu seinem Ende (er starb 1859) oft geschah, so zeigte er auf die Narbe mit den Worten: "das wopen hon ich noch".

Was msc., Stromlauf, Flut, geftauetes Wager; mit verantertem Genus und verandertem Bocal gemeinhochbeutsch ju Boge geworben; abb. wag, mbb. wac. Das Wort ift im Abfterben begriffen, indes, wenn auch nur felten gebraucht, noch überall verftanben. Go beißt im haunthal jedes geftauete Rlugmager Bag (oft freilich fcon entstellt: das Wab). Aehnlich in Berefeld, in Dberheffen und anderwarts. Bei Marburg beißt ber Theil ber Lahn, welcher oberhalb ber Deutschbausmuble burch bas Wehr berfelben geftauet ift, der Wog; ein anberer Theil Diefes Bluges (amifchen ber Glifabethbrude und ber Beibenhauserbrude) hieß 1284 ber krumbe wag (Entbedter Ungrund ber - Ginmendungen gegen bes T. Ritter Drbens Ballen Beffen Immedietat 1753. Beil. 58. Ropp Berichtsverf. 1, 265), heißt aber jest mit ftarfer Entstellung ber Rrummbogen. In Berefeld hieß ber zwifchen ber Rulba und Sauna unterhalb ber beiben Rlufe bruden befindliche fifchreiche Tumpel ber Bag (nicht "bie Baate" wie Matth. Weete im heff. Kalender auf 1730. Bl. F3b fagt), und die Wiefe, welche aus biefem Tumpel entstanden ift, heißt noch jest "im Wag", und zwar weiß man, es fuhre biefe Wiefe biefen namen barum, weil tiefelbe ehetem unter bem Stromlauf gelegen habe. 218 Eigenname tommt Wag noch ofter vor, g. B. Der Wogberg bei Frantenberg (Berftenberger bei Ayrmann Sylloge S. 650).

Walt. "Des (jest auch, mit aussterbendem Genitiv: bas) will ich Bahl haben", das will ich unentschieden laßen, das eine kann so gut richtig sein, wie das andere. Sehr gewöhnliche Redesorm. "Und daß sie ihr ein schwein oder kuh (welches er deponens wahl haben wolte) bezaubert hette".

Marburger Begenprocessacten von 1658.

walbeim, sich hin und her bewegen, namentlich sich schwankend, wie ein Betrunkener, hin und her bewegen, ganz ahnlich wie wabern gebraucht. Im Fulbaischen, woher es auch Schmeller 4, 5 verzeichnet hat. Oft wird aber

auch waibeln und wabern gefagt. waibelig, mantend, schwantenb.

walgern, jest wegern gesprochen, sich bewegen, wie es scheint, im beminutiven Sinn: sich ein wenig bewegen. Oberhessen. "Als er aber gefeben, baß er sich gegen ben getrobeten schos nicht gewaigert ober gereget". Marburger Dezenprocessacten von 1659.

Wacke, 1) fem. in heffen bie einzige Bezeichnung bes baselbst febr baufigen Basaltes, welcher fur blau angesehen und beswegen meistens gemeine blaue Bace genannt wird; woher benn auch Namen rühren wie "die blaue Quone".

2) masc. im öftlichen Beffen, meift Wacken gesprochen, bie aus gebranntem Thon ober aus Marmor verfertigte Spielfugel ber Kinder. S. Merbel, Heucher.

Klicker, Üller.

wackeln, 1) wie gemeinhochbeutsch; boch fpricht man, besonbere in Ricberheffen, weit lieber wurckeln, jumal wenn bas Bort transitiv perwendet wird.

2) prügeln; durchwackeln, burchprügeln. Schmibt Befterm, 96, S. 318.

walch, lau, hauptfachlich vom Bager: walches waszer, laues Maker: Nieber = und Oberheffen, wo lau wenig, in manchen Gegenden gar nicht ges brauchlich ift. Diefes Wort burchlauft die brei Bocalftufen in ben verschiebenen Begenben: im Fulbaifchen lautet es wilch, im untern Saungrund und im Gitras Mitunter wird walch, wilch, wulch auch von ber lauen Luft gebraucht: wulches Wetter, b. h. laue Frühlingeluft; boch ift im Saungrund eine wulche Stube eine ftart burchwarmte Stube.

Wald. Diejenigen langgestreckten Gebirgewalbungen, welche ohne berporragende Soben find, und beshalb nicht Gigennamen führen (wie Abon, Reller. hohes Lohr u. bgl.), fonbern von Alters her als Balb begeichnet worben find. tragen folgende Namen:

Burgwald, fublich von bem Rusammenfluß ber Labn und Dom. norblich

von ber Goer, westlich von ber Wetschaft, öftlich von ber Wohra begrengt;

Sabichtewald, die Quellen ber fleineren Ruffuge ber Rulba in ihrem untern Laufe, der Bauna und Ahna, Die Quelle Des Ebergufluges, ber Ems, und die Quellen des Diemelzufluges, ber Warme, enthaltend;

Bauferwald, auch Rirfchenwald genannt, ein Bergrucken zwischen ber Aula und Brenf, von bem Dorfe haufen benannt, und mit feinem fteil abfallenden nordweitlichen Borfprung, ber Sauferwalbstoppe, bie gange Graffcaft Riegenhain beherschenb;

Reinhardsmalb (im 11. Jarhundert Reginhereswald) lange ber Wefer von ber hanoverischen Stadt Danben bis gur Mundung ber Diemet in bie

Wefer fich erftredenb;

Sullingsmalb (Sulingeswald), and, wenn ichon irrig, Setlingsmalb. befer Saulingswalb genannt, bat feinen Ramen von bem ehemals zwischen Dberfuhl, Großenfee und Rleinenfee vorhandenen großen Landfee, Sulingesseo. an welchem er liegt; er erftredt fich von ber Berfa zwischen ber Berra und ber Fulda her bis zur Mundung ber Ulfa in die Fulda; Erottenwald, von ben ehemals alleinigen Gigentumern, ben Erotten

ju Solg, benannt, grengt an ben Sullingswald, und begreift einen großen Theil

Des Richelsborfer Bebirges.

hierzu tommt benn noch einer ber "vier Balbe bes beutschen Reiches", ber Thuringer Balb, welcher freilich nur ju einem Theile Beffen angehort, und ber Bubinger Balb, ber alte Reichsforft, beffen Rame inbes im wirt. lichen Leben nur noch felten vorkommt.

Rleinere Balbstreden, beren Ramen mit -walb componiert find, gibt es nicht allzu viele; Gichwald und Buchwald tommen ofter vor, fonft noch

Baumalb, Abtemalb und wenige andere.

In Urfunden aus Oberheffen ericheinen fehr oft knoppen von den mapen = wepener, wepeler, armigeri, ben Mittern gegenüber; 3. B. Rudolin schurpsloz knappin von den wupenin (1341); Volpracht vnd Eckart genant von Hoheusels knappen von den wupen (1354).

Gur Panger, Barnifch, murbe Daffen (Bapen) vor etwa funfgig Sabren noch haufig gebraucht: "bas Dashorn bat eine bide Saut wie ein ftarfes Da ffen". Schulmeisterbelehrung von 1808. "Auch hat es eine Art Thierer, heiffen Dattu ist gewannet allenthalben vmb ben leib her — tas Wapen ist wie horn, schleusit auff einander mit gelenden wie Harnisch". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch, Frankfurt 1567. fol. 2, 57b).

Ein junger Bauer aus bem Dorfe Bortehaufen bei Darburg, Schannes Mau, ftieß im Jahr 1822 mit bem Ropfe auf ten Ropf eines gegen ihn anrennenten Schmalthiers, bag Beibe, ber Menfc und tie junge Birfcfuh, ju Dem Thier mar an bem eisenfesten Schabel bes Denichen tie Boben fielen. hirnschale zerschmettert; es blieb auf ber Stelle tobt. Der junge Dann trug zwar eine Berlegung bes Schabels bavon, boch wurde bieselbe ausgeheilt, blieb aber als ftarte Schlafennarbe febr fichtbar. Wenn biefer Schacelheld frater tiefe Begebenheit ergalte, mas bis ju feinem Ente (er ftarb 1859) oft geicab. fo zeigte er auf die Narbe mit ben Worten: "bas wopen bon ich noch".

Was msc., Stromlauf, Rlut, gestauetes Wager; mit verantertem Benus und verantertem Bocal gemeinhochbeutich ju Boge geworben; abt. wag, mbt. wac. Das Wort ift im Absterben begriffen, inbes, wenn auch nur felten gebraucht, noch überall verftanten. Go heißt im haunthal jetes gestauete Glufe maßer Bag (oft freilich icon entstellt: das Wab). Aehnlich in Berefeld, in Dberheffen und anderwarts. Bei Marburg heißt ber Theil ber Lahn, welcher oberhalb ber Deutschausmuhle burch bas Wehr berfelben gestauet ift, der Wou: ein anderer Theil biefes Fluges (amifchen ber Glifabethbrude und ber Deiten: hauserbrude) hieß 1284 ber krumbe wag (Entbedier Ungrund ber - Ginmenbungen gegen bes T.Ritter Drbens Ballen Beffen Immedietat 1753. Beil. 58. Ropp Gerichteverf. 1, 265), heißt aber jest mit ftarter Entftellung ber Rrummbogen. In Berefeld hieß ber zwifchen ber Fulba und hauna unterhalb ber beiben Rlufe bruden befindliche fifdreiche Tumpel ber Bag (nicht "bie Baate" wie Matth. Weete im heff. Kalender auf 1730. Bl. F3b fagt), und bie Biefe, welche ans tiefem Tumpel entstanden ift, beißt noch jest "im Wag", und zwar weiß man, es fuhre tiefe Wiefe biefen Namen barum, weil tiefelbe ehetem unter bem Stromlauf gelegen habe. 218 Eigenname tommt Wag noch ofter bor, g. B. ter Wogberg bei grantenberg (Berftenberger bei Ayrmann Syllogo S. 650).

Wahl. "Des (jest auch, mit aussterbendem Genitiv: bas) will ich Babl haben", bas will ich unentschieden lagen, bas eine tann fo gut richtig fein, wie bas andere. Gehr gewöhnliche Rebeform. "Bnb baß fie ibr ein ichwein ober fuh (welches er deponens mahl haben wolte) bezaubert bette".

Marburger Begenproceffacten bon 1658.

ein Betrunfener, bin und ber bewegen, namentlich fich schwantenb, wie ein Betrunfener, bin und ber bewegen, gang abnlich wie wabern gebraucht. Im Bulbaifden, mober es auch Schmeller 4, 5 verzeichnet hat. Dft wirb aber auch waibeln und wabern gefagt. waibelig, wantenb, fcmanfenb.

walgern, jest wegern gesprochen, fich bewegen, wie es fcheint, in beminutiven Sinn: fich ein wenig bewegen. Dberheffen. Mill er aber gefeben, bag er fich gegen ben getrobeten foot nicht gewaigert ober gereget". Marburger

Wacke, 1) fem. in heffen bie einzige Bezeichnung bes baselbst fehr häufigen Basaltes, welcher fur blau angesehen und beswegen meistens gemeine blaue Backe genannt wird; woher benn auch Namen ruhren wie "die blaue Ruppe".

2) masc. im öftlichen Beffen, meift Wacken gesprochen, bie aus gebranntem Thon ober aus Marmor verfertigte Spielfugel ber Kinder. S. Merbel, Heucher,

Klicker, Üller.

wackeln, 1) wie gemeinhochbeutsch; boch spricht man, besonbers in Ricberhessen, weit lieber wurckeln, jumal wenn bas Wort transitiv verwendet wird.

2) prügeln; durchwackeln, burchprügeln. Schmibt Befterm. 36. S. 318.

walch, lau, hauptsächlich vom Waher: walches waszer, laues Waher; Nieber = und Oberhessen, wo lau wenig, in manchen Gegenden gar nicht gesbräuchlich ist. Dieses Wort durchlauft die drei Bocalstusen in den verschiedenen Gegenden: im Fuldaischen lautet es wilch, im untern Haungrund und im Citrazgrund wulch. Mitunter wird walch, wilch, wulch auch von der lauen Luft gebraucht: wulches Wetter, d. h. laue Frühlingsluft; doch ist im Haungrund eine vulche Stude eine start durchwarmte Stude.

Wald. Diejenigen langgestredten Gebirgswalbungen, welche ohne hervorragende Sohen sind, und beshalb nicht Eigennamen führen (wie Rhon, Reller, hohes Lohr u. dgl.), sondern von Alters her als Bald bezeichnet worben sind, tragen solgende Namen:

Burgwald, fublich von bem Bufammenfluß ber Lahn und Dom, norblich

von ber Ster, westlich von ber Betschaft, öftlich von ber Bohra begrengt;

Habichtswald, die Quellen der kleineren Buffuge ber Fulda in ihrem untern Laufe, der Bauna und Ahna, die Quelle des Ebergufluges, der Ems, und die Quellen des Diemelzufluges, der Warme, enthaltend;

Hauferwald, auch Kirschenwald genannt, ein Bergrucken zwischen ber Aula und Grenf, von bem Dorfe Hausen benannt, und mit seinem steil abfallenden nordwestlichen Borsprung, der hauserwaldstoppe, die ganze Grafschaft Ziegenhain beherschend;

Reinhardswald (im 11. Jarhundert Roginhereswald) langs ber Weser von ber Hanoverischen Stadt Munden bis gur Mundung ber Diemel in bie

Befer fich erftredenb;

Süllingswalb (Sulingeswald), auch, wenn schon irrig, Seilingswalb, beser Säulingswald genannt, hat seinen Namen von dem ehemals zwischen Obersuhl, Großensee und Kleinensee vorhandenen großen Landsee, Sulingessee, an welchem er liegt; er erstreckt sich von der Herfa zwischen der Werra und der Fulda her bis zur Mündung der Ulsa in die Fulda; Trottenwald, von den ehemals alleinigen Figentümern, den Trotten

Trottenwald, von den ehemals alleinigen Giggntumern, ben Trotten au Sola, benannt, grenzt an den Süllingswald, und begreift einen großen Theil

bes Richelsborfer Bebirges.

Sierzu kommt benn noch einer ber "vier Balbe bes beutschen Reiches", ber Thuringer Balb, welcher freilich nur zu einem Theile Heffen angehört, und ber Bubinger Balb, ber alte Reichsforft, beffen Name indes im wirt-lichen Leben nur noch felten vortommt.

lichen Leben nur noch felten vortommt.
Rieinere Balbstreden, beren Ramen mit -walb componiert find, gibt es nicht allgu viele; Eichwald und Buchwald kommen öfter vor, sonst noch

Daumald, Abtemalb und wenige anbere.

Bewohnte Ortschaften, beren Namen eine Composition mit Balb barbieten, gibt es in heffen nur folgende: Friedewald (f. b.), Fürstenwald, Konigswald, Leisenwald (im Bubinger Balbe), Niederwald und Wefter-

wald; endlich bas gang moberne Friedrichswald.

Die Formel: ber wilde Balb ift noch fehr üblich; eben fo üblich eine andere, welcher ich außer in Bessen nicht begegnet bin: auf ben Bald befennen. Man sagt von einer geschwängerten Dirne, welche ben Namen ihres Schwängerers nicht nennen will, sonbern vorgibt, im Walbe von einem Unbekannten angegriffen worben zu fein: sie hat auf ben Walb bekannt. Es kommt bieser Ausbruck (auf ben wilden Balb bekennen") schon in Acten von 1594 vor.

In einer fpeciellen Bebeutung wird im haungrund Dalb gebraucht:

für bie Rrone, bas Laubwert, ber Balbbaume.

Waldgeld, bie altere Bezeichnung bes Rottzinses, welche hin und wieder noch gegen bas Ende bes vorigen Jarhunderts vollsublich gewesen sein. Rorbacher Beistum aus dem 14. Jarhundert Grimm Weisthumer 3, 329. S. Waldrecht.

Waldle fom. ift bie Benennung einer Murstrede bei Allenborf an ber Werra, welche an bem Berge fich bingieht, an beffen Rufe bas bei Beibenbach entspringende und bei bem preußischen Dorfe Bablhaufen, taum eine halbe Stunde unterhalb Allendorf, ber Werra jugebenbe Rlugden Balfe berflieft. Bon biefer Flurstrede führte eine, ehebem galreiche, jest ausgestorbene Burgerfamilie in Allendorf ben Ramen; es gehörte ihr ber befannte Dichter, Burghard Balbis, Brobst und Pfarrer ju Abterobe, an. Das Wort Waldis felbst aber verbient Begehtung. Genitiv tann es nicht fein, wogegen icon bas beharrliche Refthalten bes i in der Endung, vollends bas Femininum fpricht; benn welche femininifche Glible follte, um "bes Balbes" herauszubringen, gebacht werben fonnen? Gs wird vielmehr wegen bes namens Walfe, welches nichts anderes ift, als Wal-afa, aqua stragis, und Balhaufen, vicus stragis, für Balbis bie Untehnung an Balb aufzugeben und bie Anlehnung an wal zu versuchen fein. Doglich mare es nun, bag Waldis urfprunglich Wal-isa, gleicher Bebeutung mit Wal-afa, ges . lautet hatte und bas d nur ein euphonisches Ginschiebsel mare; indes ift es faum glaublich, bag bas Flußchen neben bem boch fehr alten namen Walafa noch ben. Namen Walisa (Walissa) geführt haben follte, und bie Ginfchiebung bes euphonischen d behalt immer einiges Bebenfen gegen sich; immer aber ift bie constante Beibehaltung bes i bamit nicht erflart, benn Suulmiss, Suulmuss lautet eben nicht Schwülmis, sondern langft icon Schwülmes, und jest fogar Schwülme. Ruhn, aber feineswegs unwarscheinlich, ift folgende Sypothese, burch welche alle biefe Schwierigkeiten befeitigt werben. Balbis bat urfprunglich gelautet Wal-idis (b. h. Walachuria, Balfure), Schlachtjungfrau Buotans; "Die Balbis" ift bie Statte, mo bie Wal-idis bie Schlacht überschaut (ben Saft geheftet, bas Beer aufgehalten) und bas Bal fur Buotan geturt, bie Tobten fur ben Schlachtgott in Empfang genommen hat. Ugl. Grimm b. Myth. (2) 372. 389. Dag aus Walidis in ber einfachsten Beife fich Balbis bilben, Femininum bleiben und bas i bewahren tonnte, ja mußte, ift leicht einzusehen. Will man noch weiter geben, fo wurde sogar gegen bie nordische Form die (ftatt itis, idis) nicht allauviel einzuwenden fein; bann ift Balbis einfach Wal-dis.

Waldrecht. Ein, so viel man bis jest weiß, nur in Hessen vorstommenbes Rechtsverhaltnis bes Landbauers zu bem Obereigentumer bes Grundstüdes wird burch Waldrecht bezeichnet. In lateinischen Urfunden bes 13. Jar-

hunderts wird basselse jus sylvaticum (1233 Anal. hass. 3, 194), jus sylvestre (1258 Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. No. 413), in Urfunden des 14. Jarshunderts auch jus nemorale (1353 Anal. hass. 3, 191) genannt, wodurch die ohnehin sichere Ableitung von Wald, sylva, unzweiselhaft gemacht und Estors Ableitung von walten, dominari, administrare, zurückgewiesen wird. In der Mitte des 14. Jarhunderts kommt auch die römische Bezeichnung emphyteusis,

jus emphyteuticum por.

Der Strich in Hessen, in welchem bas Walbrecht, so viel man bis jett weiß, vorkommt, begreist das nördliche Oberhessen (die im südlichen Oberhessen liegenden Klöster Caldern und Hachborn, so wie die geistlichen Stistungen der Stadt Marburg haben keine Urkunden über Waldrecht), die Grafschaft Ziegenshain, den ganzen Lauf der Efze, Kassel mit Umgegend, Zierenderg und Wolfschagen. Die Klöster Haina, Cappel am Spieß, Halungen, Anenberg, Nordshausen, Weißenstein und St. George, so wie die Pfarret Homberg, die Stadt Wolfhagen und wenige adliche Familien (die von Twiste, die Krengel) sind diejenigen Grundbesiger, von welchen Güter zu Waldrecht ausgethan worden sind. Doch mag das Waldrecht auch noch sonst vorgesommen sein, und es nur an Belegen dassu kaldrecht auch noch sonst vorgesommen sein, und es nur an Belegen dassu seine Urkunde des Abis Giselher zu Blankenheim vom Jahr 1286 (Lennep Leihe zu EM. Cod. prob. No. 147, von Lennep unrichtig erklärt), in welcher dem Eckhard von Benhausen Güter in Aue zu Waldrecht verliehen werden, kann leicht noch mehrere Berwandte aus dortiger Gegend haben.

Das Balbrecht, welches wenigstens bin und wieber, g. B. in homberg, bis in die neueste Beit, wenn auch zulest nur auf bem Papier ber Leihebriefe, bestanden hat, bezog sich ursprünglich auf Rottlandereien (Urfunde von Dubenhausen aus dem 13. Jarhundert Anal. bast. 3, 192-193), auf Dublen (Hafunger Urt. v. 1258 über Langela Lennev a. a. D. No. 413; Bainaer Urt. über Robbenau von 1303 Anal. hass. 3, 194; über Munchhaufen von 1340 ebbf. 188—190; Hafunger Urt. v. 1351 ebbf. 3, 192; Urtunde Wibefinds von Emiste v. 1353 ebbs. 191; Cappeler ungebr. Urf. über Faltenhain v. 1431; beegl. über Frielenborf von 1432 und 1459), auf Garten (Weißensteiner Urf. über Bierenberg v. 1321 Lennep No. 414; besgleichen von 1322 Lennep No. 415; ungebruckte Urfunbe bes Lanbgrafen Beinrich vom 22. Nov. 1346; Anenberger Urf. v. 1405 über Beiligenrobe Lennep No. 277; Anenberger Urf. v. 1438 Lennep No. 247; Pfarrurfunbe von homberg v. 1460 Lennep No. 185; Anenberger Urfunbe über Raffel von 1466 Lennep No. 255; Cappeler ungebr. Urt. über homberg v. 1513; besgl. von 1534 und weiter bis in Die neuefte Beit über biefelben Barten; beegl. bes Rloftere St. Beorg über Barten, welche fpater lanbesberrlichen ober Univerfitats-Gigentums maren, bis in bie neueste Beit); auf Dalbidmieben (Anenberger Urt. über Beimar bei Raffel von 1390 gennep No. 406), auf Teiche (Wolfhager Urt. v. 1477 Lennep No. 410), und auf Wiefen (Cappeler ungebr. Urt. über Unshaufen v. 1440). Außerdem find galreiche BalbrechtBurfunden über bebauete Buter vorhanden, boch tonnen lettere, ba die betreffenben Urfunden erft mit bem Ausgange bes 13. Jarhunderte erscheinen, recht wol urfprunglich Rottlandereien gewesen sein.

Das Wesen bes Walbrechts, wodurch sich basselle von jeder andern Location, namentlich auch von der Landstelleihe alterer Zeit auf das Bestimteste untersschied, war die erbliche Berleihung des Grundstücks. So wird dasselbe in der altesten bis jeht bekannten Urkunde, welche des Waldrechts Erwähnung thut (Ziegenhainer Urkunde vom Jahr 1233 Anal. bass. 3, 194) bezeichnet: jus rusticorum silvaticum, quod ad ipsorum pertinet hereditatem, und mit der aus-

438 Waldrecht.

brücklichen Bezeichnung bes Erbrechtes erscheint basselbe in sast allen Urkunben, welche über das Waldrecht sprechen. Es ist mit Grund anzunehmen, nicht allein daß das Waldrecht das einzige Erbrecht war, welches in hessen den Bauern an Grundstücken, die nicht ihr Eigentum waren, zustand, sondern auch, daß alle Erbleihen, welche in älterer Zeit vorkommen, nichts anderes waren, als Berseihungen zu Waldrecht, wenn gleich diese Bezeichnung nicht ausdrücklich in die Verleihungsurtunde ausgenommen wurde. So besaß das Kloster Cappel ein Gut zu Wasmutshausen, welches im Jahr 1372 erblich, ohne nähere Bezeichnung des Erbrechts, im Jahr 1492 aber zu Waldrecht erblich ausgethan wurde (die Urkunde von 1372 ist abgedruckt bei Lennep No. 199, die von 1492 noch ungedruckt). Mitunter sinden sich auch Beispiele, daß ein Grundstück zu Waldsrecht auf gewisse Bedingungen, und erst wenn diese erfüllt waren, erblich ausgethan wurde; vgl. die Anenberger Urkunden bei Lennep No. 222 und 223 von 1323 und 1328 über ein am Todtenhof zu Kassel liegendes Grundstück, welches unter der Bedingung, daß ein Gedäude auf demselben errichtet werden sollte, zu Waldrecht verliehen wurde, aber die Erblichseit erst erhielt, nachdem das Gebäude bis zum Jahr 1328 errichtet war.

Diefer Erblichkeit entsprach bie andere Eigentumlichkeit bes Waldrechts, bas bei Ginziehung bes Gutes wegen nicht entrichteten Waldrechtzinses oder bei ber Aufgebung bes Gutes, ber Verzichtleistung, feine Oberbesterung vergutet wurde,

wie dieß die meisten Urfunden in ber bestimtesten Weise aussprechen.

Uebrigens war das Erbrecht nur für die Leibeserben zuläßig, wie dieß viele Urkunden bestimt angeben; dem gemäß sagt auch das Homberger Stadtbuch in der im Jahr 1567 aufgenommenen Beschreibung des Laldrechts, dasselbe erbe nicht zur Seite, sondern in der stracken Linie unter sich; sei diese nicht vorhanden, so falle das Gut heim. Dieses Stadtbuch enthält übrigens noch die aus den mir bekannt gewordenen Urkunden nicht nachzuweisende Bestimmung: nach des Waldrechtsmannes Tode müßen sich die Erben vereinigen und Einem unter ihnen das Gut überlaßen, doch muß auch dieser Eine mit des Waldrechtsherren Beswilligung erkoren werden.

Verzicht war, wie auch bei ber Lanbsibelleihe, möglich, auch ber Berkauf bes Waldrechtsgutes unter Zustimmung bes Waldrechtsherrn, doch war nach bem Homberger Stadtbuche ber Verkauf beschränkt: Cheleute können dasselbe verkaufen, so lange beibe noch am Leben sind, nicht, wenn ein Chegatte gestorben ist; kauft ein Witwer oder eine Witfrau ein Waldrechtgut, so können diese es wieder verkaufen; auch ist nachgelaßenen Kindern des Waldrechtbeständers der Verkauf erlaubt. Die Urkunden geben über diese Bestimmungen nur einige Andeutungen.

Der Zinsrücktand wurde nach ben Urkunden gar nicht, nach dem Stadtsbuche von Homberg nur drei Jahre, geduldet; durch die Saumnis nach Ablauf des Jahres (Homberg: des dritten Jahres) hatte sich der Zinsmann selbst entssetzt. So sprechen die älteren Urkunden; spätere enthalten indes zuweilen nur das Bekentnis des dem Obereigentumer unbeschränkt zustehenden Pfändungsrechtes mit dem Verzicht des Beständers auf Gericht und Notrecht. Zuweilen, und am häusigsten dei Mühlen, wird die Erhaltung des Gutes in gutem Stand und Wesen zur Vedingung gemacht; wurde dieselbe nicht erfüllt werden, so soll das Gut heimfallen. Theilung des Gutes zog den Verlust desselben nach sich, falls nicht der Waldrechtsherr in die Theilung ausdrücklich eingewilligt hatte. Auch war, nach dem Homberger Stadtbuch, zu einer Verreinung und Versteinung des Gutes die Bewilligung des Maldrechtsherrn erforderlich. Daß, so lange der Waldrechtszins entrichtet und das Gut nicht willkürlich vertheilt wurde, der Wald-

rechtsherr feine Befugnis hatte, baffelbe mit boberem Rins ju befdweren, ober gar ben Binsmann feines Gefallens zu entfehen, fei es auch, bag er felbst bes Gutes bedurftig mare, versteht sich aus ber Erblichkeit von felbst, und follen burch bie Claufel "obgleich er felbst bes Butes beburftig mare", wie fie bas homberger Stadtbuch hervorhebt, Die Balbrechtsauter von ben Canbfibelautern offenbar augenfällig unterschieben werben.

Richt selten wird bei ber Berleihung zu Balbrecht bie Abgabe bes beften hauptes für ben Tobesfall stipuliert; jumal enthalten bie altern Urfunden biefe Bestimmung. Laudemien tommen haufig, boch nicht ausnahmslos vor.

Die Formeln, welche feit ber Dlitte bes 14. Jarbunberte bei Berleihungen ju Balbrecht, meift nur gur Berftartung, und ohne eigentliche, rechtliche Bebeutung, vortommen, find: ju rechtem Balbrecht geben (1351); ju Balbrecht und nach Balbrechtsrecht geben (1431); ju malbrechtem Rechte geben (1460); nach Balbrechts Recht geben (1492 und nachher febr oft). verwaltrechten und verwaltrechten und vererben erscheint in einem Schiedespruche bes Landvogte, Erbmaricalle Cabart von Rorenfurt in einem Streite Des Abts Johann Roumul zu Cappel mit ben Mannern Des Birnegaus pom Rabr 1430. Der Balbrechtegins beißt in ber altern Beit regelmäßig Balbrechtegulbe, ber Bestanber ausnahmslos Balbrechtemann.

Daß übrigens bas Balbrecht, wenigfrens bie Bezeichnung biefes Rechtes, einen großern Umfang gehabt haben muße, als Die Grenzen, in welchen wir baffelbe tennen, ergeben Die Meußerungen Luthers, in benen er fich bes Wortes Balbrechter ("ich bin ber grobe Balbrechter") und malbrechten fur Ausrober, ausroben in figurlichem Sinne bedient (letteres aus einem Manuscript hieronymus

Wellers bei Cofcher Hist. mot. 3, 137).

Ugl. Joh. Wilhelm Walbichmibt de bonis zu Walbrecht concessis. Marburg 1714. Eftor harmonia juris civilis et hassiaci in emphyteusi Balbrecht dicta in Kuchenbecker Analecta hassiaca 3, 146 ff. und teutsche Rechtsgelahrts heit 1, S. 1971. Lunig Corpus juris foudalis 3, 715-719, wo eine Befcreibung bes Balbrechts nach bem homberger Stadtbuch fich finbet. v. Buri Abhandlung von Bauerngutern S. 597. Lenney Bon ber Leihe ju Canbfiebels recht 1767. 4. Cod. prob. No. 187. Um beftimteften bat Gftor Die Ratur bes Walbrechts erfannt; am bagften außert fich Lennep, welcher in ber unflarften

Beife Landfidelleihe und Balbrecht mit einander vermengt.

Gifenerggraber, Bergmann, welcher zugleich bas Waldschmid. gewonnene Gifen fcmelgte und hammerte, in ben alteften Beiten auch - worauf fich noch tie Sagen von Wieland bem Schmid, von Sigfrid u. f. w. beziehen -in ber Waldschmide ju Baffen verschmiebete. Go hatte bas Rlofter Anenberg in Raffel eine Balbichmiebe bei Beimar in ber Rabe von Raffel, welche gu Balbrecht ausgethan war (Urt. v. 1390 bei Cennep Leihe zu Landfiedelrecht, Urf. No. 406), und ber Abt von Berefelb hatte Balbichmibe am Gifenberg und Rrebenberg (jest Krebefoppe) oberhalb Obergeis; es werben in ber betreffenten Urfunde (v. 1467 Bend 2, 486) Jacob Baltsmid und Bans Pote ber Baltich midt genannt, mit welchen ber Abt einen Bertrag uber ben Gisenbergbau abichloß. Außer bem Familiennamen Balbichmibt, welcher in Beffen nachs weislich aus ben Dorfern bes Anullgebirges (Raboldshaufen, Rengehaufen, Beisheim) ftammt, gibt nur noch Der Ortsname Reuenschmitten bei Bachtersbach (es befindet fich bei R. ein Gifenhammer) Runde von biefen uralten Buftanben. Gin Nachbild biefer in ben einsamen Grunden bes tiefften Balbbidichts gelegenen Balbichmieben ift die bei Rentershaufen gelegene Stollenfchmiebc.

walken. 1) besonders in der Composition einwalken, start und gierig egen. hin und wieder, am meisten in Oberhessen gebrauchlich, von wo es auch Estor S. 1422 verzeichnet; in Niederhessen bafür lieber breffen (f. b.).

2) burchprügeln; neben wackeln gebrauchlich; boch wol feltener.

Walnertsmännehen. So hieß in bem Dorfe Salzberg am Gifenberge berjenige Gemeinbomann, welcher ben, feche Bnaden (f. b.) betragenben Rutscherzins ber Gemeinde jahrlich am Balburgistage an Die von Buchenau nach Buchenau zu liefern hatte. Derfelbe mußte am 1. Dai fruhmorgens um feche Uhr fich in bem, etwa fieben Wegitunden von Salzberg entfernten Buchengu einfinden, und mit bem Schlage feche bereite, es mochte Bitterung fein, welche es wollte, auf einem bestimten Steine ber Brude por bem Buchenauischen Schloke fiten. Berspätete er sich, so wuchs ber Zins in geometrischer Progression; "auf Walburgis Abend hatte bie ganze Gemeinde ben Zins nicht mehr bezalen können" (es murbe berfelbe, ba ber Gnate 6 heller betrug, um feche Uhr Abends auf 384 Thaler unferes jegigen Gelbes angewachsen gewesen sein). Deshalb verwarnte auch ber Beamte auf bem Neuenstein jebesmal bie Bemeinbe, und biefe gab bem Walvertsmannchen zwei Begleiter mit, auf ben Rall, bag ibm ein Unglud begegnete. Saß aber bas Balpertsmannchen jur rechten Beit auf bem Steine, fo mußten es bie von Buchenau begrußen lagen, worauf es bie Onaken Darauf wurde es mit vorgefchriebenen Speifen reichlich bewirtet, und wenn es hierbei in brei Tagen nicht einschlief, mußten es bie Rinsherren lebens-Schlief es aber ein, fo murbe es ungefaumt aus ber Burg lang vervflegen. weggeschafft. — Dieser Gebrauch, welcher fich bis in bas 15. Jarhundert jurud verfolgen läßt, hat sich bis jum Jahr 1806 erhalten,

Hersfelber Intelligenzblatt 1802, St. 9. Hieraus Grimm Rechtsalterthumer S. 388. Noch im Jahr 1836 war dieser Gebrauch in Salzberg in bestimtester Erinnerung, nur wollte ber hauptsächlichste Reserent, dessen Erzälung fonst genau mit vorstehender Darstellung übereinstimmte, und dessen Bater mehr als einmal Walpertsmännchen gewesen war, von den Folgen des Nichteinschlafens

niemals etwas gehört haben.

Walstag, ber Schmaustag ber Zimmerleute beim Sausbau, nach Bollendung bes Nichtens, Hebens; die Hebefirmes. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1422. Es ist bieses Wort zwar noch jest in Oberhessen bekannt, aber wenig mehr

gebrauchlich.

Wannenes neutr. Dieses Wort ift zwar nirgends in Beffen unversständlich ober auch nur unbekannt, eigentlich volksüblich aber boch nur im sachsischen und vorab im westfälischen Beffen, wo es bas Kamisol, die Jacke, ber weiblichen Rleidung bedeutet, während das entsprechende mannliche Kleidungsstuck Rückeln (f. b.) heißt.

Wol ohne Zweifel eine Ableitung von Wambe, Wampe, f. b. Bal.

Schmeller 4, 77.

Sinne: "fich die Wampe (lieber pluralifch: Wampen) voll egen". Sehr gewöhnlich aber wird Wampe auch fur Weiche gebraucht, und alsbann, bem alten wamba analog, ohne allen verachtenden Nebenbegriff, aber auch lieber pluralifch als singularisch; fehr gewöhnlich ist übrigens auch die Formel: "einem einen (Treff) in die Wampen geben".

In gang Beffen, wie auch anberwarts, ublich. Schmibt Befterw. Ib.

S. 320. Schmeller 4, 77.

Bgl. Wammes und wamschen.

wamschen. 1) Schläge geben; "einen burchwamschen". Sichera lich eine Ableitung von Wammes: einem bas Bame austlopfen.

2) viel und gierig egen: "in fich mamfchen". Dhne Zweifel von Wampe abgeleitet, und an fich ibentisch mit "fich bie Wampen voll egen". Schmidt Westerw. Ib. bat S. 13 bamiden.

Wan, stets won gesprochen, aus wan verlangert, findet sich noch jest in Dberheffen im - wenn gleich absterbenben - Gebrauche, und zwar in ber Bebeutung, welche Eftor S. 1423 verzeichnet bat: mangelhaft, fehlerhaft, unhaltbar, namentlich von fehlerhaft gearbeiteten Geraten, welche teine. Dauer haben: "bas Schloß ift aber auch gang wohn gemacht, bas tonnte nicht halten".

Bal. Abelung 4, 1341.

Wand msc., Tuch, Rleiberftoff aus Wolle; nur zuweilen wird auch Leinwand mit biefem Worte bezeichnet. Nur im westfälischen und facisischen Mur im westfälischen und sächsischen Beffen ublich. Bgl. Wot und Beiderwand.

wandern, im Bolksmunde allenfalls nur vom Banbern ber Sandwerksburichen gebrauchlich, fonft nur in ber Rebensart: es wandert (wanert) b. h. es geben Befpenfter um.

Gewanerds neutr. Befpenft. Marburger Berenprocessacten von 1673.

Gewaeners, Befpenft; Braffchaft Riegenhain.

Wanderding neutr. (Wanerding), Befpenft; bie üblichfte Bezeichnung. Das Wort Gefpenft ift bem Bolte ganglich fremb.

Wandlaus fem., Wange. Das Wort war ehebem (bis in bie zwangiger Jahre biefes Jarhunberts) auf bem Lanbe burchgangig allein üblich, und ift neben bem aus "Wanblaus" gebilbeten Worte "Wange" baselbst noch immer, in theilweise bevorzugtem. Gebrauche. Das Wort "Wenbel" fur Bange finbet fich bagegen in Beffen nicht.

Wanne fem. 1) wie gemeinhochbeutsch: ein offenes, giemlich flaches Raf (Babemanne u. bgl.).

2) ein kleiner flacher Rorb; Rieber- und Oberheffen. 3m Stift Berefelb

Kretz, in ben nieberbeutschen Begirfen Rispe genannt.

3) Grenze f. wenden.

Wanne. Die fachfische halb icherzhafte Drobformel: "wanne!" meift boppelt: "wanne! wanne!" hort man in Beffen an ber Befer noch haufig, auferbem ift fie vollig unbefannt. Chebem aber muß fie giemlich tief in Beffen üblich gewesen fein; ber Pfarrer zu Grunberg, Sartmann Braun, welcher aus Melfungen geburtig mar, prebigte in Grunberg im Jahr 1615: "Wanne, wanne, was mag Carlftadt gepredigt haben?" M. S. Braun Labia Sacerdotis 1615. 4. Bl. Bb.

wannehr, Frage-Correlativum, weit üblicher, als bas einfache mann.

Hollandifch. Richen S. 334. Schmibt Befterw. 3b. S. 321.

Wars msc., ber noch im vorigen Jarhundert da und dort gebräuchliche jeht aber völlig außer Uebung gesommen Ausdruck für benjenigen Theil des Gewebes, den wir jeht Zettel nennen. "Wolnweber gewichte ist ein halp phant warffs" Emmerich Frankenberger Bewonheiten bet Schmincke Monim. hass. 2, 705. Schmeller 4, 150. Bgl. Webel.

Warlosigkeit, Achtlosigkeit, Unachtsamkeit. In Eschweger Hegen-processachen von 1657 sindet sich registriert, daß der Stadtknecht, welcher die gesellete Mutter der eigentlich angeklagten Zauberin aus der Kette und bem Befangnis hatte entwischen lagen, wegen feiner Barlofigteit an Banben und

Rußen geschloßen und in den Blobach geführt worden fei.

gewöhnlich erscheint, ist: mit wiszen und volbort, ober mit wiszen, willen und volbort.

volborten, bie entscheibenbe Bustimmung, Genehmigung geben. 2B. Gerftensberger bei Schmincke Monim. hass. 2, 384.

Bgl. Müller mbd. WB. 3, 362.

Rachbem Volbort, volborten, außer Uebung zu kommen begann, wurde, und zwar schon zeitig im 17. Jarhundett, Belieben, belieben, an ihre Stelle gefetzt, welche Wörter genau nach Waßgabe des Sinnes von Volbort und volborten auszulegen sind; wer volbort zu geben hat, führt nicht bloß eine Stimme neben Undern und gleich diesen, sandern hat die entscheidende Stimme zu geben; "mit Rat und Belieben" bedeutet: mit Beteiligung bei der Beratung und

mit Abgebung ber enticheiben ben Stimme.

Volle sem., das ganze Trinfmaß, ber Halben (f. b.), dem halben Trinfmaß, entgegen gesett. "Zu Bollen und Halben zutrinken" war die Sauptbeschäftigung in den zügelidsen Trinkgelagen des 15. und 16. Jarhunderts, und kommt bei allen Schriftsellern des 16.—16. Jarhunderts, welche der damaligen Trinkerei, vielenehr wusten Sauferei und Trunksucht gedenken, vor. Die oberländischen und rheinischen Aurstürsten und Fürsten, unter ihnen Landgraf Philipp von Gessen, vereinigten sich im Jahr 1525: "Das ein veder ben allen seinen Grauen, herrn, Rittern, knechten, dienern und unterthanen mit höchstem stehe und ewist verfügen und verschaffen sol, das niemands den andern zu vollen oder halben oder zu gleicher maß. zutrinken, auch nit deutten oder winken soll". E. Philipps Resormation v. 18. Juli 1527. 4. Bl. Citisb. Aus hessischen Schriftsellern möge nur an die Stellen bei Burghard Waldis erinnert werden, z. B. Papstisch Reich (1555. 4.) Bl. Kyd:

Dr vil jum Wiertshauß witer lauffen Bu halben vnb ju vollen fauffen. Oglia: Schleichen bin ju tem fulen wein Bu halben, vollen, on geferb Big feiner heim ju gehn begert.

Vorzängle. Dieses Wort ist im hessischen Kanzleistil ein volles Jarhundert lang zu einer ganzlich sinnlosen und abgeschmadten Satzsügung verwendet
worden. Wenn nämlich nach einer Anführung von einzelnen Umständen, welche
als Borbereitung, Boraussetzung joder Bedingung des Folgenden dienen sollen,
gesagt werden müßte: "dieses vorausgestung des Folgenden dienen sollen,
gesagt werden müßte: "dieses vorausgestut", "nachdem dieß vorausgegangen ist",
"nachdem dieß geschehen sein wird", oder: "nachdem dieß zum Boraus hat bemerkt werden müßen", so schreibt der hessischen die genn vorgängig",
also in unbegreistichet Gedankenlosigkeit gerade das Gegenteil von dem, was er
im Sinne hat und zu sagen beabsichtigt. In den Acten sinden sich seit 1750
zallose Beisptele dieses Unfinnes; das ätteste gedruckte Beispiel desselben, welches
ich kenne, gewährt 1742 Kuchen beder Analecta bassisca 12, 411; es solgt
dann Estor teutsche Rechtsgelehrsamkeit 1, 775 (§. 1906), welcher sich bieser
Fügung öster bedient hat. Zwischen 1830—1840 stand dieser Unsinn noch in
höchster Blüte, kam auch 1840—50 nicht selten vor; seitdem scheint berselbe
abzuwelten.

: Vorred fem., gesprochen wie Vor-ed, ein Stud Landes, welches am Ende bes in der Lange gepflügten Aders in die Quere gepflügt wird, nachdem jenes Pflügen vollendet ist; wahrend besselben liegt die Borred einstweilen ungespslügt, um auf derselben den Pflug mit dem Zugvieh wenden zu können. Der Ausbruck (von riden?) scheint nut im Amte Trepsa und in bessen nachsten

Umgebungen vorzukommen; anderwärts wird ein folches Ackerstuck Anwand, Borwand genannt.

Vorreiber mec., Gifen am Fensterrahmen, welches fich breben läßt, und bagu bient, bie Fensterflugel zu verschließen. Schmeller 3, 7.

Vorreigen msc., 1) ber Bortang, ber erfte Tang auf ber Rirmes.

Dieberheffen, boch faft nur in ben öftlichften Gegenden gebrauchlich.

2) ber aus funftlichen Blumen versertigte Strauß, welcher von ben Kirmesburschen ben ausgewählten Madchen gegeben wird; durch diese Gabe wird ber erste Tanz, Borreigen, bedingt. An der Werra, Amt Netra. Bgl. Luststiel, Zwick.

vorsetzen, vorstreden, vorschießen, barleihen. Ueberall üblich, jedoch nur von baarem Gelde gebrauchlich. "wie sie dan ihm of sein nachsuchen je zu weilen auch vier und mehr Thaler wohl vorgesetzt gehabt". Marburger Hexensprocessachen von 1658.

## 23.

wabern, fich schnell aber wantend hin und her bewegen. "Ich sah in ber Dunkelheit so etwas wabern, aber ob es ein Mensch oder ein Thier war, konnte ich nicht erkennen". "Die fusse gehen und wabern". I. Ferrarius von dem gemeinen nuhe. 1533. 4. Bl. izd. "damit wir diß unser leben also anstelten, und in der gemein wabern, das es Gott zu gefallen sey". Ebbs. Bl. 472. Es scheint das Wort ein Frequentativ von weben zu sein. Schmidt westerw. Id. S. 323 hat nun wieder ein Frequentativ von wabern: wawrichen. Allgesmein üblich, außer theilweise im Fuldaischen; vgl. weideln.

Schmeller 4, 7 hat webern in gang gleiter Bebeutung.

waffeln, soll in der Bedeutung plaudern, besonders "laut schwaßen, haselieren" noch hier und da [wo?] üblich sein. "Aber so waffelt er herein, und rafft zusammen was er sindt". G. Nigrinus Fegseuers Angrund 1582. 8. Bl. Od8a. Auf dem Westerwalde war es allerdings nach Schmidt Westerw. 3d. S. 318 üblich, oder ist es noch. Bgl. Stalder 2, 427. Schmeller 4, 34. In der Bedeutung schimpsen erscheint das Wort in einem Auszuge aus hessischen Bußregistern des 15. Jarhunderts (Beitschr. f. hess. West. 2, 377) im Jahr 1484 als in Eschwege gedräuchlich: "Henrich Schemelpfennig ex parte uxor. hatte sich mit einer andern frauwen gewaffelt mit worten".

Möglicher Weife gehort hierher die Stelle aus bem Weistum von Wetter vom Jahr 1239 (Went heff. Lanbesgefch. 2, Urf. B. S. 168): "Item de Wapele. Item quicunque impigerit convicem suum in Wapele, dabit indici xxx den."

Waffen neutr., 1) sowol Offensiv- als Defensivmaffe, und 2) Warzgeichen. Die Unterscheidung best gemeinhochbeutschen Baffe und best nieberzbeutschen, gleichfalls gemeinhochbeutsch gewordenen Bappen existiert in ber Boltesprache nicht.

In Oberhessen (Michelbach und Umgegend) wird die Axt und das Beil selten anders als das wopen genannt; Axt und Beil zusammen aber heißen niemals anders als das wopen; "wan me in den Wald well, muß me e got Wopen han, dan kan me och got erbete". Die Axt (Barte, f. d.) war die regelmäßige Wasse der Bauern, jedenfalls ihre Hauptwasse. In Niederhessen sinde tich dieser Gebrauch von Wassen nur noch sehr selten.

In Urfunden aus Oberheffen erscheinen fehr oft knoppen von den wapen = wepener, wepeler, armigeri, ben Rittern gegenüber; 3. B. Rudolin schurnsloz knappin von den wupenin (1341); Volpracht vnd Eckart genant von Hohenfals

knappen von den wapen (1354).

Bur Panger, Barnifch, murbe Baffen (Bapen) vor etwa funfgia Sabren noch häufig gebraucht: "bas Dashorn hat eine bide Saut wie ein ftartes Baffen". Schulmeisterbelehrung von 1808. "Auch hat es eine Art Thierer, beiffen Dattu ift gewapnet allenthalben omb ben leib ber - bas Wapen ift wie born, foleuffet auff einanber mit gelenden wie Barnifd". Bane Staben Reifebefdreibung

(Weltbuch, Frankfurt 1567. fol. 2, 57b).

Ein junger Bauer aus bem Dorfe Bortshaufen bei Marburg, Johannes Mau, ftieß im Jahr 1822 mit bem Ropfe auf ben Ropf eines gegen ihn ans rennenben Schmalthiers, bag Beibe, ber Menich und bie junge Birichtuh, ju Boben fielen. Dem Thier war an bem eifenfesten Schabel bes Menschen bie hirnschale zerschmettert; es blieb auf ber Stelle tobt. Der junge Mann trug amar eine Berletung bes Schabels bavon, boch wurde biefelbe ausgeheilt, blieb Wenn biefer Schabelhelb fpater aber ale ftarte Schlafennarbe febr fichtbar. biese Begebenheit ergalte, was bis zu feinem Enbe (er ftarb 1859) oft geschah, so zeigte er auf bie Rarbe mit ben Worten: "bas wopen hon ich noch".

War msc., Stromlauf, Rlut, gestauetes Wager; mit verandertem Genus und verandertem Bocal gemeinhochbeutsch ju Boge geworden; abd. wag, mbb. wac. Das Wort ift im Absterben begriffen , inbes, wenn auch nur felten gebraucht, noch überall verftanden. Go heißt im haunthal jedes geftauete Rlugmaßer Wag (oft freilich fcon entstellt: das Wab). Aehnlich in Berefeld, in Dberheffen und anderwarts. Bet Marburg heißt ber Theil ber Lahn, welcher oberhalb ber Deutschausmuhle burch bas Behr berfelben gestauet ift, der Wog: ein anderer Theil Diefes Fluges (zwifchen ber Glifabethbrude und ber Weibenhauserbrude) hieß 1284 ber krombe wag (Entbedier Ungrund ber - Ginmenbungen gegen bes T. Mitter Drbens Ballen Beffen Immebietat 1753. Beil. 58. Ropp Gerichtsverf. 1, 265), heißt aber jest mit ftarter Entstellung ber Rrummbogen. In Berefeld hieß ber awischen ber Fulba und hauna unterhalb ber beiben Rlufe bruden befindliche fifchreiche Tumpel ber Bag (nicht "bie Baate" wie Matth. Weete im heff. Kalender auf 1730. Bl. F3b fagt), und die Wiefe, welche aus biefem Tumpel entstanden ift, heißt noch jest "im Bag", und gwar weiß man, es fuhre biefe Biefe biefen Ramen barum, weil tiefelbe ebetem unter bem Stromlauf gelegen habe. Ale Gigenname tommt Wag noch ofter vor, 3. B. Der Wogberg bei Frankenberg (Berftenberger bei Ayrmann Sylloge S. 650).

Wahl. "Des (jest auch, mit aussterbenbem Benitiv: bas) will ich Bahl haben", bas will ich unentichieben lagen, bas eine tann fo gut richtig fein, wie bas anbere. Sehr gewöhnliche Rebeform. "Und bag fie ihr ein fcwein ober tuh (welches er deponens mabl haben wolte) bezaubert hette".

Marburger Hegenprocessacten von 1658.

walbeln, fich hin und her bewegen, namentlich fich fowantend, wie ein Betruntener, bin und her bewegen, gang abnlich wie wabern gebraucht. 3m Fulbaifchen, mober es auch Schmeller 4, 5 verzeichnet hat. Dft wird aber

auch waibeln und wabern gefagt. waibelig, mantend, schwantend.

walgern, jest wegern gesprochen, sich bewegen, wie es scheint, im beminutiven Sinn: sich ein wenig bewegen. Oberheffen. "Als er aber gefehen, bag er fich gegen ben getroheten ichog nicht gewaigert ober gereget". Marburger Bezenprocessacten von 1659.

Wacke, 1) fem. in heffen bie einzige Bezeichnung bes baselbst fehr häufigen Basaltes, welcher für blau angesehen und beswegen meistens gemeine blaue Wacke genannt wird; woher benn auch Namen ruhren wie "die blaue Ruppe".

2) masc. im östlichen Heffen, meist Wacken gesprochen, die aus gebranntem Thon ober aus Marmor verfertigte Spielkugel ber Kinder. S. Merbel, Heucher,

Klicker, Üller.

wackeln, 1) wie gemeinhochbeutsch; boch spricht man, besonbers in Ricberheffen, weit lieber wuckeln, jumal wenn bas Wort transitiv verwendet wird.

2) prügeln; durchwackeln, burchprügeln. Schmibt Befterm, 36, S. 318.

**Walch**, lau, hauptsächlich vom Waher: walches waszer, laues Waher; Rieber= und Oberhessen, wo lau wenig, in manchen Gegenden gar nicht gesbräuchlich ist. Dieses Wort durchlauft die drei Bocalstusen in den verschiedenen Gegenden: im Fuldaischen lautet es wilch, im untern Haungrund und im Eitragrund wulch. Mitunter wird walch, wilch, wulch auch von der lauen Luft gebraucht: wulches Wetter, d. h. laue Frühlingsluft; doch ist im Haungrund eine wulche Stude eine start durchwarmte Stude.

Wald. Diejenigen langgestreckten Gebirgswalbungen, welche ohne hervorragende hohen sind, und beshalb nicht Gigennamen führen (wie Rhon, Reller, hohes Lohr u. bgl.), sondern von Alters her als Wald bezeichnet worben sind, tragen folgende Namen:

Burgwald, fublich von bem Busammenfluß ber Lagn und Dom, norblich

von ber Gber, westlich von ber Betschaft, öftlich von ber Bohra begrengt;

Babichtswald, die Quellen ber kleineren Buffuge ber Fulba in ihrem untern Laufe, ber Bauna und Ahna, die Quelle bes Ebergufluges, ber Ems,

und bie Quellen bes Diemelgufluges, ber Barme, enthaltenb;

Sauferwald, auch Ririchenwald genannt, ein Bergrucken zwischen ber Aula und Grenf, von dem Dorfe Sausen benannt, und mit seinem steil abfallenden nordwestlichen Borsprung, der Hauserwaldstoppe, die ganze Grafschaft Ziegenhain beherschend;

Reinhardswald (im 11. Jarhundert Regiodereswald) langs ber Weser von der Handverischen Stadt Munden bis aur Mundung ber Diemel in die

Wefer fich erftredenb;

Sullingswald (Sulingeswald), auch, wenn schon irrig, Seilingswald, beger Saulingswald genannt, hat feinen Namen von dem ehemals zwischen Obersuhl, Großensee und Kleinensee vorhandenen großen Landsee, Sulingessoo, an welchem er liegt; er erstreckt sich von der Herfa zwischen der Werra und der Kulda her bis zur Mundung der Ussa in die Kulda;

Trottenwald, von ben ehemals alleinigen Eigentumern, ben Trotten ju Solg, benannt, grenzt an ben Sullingswald, und begreift einen großen Theil

Des Richelsborfer Bebirges.

Hierzu kommt benn noch einer ber "vier Balbe bes beutschen Reiches", ber Thuringer Balb, welcher freilich nur zu einem Theile heffen angehört, und ber Bubinger Balb, ber alte Reichsforft, beffen Rame indes im wirt- lichen Leben nur noch felten vortommt.

Rleinere Balbstreden, beren Ramen mit -wald componiert find, gibt es nicht allgu biele; Gichwald und Buchwald tommen ofter vor, fonft noch

Baumald, Abtsmalb und menige andere.

İ

Bewohnte Ortichaften, beren Namen eine Composition mit Balb barbieten, gibt es in heffen nur folgende: Friedewald (f. b.), Fürstenwald, Konigswald, Leisenwald (im Bubinger Balbe), Niederwald und Bester-

malb; enblich bas gang moberne Friedrichswalb.

Die Formel: ber wilde Walb ift noch fehr üblich; eben so üblich eine andere, welcher ich außer in Bessen nicht begegnet bin: auf ben Walb bekennen. Man sagt von einer geschwängerten Dirne, welche ben Namen ihres Schwängerers nicht nennen will, sonbern vorgibt, im Walbe von einem Unbekannten angegriffen worben zu sein: sie hat auf ben Walb bekannt. Es kommt bieser Ausdruck ("auf ben wilden Walb bekennen") schon in Acten von 1594 vor.

In einer speciellen Bebeutung wird im haungrund Wald gebraucht:

für bie Rrone, bas Laubwert, ber Balbbaume.

Waldgeld, bie altere Bezeichnung bes Rottzinses, welche hin und wieber noch gegen bas Ende bes vorigen Jarhunderts volksublich gewesen sein. Rorbacher Beistum aus dem 14. Jarhundert Grimm Weisthumer 3, 329. S. Waldrecht.

Waldis fom. ift bie Benennung einer Murftrede bei Allenborf an ber Merra, welche an bem Berge sich hinzieht, an beffen Fuße bas bei Weibenbach entspringende und bei bem preugischen Dorfe Bablhaufen, taum eine balbe Stunde unterhalb Allenborf, ber Berra jugebende Flugchen Balfe berfließt. Bon biefer Flurstrecke führte eine, ehebem galreiche, jett ausgestorbene Burgersamilie in Allendorf ben Namen; es gehörte ihr ber bekannte Dichter, Burghard Waldis, Brobst und Pfarrer ju Abterobe, an. Das Wort Balbis felbst aber verdient Beachtung. Benitiv fann es nicht fein, wogegen fcon bas beharrliche Refthalten bes i in ber Enbung, vollends bas Femininum fpricht; benn welche femininische Ellipse follte, um "bes Balbes" herauszubringen, gebacht werben tonnen? Es wird vielmehr wegen bes namens Walfe, welches nichts anderes ift, als Wal-a/a, aqua stregis, und Balhaufen, vicus stragis, fur Balbis bie Untehnung an Bald aufzugeben und bie Unlehnung an wal zu versuchen fein. Doglich mare es nun, bag Waldis urfprunglich Wal-isa, gleicher Bebeutung mit Wal-afa, ge- . lautet hatte und bas d nur ein euphonisches Ginschiebfel ware; indes ift es faum alaublich, bag bas Klugchen neben bem boch febr alten namen Walafa noch ben. Mamen Walisa (Walissa) geführt haben follte, und die Ginfchiebung tes euphonischen d behalt immer einiges Bebenten gegen fich; immer aber ift bie conftante Beibehaltung bes i bamit nicht ertlart, benn Suulmisa, Suulmusa lautet eben nicht Schwülmis, fondern langft ichon Schwulmes, und jest fogar Schwulme. Ruhn, aber feineswegs unwarscheinlich, ist folgende Hypothese, durch welche alle biefe Schwierigfeiten beseitigt werben. Balbis hat urfprunglich gelautet Wal-idis (b. h. Walachuria, Balfure), Schlachtjungfrau Buotans; "Die Balbis" ift bie Statte, wo bie Wal-idis bie Schlacht überschaut (ben haft geheftet, bas heer aufgehalten) und bas Wal für Wuotan gefürt, Die Tobten für ben Schlachtgott in Empfang genommen hat. Bgl. Grimm b. Myth. (2) 372. 389. Daß aus Walidis in ber einfachsten Beife fich Balbis bilben, Femininum bleiben und bas i bewahren konnte, ja mußte, ist leicht einzusehen. Will man noch weiter geben, so murbe fogar gegen bie nordische Form die (ftatt itis, idis) nicht allauviel einzuwenden fein; bann ift Balbis einfach Wal-dis.

Waldrecht. Ein, so viel man bis jest weiß, nur in heffen vorkommendes Rechtsverhaltnis des Landbauers zu dem Dbereigentumer des Grundstückes wird durch Waldrecht bezeichnet. In lateinischen Urkunden des 13. Jarhunderts wird dasselbe jus sylvaticum (1233 Anal. hass. 3, 194), jus sylvestre (1258 Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. No. 413), in Urfunden des 14. Jarshunderts auch jus nemorale (1353 Anal. hass. 3, 191) genannt, wodurch die ohnehin sichere Ableitung von Wald, sylva, unzweiselhaft gemacht und Estors Ableitung von walten, dominari, administrare, zurückgewiesen wird. In der Mitte des 14. Jarhunderts fommt auch die römische Bezeichnung emphyteusis,

jus emphyteuticum por.

Der Strich in Hessen, in welchem bas Walbrecht, so viel man bis jett weiß, vorkommt, begreift bas nörbliche Oberhessen (bie im süblichen Oberhessen liegenden Klöster Calbern und Hachborn, so wie die geistlichen Stiftungen der Stadt Marburg haben keine Urkunden über Waldrecht), die Grafschaft Ziegenshain, den ganzen Lauf der Efze, Kassel mit Umgegend, Zierenderg und Wolfshagen. Die Klöster Haina, Cappel am Spieß, Halungen, Anenberg, Nordshausen, Weißenstein und St. George, so wie die Pfarret Homberg, die Stadt Wolfhagen und wenige adliche Familien (die von Twiste, die Krengel) sind diejenigen Grundbesitzer, von welchen Güter zu Waldrecht ausgethan worden sind. Doch mag das Waldrecht auch noch sonst vorgesommen sein, und es nur an Belegen dasut sehlen; eine Urkunde des Abts Giselher zu Blankenheim vom Jahr 1286 (Lennep Leihe zu EK. Cod. prob. No. 147, von Lennep unrichtig erklärt), in welcher dem Eckhard von Benhausen Güter in Aue zu Waldrecht verliehen werden, kann leicht noch mehrere Verwandte aus dortiger Gegend haben.

Das Balbrecht, welches wenigstens bin und wieber, g. B. in homberg, bis in bie neueste Reit, wenn auch julest nur auf bem Papier ber Leihebriefe, bestanden hat, bezog fich urfprunglich auf Rottlanbereien (Urfunde von Duben. hausen aus bem 13. Jarhundert Anal. hass. 3, 192-193), auf Duhlen (Hasunger Urt. v. 1258 über Langela Lennep a. a. D. No. 413; Hainaer Urt. über Robbenau von 1303 Anal. hass. 3, 194; über Munchhaufen von 1340 ebbf. 188—190; Hafunger Urf. v. 1351 ebbf. 3, 192; Urfunde Widefinds von Emifte v. 1353 ebbf. 191; Cappeler ungebr. Urf. über Faltenhain v. 1431; besgl. über Frielenborf von 1432 und 1459), auf Barten (Weißensteiner Urf. uber Bierenberg v. 1321 Lennep No. 414; besgleichen von 1322 Lennep No. 415; ungedructe Urfunde bes Landgrafen Beinrich vom 22. Dov. 1346; Unenberger Urf. v. 1405 über Beiligenrobe Lennep No. 277; Anenberger Urf. v. 1438 Lennep No. 247; Pfarrurfunde von homberg v. 1460 Lennep No. 185; Anenberger Urfunde über Raffel von 1466 Benney No. 255; Cappeler ungebr. Urt. über homberg v. 1513; beegl. von 1534 und weiter bie in bie neueste Beit über biefelben Barten; beegl. bee Rloftere St. Georg über Barten, welche fpater landesherrlichen ober Univerfitats-Gigentums maren, bis in bie neueste Beit); auf Balbichmieben (Anenberger Urt. über Beimar bei Raffel von 1390 Lennep No. 406), auf Teiche (Wolfhager Urf. v. 1477 Lennep No. 410), und auf Wiefen (Cappeler ungebr. Urf. über Unshausen v. 1440). Mugerbem find galreiche BalbrechtBurfunden über bebauete Buter vorhanden, boch tonnen lettere, ba bie betreffenben Urtunden erft mit bem Ausgange bes 13. Jarhunderte erscheinen, recht wol urfprunglich Rottlandereien gewesen fein.

Das Wesen bes Walbrechts, wodurch sich dasselle von jeder andern Location, namentlich auch von der Landstelleihe alterer Zeit auf das Bestimteste untersschied, war die erbliche Berleihung des Grundstücks. So wird dasselbe in der altesten bis jeht bekannten Urkunde, welche des Waldrechts Erwähnung thut (Ziegenhainer Urkunde vom Jahr 1233 Anal. bass. 3, 194) bezeichnet: jus rusticorum silvaticum, quod ad ipsorum pertinet hereditatem, und mit der aus-

438 Waldrecht.

brücklichen Bezeichnung des Erbrechtes erscheint dasselbe in sast allen Urkunden, welche über das Waldrecht sprechen. Es ist mit Grund anzunehmen, nicht allein daß das Waldrecht das einzige Erbrecht war, welches in Dessen den Bauern an Grundstücken, die nicht ihr Eigentum waren, zustand, sondern auch, daß alle Erbleihen, welche in älterer Zeit vorsommen, nichts anderes waren, als Verzleihungen zu Waldrecht, wenn gleich diese Bezeichnung nicht ausdrücklich in die Verleihungsurkunde aufgenommen wurde. So besaß das Kloster Cappel ein Gut zu Wasmutshausen, welches im Jahr 1372 erdlich, ohne nähere Bezeichnung des Erbrechts, im Jahr 1492 aber zu Waldrecht erblich ausgethan wurde (die Urkunde von 1372 ist abgedruckt bei Lennep No. 199, die von 1492 noch ungedruckt). Mitunter sinden sich auch Beispiele, daß ein Grundstück zu Walderecht auf gewisse Bedingungen, und erst wenn diese erfüllt waren, erblich ausgethan wurde; vgl. die Anenberger Urkunden bei Lennep No. 222 und 223 von 1323 und 1328 über ein am Todtenhof zu Kassel liegendes Grundstück, welches unter der Bedingung, daß ein Gebäude auf demselben errichtet werden sollte, zu Waldrecht verliehen wurde, aber die Erblichseit erst erhielt, nachdem das Gebäude bis zum Jahr 1328 errichtet war.

Diefer Erblichkeit entsprach bie andere Eigentumlichfeit bes Balbrechts, bag bei Gingiehung bes Gutes wegen nicht entrichteten Balbrechtzinses ober bei ber Aufgebung bes Gutes, ber Berzichtleiftung, feine Oberbegerung vergutet wurde,

wie Dief Die meisten Urfunden in ber bestimteften Beife aussprechen.

Uebrigens war das Erbrecht nur für die Leibeserben zuläßig, wie dieß viele Urkunden bestimt angeben; dem gemäß sagt auch das Homberger Stadtbuch in der im Jahr 1567 aufgenommenen Beschreibung des Waldrechts, dasselbe erbe nicht zur Seite, sondern in der stracken Linie unter sich; sei diese nicht vorhanden, so falle das Gut heim. Dieses Stadtbuch enthält übrigens noch die aus den mir bekannt gewordenen Urkunden nicht nachzuweisende Bestimmung: nach des Waldrechtsmannes Tode mußen sich die Erben vereinigen und Einem unter ihnen das Gut überlaßen, doch muß auch dieser Eine mit des Waldrechtsherren Beswilligung erkoren werden.

Berzicht war, wie auch bei ber Lanbsibelleihe, möglich, auch ber Berkauf bes Waldrechtsgutes unter Zustimmung bes Waldrechtsherrn, boch war nach bem Homberger Stadtbuche ber Berkauf beschränkt: Cheleute können basselbe verkaufen, so lange beibe noch am Leben sind, nicht, wenn ein Chegatte gestorben ist; kauft ein Witwer oder eine Witfrau ein Waldrechtgut, so können diese es wieder verstaufen; auch ist nachgelaßenen Kindern des Waldrechtbeständers der Verkauferlaubt. Die Urkunden geben über diese Bestimmungen nur einige Andeutungen.

Der Zinkrücktand wurde nach den Urkunden gar nicht, nach dem Stadtsbuche von Homberg nur drei Jahre, geduldet; durch die Säumnis nach Ablauf des Jahres (Homberg: des dritten Jahres) hatte sich der Zinkmann selbst entssetzt. So sprechen die älteren Urkunden; spätere enthalten indes zuweisen nur das Bekentnis des dem Obereigentümer unbeschränkt zustehenden Pfändungsrechtes mit dem Berzicht des Beständers auf Gericht und Notrecht. Zuweisen, und am häusigsten dei Mühlen, wird die Erhaltung des Gutes in gutem Stand und Wesen zur Vedingung gemacht; würde dieselbe nicht erfüllt werden, so soll das Gut heimfallen. Theilung des Gutes zog den Berlust desselben nach sich, falls nicht der Waldrechtsherr in die Theilung ausdrücklich eingewilligt hatte. Auch war, nach dem Homberger Stadtbuch, zu einer Verreinung und Versteinung des Gutes die Bewilligung des Waldrechtsherrn erforderlich. Daß, so lange der Waldrechtszins entrichtet und das Gut nicht willkürlich vertheilt wurde, der Walds

rechtsherr keine Befugnis hatte, baffelbe mit höherem Bins zu beschweren, ober gar ben Binsmann feines Gefallens zu entsetzen, sei es auch, bag er felbst bes Gutes bedürftig ware, versteht sich aus ber Erblichkeit von felbst, und sollen durch die Claufel "obgleich er felbst des Gutes bedürftig ware", wie sie das Homberger Stadtbuch hervorhebt, die Waldrechtsgüter von den Landsidelgütern offenbar augenfällig unterschieden werden.

Richt felten wird bei ber Berleihung zu Balbrecht bie Abgabe bes besten Hauptes für ben Tobesfall stipuliert; zumal enthalten bie altern Urkunden biefe

Bestimmung. Laubemien tommen haufig, boch nicht ausnahmslos por.

Die Formeln, welche seit ber Mitte bes 14. Jarhunderts bei Berleihungen zu Waldrecht, meist nur zur Verstärfung, und ohne eigentliche, rechtliche Bedeutung, vorkommen, sind: zu rechtem Baldrecht geben (1351); zu Waldstecht und nach Waldrechtsrecht geben (1431); zu waldrechtem Rechte geben (1460); nach Waldrechts Recht geben (1492 und nachher sehr oft). verwaltrechten und verwaltrechten und vererben erscheint in einem Schiedsspruche des Landvogts, Erdmarschalls Echart von Rörenfurt in einem Streite des Abts Johann Rohmul zu Cappel mit den Mannern des Virnegaus vom Jahr 1430. Der Waldrechtszins heißt in der altern Zeit regelmäßig Waldrechtsgulde, der Beständer ausnahmslos Waldrechtsmann.

Daß übrigens das Waldrecht, wenigstens die Bezeichnung diese Rechtes, einen größern Umfang gehabt haben muße, als die Grenzen, in welchen wir basselbe tennen, ergeben die Aeußerungen Luthers, in denen er sich des Wortes Waldrechter ("ich bin der grobe Waldrechter") und waldrechten für Ausroder, ausroden in figurlichem Sinne bedient (letteres aus einem Manuscript Hieronymus

Bellere bei Lofcher Hist. mot. 3, 137).

Bgl. Joh. Bilhelm Balbichmibt de bonis zu Waldrecht concessis. Marburg 1714. Eftor harmonia juris civilis et hassiaci in emphytousi Waldrecht dicta in Kuchenbecker Analecta hassiaca 3, 146 ff. und teutsche Rechtsgelahrts heit 1, S. 1971. Lünig Corpus juris feudalis 3, 715—719, wo eine Besschreibung des Waldrechts nach dem Homberger Stadtbuch sich sindet. v. Buri Abhandlung von Bauerngütern S. 597. Lennep Bon der Leihe zu Landsiedelsrecht 1767. 4. Cod. prob. No. 187. Am bestimtesten hat Estor die Natur des Waldrechts erkannt; am vagsten äußert sich Lennep, welcher in der unklarsten Weise Landsiedleihe und Waldrecht mit einander vermengt.

Waldschmid. Gifenerggraber, Bergmann, welcher zugleich bas gewonnene Gifen fcmelgte und hammerte, in ben alteften Beiten auch - worauf fich noch die Sagen von Wieland bem Schmid, von Sigfrid u. f. w. beziehen -in ber Waldschmide ju Baffen verschmiebete. Go hatte bas Rlofter Anenberg in Raffel eine Balbichmiebe bei Beimar in ber Rabe von Raffel, welche gu Balbrecht ausgethan mar (Urt. v. 1390 bei Lennep Leihe zu Landfiebelrecht, Urt. No. 406), und ber Abt von Berefelb batte Balbichmibe am Gifenberg und Rrebenberg (jest Rrebefoppe) oberhalb Obergeis; es werben in ber betreffenten Urfunde (v. 1467 Bend 2, 486) Jacob Baltimib und Bans Poge ber Balt-ich midt genannt, mit welchen ber Abt einen Bertrag uber ben Gifenbergbau abichloß. Außer bem Familiennamen Balbichmibt, welcher in Beffen nachs weislich aus ben Dorfern bes Rnullgebirges (Raboldshaufen, Rengshaufen, Beisheim) ftammt, gibt nur noch der Orisname Reuenschmitten bei Bachtersbach (es befindet fich bei D. ein Gifenhammer) Runde von biefen uralten Ruftanten. Gin nachbild biefer in ben einsamen Grunden bes tiefften Balbbidichts gelegenen Balbichmieden ift bie bei Nentershaufen gelegene Stollenichmiebe.

walken. 1) besonbers in ber Composition einwalken, ftarf und gierig egen. hin und wieber, am meisten in Oberheffen gebrauchlich, von wo es auch Eftor S. 1422 verzeichnet; in Rieberheffen bafur lieber breffen (f. b.).

2) burchprügeln; neben wackeln gebrauchlich; boch wol feltener. Walpertsmannehen. So hieß in bem Dorfe Salzberg am Gifenberge berjenige Gemeinbemann, welcher ben, feche Onaden (f. b.) betragenben Rutichergins ber Gemeinde jabrlich am Walburgistage an Die von Buchenau nach Buchenau zu liefern hatte. Derfelbe mußte am 1. Dai fruhmorgens um feche Uhr fich in bem. etwa fieben Megitunben von Salzberg entfernten Buchengu einfinden, und mit bem Schlage feche bereits, es mochte Witterung fein, welche es wollte, auf einem bestimten Steine ber Brude por bem Buchenauischen Schloke figen. Berfpatete er fich, so wuchs ber Zins in geometrischer Progression; "auf Walburgis Abend hatte bie ganze Gemeinbe ben Zins nicht mehr bezalen können" (es wurde berfelbe, ba ber Gnate 6 Beller betrug, um feche Uhr Abends auf 384 Thaler unferes jegigen Gelbes angewachsen gemefen fein). Deshalb ver= warnte auch ber Beamte auf bem Neuenstein jedesmal bie Gemeinde, und biefe gab bem Balvertemannchen zwei Begleiter mit, auf ben Rall, bag ihm ein Unglud begegnete. Sag aber bas Walpertsmannchen jur rechten Beit auf bem Steine, fo mußten es bie von Buchenau begrußen lagen, worauf es bie Unafen Darauf murbe es mit porgefdriebenen Speifen reichlich bewirtet, und wenn es hierbei in brei Tagen nicht einschlief, mußten es bie Rinsherren lebenslang vervflegen. Schlief es aber ein, fo murbe es ungefaumt aus ber Burg weggeschafft. — Diefer Gebrauch, welcher fich bis in bas 15. Jarhundert guruck verfolgen läßt, hat fich bis jum Jahr 1806 erhalten,

Berefelber Intelligenzblatt 1802, St. 9. hieraus Grimm RechtsalterS. 388. Noch im Jahr 1836 war biefer Bebrauch in Salzberg in thümer S. 388. bestimtester Erinnerung, nur wollte ber hauptsächlichste Referent, beffen Erzälung fonft genau mit vorstehender Darftellung übereinstimmte, und beffen Bater mehr als einmal Balvertsmannchen gewesen mar, von ben Folgen bes Nichteinschlafens

niemals etwas gehört haben.

Walstax, ber Schmaustag ber Zimmerleute beim Hausbau, nach Bollendung des Nichtens, Sebens; Die Bebefirmes. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1422. Es ift biefes Wort zwar noch jest in Oberheffen befannt, aber wenig mehr

gebrauchlich.

Wammes neute. Dieses Wort ift zwar nirgends in Beffen unverftanblich ober auch nur unbefannt, eigentlich volteublich aber boch nur im fachfis ichen und vorab im westfälischen Beffen, wo es bas Ramifol, Die Jade, ber weiblichen Rleibung bebeutet, mabrend bas entsprechenbe mannliche Rleibungeftud Rücheln (f. b.) heißt.

Wol ohne Zweifel eine Ableitung von Wambe, Wampe, f. b. Bal.

Schmeller 4, 77.

Wampe fom., felten Wambe gesprochen, Bauch, meift in verachtenbem Sinne: "fich bic Mampe (lieber pluralifch: Dampen) voll egen". Sehr gewöhnlich aber wird Wampe auch fur Beiche gebraucht, und alebann, bem alten wamba analog, ohne allen verachtenden Rebenbegriff, aber auch lieber pluralifc als fingularifch; fehr gewöhnlich ift übrigens auch die Formel: "einem einen (Treff) in die Mampen geben".

In gang Beffen, wie auch anberwarts, ublich. Schmibt Befterm. Ib.

S. 320. Schmeller 4, 77.

Bgl. Wammes und wamschen.

wamschen. 1) Schläge geben; "einen burchwamschen". Sichers lich eine Ableitung von Wammos: rinem bas Wams ausklopfen.

2) viel und gierig egen: "in fich mamfchen". Dhne Zweifel von Wampo abgeleitet, und an fich ibentifch mit "fich bie Bampen voll egen". Schmidt Westerm. Id. hat S. 13 bamfchen.

wan, stets won gesprochen, aus wan verlangert, findet sich noch jeht in Dberheffen im - wenn gleich absterbenben - Gebrauche, und zwar in ber Bebeutung, welche Eftor S. 1423 verzeichnet bat: mangelhaft, fehlerhaft, un= haltbar, namentlich bon fehlerhaft gearbeiteten Beraten, welche feine. Dauer haben : "bas Schloß ift aber auch gang wohn gemacht, bas fonnte nicht halten". Bal. Abelung 4, 1341.

Wand msc., Tuch, Rleiberftoff aus Bolle; nur zuweilen wirb auch Leinwand mit biefem Borte bezeichnet. Dur im weftfalifchen und fachfischen Beffen üblich. Bal. Wot und Beiderwand.

wandern, im Bolfsmunde allenfalls nur vom Banbern ber Banb. werksburichen gebrauchlich, fonft nur in ber Rebensart: es wandert (wanert) b. b. es geben Befpenfter um.

Gewanerds noutr., Befpenft. Marburger Berenprocessacten von 1673.

Gewaenerz, Befpenft; Braffchaft Riegenhain.

Wanderding neutr. (Wanerding), Befpenft; bie üblichfte Bezeichnung. Das Wort Befpenft ift bem Bolfe ganglich fremb.

Wandlaus fem., Wanze. Das Wort war ehebem (bis in bie zwangiger Jahre biefes Jarhunberts) auf bem lanbe burchgangig allein üblich, und ift neben bem aus "Wanblaus" gebilbeten Worte "Bange" baselbft noch immer, in theilweise bevorzugtem, Gebrauche. Das Mort "Wenbel" fur Wange finbet fich bagegen in Beffen nicht.

Wanne fem. 1) wie gemeinhochbeutsch: ein offenes, giemlich flaches Raf (Babemanne u. bgl.).

2) ein fleiner flacher Rorb: Rieber- und Oberheffen. Im Stift Berefelb Kretz, in ben nieberbeutichen Begirten Rispe genannt.

3) Grenze f. wenden.

Wanne. Die fachfische halb icherzhafte Drohformel: "wanne!" meift boppelt: "wanne! wanne!" hort man in Beffen an ber Befer noch haufig, außerbem ift fie völlig unbefannt. Chebem aber muß fie ziemlich tief in Beffen ublich gewesen fein; ber Bfarrer ju Grunberg, hartmann Braun, welcher aus Melfungen geburtig war, predigte in Grunberg im Sahr 1615: "Wanne, wanne, was mag Carlftabt gepredigt haben ?" M. S. Braun Labia Sacerdotis 1615. 4. Bl. Bb.

Wannelne, Frage-Correlativum, weit üblicher, ale bas einfache wann.

Hollanbifc. Richen G. 334. Schmibt Befterw. Ib. S. 321.

Warf msc., ber noch im vorigen Jarhundert ba und bort gebräuchliche jest aber völlig außer Uebung gefommene Ausbruck für benjenigen Theil bes Gewebes, ben wir jest Zettel nennen. "Wolnweber gewichte ist ein halp phunt warss" Emmerich Frankenberger Gewonheiten bet Schmincke Monim. hass. 2, 705. Schmeller 4, 150. Bgl. Webel.

Warlosigkeit, Achtlofigkeit, Unachtsamkeit. In Cschweger Hegenproceffacten von 1657 findet fich registriert, daß der Stadtinecht, welcher bie gefegelte Mutter ber eigentlich angeklagten Zauberin aus ber Rette und bem Befangnis hatte entwischen lagen, wegen feiner Barlofigteit an Banben und

Rugen gefchloßen und in den Blobach geführt worben fei.

Warsch, Warscht (Wersch, Waorsch) fem., Quete; auch figurlich: Berkehrtheit, Unordnung, Berwirrung. Schwalmgegend und Oberheffen. "Er macht alles die (ber) Barfcht" b. h. verkehrt. "Der Heubaum lag die (ber) Barfcht über ben Beg". "i be Barfch u i be Leng" freuz und quer, Schmal's merlieb. Eftor S. 1406: "ber werft, zwerch über".

Es fceint Diefes Wort eins von ben ziemlich galreichen mit bem tiefnieberrheinischen Dialect übereinstimmenben beffischen Wortern ju fein, f. Frifc 1, 497a, wo aus ber Julichschen Boliceiorbnung angeführt wird.: "es follen zu Wersch bie Wege Buck ober Rallen gelegt werben".

WArzie, werzig (im Haungrunde meist wetzig gesprochen), eine Beteurungsformel: warlich! gewis! Im Fuldaischen, Schmaltalbischen und Hanauisichen außerst üblich, im übrigen Beffen unbefannt.

Wasen msc., die in Mittelheffen und Oberheffen, fo wie in Fulda und ber Obergrafschaft Sanau herschende Form bes gemeinhochdeutschen Wortes Rasen, cespes. Es beruft diese Form auf der Elision des diesem Worte (wraso) ursprünglichen R, mahrend das Wort Rasen umgekehrt das W abgestoßen hat. Im norblichen Beffen, icon von ber untern Ebber an, behalt man beibe Laute, w und r, vergrobert aber w in f und fpricht Frafen (f. b.). "Im Felbe am obern Bains Bafen" Rirchain 1654. Wulmafen, Schindanger f. Bul. In alterer und neuerer Beit ftogt nicht felten bie Schreibung Wassum auf.

Wasenmeister, Die hiefigen Landes (außer Filler) regelmäßige und amt-liche Bezeichnung bes Abbedere, Schinters. Es findet fich biefelbe bereits im

Anfange bes 16. Jarhunberts.

watchen, unficher geben, sich mit sichtlicher Anftrengung fortbewegen, auch manteln, taumeln. Dberheffen. Eftor S. 1422.

Watschar fem., fommt in Urfunden aus ber Obergraffchaft Hanau, aus bem Jenburgifchen und ber Umgegend in bem Sinne eines Bergebens, und nur in biefem Sinne, por; nicht in ber fonft nicht ungewöhnlichen Bedeutung einer Parcelle von einem größern, nunmehr verteilten Grundstud, und bes von Diefen Barcellen zu entrichtenden Rinfes, wie bas Bort bei Baltaus Gp. 2044, Scherg=Oberlin Sp. 1953, Schmeller 4, 194 erfcheint. Es alliteriert ftete mit bem Borte Bunben, und fann, wie Oberlin Gp. 1953 auch richtig anmertt, nichts anderes bebeuten ale Rleibergerreißung. "vud soln rugen tzu den dryn gerichten dru stucke, wonden vnd watschar, heilellgeschrey vnd diepstall". Weisthum von Lichenrode v. J. 1388 Grimm Weisthumer 3, 401. "was busse gevallen sollen von wunden und watscher" Ulmbacher Weistum von 1415 Grimm Weisth. 3, 397. "verbuten vmb wunden vnd watschar" Beistum von Schlüchtern aus ber 2. Balfte bes 15. Ih. in ber Beitschrift f. heff. Gefch. u. 2R. 4, 280. "so sich lute in eins wirtes huss zu Sluchtern rueften oder slugen ader sich vbel handelten mit worten, an wunden vnd watschar vnd messer rueffen Ebbf. ebbf. S. 283. "vmb wonden ader vmb walschar" Gudenus Cod. dipl. 5, 1003. Lettern Beleg hat auch Scherz. Dberlin Sp. 1954.

Watsche fem., in ben meisten Begenden Beffens ber gebrauchlichste, in mehreren bie einzige Bezeichnung ber Maulfchelle, Ohrfeige. Ugl. Husche, Flanz, Ohrdachtel.

Watz msc., mannliches zahmes Schwein, Eber. Das Wort herscht burch gang Mittelheffen (Bulba, Berragegent, obere Fulbagegent, Biegenhain, Dberheffen), fobann im gangen hanauischen, wogegen an ber untern Schwalm und Eber fo wie von ba weiter nach ber Diemel und überhaupt im westfälischen

Beffen ber Gber Ber heißt (f. b.), an ber Weser aber, im eigentlich fachsischen Beffen, Rampe genannt wirb (f. b.); Eber ift nirgends vollsüblich. Eftor S. 1422: Bag, ber schweinenbesteiger. Schmibt Westerw. 3b. S. 323. Schmeller 4, 204, beffen Ableitung bes Wortes ohne Zweifel bie richtige ift.

Grimm bringt Gesch ber b. Spr. 1, 36 bieses Wort in Zusammenhang mit bem nordischen Worte Basse, welches ben Wilbeber bezeichnet, und sich allerdings nach Deutschland verpflanzt haben mag, ba die b. Baffewitz einen Eber im Mappen führen. Sonft aber klingt Wat weit eher slavisch; es ist jedoch sicherlich beutsch, von hunz, scharf, s. Schmeller. Bgl. Waz.

Webel msc., bie schwerlich noch jest volksübliche, weil schon im Ansfange bieses Jarbunderts zwar noch bekannte aber für ganzlich veraltet geltende Benennung desjenigen Theiles des Gewebes, welchen wir jest Einschlag nennen. "Wolnweber gewichte ist ein halb phunt warffs, sal ein margkt punt wigen unde nit me, unde eyn phunt webils 2 margkt punt" Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 705. Althochd. weval. Schmeller 4, 35. Bgl. Warf.

Wechsel msc., Tausch. In biesem Sinne kommt has Wort Wechsel in ben hessischen Urkunden bis gegen das Ende des 14. Jarhunderts vor; von da an verschwindet es, und es tritt das niederdeutsche butung an seine Stelle (s. beuten). "Ich Arnold beseleyth vud sye sin eliche huskroue bekennen an diseme keinwertigen bryde daz wir mit guden willin vnd mit samindin handin eynin rehtin wessil getan han". Ungedr. Urk. vom J. 1341 im Deutschordenseachiv zu Marburg; und so öfter.

Wêde fem., Waede, Wêt (zuweilen auch, boch selten, weden msc.), Hause, Menge. Im ganzen Fulbaischen Land, zumal im Kreiße Hünfeld, bis nach Friedewald und Herkseld, so wie an der obern Werra (Lacha, Heringen) außerst üblich, im übrigen Pessen unbekannt. Heuwebe, Schneewede, Heushausen, Schneehausen. "eine Weet Leute"; auch metaphorisch: "eine Weet Geld", "eine Weet Geld", "eine Wect Schulden", boch ist die Metapher nicht allgemein im Gebrauche.

Es ift nicht unmöglich, bag biefes wede ein von bem Berbum weben (goth. vaian, abb. wajan, wahan, mbb. waejen) abgeleitetes Substantivum mare.

Dieses Dieses sonst bem gemeinhochbeutschen Gebrauche sich in ber hessischen Boltssprache völlig anschließende Wort hat in zwei einander parallelen Redensarten, welche in ganz hessen üblich sind, femininisches Genus: auf der Wege sein, im eigentlichen und figurlichen Sinne, besonders im letztern, im Begriffe sein etwas zu thun; "auf der Wege", unterwegs; und: aus der Wege gehen, ausweichen. "Bff der wege hab sie mit ihm wegen hensels Annen bochter geredt" Marburger Protokoll von 1596.

Wegetrebe fem., oberhessischer Name bes Wegerichs, plantago.

Wegscheiszer msc., Geschwur am Ranbe des Augenlibs, sonst auch Wern, Wer, Werner genannt. Dieses Geschwur gilt als Strafe bafur, baß man seine Natburft am Wege verrichtet habe. Destliches Hessen und Schmalstalben.

Wessetzer msc., basselbe, was sonst Steinseter ist: Kflasterer. Das Wort kommt in ben niederhefsischen wie oberhessischen Rechnungen im 16. und 17. Jarhundert, bis in den Ansang des 18., außerst häusig vor, und wurde im gemeinen Leben noch in der neuesten Zeit gebraucht.

Welch msc., auch Waich, Waig, bie schmutige, zum Reinigen bestimmte und in ber Reinigung (Basche) befindliche Basche; bas zu waschenbe Linnenzeug. Kulba und Schmalkalben; anderwärts unerhört.

Welden (meist weden, zuweilen auch widen gesprochen), Unkraut ausjäten. Nur im westsälischen Sessen gebräuchlich. Altsächsisch weodian Hel. 78, 13. Bei Schottel Haubtspr. S. 1441 und Brem. WB. 5, 216: weden, ausweden. Bal. Widerich (Weiderich).

Weler msc., vivarium, Fischteich. Dieses Wort ift nur im Fuldaischen üblich, wo durch dasselbe das deutsche Wort Teich sast ganz verdrängt worden ist. Ehebem muß es auch im östlichen Hessen üblich gewesen sein, da sich an mehreren Orten (z. B. Solz) noch Feldplate sinden, welche im Weier, am M., genannt werden, und Wiesen, welche aus ausgetrockneten Teichen entstanden sind, und Weierwiesen heißen. Im übrigen Hessen schen das Wort nicht im Gebrauche gewesen zu sein, und ist im westlichen Hessen unverständlich, wiewol es auch hier an fünstlich angelegten Fischteichen nicht fehlte: bei Bessa, bei Nichelsberg, bei Leimsseld, bei Germershausen und anderwärts.

Welfe tem., bas im öftlichen Heffen und im Schwarzenfelsischen ausschließlich gebrauchte Wort für Haspel, Garnhaspel; dieß letztere, in Oberhessen wie in der Schriftprache übliche Wort ist im östlichen Hessen völlig unbekannt. Schottel Haubtspr. S. 1441.

weifen, haspeln.

Weisstecken msc. Das Wort ist mir bis bahin, gleich Speile und Speilstecken, nur in ben Baurechnungen ber Universitätsvogtei Singlis aus bem 16. Jarhundert begegnet, und zwar als eine Synonyme von Speilsteden, namentlich auch in ber Beziehung, bag bas Bort gleich Speile, Speilsteden biejenigen Steden (Breter) bezeichnet, welche in Die Boben (Deden) eingelagen werben. 1 fl 14 alb vor 2 eichen beume geben, follen weiffsteden zu zwenen bobben barauß gemacht werben". Singl. B. R. 1570. "12 alb fleinhen und Lenge braun geben haben ein ieber brei tage weiffsteden gehamen und ein newen boben vher den ftall geschlagen". Ebbs. "Jacob treint hat 3 tage off bem langen baume Beiff fteden eingehauwen". Ebbs. 1577. "4 fl 22 alb Curtt harften geben que Berne hat 18 tage am boben gegrubelt, wieff Steden ingehaumen". Ebtf. 1588. Und fo ofter. Dag Weifsteden ben Speilsteden fynonym feien, geht besonders baraus hervor, daß unmittelbar auf die fo eben aus ber Rechnung von 1588 ausgehobene Stelle biefenige folgt, welche ju Speile ausgehoben worben und worin Speilsteden als eingehauen vorkommen. Aus biefer Stelle geht aber auch hervor, bag, ba wiefsteden gefchrieben ift, Wilstecken und nicht etwa Waifstecken zu verstehen find; alfo wol Steden, um welche ber Strohlehm gewidelt (gewift) wirb. Bgl. Schmeller 4, 35 f. Brem. BB. 5, 269.

Weinnbro fem., statt Wintpra, jest Wimper. "Bnb schorn mit bemsfelbigen Christallen die Weimbron an den augen ab". Hans Staden Reisesbeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2, 36a). Noch jest ist diese Form, namentlich in den niederdeutschen Bezirken, üblich, aber auch sonst in Niederhessen gebrauchlich: Wembro, Wembaer; auch meine ich, im Anfange des Jarhunderts Wendbaer gehört zu haben. Brem. BB. 5, 261: Wienderan, Wiembraan. Es werden übrigens mit diesem Worte nicht nur die Wimpern, sondern auch die Augensbrauen gemeint. (Das Wort brawa, dra, welches in unsern Worte sich noch so bestimt hörbar macht, bedeutet Hervorragung, Erhähung).

welsen, bas in gang heffen ausschließlich ubliche Wort fur bas gemeins hochbeutsche zeigen, welches Wort nirgends volksüblich ift, wenn es gleich aus bem Munde ber "Gebilbeten" vom Bolte verstanden wird; "weiß, was haft bu por Strumpff an?" Eschweger hezenprocessacten von 1657.

beweisen wird in mehreren Theilen heffens (in ber Knullgegend, im : Schwarzenselsischen und sonst) in einem eigentumlichen Sinne gebraucht: "ich wills mit ihm selbst beweisen" — ich will ihn schwören lagen, ihm ben Eid zuschieben; "ich wills mit mir selbst beweisen" — ich will schwören, ben beferierten Gib annehmen; ich erbiete mich zum Eidschwur.

Weisznsennig, die mehrere garbunderte lang ausschlieklich gebrauchliche, mit bem 1. April 1835 ganglich verschwundene fleine Baar- und Rechenmunge Beffens. Der nieberheffifche Beifpfennig, in großer Menge in Gilber gulest unter Landgraf Friedrich H. gefchlagen, betrug 12 Beller ober vier Dreier, brei Rreuger. zwei Sechser ichwer Geld und 32 Weihpfennige (Albus) gehörten gu einem Thaler (von 24 guten Grofchen), 26 ju einem Rammergulben. Der oberheffifche Beigbfennig, (Albus), melder jeboch fcon im Anfange biefes Sarbunberts nur noch eine Rechenmunge war, und julegt, um 1820, blog noch als Bieteform, unter welche nicht berabgegangen werben burfte, auf ben Auctionen portam, hatte nur ben Bert von zwei Kreugern leichten Belbes. Der nieberbeffische Burger und Bauer rechnete im Rleinverkehr nur nach Weifpfennigen. und reducierte alle Grofchenrechnungen auf Beigpfennige, bestimte auch Gintommen und Reichtum nach Beifpfennigen. Gehr üblich mar es, ju fagen: "ber R. R. friegt gange Meger voll Weigpfennige auf einmal", wenn ein reich= liches Gintommen beschrieben werben follte. In einem Marburger Begenproceff bon 1658 fommt ein im Reller ftebenbes Baumchen bor, welches bie angebliche Bere, fo oft fie gewollt, geschüttelt, worauf bann Beifpfennige berab gefallen feien. Gin andermal (1655) ift ber einzige teuftifche Lohn, zu welchem fich eine Bege betennt, ein Beifpfennig. "Den Thaler auf breigehn Beifpfennige bringen" (b. h. auf einen halben Rammergulben) war eine außerft gelaufige RebenBart, um auszubruden: fich in nachteilige Unternehmungen einlagen, fich felbst ben außersten Schaben thun.

In Oberhessen hieß ber unter Landgraf Friedrich II. geprägte boppelte Weißpsennig (das Zweialbusstuck), Miso fem., weil so viel der einsache Einsag (französ. miso) in das unter der Regierung des gedachten Fürsten bestehende Lotto betrug. Diese Benennung erhielt sich, trot dem daß das Lotto bereits 1786 aufgehoben worden war, bis zum Untergange der Weißpfennige, wird aber jetzt, mehr als dreißig Jahre nach der, übrigens keinesweges vorteilhaften, Wegsschaffung dieser Wünze fast von niemanden mehr gekannt.

Rgl. Zeitschrift f. heff. Gefc. u. LR. 4, 100-101.

weiteln, fich hin und her bewegen; sich weiteln, fich schaufeln. Im Saungrund üblich, anderwärts unbekannt.

Weck msc., bebeutet nirgends in Heffen ben eigentlichen Reil, sonbern nur das ehebem (boppelt) keilförmige Geback; Strietzel und Semmel sind hier zu Lande ganzlich unbekannt, so daß die Dienstboten solcher Herschaften, welche aus Gegenden wo Semmel herscht, hierher kommen, wenn sie ausgeschickt werden "Semmeln" zu holen, in der Regel Zimmet mitbringen.

In Oberheffen heißt auch die teilformig geformte Maffe Butter, wie fie jum Bertauf gebildet wird, Wed, Butterwed, mahrend biefes lettere Wort in Nieberheffen nur ein, jest felten geworbenes Gebad (Wedteig mit Butter

1599. Die vorbin ermannten Aferbefopfe haben muthologische Bebeutung Grimm Myth. (2) 626. 600.

In Oberheffen, wo biefe Borrichtung, gleich ben Strohbachern, noch ziemlich häufig vortommt, führt fie ben Namen Winbicheibe, w. f.

wemerichen, Frequentativ von wimmern. "Denn fie hab gefehen, baß er bie benbe gefalten und elenbiglich gememericht". Marburger Berenproceffs acten von 1579.

Wenden. Daß Menben in Beffen feshaft gewesen sind, laft fic nach ben urfundlich vorhandenen Bezeichnungen von Gegenden und Orten faum in Abrebe ftellen. Die von Solabeim wurden noch im Sahr 1496 mit bem ehebem von Schlutwinsborfifchen Gute ju Bergterffen (Bergtirfa, zwifchen Diedelsborf und Begerobe, jest Bergfobe genannt) "in ber wonbischen Margt" belebnt. Bei Melfungen findet fich, nach Rorenfurt bin, ber Wendeberg, auf welchem bis jum Ende bes 14. Jarhunberts bas Dorf Wenbinsborf lag; unterhalb bes Bendsbergs befand fich bie Wendisowe. Bei Bfiefe liegt bie Buftung Gozenwinden (Kuchenbecker Analecta hass. 9, 150), und es ist fehr möglich, daß biefer Rame, fo wie bie abnlichen Ramen Eizicheswinden (Kuchenbecker Anal. hass. 9, 153), Sauptichmenbe, welcher vielleicht ibentisch mit Eizicheswinden ift, und Windiberc (1182, bei Berefeld, jest Wehneberg) auf wendischen Ursprung hinweisen. Bgl. Lanbau Buftungen G. 74. 77. 87. Schmeller 4, 111-112.

Möglich, baß hierher auch ber Name Siegwinden gebort (Bof auf ber Bobe über Bermansspiegel an ber Hauna); boch ift es warscheinlicher, bag berfelbe eigentlich Sigiminne (wie Biermunden Vierminni) gelautet hatte, und auf

Die alteite beibnische Minthologie gurud wiefe.

wenden, grengen. Jenes Bort ift im westlichen Beffen allgemein ublich, in Oberheffen ausschließlich; bas flavifche Bort grengen ift in gang Beffen theile unublich, theile fogar vollig unverstandlich, aber im öftlichen Beffen ift menben gwar noch nicht, wie in ter Schriftsprache, völlig ausgestorben, boch bem Aussterben nabe; man braucht bort mehr ftogen (anftogen) als wen ben. "Der Uder wen bet mit ber Spige auf Johannes Feusner". Amtl. Befanntmachung von Staufebach 1834, und fo ungalige Male in ben amtlichen Subhaftationsanzeigen. "Dort, wo bas Rorn wenbet", b. f. ein Ende nimmt, wo bie Grenze bes Rornstudes ist. "Seys acker landes an eyme stucke gelegen vor dem Bunsberge stossen and wenden vff ackern Hansen Lormanns". Altenbaunger Reversbrief von 1518 bei Lenney Leihe ju LSR. C. prob. S. 649.

Bgl. Beitschrift f. heff. Befch. u. LR. 4, 101-102. Pfoiffor Germania

5, 208 f. 247 f.

Wanne fem., im fachfischen und westfälischen Beffen bie Grenze zwischen

awei Brunbstuden.

Gewann fem., felten noutr., eigentlich: bie Grenze ber Bemarfung, bann: bie Gemartung felbst. Das Bort bient jest als Eigenname zu einer außerft haufig vorfommenden Rlurbezeichnung, wenn fich gleich febr oft nicht nachweisen laßt, ja es unbegreiflich erscheint, wie die jest mit biesem Ramen bezeichnete Rlurgegend in irgend einer Beife habe bie Grenze abgeben ober bie gange Bemarfung ausmachen tonnen. G. bas Bort im Glifabethleben Graff Diutista 1, 401. 404. 428. 457. Schmeller 4, 102 f. Bgl. Grimm BB. 1, 514.

Wandstein msc., ehebem neben Lochstein (f. b.) bie Bezeichnung bes Grengsteins. Rommt g. B. in ben Sportelordnungen vom 20. Juli 1655 (LD. 2, 238) und 16. Mai 1656 (LD. 2, 314. 317) vor: "von Wanbstein zu feten 2 alb." Jest fast nur noch als Nom. propr. fibrig. "am hohen Wandstein" (Burguffeln).

Anwand, Anwender f. im A.

Thorgewende, Thurgewende, Thorstügel, Thürstügel. Das Wort kommt in den Rechnungen des 16. Jarhunderts häusig vor, z. B. "22½ alb. von dreven thorgewenden zu machen, in kost vnd lohn verdingt, Ein thorgewende vor die scheuer, das andere vor den kuestall, und das dritte vor den kelberstall". Rauschenberger Schloßrechnung von 1562. "1 fl. 1 alb. 6 hlr. hans hecken dem Zimmerman mit seinem knecht, haben in 5 tagen eine neue trapse vnd 2 newe turg wende gemacht. Singliser Bogteirechnung von 1578.

wenderlich, unruhig, sich oft umwenbenb. Gin bezeichnenbes Bort für bas Berhalten franter Personen, von welchen es im Schmalfalbischen gefagt wirb.

wendig, anbern Sinnes; sehr üblich, am meisten in Oberheffen. "Es were benn, bas ber cleger ober appellant alsbann wendig wurde, und ein andere clag thun wolt". Landg. Philipps Reformation, gesetze und ordnung v. 18. Juli 1527. Marburg 1528. 4. Bl. Ba. Bauernreim im Amt Fronhausen:

Mei schatz der is mer wennig worn im Argensteiner feld; eich wolt dasz ihn der Schinger hett un ich ein Beu'l voll geld.

Die Schriftsprache (bie nur noch "abwendig" gebraucht) hat sich bieses Wort febr zu ihrem Nachteil entgehen lagen.

Wenzel msc., im Kartenspiel, Solospiel, ber sogenannte "beste Mann". Uebliche Bezeichnung in ber Rhon, wie auch weiterhin an ber obern Werra, in Henneberg und Thuringen.

Dewenel neute., ein in Oberheffen sehr geläusiger Ausbruck, mit welchem man eine ungewöhnliche Menge Kleidungsstücke bezeichnet, die Jemand auf dem Leibe trägt, entweder aus Praserei, oder um sich gegen nachteilige Einsstüße der Witterung (Näße, Frost) zu schützen: "der hat ein Gowepel um sich herum". Möglich, daß es von Wapen abgeleitet ist (f. b.), welches noch immer da und bort die Schutzbekleidung bedeutet. Estor t. Rechtsgl. 3, 1409: "Geswäpel, allerhand kleidung tragen derselben auf einmal viele".

Werbe fem., Umbrehung. Es wurde bieses Bort in alteren Zeiten in Bessen wie anderwarts in dem Sinne gebraucht, wie das gemeinhochdeutsche Mal, und in hessen das Bort Ritt (s. d.) noch jest verwendet wird. Defter erscheint es in Wigand Gexstenbergers Chronit, z. B. Schminke Monim. 2, 497: zweyhundert werbe zwey hundert tusent gulden (= 40 Millionen); 2, 505: anderwerbe zum zweitenmal. Diese letztere Minnel scheint sich am längsten, jedenfalls bis in die Mitte des vorigen Jarhunderts, erhalten zu haben und ist vielleicht noch jetzt hier und da im Gebrauche.

an jemanden, an jemanden etwas bestellen; ehebem hier wie anberwarts üblich, und erst im vorigen Jarhundert außer Gebrauch gefommen. "sie heiten ihren Abgesandten brei Menner nachgeschickt, und ihnen sagen laffen, sie sollen die Gemeine nicht in schaden führen; die Menner sagten, sie hettens an sie geworben". Treisbacher Berhörprotosoll von 1609, und sonst öfter.

Werd neutr. (urfprünglich wert, Masculinum), meift Werr und noch öfter Wehr gesprochen, grun bewachsener Flugrand, Rasenstrede am Fluge (ursfprünglich Fluginsel). Die niederdeutsche Form Werder ist selbst im sachsichen Beffen, wo bas Dorf Biefelwerber barnach genannt ift, nicht üblich. gegen findet fich bei vielen, wol bei ben meiften an Flugen gelegenen Stabten in Beffen ein Werb (Bett, Dehr), welches als Bleichplag bient; fo bei Rafici, bei Berefelb, bei Gichwege, bei Frantenberg. "das werr uff dem weydlande". Emmerich Frankenberger Bewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 693. "Catter thole wehre hent off bem wertgen (bei ber Auflegung bes Bleichtuches) aller battelecht gangen". Gichweger Begenproceffacten von 1657. Ortenamen, welche mit werd (wert) gufammengefest find, finden fich in Beffen außer Giefels werber, welcher Rame fich jeboch fruher Gysilwert gefchrieben findet, Ermeswert, jest Ermfdwerb an ber Werra, und Buochenenwert, jest Budenwerra, an ber Rulba. Bierher gebort auch bas Esselswerd an ber Lahn bei Derba, Grimm Muth (2) 1218, beffen Aussprache im Bolfemunde: Ilschwerd übrigens noch eine andere Deutung gulaft, als auf ben Riefen Essel.

Werk neutr., 1) wird fehr gewöhnlich gebraucht für Brundbefit, tauerliches Befigtum, Saus und Sof, Reder und Biefen nebft bem Biehftanb. "Er hat ein großes Bert". Bei projectierten Berbeiratungen pflegt fich bie Umworbene, ober auch bie bereits Berlobte, mit ihren Eltern und allenfalls auch fonftigen Bermandten an ben Bohnort bes Beiratsluftigen ju begeben, "um fich bas Werf anguschen". "Sust ander vroevil ob ymants in sinen vier wenden, ader uf dem synen worth ader wergke geschen sunder toidslag". Emmetich Frantenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 722.

2) plur., Ungelegenheit, Weitläufigteit, Ausflüchte: "mach mir feine Werfe".

Sehr üblich.

3) plur., Menftruation; "fie hat ihre Werte". Im öftlichen Soffen, wie weiter im Bennebergifchen und in Thuringen, boch ift biefe Bezeichnung nicht allau häufig.

Wêrk (b. h. Werk, oft aber Waerk gesprochen) neutr., stupa, ber grobere, bei bem Becheln ausgeschiebene Theil Des Flachfes, wie auch fonft in Deutschland: bas Berg. In Beffen herscht übrigens Were nur in ben sublichen Theilen von Niederheffen, in Ziegenhain, Berbfeld und Fulda; schon an ber untern Edder herscht Hede (f. b.) und Werg ift kaum verständlich; in Oberheffen auch Uschwick.

wirken adj., dus Berg verfertigt; "wirten Barn", "wirfen Tuch".

b. h. grobe Leinwand, "Sactuch".

Wern msc., auch Werner und Wer genannt, bei Alberus Würn, Blutgeschwur am Augenlib, sogenanntes Gerstenkorn. Hier wie anderwarts üblich: Schmibt westerw. S. 319. Schmeller 4, 156.
Bgl. Wegscheiszer.

weslich, munter, aufgewedt, forperlich und geistig lebhaft. Schwalms gegend. Schmibt Westerw. 36. S. 322: waslich (weslich), freundlich, jus portommenb höflich, gesprächig.

Westerhanbe, Westerhemd. Diefe alten Bezeichnungen bes bem Täufling alsbalb nach vollzogenem Taufact von bem taufenben Pfarrer aufgesetten Mutchens ober übergebreiteten Bembes (Tuches) find zwar auch in Beffen wie anderwarts in Deutschland ohne Zweifel üblich gewesen, aber, ba fich biefelben nicht einmal in ben Taufritualen ber hessischen Rirchenordnungen finden, frubzeitig untergegangen, während sie, in andere Kirchenordnungen ausgenommen, sich ba, wo dieselben gelten, im allgemeinen Gebrauche sehr lange, und zum Theil bis auf den heutigen Tag, erhalten haben. Uchlicher mag die Westerhaube gewesen sein, da die Mainzer Agende nur von einer solchen (copps) weiß; indes waren in Hessen und sind noch die weißen, im vorigen Jarhundert äußerst fostbar gestickten "Tauftücher", mit welchen die Konter nach der Tause bedeckt zu werden pflegen, und die "eben nichts anderes sind, als Westerhemden, allges mein üblich.

Außerbem muß jedoch Westerhaube in abergläubischem Sprachgebrauch als identisch mit Glückhaube gegolten haben. Als Beleg für die Ferocität bes 46. Jarhunderts möge die hierher gehörige Stelle hier verzeichnet werden. Im Jahr 1579 saß in Münden ein Raubmörder im Gefängnis, Umbrosius Füller, ein Schmiedegeselle, welcher mit seinem Weister, den er Rung nandte, in hessen eine Reihe gräulicher Thaten verübt hatte. Unter anderm bekannte erz bieser sein Meister Runz habe bei Neufirchen in hessen einer Frau "das herz absgestochen", barauf "die frauwen vffgeschnitten, und eine westerhauben von jr genomen", hierbei auch zu seinem Gesellen Ambrosius gesagt, "das er darüber drei Mcsellen wolte halten lassen, alsdann wolte er sie zum spielen gebrauchen".

wett, in ber Rebensart wett machen, ausgleichen, vergelten, sehr üblich. Im Fuldaischen spricht man wetch machen, welche Form richtiger ist (mhb. wette als wett, eine unorganische Abjectivationing aus bem Substantivum Wette.

wette fem., bebeutet eigentlich Pfanb, Unterpfanb (goth. vadi), und in biefem Sinne mirb es in einer Rebensart verwendet, welche wol noch jett vollsublich ift, wenigstens im Anfange biefes Jarhunderts fehr häufig gehört wurde: "ich will es zur Wette seten", für: ich will darauf wetten.

wetterlienisch, saunig, mismutig; "er gudt, wie eine wetters lüensche Rab"s Allgemein üblich.

Wewe fem., am öftersten in ber Composition Schneevewe, Windwewe, gusammengeweheter Saufe Schnee. Riederheffen, Ziegenhain, auch in Oberheffen nicht ungebrauchlich.

Das Wort ist ein Beispiel fur ben Wechsel ber mannten unter sich; bas goth. vain zeigt sich schon abb. neben wajen auch als wahen; und hier tritt nun auch w neben j und h auf. Außerdem kann man etwa mit in Anschlag bringen, bag vaienwor Reduplication zugehörte: vaien, vaivo.

Wibbelm, wieweln, wie das gemeinhochbeutsche wimmeln, von ber Bewegung zalreicher kleiner Thiere, namentlich ber Kafer und sonstiger Insekten, und ber Würmer gebraucht. Am üblichsten ist es in Berbindung mit kribbeln: es krivveelt und wiewelt von Mürmern (Maden). S. kribbeln und krimmeln.

Bgl. Schmidt Wester 3b. S. 331.

Pferdseiter (gewortich entstellt in Piecezwibbel), Mistafer, und Kornwibel, schwarzer Kornwurter, welche jedoch meines Wißens nur in Oberhessen bortommen (Eptor t. Rechtsgel. 1,576 [S. 1407]), nicht mehr üblich. Ehebem scheint Wibel jedoch auch shier, wie anderwarts, gebräuchlich gewesen zu sein; G. Nigrinus braucht bas Wort oft, sehr häusig z. B. in seinem Vexamen 1582, und zwar stets für Mistafer.

wichsen, gefpr. wicksen, Schlage geben, besonbers Rindern gegenüber gebrauchlich. Wickse, Schlage.

1

aufwichsen, aufwicksen, 1) puben, ichmuden, befonders refferiv gebrauchlich: sich aufwichsen.

2) auftischen.

Schmibt Westerm. Ib. S. 328.

Cewicht neutr. Die altere, auch in Soffen üblich gewesene, theilweise (am Rnull) noch immer Atche Form bes neueren Wortes Geweih, Sirfchs geweiß. Go fommt es g. B. vor bei Sfaat Gifhaufen Grammatica. Frantfurt 1597. 8.

S. 64: Ach bett ich jest in meiner gicht

Bleich einem Birfc ein ftard gewicht, Dit macht wolt iche in bein Bert ftoffn.

S. 83: (zu Actaeon) Du haft ein Birfchtopff und Gewicht, Und gang nicht ein Menschild geficht.

# · · Der um biefelbe Reit lebenbe Pfarrer Birgmig in Dichelbach bei Marburg latinifierte feinen Ramen in Cervicornus.

Schmeller 4, 19, welcher mit Recht bie Borter Beweiß und Bewicht

auf veihan, wigan, tampfen, jurudführt.

Wichtel msc. und neutr., gewöhnlich Wichtelmannchen, auch verberbt Wispelmannchen genannt (Wichtelfrau, Wichtelleute), Elben, Bergs und Sauss Bal. Grimm beutsche Mythologie (2) S. 409. 428, und über bie burch gang Beffen verbreiteten Sagen von be Bichtelmannchen: Lynter Deutsche Sagen und Sitten in heffifchen Gauen 1854. G. 42-56. Gine andere Benennung Diefer mythischen Wesen ift in Beffen nicht üblich, vgl. jeboch Elbe und Heinzelmannchen; nach Grimm Dipth. G. 409 an ber Diemel: gute Solben.

Im übertragenen Sinne nennt man auch ein fleines, unruhig umberlaufentes Rind Wichtelmannchen. Wispelmannchen. Wispelfrauchen: besaleichen ift Wichtelmannchen ober lieber Wispelmannchen (auch Heinzelmannchen, wo biefe Bezeichnung überhaupt üblich ift) bie Benennung bes Rinderspiclzeugs, welches aus einem Stud Sollunbermart mit eingesettem breitfopfigem Ragel befteht.

Ortsnamen, welche mit Wichtel zusammengesetzt find, gibt es in heffen viele; so gibt es mehrere Wichtelsteine (bei Rosbach A. Wigenhausen, bei Suß und sonft), Wtallhauser (3. B. zwei Klippen am Wollenberg, zwischen Bargenbach und Rernbach, am Chriftenberg bei Ernfthaufen), Bichtellocher. Bichtelfammern, fogar eine Bichtelfirche.

Wide, Widde fem., ju einem Strang gebrehete Berte (Burgelichofen nicht leicht Baumzweig) von Buchen, Sainbuchen, Dafeln, Beiten, mit welcher Reifigwellen, Betreibegarben u. bgl. jufammengebunden werben. Much nennt man wol die jum Garbenbinden gebrauchten Strohfeile Bibben, boch fagt man tann meift Strobwibben; biefer Bebrauch findet fich jedoch nur in Dieters

heffen, da in Oberheffen das Strohseil Lenselst. Altes und überall gebräuchliches Wort, auch im hessischen Dialect genau von witu (Witt und Wed gesprochen wird wide (oberhess, unterschieden. Wie man gemeinhochdeutsch bas Wort schreibt and spricht: Wiede, wide, wirb es bei une nirgende und niemale gefprochen.

Wide fem., auch wid, und in Dieberheffen wed gesprochen eift bas alte witn, Bolg, jest nur noch in einigen Compositionen übrig:

Lancwit, & Binterbeichfel; in gang Beffen fo genannt. Pflugwit, ber Bflugbaum, fonft Grenbel genannt, in ben fublichften Dörfern von Oberheffen.

Weber bas eine noch bas andere biefer Wörter barf, trop bem bag beibe Bu Remininen geworben find, mit abb. wid, mbb. wide, fascia, gufammengeftellt ober fogar barauf gurudgeführt werben; ohnehin tomt einmal in Grimme Beistumern 3, 667 (aus Troftberg in Oberbaiern) das langwitt bor. Schmeller 4, 32 geltend macht, gegen witu Gol, spreche bas Genus und bie altere Schreibung mit d, fo ift bagegen ber Um entscheibenb, bag weber lancwit noch pflugwit Banber, Strange, vincula, fonbern eben Baume finb. Der Dialect in Beffen fcheibet auch wid, wed fehr beftimt von widde, vinculum, fascia.

Wittag (Wid-tag), Bolgtag, b. h. Wochentag, an welchem aus bem Balbe. (ber gemeinen Mart) Bolg zu holen erlaubt mar. Im Sanguischen. Sanbb. 2, 230. Barfcheinlich gehört hierher auch bie anscheinenbe Tamblogie:

Wiedholz (? Witholz?) nein kurhube sal geben des jares IX fudes willholzes" Schlüchterner Weistum aus ber 2. Salfte bes 15. Sarb. in ber Reits

fchrift f. heff Gefc. u. Landestunde 4, 285.

Widemarke, Bolgmart; Recht, Die Solgmart ju benuten. Gottfrieb Graf von Affenhain und feine Gemalin Mathilbe verfprechen 1300 am Sonnabend por Quasimotogeniti, bag ben an bas Rlofter Baina abgetretenen Colonen Sibobo und Beinrich Wetter ju Bambach in ben Balbern Langenborf und Berberberg quoddam jus quod Widemarke vulgariter muncupatur, juxta consuetudinem debitam et consuetam fur alle Beiten bleibene folle. Ge fann bieg nichts anberes, als dzigungegerechtigfeit, Bolgrecht, in ber Mart bebeuten, an fich aber muß ber Ausbrud Die Dart felbft bezeichnet haben. - Gben babin gehort auch ber Familienname Widemarter (Widemartter), welcher ben Theilnehmer an ber Wibemart, ben Bolgmarter, ober auch ben Muffeher über bie Bolgmart, ben Bolgförster bezeichnet.

wider. Brapof. mit Accusativ und Dativ, in ben meisten Fallen ge

brauchlich, wo man im Gemeinhochdeutschen an, gu, fagt.

1) fich wiber einen Begenftanb ftogen, wiber einen Begenftanb ftogen;

"stoß nicht wider den Tisch"; "stoß dich nicht wider die Ede".
2) etwas wider die Wand, Mauer u. bgl. stellen; hierher gehört ber Schwarzenborner Schwant: es soll berjenige Burger Edwantster in Schwarzens born werben, welcher bei bem Gintritt in bas Ratszimmer ben besten Reim macht; einem berfelben wird von bem Stadtpoeten ber geiftreiche Reim eingeprägt: "ich beiße Ban Bilbebrand und ftell ben Stedel (Stod) wiber bie Wand", aber auch biefen Reim ju behalten, ift er unvermogenb; er tritt ein und fagt: "3ch heiße Bane Bilbebrand, und ftell ben Stedel wiber bie Dur".

Mit bem Dativ wird wiber in bemselben Sinne conftruiert, wenn es in Berbindung mit fteben gefet wirb: "ber Rechen fteht wiber ber Bede";

"ich stund hart wider der Wand".

3) etwas wider jemanden sagen, eben so üblich wie "vor jemanden etwas fagen", wichrend die Verwendungungs du in der Verbindung mit "sagen" ganzlich unublich im Schmeller 4, 30 verzeichnet diesen, in alterer Zeit allgemein üblichen Sprachgebrauch als in Franken (nicht in bem übrigen Baiern)

vorhanden. Schmidt Westerw. 3b. S. 328.

4) etwas wiber jemanben taufen (jest: von jemanben taufen) findet fich in ben altesten heffischen Urfunden, bis gur Mitte bes 14. Jarhunderte, außerft haufig: mit ber zweiten Salfte bes 14. Jarhunder tritt um an bie Stelle bes "witer". "einn acker den wir wider die swiber kauften und das land das wir widder Johannen wypaden kousten"; "ein land vil dem Stedeberge, das wir widder Flecken kauften". Urfunde bes Anbreas Bekel ju Better vom Sahr 1350 (Covialbuch bes Rloftere Caltern).

verwidern, alterer, in ben Criminalacten bes 16. und bes angehenben 17. Sarbunderte öfter aus bem Dunte bes Boltes vortommender Ausdrud: burch Bergehungen Strafe perichulben: "was fie (er) verwibbert, bas gonne er ihr (ihm), und ferner ## 1596.

Widerich msc., auch wol Weiderich gesprochen, ein in ben Barten und bin und wieder auf ben Medern gemeines und laftiges Unfraut: polygonum persicaria. Altfächfifch queod (Hêl. 77, 24), Untraut, Bgl. weiden; boch wird ber Rame ber Affange ale von ber Mebnlichfeit ihrer Blatter mit benen ber Beibe bergenommen verftanben.

Widerscheit neutr., in ber Obergraficaft Sanau bie Bezeichnung bes Borberbaltens am Pfluge, bes Wegenftudes bes Reifcheits (Reibfcheite) f. b. In bem Wiberscheit befindet sich ein Loch, in welches ein Riegel (Scholler f. b.) pafft, und vermittels biefes Schollers wird die Vorrichtung zur Anbringung ber Pflugbeichsel (Better f. b.), bas Bezog, an bas Bibericheit befestigt. .

Wiesenkrätzer msc., im Fulbaischen ber Name bes Wachtelkönigs; fonft auch bei uns Biefenschnarcher, Biefenschnarre genannt.

Wilke, Wicke msc. und fem. 1) aufammengelegte leinene Raben. Charpiebufchel, bie man in Bunden legt. Allgemein üblich.

2) Docht (abb. wicco, cicindela); bieg nur im westlichen Beffen, masthib

im öftlichen Beffen nur Dacht gebrauchlich ift.

Schottel Haubispr. S. 1443 hat "Wief f. fo man in die wunden ftellet, terunda" und "Wiff m. floccus". Schmidt Westerw. 3d. S. 325 hat beibe Bedeutungen unter einer Korm, wie auch bei uns üblich, und als Kemininum, welches wol auch in Beffen überwiegen foll, namentlich in bem Sinne von Docht. Schmeller 4, 21.

wicken. 1) einen Begenstand rafd und fraftig bin und bergieben; 3. B. einen Pfahl widen, um ihn los zu machen und aus bem Boben gu

gieben; — auf ber vorheren Rhon, im Haungrund.
2) zaubern — Bebeutung, welche möglicher Beife aus ber eben angegebenen Bebeutung entwickelt worden ist; — nur in ben niederbeutschen Bezirten vorkommend, und zwar im Absterben begriffen, aber noch immer gesbrauchlich, indes pflegt bieses Wort vor ben "Gebildeten", ben "Großen" (bema Afarrer) auf bas Sorgfaltigfte vermieben, ja eigens verhehlt ju werben. Daß es ehebem in weitem Umfange in Beffen gebrauchlich gemefen fein muß, beweist bas bier folgende Bort.

Wickeler msc., Zauberer, Warsager. "Wilcher Balsam dan was eyn Ariolus, dat ducht, eyn wickeler". Wig. Genberger bei Schmincke Monim. hass. 1, 282. Auch dieses Wort vegetiert in ben niederbeutschen jaumal

ben westfälischen) Begirten noch im Gimen.

verwimbeln, vereitelt werden, fich gerichlagen. Baungrund.

Das Wort tommt in ber hauptsache mit bem Jagerausbrud wimbeln (womit bas Auseinanberichlagen ber Ameifenhaufen, welches ber Sirfc zu thun pflegt, bezeichnet wird), welches Abelung 4, 1551 hat, überein.

Winnen Dec. wird in ben nieberbeutschen Begirten Beffen (Befer und Diemelbezirk) nur für Hühnerhaus, Hühnerstiege, gebraucht, hat auch nicht bie Br. 288. 5, 259 verzeichnete, wol richtigere, Form Wim, sonbern nur Wimon, wie bieselbe auch bei Bog, erscheint. Die "Gebilbeten" jener Bezirke machen nicht selten aus Ummerwimen: Huhnerbaumen. Sublich von Kassel ist bas Wort ganzlich unverständlich, in Kassel aber soll es im vorigen Jarhundert noch im Gebrauche gewesen sein.

Windel msc., ervum parvistorum, ein lästiges Unkraut im Getreibe, so genannt, weil es sich an ben Stengeln emporwindet und die Halme unaustöslich jusammen zu wickeln pflegt. Judes wird nicht selten auch die Ackerwinde (convolvulus arvensis) Windel genannt und sogar mit jener Pflanze verwechselt, was namentlich in Oberhessen der Fall ist.

Windscheide sem., meist im Blural gebraucht, Windscheiden, fcmale Breter, welche an ber Biebelfpike ber Strobbacher ber Bauerhaufer angebracht werben, über ber Biebelfpige, Die fie um 1-2 Fuß überragen, fic freugen, und in biefen ihren bervorragenben Enben bie Beftalt von Bferbetopfen tragen. In Rieberheffen findet fich biefe Bergierung - benn bafur gilt biefe Ginrichtung nunmehr ziemlich allgemein — nur noch febr einzeln, jest faft nur noch an altern Saufern, und wird Wember, Wimber genannt; in Oberheffen wo ber Rame Binbideibe eigens ju Saufe ift, ift fie noch ziemlich haufig. "i eichenftangen ju windticheiben" Wetterer Forftregifter von 1560. "b geringe eichenstangen zu windtscheiben" Ebbs. 1560. 1569. "ein eichen heistern zur wind cheb" Ebbs. 1572. "j eichen reitel zue windtschen" Ebbs. 1574. Es reicht biese Sitte noch in das heibentum zurud, und ift in ganz Nieberbeutschland noch jest verbreitet, finbet fich aber auch in Subbeutschlanb: Schmeller 4, 110, hier unter bem Ramen Binbwer, auch find bafelbft bie Aferbetopfe gu Schlangentopfen geworben, wie man bei uns jest bin und wieber Die Pferbefopfe bei Neubauten in Sterne u. bal, umgewandelt fieht. hessische Rame Windscheibe wie ber baierifche Rame Windwer bezeichnet beutlich ben Urfprung biefer Sitte: bie Ropfe ber geopferten heiligen Thiere, ber Aferbe, follten Bind und Better von bem Saufe fcheiben, abwehren. S. Grimm b. Mythol. (2) S. 626. 600. — Oft hort man bas Wort Windschewe aus fprechen, fo bag man versucht wirb, an Windschene, - scheuche zu benten. Die mythologische Bebeutung ber Winbicheiben wird nicht mehr verftanben; es foll biefe Borrichtung vielmehr baju bienen, ben Sturm ju verhindern, unter ben Giebel bes Strohtache ju fagen, und bie Schaube auseinander ju merfen, was fich auch recht gut horen lagt.

Bgl. Wember.

gewinnen, auf Taglohn nehmen, als Tagishner mieten; "ich habe mir einen Holzhauer gewonnen", "ich bachte ben N. zum Maber (heumaher) zu gewinnen". Rur in ber Obergraficaft Hanau gebrauchlich.

Winze, Winze fem. (auch Winz, Winz), Rate, als waruf und Schmeichelwort in gang Althessen gebrauchlich; zuweilen, namentlich an ber Diemel, wo auch Pusse vorfommt, in Minz, Minz veranbert. Sehr oft beminutiv: Winzchen, und in abundanter Composition Winzekatze, gleich bem niederdeutschen Busetate.

Wipstert msc., Bachstelge. In ben nieberbeutschen Bezirken Heffens ber ausschlichtige gebräuchliche Name biefes Bogels (im übrigen Nieberhessen Adermannchen s. b.); in uneigentlicher Beziehung pflegt bas Wort nicht verwendet zu werden. Brem. BB. 5, 269-270.

wîsellos, gewöhnlich wiselos gesprochen, vaterlos, vater= und mutterlos; wisellose kinder, Baifen. Dieser alte, ehebem sehr gebrauchliche, in ber Schrifts

sprache aber langs befeitigte, wiewol richtige Ausbruck, aus welchem bas Wort Waife erst burch Abfarzung und Verberbnis entstanden ist, findet sich im innern heffen, namentlich aber in ber Grafschaft Ziegenhain, und vor allem im Gebirgstheil berfelben (Knull) in vollester Urbung. Frisch 2, 417—418. Schmeller 4, 178. Beitschrift f. heff. Gefch. u. LR. 4, 102.

wispeln, sich eilig bin und her bewegen, wie fleine Rinber thun. Schmibt westerw. 3b. S. 330. Bgl. wuspeln.

Wispelmännchen f. Wichtel.

Wiss msc., in Oberhessen auch Wisch gesprochen, urina. Borgugsweise in Beziehung auf Kinder gebrauchlich; auch verdoppelt: Wiss Wiss. Wiss machen, urinare. Ditunter auch Wis gesprochen.

wissen, wisen, urinare. Eftor S. 1422. Schmeller 4, 188.

wisse adv. Dieses gemeinnieberbeutsche Wort, kein anderes als bas hochdeutsche gewis, welches nicht von "wißen" abzuleiten ist, ja mit bemselben nicht die mindeste Gemeinschaft hat, sindet sich in den nieberdeutschen Bezirken Pessens in ber Bebeutung fest, besonders wenn von dem Festhalten einer Sache, in körperlicher wie in geistiger Beziehung die Rede ist: "halt wissel" Weniger gebräuchlich ist wisse für certe, indem man dafür auch in jenen Gegenden oft gewis hört, sowol für certe im eigentlichen Sinne, als für quod pro certo habeo: "er soll gewis unklug geworden sein". Mit jener Bedeutung: fest, welche dem Etymon (von einem Verbum vithan, binden, wie uns die gothischen Derivata belehren) ohnehin am nächsten liegt, ist dann nahe verbunden die Bedeutung strenue: "wisse arbeiten" anhaltend arbeiten, welche ziemlich überall im sächzssischen und westsälischen Hessen gehört wird.

Im übrigen Heffen unbekannt, wo nur gewis für certe und quod pro

certo habeo gilt.

Brem. WB. 5, 274-275.

Wissenschaft sem. ist in ganz Hessen noch in ber ursprünglichen Bebeutung des Wortes: Kenntnis, und zwar vorzugsweise Kenntnis aus eigener Erfarung, im vollesten Gebrauche. "Ich bab davon keine Wißenschaft"; "wer Wißenschaft davon (einem vermuteten Berbrechen u. dgl.) hat, soll Anzeige machen" oft gehörte Bekantmachung der Greben, Schulzen (jetzt: Bürgermeister) unter der Linde. "Er hab seine Wißenschaft gesagt", in den ältern Protofollen des 16. 17. 18. Jarhunderts oft vorkommende Formel der Zeugen bei dem Abschluße des Verhörs.

Welche Kluft trennt ben mobernen, abstracten Gebrauch bieses Wortes, burch welchen baffelbe ju einem Fluchworte für alles warhafte Leben geworben ift, von biesem ursprünglichen, einfachen, concreten Gebrauche beffelben!

witschein, sich, zumal beim Sigen und Stehen, unruhig hin und her

bewegen, wie befonbers Rinber thun.

witschelig, unruhig. Oberheffen und weiter sublich; aber auch fonft in

Beffen nicht unbefannt; oft wutscheln gefprochen.

Wittfot msc., Beiffuß, heißt im westfälischen Beffen berjenige, welcher bei Festen - hochzeiten, Rindtaufen - bas Geschäft hat, die Glafer ju fullen.

wiwwelblau (wiwwelblo), ganz blau, vorzüglich vom livor gesträuchlich: "einen wimmelblo fchlagen". In ganz Heffen üblich. Neben wiwwelblo fommt auch wimmelblo vor.

Woden msc., in Oberheffen ber gröbste Theil bes Flachfes, welcher, jum Spinnen untauglich, beim Schwingen abfallt. Der etwas feinere Theil bes

Ň

Flachses, weicher beim Schwingen abfallt, heißt asuinga (gesprechen üswick), ber bei bem Hecheln sich bilbenbe Abfall bes Flachses ist Werg. In Niederhessenist wodeh sowie asuinga unbekannt, und man bezeichnet wodeh und asuinga zusammen durch Hotten, Schwinghotten (s. d.). Unser Wort schließt sich basacgen ziemlich nahe an das Nahauische Hodeh an, Schwidt westerm. Ibiet. S. 73, nur daß ber nahauische Hodeh doch gesponnen und zu Hoder-Tuch verweht werden kann. (Irrig hat Kehrein Volksspr. in Nahau S. 19 den Hodeh als beim Becheln abfallend bezeichnet).

Wocke msc., Wocken, Spinnroden, bie fast ausschlieflich geltenbe Bezeichnung, fo bag Roden faum vorfommt. wocke, colus Mone Quellen und

Forschungen 1, 209. Schottel Baubtfpr. S. 1445.

Wockenband, breites, meist fehr buntes Band aus Wolle ober Seibe, mit welchem ber Flachs am Wocken, zumal im öftlichen Soffen, umwunden zu werden pflegt. Mit diesem Wockenband machen die Spinnerinnen großen "Staat" und suchen sich durch glanzende Wockenbander gegenseitig zu überbieten. Mitunter werden tenselben noch besondere Zierraten z. B. Figuren aus Wessing, an welchen Glasperlen, Schellchen u. bgl. herabhangen, beigegeben.

den Wocken siehlen, Scherz ber jungen Diannspersonen gegen bie Spins nerinnen; reift benfelben ber Faben, fo gilt es, augenblidlich und ehe ber Faben wieber angesponnen wird, ben Woden aus bem Galgen herauszunehmen. Ift

bieß gelungen, fo muß berfelbe von ber Spinnerin ausgeloft werben.

wol und welle, alte Alliteration, zwar noch jetzt ziemlich allgemein üblich, boch nicht ganz mehr in dem ehemaligen Umsange, in der Nedenbart: "es soll mir das wol und wehe thun", d. h. es soll mir gleichviel sein, wie es aussätlt, gut oder schlimm; ich will mir den Borteil wie den Nachteil gefallen laßen. In einem Treistacher Untersuchungsprotosoll von 1609 kommt diese Formel wiederholt vor: "sie wolten den Brieff v. gn. F. und Hrn vorgtragen lassen, waß dann J. F. Gn. daruber wurden erkennen, dasselb solt ihneste woll und wehe thun"; daneben steht die Aussage eines Vierten, Fünsten: "wären sie zu etwas berechtigt, so wäre es gut, wo nicht, so müsten sie auch pleiben lassen".

TWOCIDFALO msc., ein wufter, unordentlicher Menich. Im wests fälischen heffen eine übliche tabelnde Bezeichnung; anderwarts ganzlich unbekannt (angeblich selbst an ber Wefer nicht bekannt). Das Brem. WB. hat 5, 284 bas Berbum woolbruken, faure handarbeit thun, sich mit stätiger Arbeit abqualen.

warts nicht gleichfalls vorkamen, finden sich zur Zeit in Bessen nicht mehr, wie wol der Wolf chedem in Bessen nicht minder häusig war, als in andere Gegenden. Nur das verdient angemerkt zu werden, daß die Schäfer, welche den Wolf hier so wenig wie anderwarts mit seinem eigentlichen Ramen zu nennen psiegten, ihn im innern Hessen Wal (s. d., Nas), im westfällschen Hessen Hennike nannten sahr 1805 in der Nahe von Wolfershausen von einem Wolf (v. Gudenberg), der letzte im jetzen Kurhessen am Stallberge bei Leibolz von dem Förster Lamm im Jahr 1812 erlegt worden. Ortsbezeichnungen, welche von dem Wolfe entslehnt sind, gibt es dagegen in Hessen in großer Anzal, unter ihnen sogar mehrere, welche einsach der Wolf oder die Wölfe heißen. Bemerkenswert in sprachlicher Hinspischt ist die eigentliche Composition Wolfhagen (der Name dieser Stadt ersscheint schon im 13. Jarhundert in dieser Korm), Wolfhain und Wolfthal;

Ę

Wolfgang wird taum in Anschlag tommen tonnen ba biefer Ortsname recht wol ber befannte Mannsname ("Selb, bem ber Wolf bede Sieges vorangeht" Grimm b. Myth. (2) S. 1093) sein kann, indes, da ber Ort mitten im Bulauwalbe liegt, immerhin auch ten Gang nach bem Wolfe bezeichnen konnte. Daneben aber erfcheint and Wolfsgang, und mehrere Male Bolfsbain. Die uneigentlichen Compositionen find fehr galreich; theile von bem Aufenthalt, theils van bem Fange bes Wolfes hergenommen. Go gibt es eine gange Angal von Wolfsbergen, und einige Wolfsburgen, Wolfsanger (einer der altesten Namen von Ortschaften, die uns aus Hessen überliefert sind), Wolfsgraben, Wolfshaus, Wolfsbausen (Dorf), Wolfshart (bas Dorf Wolferts am Steffenge in der hohen Rhon hieß 814 Wolfeshart), Wolfsmede, Bolfeholz, Bolfefaute (öfter), Bolfetopf, Bolfetammer, Bolfetannen u. bgl. mehr; auch ein Bolfefehl und ein Bolfefchlich Bolfeschleich) findet fich. Den Rang bes Bolfes bezeichnen: Bolfeangel, Bolfegarten und Bolfestall, Bolfegrube, Bolfebaum und Bolfegalgen (lebendig gefangene Bolfe pficgte man befanntlich gleich Dieben aufzu-Inupfen). Dagegen gibt es mehrere Ramen von Dorfern, welche ben Ramen vom Bolfe zu tragen icheinen, aber nicht wirklich birect vom Bolfe, vielmehr nur von Dienschennamen, die vom Bolfe entlehnt find, erhalten haben. Dabin geboren bie vier einanter fehr abnlichen Dorfnamen Bolfterobe (A. Sontra, im 13. Jarhundert Waldolverode), Bolferode (A. Rauschenberg, gleichfalls Waldolverode), Bolfterode (A. Abterode, Wolfhartrode 1114) und Belferode (A. Homberg), welcher Rame warscheinlich überhaupt nicht hierher, sondern zu Belf (buelf) gebort. Gben fo wenig, wie Bolftetobe, Bolferobe, Belferobe gehört hierher endlich Bolferehaufen, welches eigentlich (1123) Warolfeshusen beißt, und ber Fulbaifche Ort Bolf.

Werwolf, b. i. Mannwolf, eine noch immer, in manchen Gegenden mit profer Beharrlichkeit festgehaltene altheidnische Borstellung. Im Schaumburgischen beist übrigens dieses mythische Wesen Boxenwulw (Wolf, welcher Buxen, Hosen trägt).

Willebat msc., Schmalfalbische Bezeichnung bes "Herscheflas" (s. b.), bas heißt, bes am Nifolausabend herumgehenden Nifolaus (Rlas), welcher die Kinder unter gelinden Autenhieben anruft: "willst du beten", b. h. den Katechismus aufsagen. Aus diesem Sate ist ein persönliches Substantivum gebildet worden, Wöllebat, welches übrigens nachgerade auch die allsgemeinere Bedeutung Gespenst erhalten hat.

Wollenberg, ansehnlicher Bergwald zwischen Wetter und Wargebach, nach jeziger Aussprache. In der Altern Zeit, wie namentlich in den Rentereirechnungen und Forstregistern von Wetter aus den Jahren 1560—1610 aber heißt derselbe regelmäßig Walberg oder Wolderg: "Ich bernhart Hendel zu Warzbach furster des Walbergs und Hawwalds" 18. November 1566. Gegen Ende des 16. Jarhunderts sindet sich allmälich die Form Wolnderg, und um 1620 ist dieselbe die allein herschende. So viel ist gewis, daß Wolle (lans) das Compositionswort nicht ist; vermutlich ist auf wal, strages, zurüczgegehen, und wird der Walberg bei Walburg, welcher seinen alten Namen bewahrt hat, die Norm sur den Namen des Bergwaldes bei Wetter abzugeben haben.

Wilpe fem., meift aber pluralifch: die Wolpen, bie Miene, welche burch herunterziehen ber Stirnhaut und ber Augenbrauen hervorgebracht wirb,

finsterer brobender Besichtsausbrud; am gewöhnlichsten in ber Formel: ein gaar Wölpe (Wölpen) machen, finster, sauer feben. Schmalkalben. Bal. Nückel.

worre, eine in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen übliche Fragpartikel, für: ist es nicht wahr? Im Ziegenhainischen besteht nur der Unterschied, daß man mit worre Leute fragt, die man mit Du, mit work aber, welche man mit de (s. d. = Ihr) anredet; in Oberhessen, wo de unbekannt if, findet diese Unterscheidung nicht Statt.

Beigand (Großh. heff. Prov. Bl. 1845. Ro. 52 S. 209) erflart

biefes worre für einen niederlandifchen Gindringling.

Eftor t. Rechtsg. 3, 1422-1423. Schmibt Bir. 3b. S. 321, wo warre und wurre aufgeführt find.

Schone oberheffische Ciebesformel, beren erfte Balfte icon von Eftor a. a. D. S. 1423 verzeichnet ift:

eich hû dich herze gille leib, ei worre du meich âch? wann eich deich sehn, dô lächerts meich, ei worre dich doch âch?

Noch heute ift biefe Formel allgemein bekannt, vorzugsweife beren erste Salfte, welche fich auch außer bei Eftor noch mehrfach abgebrudt findet g. B. im Fleischträger Romer.

Eine beachtenswerte Bariante ber letten Zeilen ist folgende: do lächerst meich (b. h. ba brigest bu mich jum Lachen), jo worre, eich deich ach? (b. h. ich bringe bich boch the jum Lachen).

Port. In Frihlat, übrigens auch in andern Städten des nörblichen Bessenlandes, wurden die Worthalter (prolocutores, anderwärts Rats-Bierer u. dgl., jest Ausschuß, außerhalb Bessen "Stadtverordnete", die Vertreter der Stadt dem Stadtrat gegenüber) abgekürzt die Worte, die gemeinen Worts genkunt. Sie wurden "zum Wort verordnet" (Haltaus Sp. 2130), von der Gestände "an ihr Wort gewählt", woraus sich die abkurzende Bezeichnung hinzreichend extlart. Faldenheiner Geschichte hessischer Städte und Stifter 2, 96—97. 1, 279.

Ververten (sich an jemanden), sich mit Jemanden in Unterhanblung Masen. Seter in Fulbaischen Urfunden; z. B. verspricht Friedrich von Ließeberg am himmelsartstage 1365 dem Dechant und Capitel zu-Fulda "und ensal mich an sie (die Gegner des Capitels, den Abt und die Seinigen) nicht forworten, friden ader sunen". Schannat Hist. Fuld. Cod. prod. S. 273.

Wot neutr., Rleidungsstüde, ein in Oberhessen, sonst nirgends, vorkomsmender Ausdruck, das alte wat, so jedoch, daß das kurze a in & verwandelt ist. Schon Estor t. Rechtsg. 3, 1423 hat dieses Wort nebst dem noch üblichen Reime:

mer (nicht: iner) halt sich en goder wot,

so wess niemes wos mer hot. (ou fast wie au gesprochen, verzeichnet. Bgl. Wand. e fast wie ae).

Wodsack, statt Wadsack. Sad jum Transportieren ber Kleidungsstüde, spater Felleisen, bann Reisetasche genannt; jest auch bei dem Bolle ausgestorben, bis etwa 1820 noch gebräuchlich. "15 fl Clos wainbach, Hans Wagener, vndt Clos wampachs tnecht von Halfdorff, von des wegen, daß sie einen woth sach, so ihnen vertrawet gewesen, nicht widder geliffert, wie sie denselbigen empfangen haben". Rauschenberger Bußregister von 1585.

wotern. wotern. pberheffifder Musbrud fur eine heftige, ungeftume Bewegung, in welcher alles burcheinander geht. Eftor hat G. 1423 bas Wort in ben zwei Beziehungen verzeichnet, in welchen es vorzugsweise vorfommt: "wotern, wenn bas ichneegestober mutet. Wenn alle leute im hauß arbeiten". Wol nichts anderes, als eine Frequentativform von wuten.

wrangeln, gewönlich jest icon brangeln gefprochen, mit Jemanben ringen, auch bloß fich balgen. Un ber Diemel üblich; Frequentativ von ringen Der Anlaut w in ber Consonantenverbindung we ift fat (richtia: wringen). nur noch in biesen beiden Bortern weingen und wrangeln im weitfälischen Bessen vorhanden, und vergröbert fich in wrangeln, wie eben gefagt, gegenwartig icon in febr mertlicher Beife; wraso aber ift ju Frafen, wrist ju Frift (f. biefe Borter) geworden.

Bgl. Brem. 238. 5, 296 wrangen. Will mec. ift jest nur noch in Oberheffen, und zwar witerum nur in ber Composition Wulwasen, Schindrafen, Schindanger, ublich, welches Wort bereits Estor verzeichnet hat: T. Rechtegel. 1, S. 1013: "ber schindanger ober wulwasen"; 3, S. 1423: "Wouhlwase, schindrasen". Gin alter Wiederstäuser in Gemünden an ter Wohra wies 1626, als ihm zugeredet wurde, er moge fich mit ber Rirche verfohnen, bamit er ein ehrliches Begrabnis erhalte, biefe Bumutung mit ben Worten jurud: "er fene wol gufrieben, bag er off bie salva reverentia Buhletaute begraben werbe". 3m 16. Jarhundert aber man bas Mort in ber Bebeutung pestis, pernicies, Aat, in Heffen, namentlich in Oberheffen, sehr üblich, und findet sich häusig Beorge Nigrinus: Bon Bruder Johan Nasen Esel (v. D. u. J. 4. [157]

So lernt bod nichts ber faule wulh. Ebbs. B4a:

3ft Rom ber Apostolisch Stulf. Darauff gefeffen fo mand But,

Der nicht wehrt bas er Menich genant.

Dan folt billich ben groben mulh Gibl. 3b: Witer furn in Die Schuten Schul.

Vexamen 1582. 4. 22b. — — Bapftes Stall, Belder ber Untichriftifch Buhl.

G661. Cb. - - Bevitliches Stule. Gin groffer Buhl bee groften Buhle.

Much wurde Bul ale eine Urt von Guphemismus fur Wolf in Beffen und zwar in Rieberheffen gebraucht: Rirchhof Wenbunmut 1602. S. 375. Auc biefe Stellen und Ausbrude zeigen indes, daß man unter Wal nicht einen Buftant, nicht etwas Abstractes, fontern etwas febr Concretes, Berfonliches, nicht ein Berberben, fonbern einen Berberber, verstanden habe.

G8 ift fein Zweifel, bag biefes Bort ein anderes nicht fein tonne, als ras ahd. wuol, strages (Graff Sprachsch. 1, 801), alif. wol Hel. 132, 4, ags. vol, mbb. wuol. Go tomt bas Wort gerabe bei einem heffischen Dichter

Berbort von Friglar, vor: v. 6466-6467:

man saget uns von wule (phule) wie machte grozzer wul wesen? da enkonde nieman genesen.

In bemfelben Sinne, strages, erscheint wnol auch in einem Geblate bes 11. Jarbunberte, welches Schmeller unter bem Titel: Das himelriche in Haupt Zeitschr. 8, 145 f. hat abbrucken lagen, S. 148 v. 109-110:

in dere witen umbeverten des hohstvoles ce sicherheite hinnen mere des viantlichen *vouoles* den der tiuvel unter den engilen wilen b**erie**.

Nicht ohne Warscheinlichkeit hat auch Haupt im Servatius (Zeitschr. 5, 96 v. 612), anstatt des unverständlichen dol, wuol (wiederum im Reim auf stuol) gesetzt. Schottel Haubtspr. S. 1445: wul, cadaver.

Bal. Muller Dib. Borterbuch 3, 467. Zeitschr. f. heff. Gefch. u.

S. auch Wulch.

Wulch msc., bider, unbehülflicher Mensch; Scherzwort; "bider Bulch", "fauler Bulch". Db baffelbe, was ehebem Wul war? Bo Wal.

Beitfchr. f. heff. Gefch. 2c. 4, 402.

Derhesse gelockt werden (Eftor ebbs.). Auch werden bie Gane, jumal in Dberhesse gelockt werden (Eftor ebbs.). Auch werden bie Gane gerabezu, wenn gleich schregen und Rintern gegenüber, als Wulle, Wusse, Wullegans und Wussegans bezeichnet.

wulle machen, urinare, von Kindern. Oberheffen. Eftor S. 1423. Bgl. bullern.

Wunder msc., in einer Rebensart, in welcher bas Wort irgend ein Ungetum, in alter Beife, zu bezeichnen scheint: "mich frift ber Bunder", b. h. ich bin vor Berwunderung außer mir. Es ist bieselbe ziemlich überall in Hessen im Gebrauche, am üblichstenschm inneren Bessen.

Bird Bunder neutral gebraucht, fo tritt bas Bort völlig in bie ge-

meinhochteutsche Bedeutung ein.

Achtword. Dieses im Attsächsischen und Angelsächsischen, nicht im Hochdeutschen vondemmende Wort ist seit tem 16.—17. Jarhundert auch in den niederdeutschen Betwech, und nicht bloß in den hessischen, als Appellativum ausgestorben, und sindst fich nur noch in Gigennamen der Flur= und Waldstücke. Ehedem, und noch am Ende des 15. Jardunderts aber war dasselbe in Hessen, und noch am Ende des 15. Jardunderts aber war dasselbe in Hessen, ader und noch am Ende der und noch in appellativischer Uebung. "Sust ander vroevil ob ymants in sinen vir wenden, ader und mann synen wich ader wergke geschen sunder toidslag". Emmerich Frankensberger Gwonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 722. Die Berwendung von Wurd zu Eigennamen hat gegenwärtig den Gebrauch des Feminkund überwiegend begünstigt: "auf der Worth", so dei Wolfhagen, Zierenberg, Hosgeismar, Ernschwerd. Hin und wieder leuchtet die appellativische Bedutung noch durch; so werden z. B. in Zierenberg die uneingefriedigten Grablandereien, welche zwischen ten Gärten und dem Ackresche liegen, mit diesem Worte bezeichnet, so das hier die Word sich mit der hochdeutschen Biunde (Binde, Beune, s. d.) berührt.

wirken ift, mit einziger Ausnahme ber Composition auswurken, nirs genbs in Bessen volksüblich (tein wurken, fein einwirten, erwirken, bewirken, mitwirken, nachwirken, verwirken; zerwirken ist technisch).

auswürken, gespr. auswählen, bebeutet Laibe aus bem Teig bilben: das Bred auswürken. Gben fo Schmibt Besterm. 36. S. 329.

2) Bezeichnung von Krantheiten. Um meisten if jest noch üblich, frebsartige Krantheiten ber Thiere, z. B. ber Kube am Schweif, ber langohrigen hunderacen an ben Ohrrandern u. bgl. ben Burm zu nennen, dieselben auch wol noch immer einem wirklichen, wenn schon unerfindlichen Burme zuzuschreiben. Bor nicht gar langer Zeit, und hin und wieder vielleicht noch jett, nannte man aber auch Krankheiten der Menschen, zumal Erweiterungen und Verknorpelungen bes Herzens, mitunter auch Zehrkrankheiten, den Burm, und schrieb dieselben ganz ernstlich einem Burme zu. Daber rührte der, in alterer Zeit ungemein haufig vortommende Fluch: "daß dich der Burm besteh", "daß dir der Burm berein sahr", welche Formeln jett nicht mehr gehört werden.

Wurschel fem., unorbentliche, in Rleibern fich übel haltenbe und

einen muften Baushalt führende Frauensperfon.

wurschelig unordentlich, alles burchemanber werfenb.

Sehr übliche Ausbrude in Der Dbergrafffaft Banau; in Altheffen unbefannt.

Wurstwack el msc., Spigname fine ben Bewohner ber Stadt Schmalfalden, welcher von seiner Lieblingsspeise, ber Blutwurst, hergenommen fr. Daher benn auch ber, ben Spignamen begleitende Schwant: Ein Fremder fragt nach bem Wege nach Schmalfalden, und ber Gefragte antwortet ihm: er solle nur ben Wurstschalen nachgehen.

weiseln, wusseln, fich eilig, aber halb friechend, unficher bewegen; am meisten von fleinen Kindern gebraucht, um beren Anfange im Laufen zu bezeichnen. Allgemein üblich, wie auch Merwarts, Schmidt Westerw. 30. S. 334. Schmeller 4, 188.

wusselich, lebhaft beweglich, befonders von Heinen Rinbern gebrauchlich.

wunspellen (wuschpeln), burch herungehm in ber nacht Gerausch erregen. "Der Kranke stund auf und wuschpelt bie ganze Nacht in der Stube 3 sherum". Hersfeld, Haungrund, auch wol sonst. Die Bedeutung ist etwas verfcieden von wispeln; s. d.

Wûz, Wutz fem., bas Schwein, in schmeichelnber, lodenber Beziehung; sehr gewöhnlich ist in Ziegenhain, Oberhessen und Fulda (nicht nördlich vonzber Eber, s. Kimmehen, und auch weniger gebräuchlich im südlichen und öftlichen Nicberhessen, ser Lodruf an die Schweine: Waz komm, Wazenen, Wutzehen. Im Plural die Wüxerchen, Wutzerchen, womit man im regelmäßigsten die Ferkel bezeichnet.

Schmeller 4, 208.

3.

Zental fem. Bei ben Spinnern wird eine Anzal (zehn ober zwanzig) von Gebinden eine Zahl genannt, so daß dann wieder eine Anzal (zehn oder zwanzig) von Zalen einen Strang (eine Zaspel) ausmacht. In manchen Gegenden sindet sich aber auch weder Strang noch Zaspel (s. d.) im Gebrauch, und es wird Zahl für dieselbe Anzal Faden gebraucht, welche sonst Strang oder Zaspel heißt. Aber eine Anzal von zwanzig Strängen heißt dann wieder eine Zahl. Es liegt nahe, hierin den Gebrauch von Zahl als numerus zwer esoxiv zu suchen, und auf die alte, ursprünglich keltische, Grundzal von zwanzig (s. Steige) zurückzugehen. Seltsamer Weise aber sindet sich in einer Waldauer Rechnung von 1488: XVI czabeln garnsz zu spinde. Ist diese Auszeichnung richtig, maran ein Zweisel nicht wol aussemmen tann, so ist an zala, numerus, bei unserm Spinnerworte Zahl nicht zu denken, und es muß dieses Wort der Spinner, zal, aus zabel

gusammen gezogen sein. Aber was bebeutet zabel? An tabula, wie in Schachzabel, ift fein Geranke. Sollte etwa zabel = Bopf fein? Schmeller hat 4, 217 zobeln in ber Bebeutung: bei ben haaren ziehen, was ber Sache nach von Zopf und ber Korm nach von zabel nicht allzu weit ablage.

Sonft wird Bahl auch von jeder bestimmten Anzal gebraucht: bas fleine Madchen muß seine Bahl (an Stoden, Mal herum, Natchen) striden; eine

Rahl (11, 25, 50) Schafe (f. Rahlichaf) u. bgl.

Zahlschaf ift in ben alteren Renterei=, Bogtei= u. bgl. Rechnunge bas, was heut zu Tage Schnitthammel genannt wird: bie Abgabe bes elften, meift jedoch nur des funfundzwanzigsten, ja bes funfzigsten Schafes Seitens bet jum Schafhalten berechtigten Schafhalter unter ben Unterfaßen, welche fur bie Benutung ber herrschaftlichen Beiben geleistet werben muß. In jenen Rochnungen ericheint regelmäßig bie Rubrit: "Inname Balfchafe" wol zu untericheiben von bem Blutzehnben, ben Behnblammern). Der Landfnecht zu Raufchenberg, Rnet Bettmild, fagt in feinem ber Rentereirechnung von 1578 beigegebenen "Registerlin" über biefe auszuzälenden Schafe Folgendes: "wenne ber Rentmeifter Die ichaeffe gehelet, und die weydehemell hebett, gibt man in ber ftaitt Raufchenbergt von Ginem halben Sunbert ichaeffe Ginen ziemlichen hamell, nit ben besten auch nit ben bofeften mit bere wullen; wanne ban etliche fchaeff ein man hait vber bas halbe Bunbert, bas bas halb hundert nicht erlanget, ba gibt man von be bo einem fchaeffe ij Junge [soil. Beller]. Item bie ampte onberfaeffen in benen borffern uff tem lande geben von Ginem viertell ichaeffen, bas feint zwanczigt und fünff ichaeffe Ginen zimlichen wendehamell, nit ben beften auch nit ben boften, und wanne ober ober under galige ichaeffe ober Roeffer feint under ober ober bie viertell bas bas viertell nicht erreichet, biefelbigen ichgeffe nennet man Einczelle schaeffe, ba giebt man von ve bo einem schaeffe vier junge heller". Auf beit Universitätsgutern (Singlis) wurde zwar bas elfte Schaf genommen, bagegen gewöhnlich fur baffelbe Balung geleiftet, und zwar mit fechs Albus; freilich toftete bann auch bas "einzelne Schaf" einen halben Albus. Bgl. Hammelschnitt.

Zahnbrecher. "Er ruft (schreit) wie ein Zahnbreches war noch bis in die zwanziger Jahre dieses Jarhunderts eine der üblichsten Bergleichungen für ein ungefüges lautes Rufen, wie sie es seit dem Ende des 17. Jarhunderts durch ganz Deutschland, doch vorzugsweise das nördliche, gewesen war. "He 'röpt assen Teinnebrecker". Strodtmann Idiot. Osnabr. 1755. S. 241. Jett sind die ehemaligen Zahnbrecher völlig vergeßen und die auf sie sich beziehenden Redensarten fast ganzlich erloschen, auch die hier aufgeführte; nur das Abjectivum "markischreierisch" dauert in der Schriftsprache bis jett noch fort.

Zalinraffel fem., Schimpfwort für alte Weiber, beren gahne wacheln. Schmibt westerw. 3b. S. 157. Reinwalb hat 2, 146 bas Bort nach Schmalstalber Aussprache als "Zehraffel", ohne es zu verstehen.

Zacken (sich), sich neden. Im Fulbaischen. Es ist bieß Wort ohne Zweifel basselbe, welches Reinwald 1, 198 als zäcen (sich mit einem z.), mit ihm im Scherze zanken, und Schmeller 4, 222 als "zeden, bregen, raigen, lacesso" aus Aventin und aus Reimen von 1545, wo zeden auf neden reimt, anführt, und gehört zu bem Kinderspiel Zed bei Frisch 2, 467, dem Ziggi bei Stalber 2, 471, dem Zedel bei Schmeller a. a. D. und zu ziden ebbs. S. 223.

zackern bebeutet in Beffen, jeboch mit Ausnahme ber füblichen obers beffifchen und fulbaifchen fowie ber hanquischen Begirte, nicht "zu Ader fahren",

wie am Main und Rhein (Schmeller 1, 28. 4, 222), fontern tas Laufen eines ichlechten Bferbes im turgen Trabe, wober folche Uferte fvottweife "Radergaulden" genannt werden, fotann aber auch bas madelnte, ichlechte Reiten, bei welchem ber Schluß fehlt. Benes "tadern" in ber Bedeutung von adern wird iett im taffelifchen Oberheffen nur in ben Grengtorfern nach Guben und Beften, and auch hier nur vereinzelt gehört, und ift auch wol in fruberer Zeit nicht aufig gewesen; in Urfunden ift es mir nur einmal begegnet, in einem Ruge-Gerichtsprotofoll von 1741 aus Habamshaufen: "Hans Henrich Rau von Habamshaufen rugte Ronrad Gieg weil er ihm im wendenbach 3 forchen abgegadert". Bleich tarauf aber folgt von berfelben Sandlung Die Bezeichnung abgegert.

Zall. Zael msc., bas jufammengezogene zagel, abb. zakal, goth, tagis. vom Thierschwange, bod hauptfachlich nur ber wilben Thiere (Gichbornchen. Ruche, Bogel), und van penis (O. Melander Jocoseria [Lich 1604] S. 603) gebrauchlich; bin und wieber wird es auch von ber Spite bes gefallten Baums gebraucht. "Benchen Drefcher fampt feinen Consorten vor Rable und Uffterfchlege von bem brennholt fo vffe haus Marpurg ift gemacht worben". Raufchenberger Forstregister von 1585. "eichen jogel", "latten jogel", "4 latten jel", "3 latten jehl", "ezliche ftumpff und Behel ju ben Weinpelen". Wetterer Forstregister von 1569-1602; oft. Ochsenzael, Farrenschwang, Ochsenziemer. Sauzael, Saufchwang, Name bes Wirbelwindes, ober eigentlich bes Teufels, indem der Wirbelwind als eine bamonische Wirtung, als eine That bes perfonlich gegenwartigen Teufels angesehen wird; in gang heffen in biesem Sinne ublich. Vosszael, Familienname in heffen aus bem 13. und 14. Jarhundert; Hasenzal, noch jest vorhandener Familienname. Rotzaelchen, ber gewöhnliche Dame bes Bartenrötlinge. Zaelmeise, Schwanzmeife, meift nur im Schmaltalbifchen vormment. "Du Jung, bu wilt roch? Du falt ber Rat am Rael roch"! Bersfemer Scheltrebe gegen einen Knaben, welcher Tabat raucht. Bgl. Beitichr. f. heff. Gefch. u. ER. 4, 102. Abelung 4, 1644. Schmeller 4, 229. Reins wald henneb. 3b. 1, 198. 2, 144.

Zale msc., Zalgen msc., auch Zelg, Zelgen, nieberbeutsch Telgen, ramus, 3weig, auch wol Uft. In gang Boffen, Die nieberbeutsche Form im fachfifden und westfälischen Beffen, theile ausschließlich gebrauchlich, theile ublich, theils wenigstens befannt. Mhd. zelch und zelge, niederbeutsch (angels. telga) nur schwach beclinierend; in letterer Form ist es in heffen üblich; die Form mit a, wenn gleich im größeren Theile von Beffen bie gebrauchlichere, fcheint nur

eine Bergroberung bes Dialects gu fein.

Bgl. Brem. 209. 5, 51. Frifch 2, 471. Schmeller 4, 255. Richen S. 306: nach Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 244 beteutet im OSnabrudifchen Telse nicht einen Zweig, fontern einen jungen Gichbaum, und in biefem Sinn, von einem f. g. Einschöhling, wird Balg, Belg auch in Beffen mitunter gebraucht.

Zalke msc., ein Bufchel ineinander gewirrter, besonders auch gusammen-

flebender Saare. Im Fuldaifchen; im haungrund in ber Form Zölke.

Bgl tas baierische Bolch und Bolt, welches ziemlich abnliche Bedeutung hat. Schmeller 4, 255. Auch Reinwald 2, 148 hat Rolf, Bolten in gang gleicher Bebeutung wie unfer Balte, Bolte.

Zallern, faumen, faumig fein, jaubern, gogern. Zallerer, Bauberer. Dur im Fuldaifchen Land, bier aber burchgangig ublich.

zannamen, juden, jumal fchmerglich juden, im Schmerz gufammenzuden, wie g. B. bei chirurgifchen Operationen.

Zamm msc., bas Buden, ter Bud. 3m Saungrund fehr üblich.

Zernamete sem., boch meist nur pluralisch gebraucht, ber vorzüglich im Fuldgischen und Schmatkalbischen, aber auch in der Werragegend und sonst noch hier und du übliche Name einer bort heimischen Speise: Kartosselschnitte in Del oder Speck im Tiegel gebraten. Im Fuldaischen spricht man jedoch Semmete und behandelt das Wort nur als plurale tentum. Sehr gebrauchlich ist auch die Composition: Kartosselschnitte von den eigentlichen Kartosselschnischen jene Schnitte von den eigentlichen Kartosselsselschnicht ist und die bestalb Mehlzammete beißen.

Schmeller hat 3, 248 Semete in gleicher Bebeutung aus Afchaffenburg.

Zannwen, mit einzelnen Schlägen läuten, mit ber Glode bie Sturms geichen geben, fturmen. Kulda.

Zankel f. Zinkel,

Zarge fom., üblicher Zargen mso., Rand bes Siebes, bes Rabkaftens, bes Muhlgerinnes u. bgl. Die Siebbreher bes 16. u. 17. Jarhunderts stedten eine Schafscheere in die Zargen bes Siebes und hangten die Scheere an einen Finger. Dieses uralte Wort ist wol durch gang Deutschland verbreitet.

Zaspel sem., im östlichen Hessen und in Schmaskalben ber Name für einen Strang, eine Zahl (s. b.) Linnengarn. Bgl. Abelung 4, 1657 (wo jes boch das irrig ist, daß Zaspel auch Haspel seinel seinel bedeute). Die Zaspel halt zwanzig Gebinde, das Gebinde aber wieder zwanzig Faden von je vier Ellen. An sich scheint die Ableitung dieses Wortes leicht zu sein, und sich bieselbe sehr einsach aus dem mhd. zaspen, auseinanderziehen, zerstreuen u. s. w. (Haupt Zeitschr. s. d. A. 7, 337) zu ergeben. Höchst auffallend aber ist es, daß diese Stränge in ältern hessischen Linnenordnungen, vom 24. Nov. 1681 (LD. 3, 151—153) und vom 27. October 1683 (LD. 3, 249—251) Zahlspielen und Zalspeln genannt werden. Bgl. Kopp Handb. 4, 258. Möglich bliebe freisich immer noch, daß diese Formen der Verordnungen nur Entstellungen superfluger Halbweisheit wären; indes wie sollte wol auch der verkehrteste Halbwiser gerade auf sene Formen versallen sein? Wären sie richtig, so müßte Zalspiel eine Menge. von Zahlen bedeuten, Zahl aber dann freilich auch so viel bedeuten wie Gebinde.

vollküblich, jest ist es, wenige Reste, besonders in Oberhessen, wo der Imperativ sau dich! noch einzeln gehört wird, ausgenommen, überall bis auf die herrschaft Schmalkalden ausgestorben; im Schmalkaldischen ist es noch in voller Uedung, wie auch anderwärts im westlichen Oberdeutschland. Schmeller 4, 209 f. (wornach übrigens das Wort selbst in Baiern nicht mehr volksüblich zu sein. schmidt westerw. 3b. S. 337. Reinwald 2, 145. Klein Prov. WB. 2, 242 (aus Coblenz).

Sgl. W. Muller mittelhochd. WB. 3, 941-943.

saulich, eilig; du tzog er gewaldiclichen unde tzauwlichin zu siner swester. 2B. Gerftenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 308.

Gezau neutr., Berate. Gezauwagen unde karne. Berftenberger

bei Schminke Monim. hass. 2, 507.

Zelnr msc., die hochdeutsche Form des in der niederdeutschen Form schrifts beutsch gewordenen Wortes Teer (wie noch Frisch schreibt), Theer. Bis vor Rurzem war diese hochdeutsche Form die in heffen ganz allgemein übliche (Hans von Buchenau, Burger zu Wetter, liefert 19. Juli 1566 "vier feggen schwarz Wagen Zehr ibes vor sieben alb."), wie denn die hessischen Postordnungen regelmäßig Wagenzehr (Wagenschmiere) schreiben, und herscht noch ausschließlich

in ten Gegenben an ber untern Schwalm (Babern u. Umgegenb). Angelfachf. teru, pix fluida, engl. tar. Hochbeutsch zar, Barg. Bgl. Schmeller 4,239, 280.
.. Zehrbaum, Fichte; jest nicht mehr ublich. "bei bem Bherbaum", Be-

geichnung eines Feldplages bei Amenau 1550.

Zeichenheber, altere Bezeichnung ber Function, welche wir jest mit bem laftigen Fremdworte Controleur, Bollcontroleur benennen. Ge hatte ber Beichenheber bie Bollzeichen gu erheben, mas freilich jest nicht mehr Statt finbet. "Gin halb malter torn Beichenheber belohnunge hat - - ber Rent= meifter jum Raufchenbergt mir Curt Strofad ju Spermindell gullich entricht und begalt, beswegen bas bie Reichen genantes orte bis Sabr 603 von mir erhaben".

zeihen, 1) objectin mit Ucc. ber Berfon und Benitip ber Sache, wie

gemeinbochteutich.

2) reflegio, gleichfalls mit Acc. bes Subjects und urfprunglich gleichfalls mit Benitiv ber Sache, wofur fpater gleicher Weife ber Accufativ eintrat : ich zeihe mich des (das), fich etwas einbilben; gewöhnlich in einer unwilligen Frage: wes (was) zeihet ihr euch? wes (was) zeihet sich der? mas bilbet ihr euch

., . ein? was fur ungereimte Bebanten bat ber?

Diefe Conftruction, ehebem fehr ublich (Reinh. Fuchs S. 331, v. 1096. Muller mittelhochd. WB. 3, 878) ift jest ganglich untergegangen, muß aber bier wegen einer hochit bezeichnenden Meuberung bes Landgrafen Philipp mahrend bes Meligionsgespraches zu Marburg 1529 verzeichnet werben. Mathesius in ben Siftorien von Luthers Ansang, Lehr zc. (1568. 4. Bl. 73.) erzält nämlich Folgendes: "Ich hab von Betro Blateano, ewrem alten Schulmeister (f. Strieber 11, 97) gehort, ber es am Beffischen Soff erfahren, Landgraff fol fich faft bemubet, und etliche fondere gefprech mit Ecolampabio von biefen Sachen gehalten, und unter andern gefagt haben: Dein Er Doctor, Die von Bittenberg fteben bennoch auff gewiffem Tegt, ihr aber habt nur Glosen und beutungen, Run hat eines warlich mehr grunds, benn bas anber, was zeicht jhr euch? Darauff soll D. Ecolampabius mit einem seuffger geantwort haben: Gnebiger Fürst und Berr, Ich wolte bag mir bife Fauft abe wer gewesen, ehe ich hieuon ein Buchs ftaben gefchrieben".

Bgl. Grundliche Aufführung ff. Marburg 1636. fol, S. 701. (In einigen Musgaben von bes Dathe fius hiftorien Luthers fteht geucht ft. zeicht, mas auf einer Bermechselung bes geiben mit gieben berubet, Die icon frub bin und wieber, 3. B. in Carlftabte Schriften, vortommt). 3m 16. Jarhunbert erfceint biefe Formel noch ofter, namentlich bei Mathefius; im 17. Jarhundert

ift fie mir nicht mehr begegnet.

zeinen ift in Schmalfalben ber terminus technicus fur bas Rorbflechten. außerdem bedeutet es auf den dortigen Gifenwerken wie sonst überall: bas Gifen ju Staben fcmieben. Das Wort ift von Zein (Zain), bunner Stab, abgeleitet.

zeisen (eigentlich zaisen), zupfen, auseinander zupfen, g. B. Wolle ober haare. In Rieberheffen unbekannt, in Oberheffen (wo zesen gesprochen wirb), Fulba und Schmalkalben allgemein ublich. Es ift ein altes, ursprunglich rebuplicierenbes Berbum, und bin und wieber lautet auch noch jest bas Barticipium nicht gezeift, fonbern gezeifen (bie Bolle ift fertig gezeifen"). zucken und zeisen fommt auch bei D. Gerftenberger vor: Schminke Monim. hass. 2, 363. Schmeller 4, 287.

. Zeite fem. (wol eher Zeute, f. u.), bie hervorragenbe Munbung ber Brunnenrobre, bie ausgebogene Diunbung (Schauge) eines Befages; in ben Städten wird der Röhrbrunnen geradezu (synetdochsich) die Zeite genannt. "Die Mägde stehen an der Zeite"; "Zeitengeschwäh". In ganz Hessen ublich; nur wird im Fuldaischen und Schmaltaldischen Zott gesprochen; diese Form hat auch E. Alberus: "ein Zott, fistula", Frisch 2, 481 "Zote, vulgo die Röhre an einer Kanne, tudus", und Schmeller 4, 296 als "Zutte" aus Aschaffenburg und eben als "Zott" von der Rhon. Lein Prov. Ab. 2, 250 hat als Hennesbergisch Züttich, die Mündung des Halses an einem Krug ober Flasche; bei Reinwald sehlt das Wort.

Beitenwaßer wird fehr gewöhnlich bem Brunnenwaßer (Quellwaßer) als bas ichlechtere, weil burch lange Leitungerohren gelaufene und halb abge-

ftanbene, entgegengefett.

Das Wort, welches auf einen nicht allzu großen Umtreiß beschränkt zu sein scheint, ist offenbar dasselbe, was Strobtmann Id. Osnabr. S. 249 als. Tote, Richen Id. Hamb. als Teute in der Bedeutung Bierkanne aufführen, vgl. Brem. WB. 5, 56 –57, und es ist dieses Töte, Teute, holl. Tuyt, ein niederdeutsches Sprachelement, bei uns nur mit hochdeutschem Anlaut versehen worden.

Zeitlose fem. ift in bem gemeinhochbeutschen Sinn, als Name ber Bflange colchicum autumpale, nicht volksüblich; Die Bflange beift gewöhnlich "nacte Jungfer", im Schmaltalbifchen "Schulblume", ober auch bloß "Berbst-blume", welche lettere Benennung icon Alberus hat. In ber altern Zeit muß jedoch biefer Rame ublich gewesen, und bie Blume gang allgemein fur eine porzüglich schöne gehalten worben sein, benn fie erscheint in einem Gebichte, bessen Ursprung auf Gessen hinweist ("Die Erlösung", 1858 von Bartich hers ausgegeben), in Berbindung mit Lilien, Biolen und Rosen (v. 2529. 5709); in ersterer Stelle wird die Jungfrau Maria "du zarte zitlosa" genannt, in ber anbern blühen die genannten Blumen ber Maria zu Ehren. Bgl. W. Grimm Goldene Schmiedo S. XLIII. Daher fam es, baß im 15. 16. und noch im 17. Jarhundert Zeitlose ein in Beffen giemlich üblicher Frauenname mar; fo biet bie Lette bes Stammes ber Riebefel (Ritosel) ju Josbach, verheiratet an Reinhard Schent zu Schweinsberg, Beitlofe († nach 1610). Der Rame muß bie außer ber Reit blubende Blume bedeuten; man fcheint jedoch unter biefem Ramen auch noch andere Blumen, g. B. bellis perennis, ben Crocus, fogar die Narciffen u. bgl., verftanben ju haben (Schmeller 4, 293; Alberus Dict. Bl. EE4a), wenn auch ber alteste Gebrauch bes Wortes bestimmt auf ben Hermodactylus. eine Art Colchicum, hinweift. Auffallend ift es, bag bie Blume, fruber in Ehren ftebenb, jest mit bem, boch wol als Schmachwort zu verftebenben, Namen "nadte Jungfer", auch: "nadte Bure" belegt wirb.

Dezemem, meist nur in der Form bezemen laszen (einen), ist noch jest in den sachsischen und westfällschen Gegenden Hessens, so wie in deren Grenzbezirken theils üblich theils wenigstens verständlich. "Nach 5 tagen sei sie einmal mit ihrer lehrmeisterin in den Wald gegangen, sei ein Ding wie ein schwarz Pferd zu ihnen kommen, hab die Fraw gesagt, schweige du still vnd las mich mit ihm bezehmen, und sie allein gelassen". Frankenberger Hezenprocessen v. 1648 (wider die Diegen Else aus Bottendorf, Aussage derselben). Auch

bei B. Balbis ericheint "einen bezemen lagen" ofter, g. B. "er frach, lag mich ein weil begemen (: nemen)

bas ich mein testament mög machen" 3, 25; einmal jedoch auch auffallender Beise mit dem Dativ: "bei mir lassend bir wol bezemen" 2, 26; indes hat ben Dativ auch Richen S. 306 (late bem betamen).

Es ift bieß aus Luthers Bibelüberfehung (2. Sam. 16, 14, pal. D. v. Stabe Erlauterung ac. S. 130 f.) befannte Bort ein bem Borte giemen. gegiemen (w. f.) paralleles intranfitives (nicht tranfitives, und mit begobmen. domare, nicht ju verwechselnbes) Berbum, in ber Bebeutung: fich in bem Ruftanbe, welcher une anfteht (ziemt) befinden; fich eines Dinges giemen bebeutet: Die Sache fur fich paffent, angemegen halten, wie mir Die Kormel "ber arme Mann gemt fich teines Bratens" aus bem Boltsmunde (boch freilich nicht in Beffen) begegnet ift, gang eben fo wie Richen S. 305. "Ginen mit einem anbern bezemen lagen" bebeutet mithin: einen mit bem anbern fertig werben laften, wie es ihm gut buntt, ihn mit bem anbern fich verftanbigen, gurecht tommen lagen, wie auch Luthers Formel ben Sinn hat: lag ihn feiner Luft gu fluchen, bie er nun einmal hat, folgen. Bgl. Schmeller 4, 259. Strobtmmann Id. Osnabr. S. 383. Brem.

2829. 5, 17. Shute Bolft. 3b. 1, 96. Stieler S. 2594.

Sicherlich ift bezemen tein anberes Wort als zimen, gezimen, fontern nur bie niederbeutsche Form beffelben. Jebenfalls hat es Grimm BB. 1,1794 irrig nnter "begahmen, domaro", wenn er auch bie Bebeutung und ben Gebrauch von bezemen vollfommen richtig angibt. Bgl. Müller mbb. BB. 3. 889. Bal. geziemen.

zergen, in bosartiger Beife neden, jum Born reigen burd wieberholte aufregenbe Mederei. "ben hund (ober an bem hund) gergen"; "gerg nicht an bem Rinb"; "ber bofe Junge fann bas gergen nicht lagen". Das Wort ist allgemein, in ber Form terjen auch in ben nieberbeutichen Begirten üblich. Reinwald henneb. 3b. 1, 199. 2, 145. Auch in Rafau (Schmidt westerm. 3b. S. 336) und am Rhein ift es ublich (Klein Brov. 2BB.), in ber Graf-fcaft Hohenstein (Journ. v. u. f. D. 1786, 2, 118), tommt in ber hollanbischen Sprache vor, und ift ein altes Wort: tergen, irritare, Hoffmann horae belg. 7, 35.

zetten, ftreuen, gerftreuen; meift von bem Auseinanberwerfen ber Brasfcmaben (wofur auch giffeln gebraucht wirb) und ber Dungerhaufen auf bem Ader (Mift getten, aber auch Dift breiten) gebrauchlich. Schmidt westerw. 3b. S. 338. Stalber fcm. 3b. 2, 469.

Zetter fem., Deichsel, jumal bie Borbeichsel, an welche bas vordere unter einem Joch gebenbe Ochsenpaar angespannt wirb. Im Fulbaifchen, um Schlüchtern, Steinau, Schwarzenfels üblich, wie in Baiern, mo zieter gesprochen wirb. Das Wort ift aus zinh-triu, Ziehholg, Ziehbaum, entstanden, und beinnach, gleich bem ibentischen nieberbeutschen tuder, ficher uralt. Schmeller 4, 295. Reitschr. fur beff. Befch. u. Lanbest. 4, 103.

Zeuma, ein Frauenname, welcher fich in alterer Beit bin und wieber in Beffen, zumal im Baunagrunde, fand, und hier (in Altenbauna) noch im Jahr 1720 vorfam. Es ift berfelbe fonst unerhort, auch vielleicht entstellt, aber auf teinen Fall ein latinifierter, fonbern ein beutscher Rame.

Ziege fem., gesprochen Zege, ift in Rieberheffen üblicher, ale Beig. Emmerich in feinen Frankenberger Bewonheiten, Sohmincke Monim. hass. 2, 698 fcreibt tzigeln, S. 707 fogar tzeygeln. 1550 führte ein Einwohner in Frankenberg ben Namen Zacharias Zigelnbeupt

Gine auffallend magere Berfon, namentlich eine Frauensperfon, wird fdergend, aber auch fdimpfend eine Biege, eine burre Biege genannt, bas Schimpfwort für bie Schneiber ist Biegenbod (Geigbod gilt für etwas berber schimpfend); eine auffallend durftige Wohnung wird mit Ziegenstall bezeichnet, und eine duntle und enge Straße in der Unterneustadt in Kassel führt den Ramen "im Ziegenstall", nach der Beränderung der Straßennamen durch L. Friedrich II. zwar ofsiciell den Ramen "St. Christophs Straße", welchen indes im gemeinen Leben niemand kennt, geschweige denn gebraucht. Daß das Wort in Hessen von ältester Zeit her das herschende, Geiß nicht oder doch wenig üblich gewesen ist, beweisen die uralten Namen Ziegenhain, Ziegenberg und Ziegenhagen, während kein einziger hesssischen Ortsname" mit Geiß componiert ist (Obergeis und Geismar sind ganz andern Stammes, s. d.). Nur hin und wieder sinden sich Berge, welche Geißtopf heißen. Im Fuldaischen bis nach Hersseld und in Oberhessen ist dagegen Geiß üblicher als Ziege, und nur die jungen Geißen heißen Zickel, Zecke; in Niederhessen heißen sie Lickelammchen.

Redensart: "er hats innerlich, wie die Ziegen" von einer Person, welche unbedeutend ist, durchaus kein Aeußeres besigt, dennoch aber für klug, einsichtig, geistig bedeutend gelten will, ohne diese angebliche Klugheit an den Tag geben zu können. "Das ist so fest wie Ziegenhain", Redensart, um die Unabanderlichkeit eines Beschlußes, in mehr eigenklicher Bedeutung auch die Festigkeit, Dauerhaftigkeit eines Productes, einer Arbeit, z. B. eines Baues u. dgl. zu bezeichnen. Hergenommen von der ehemaligen Festungsbeschaffenheit des Städtchens Ziegenhain, welches, weil leicht unter Waßer zu sehen, für uneinnehmbar galt, ist diese Redensart, ehedem ungemein üblich, jetzt schon im Erslöschen und wird nach Ablauf eines Decenniums wol ganzlich vergeßen sein.

Ziegenschinder heißt in Schmalkalben ber Norbostwind, weil er

ben Biegen im hohen Grabe empfindlich ift.

Ziegling. "Ihr Mann hatte die Staudingersche gefragt, ob Sie dem Mägdgen welches sie lahm behext, wieder helsten tönne, daraust sie ihm geantworttet, er solte Reichardt von Schrick vnd die Schmiddin am Steinweg brauchen, die möchten ihm vielleicht helsten können, die Schmiddin wehre ein Ziegling, weil er nuhn die Deze befragt, hab ihn der Oberschultheis ins gefangnüß geseht". Mard Dezendrocessacten von 1655. Dieses sonst nicht ersindliche Wort muß die eigentümliche Bezeichnung einer Person gewesen sein, welcher die Kraft zu heilen, namentlich Schadenzauber zu heilen, eigen gewesen ist; die Hezen versicherten völlig einstimmig, sie könnten den Schaden den sie angerichtet, nicht selbst wieder heilen. Das Wort nuß von zeugen abgeleitet sein, und dieses Wort wol "etwas ausrichten, zu Stande bringen" im Gegensatz gegen die zersstörende Wirksamseit des Zaubers, bedeutet haben.

Zielnbetzel fem., die weiße (an ber Schwalm: blaue) Obermutze, welche die Frauen auf den Dörfern in Seffen über die eigentliche Mutze ziehen (hin und wieder so, daß dann noch ein schwarzsamtnes Mützchen auf die Ziehbetel gesetzt wird), wenn sie zum h. Abendmal gehen oder einen Leichenzug bezgleiten. Der Ausbruck ist nur in Mittelhessen üblich, anderwärts heißt die Ziehbetzel entweder nach ihrem Ursprung Schleier, oder auch Stülpe; letztere

Benennung tommt, wo jene ichwarzen Dugen üblich finb, biefen gu.

geziennem, sich in Ruhe, in seinem angemeßenen Zustande befinden, ungehindert sein. "Er, fin Erben noch Niemandt von sinent wegen follen auch fürter mehr teinerlen Gerechtigkeit, forderunge noch ansprache baran haben noch behalten in keiner wise, sundern bie Herren bamide ganglichen geziemen und ungehindert gewerden lassen". Schiedspruch von 1467 bei Lennep Leihe zu Landssiedelrecht Cod. prob. S. 243. G. bezemen, besselben Sinnes.

zijône i Jâne.

zimber, Abjectivum und Abverbium, in Oberheffen gewöhnlich anftatt bes gemeinhochbeutschen zimperlich: "bas Rind ist gar ein zimber Dingelchen" ist gar ein zartes, zärtliches Wesen; "bu mußt ben Ras zimber egen", b. h. in kleinen Studchen, nicht bem Brobe gleich in Broden.

Zime fem., Rage, in ber Diemelgegend neben Dinge gebrauchlich.

Zimmerungen ift in manchen Gegenben, g. B. von Oberheffen, einer von ben Namen, mit weichen bast Phalangium opilio (Multermaler f. b.) bezeichnet wird; hier und ba kommen nämlich noch andere, wie es scheint, ziemlich willfürlich gewählte Namen für bieses Thier vor, z. B. Ackermann, Zackermann, Rappelmann u. bgl.

zingern, auch mitunter zingeln, bezeichnet das schmerzhafte Gefühl, welches die in der Kälte erstarrten Hände durchzieht, sobald sie plöglich in eine warme Temperatur kommen, oder wenn die Glieder "eingeschlasen" sind: "die Hände zingern mir", oder: "es zingert mich mein Fuß", "die Hände zingern mich". Außerdem wird es auch zuweilen von dem Brennen auf der Zunge, welches von schaffen Speisen, vom Pfeffer u. d.gl. bewirkt wird, gebraucht. "Sie hat sie (die Fische) gar wol gepfiffert, sie zingern rechtschaffen". O. Melandri Jocoseria. Lich 1604. 8. no. 533. S. 488 (Schmalk. 1611. 12. 2, 133. S. 169). Eben so auch in Baiern. Schmeller 4; 270. Das Wort hat mit Zange eine Wurzel (zinge, zang, zungen), und es ist deshald sehlerhaft, es sengeln (Schmidt Westerw. 3d. S. 218, Klein Prov. WB. 2, 155) oder gar sonkeln (Reinwald henneb. 3d. 1, 155) zu sprechen.

Zinkel msc., ein einzelnes Reis, kleiner Zweig. Fulba.
Gezinkel noutr., Reisig. Marburg. Lgl. Schottel S. 1448.

Zankel mec., langer bunner, hervorftebenber ober herabhangenber Zweig. Saungrunb.

Zinkel ist bas Deminutiv von goth. tains, abb. zein, Zweig, Rute. Egl. zeinen und zinn. Zeitschr. f. hess. Gelch. u. Landesk 4, 103.

Zinn fem., gewöhnlich im Deminutiv Zinnchen, Hanblorb mit Henkel und Deckel; marburgische Aussprache bes goth. teinjo, ahb. zeinne, oherbeutsch Zaine. Dieß in Oberbeutschland sehr gewöhnliche Wort (Klein Prov. W.B. 2, 241; Schmeller 4, 265; Stalber schweiz. Ib. 2, 468) ist in Hessen nur in Marburg (wenn nicht etwa in Schmalfalben, ba Reinwald 2, 147 das Wort hat; im Leben ist es mir dort nicht vorgesommen) und in bessen nächster Umgebung üblich, und zwar für die so eben bezeichneten Körbe ausschließlich, so daß das Fremdwort Korb nur für unbedeckte Körbe mit Griffen, z. B. die zur Wäsche, zur Aussamlung des Kehrichts bestimten, gebraucht wird. S. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LK. 4, 103.

Bal, zeinen, Zinkel.

Lins msc. und Zinse fem., ersteres in Oberhessen und Fulda, letteres in Niederhessen üblicher; in alterer Zeit hatte nur das Masculinum Geltung, wie auch im Munde des Bolkes in den überwiegend meisten Gegenden Deutschlands noch jest. Das Wort ist schon in sehr alter Zeit aus dem lat. consus in die beutsche Sprache herüber genommen worden.

Bauzins, Abgabe von Sanfern. "Ich Bolpracht von Kerenhach — bestennen — bas wir ond vnfer Erben geben follen ben erbaren geistlichen Jungsframen ber Uptischen — von Calbern zu rechtem buwen zinß zwelff schilling pfennig gelbes — von ber hobestadt zu Marburg in ber Werbergaffen gelegen".

Urf. v. 1379.

Bodenzins, Grundzins. "Sechs pfennige gelbes erpliches und ewiges bobenzinses vi ben brei fchilling pfennig gelbes, bie wir han vff bem hauß, Reller und Hobeftadt zu Marburg. Urf. v. 1388. "von altem erftem erplichen Bobenzins. Urf. v. 1401. "zwei Pfund Heller zu rechtem altem erstem Bobenzins. Urf. v. 1404.

widerkaufliche Zinsen, Capitalginfen, ben erblichen Binfen (Baugine, Bobengine) gegenüber.

zinserlich wird hin und wieder so gebraucht wie bas gemeinhochdeutsche zimperlich, zärtlich, schwächlich, arbeitsscheu. Reinwalb 1, 201. 2, 147. Ein altes Wort: zinzerlich. Schweller 4, 276. W. Muller mittelh. WB. 3, 901.

Zipfe mic., gewöhnlich Zippe und Zippen gesprochen, wie gemeinhoche beutsch. Rebensart alterer Zeit: "bem Schalt die Zippen abschneiben", bem Narren seine Narrenkleibung zerstören, b. h. der Büberei durch eine ernstliche Handlung ein Ende machen. "wo sich ein beuelhaber nit allenthalben wol vorsihet, und dem schald den zuppen abschneit, mag er sich leichtlich verlauffen". J. Ferrarius von dem gemeinen nut. 1533. 4. Bl. 23b.

Verzippelm, einzeln verstreuen; "ich habe mein Gelb so verzippelt ausgegeben"; "er hat sein Gut verzippelt" vereinzelt; "wir wollen uns boch nicht verzippeln" vereinzeln, so daß wir uns verlieren, einander nicht wiederfinden. Die Theilnehmer an einer Versamlung, die Schulkinder kommen "verzippelt". hier steht der Zippel dem Ganzen erkennbar gegenüber. Schmidt Westerm. Jb. S. 314.

Zipolle.fem., Zwiebel, meift im fachfischen Beffen, boch auch anberwarts üblich. Sehr felten wird Zwiebel, meiftens Zippel, Zibbel gesprochen.

ZISZ (ober wol. eher Ziss?) fem. heißt im Fuldaischen, im Haungrund, bis nach herbfelb hin und barüber hinaus, bas Weibchen ber Ragen, Kaninchen, Hafen, Eichhörnchen. Schmeller 4, 289 hat bas Wort von ber Rohn, aber als blokes Ruswort.

zisselin, aus einander streuen, ausschütteln. Das in Schwaben liegenbe Gras wird, damit es durr (zu heu, Grummet) werden könne, gezisselt, welches sowol mit der hand wie mit dem Rechen geschieht. "Den Rock zisseln", significante Bewegung der Weiber niedrigsten Standes, um eine gewisse Einladung zu bezeichnen. Marb. hexenpr. A. v. 1655.

vergiffeln, verstreuen, verlieren. Bgl. Schmibt Besterm. 3b. S. 338-339.

auszisseln, z. B. bas Tischtuch, um die Krumen abzustreuen, schütteln. Alle diese Ausbrucke find allgemein üblich. sisseln scheint übrigens ein Frequentativum von zeisen (f. b.) zu sein.

ziwes, jumal, besonders. "Es ift nicht gut, viel Leut am Tifch haben, ziwes bei ber theuren Zeit". Oberhessischer, besonders füdlich von Marburg einbeimischer Ausbruck.

Ziwwe fem., Hundin. In ganz Nieder = und Oberhessen bie gebräuch = liche Bezeichnung, während Hundin niemals gebraucht wird. Es ist die halb niederdeutsche Form des hochdeutschen zoha, niederdeutsch teue, canicula (Diutiska 2, 204a). Im Fuldaer Land heißt die Hundin Zopp. Schmeller 4, 277, welches gleichfalls ein altes Wort ist, indes doch wol zu demselben Stamm gestört, welchem Zoha und Tewe angehören.

In ben nieberbeutschen Begirten Heffens bort man auch tewe fem., es wird aber bieg Wort bann auch all epicoenum, fur Bund überhaupt, gebraucht

(nicht vorzüglich für ben mannlichen hund, wie nach Schambach S. 229 in Göttingen 2c.).

In allen biefen Formen ift bas Bort eine fchimpfenbe Bezeichnung fur

eine luberliche Beibeperfon; ftarter: laufifche Rimme.

Bal. Reitfdrift fur beff. Befc. u. Banbestunbe 4. 103.

Aogen, übel behandeln, eigentlich: hin und her ziehen, zerren, wie Ribel. 466, 2 u. a. St. Ein altes, ehebem hier wie überall übliches Bort, jest felbst im Boltsmunde ausgestorben. Schmeller 4, 235.

Sezog mec. Haber mit Thatlichkeiten, Schlägerei; "baß her einen gezog erhabin hatte". Bufregifter bes 15. Ih. in ber Zeitschr. f. heff. Gefc. u. ganbestunde 2, 373 u. a. St.

zoglich, sich zoglich gegen jemanben stellen, Thatlichteiten gegen jemanben verüben ober wenigstens zu verüben im Begriff fein. Cobf.

zöpeln (zoepeln), empfindlich zuchtigen. Nur im Schmalkalbischen üblich. Reinwald Benneb. 3b. 1, 201.

Zopf msc., 1) wie gemeinhochbeutsch. 2) bas Geafte bes Baumes, im Gegensatz gegen ben Baumstamm. Zopfreisig, im Gegensatz von Stammreisig, hier wie saft überall in Deutschland. In ben nieberdeutschen Bezirken wird top eben so gebraucht, es bezeichnet aber vorzugsweise nur die Spitze, den außersten Gipfel des Baumes, und sodann auch die Spitze eines einzelnen Baumastes.

Zöschen, auch wol zotschen gesprochen, mit nicht genug gehobenen Suben auf bem Boben hin rutschen, schlurfen, bie Füße schleifen; nachzöschen, nachgevolscht kommen, langsam und ju tpat hinterbrein kommen. Reinwalb 1, 202. 2, 143. Rur im Schmalkalbischen üblich.

wird zu bem Kinde gesagt, wenn es das Brod verfrumelt, anftatt es zu eßen. In Marburger Criminalprocess. Acten von 1680 rat ein Schwangerer dem von ihm geschwangerten Madchen, "es solle das Kind zubringen", ein Rat, welcher von der Ungludlichen nur zu buchstäblich befolgt wurde, so daß sie (freilich als die Lehte in Heffen) mit der Todesstrafe des Sadens belegt wurde.

züchten, in ganz heffen wie in bem gröften Theil bes übrigen Deutschlante: ber Braut am Bochzeittag, ber jungfraulichen Gevatterin bei ber Taufe als Befellichafterin unter bem Rrange, bem Auffas, Schapel (ale Buchtmagbe, Scheppelmagte, Schnagmagbe, b. i. Rrangjungfrauen) jur Seite fteben. Die Sitte, durch welche biefes Wort entstanden ift, ift jedoch fcon am Ende bes vorigen Jarhunderte fast, in bem gegenwärtigen Jarhundert ganglich erloschen. Diefe Dlabchen mußten namlich in bescheibener, burch Bucht und Sitte gebotener Ferne und Enthaltsamteit von bem Gastmahl fteben, und durften mit ber Befamtheit ber Bafte jugleich weber efen noch trinten; vgl. Frifc 2, 483: "juchten, abstinere pudoris causa, ale einige bei ben Sochzeiten unter ben Jungfern und Frauen prangen, modestum se praebere, os egregie ducere"; und Eftor b. Rechtegel. 3, 1423: "züchten, nicht effen, nicht trinden auf hochzeiten". Refen braucht in ber Affenat (1672) G. 191 guchten fononom mit prunten und ernften; Rifchart aber überhaupt nicht guchten, fonbern fcmollen, welches gleiche Bebeutung bat (Schottel Haubtfpr. S. 1404: fcmollen, jucht halten, abstinere a risu). Bgl. zumpen.

In uneigentlichem Sinne wird bas Wort für warten, harren, zumal wenn bamit ein unnüges und langweiliges Harren bezeichnet werden foll, fehr haufig

gebraucht. So schon bei Luther: "mußten alle Juben sich zichten, bis bas er (Christus) tam". Ausl. bes 7. Cap. bes 1. Br. an bie Korinther. 1523. (Jen. Ausg. 1555 2, 293b).

Zuse fem. Das Gifenwert an ber Better. Fulba. Aehnlich ift

Gezoeg noute., im Schwarzenfelfischen bie Kette, welche ben Pfluggrenbel (Pflugrahr) an den Pflugkarren, und zwar an den Pfalf (Schemel, Aftertrach) befestigt; übrigens auch, ahnlich wie im Fuldaischen, das Kettenglieb, burch welches die Relter mit dem Widerscheit verbunden wird.

Zusenen, ber elliptische, ausschließlich gebräuchliche Ausbruck für: zum h. Abendmal gehen, namentlich auch für: zum ersten Mal zum Abendmal gehen; "ich bin vor zwei Jahren zugegangen", statt in der Kirchensprache: "ich bin vor zwei Jahren confirmiert worden". Letzteres Fremdwort ist durchaus nicht volkszüblich.

zuckeln, faumig, zögernd, langsam gehen. nachzuckeln, aus Rachläßigkeit, Trägheit, hintennach tommen, zu spat tommen. Schottel haubtspr. S. 1449. In Riederhessen am üblichsten; im Schmaltalbischen und Fuldaischen lieber zotten, nachzotten, zotteln.

zulchen, mußig herumstreichen; "mit einer Gesellschaft angezulcht fommen; auch in bem Sinne, in welchem fonst bin fen gebraucht wirb: "sich mit einer (unehrbaren) Berson zulchen", "ein Gezulch mit ihr haben". Daher benn

Zulch fem , ein luberliches Beibebilb.

Fulba. In Oberheffen ist bas Berbum zwar nicht üblich, wol aber ein aus bem Participium gebilbetes Abjectivum vervolcht, welches bebeutet: verschleubert, verloren, verschulbet, bem Untergang anheimgefallen.

zunne wem soll sin einigen Ortschaften an ber Grenze bes Darmstäbtischen" in bem Sinne von züchten (f. b.) üblich sein. Ich zweiste kaum an der Richtigskeit bieser mir vor langen Jahren gemachten unbestimten Mitteilung, da das Wort in dem angegebenen Sinne in der That auf dem Bogelsberge vorkommt.

**Zupfen**, 1) supfen gehen, schmarogen, und zwar so, baß man unter irgend einem Borwand einen Gast bei einem Gelag aufsucht, um bei bieser Bestegerheit einen guten Bigen zu erschnappen. Sache und Bezeichnung findet sich nur im Schmalfaldischen. Reinwald 1, 202 u. 58.

2) zoppen, abzoppen, ufzoppen, abzuden, eine Paufe machen, zumal im Erinten: "er trinkt einen Schoppen Bier, ohne uff zu zoppen". Hunfeld, Haunsgrund, Hersfeld.

**Zuschlag** mea., Kunbschaft eines Wirtes, eines Handwerfers, Kaufsmanns. "bas Wirtshaus hat guten Zuschlag", b. h. wird start besucht. Ueberall üblich.

**ZUISCEZON**, ber Busage entsprechen, bas Bersprechen halten. "1 fl. wird Friedrich Ausrißer zu Steinerzhausen gestraft, bas er bem Wirt zu Caldern egliches gelt zu bezahlen bei benampter bueß mit Handtgelobnuß zugesagt und bemselben nicht zugesetzt hat". Wetterer Bußregister 1591. Das Wort wird noch jest zuweilen in dieser Bedeutung gebraucht; sonst aber wie gemeinhochdeutsch.

zustellen. Sehr üblich in ber Rebensart: "einer ein Kind zustellen", fie schwängern. Schmibt westerw. 3b. S. 7 hat in diesem Sinne "anstellen", hier nicht üblich.

zützem, saugen an ber Mutterbruft, von Kindern und jungen Thieren 3m Schmalfalbischen gebrauchlich, wo auch bas sonft bem Bolfe nicht geläusige.

Wort Zitze, Barge ber Mutterbruft, gehört wirb. Reinwalb hat zwar zugen nicht, wol aber 2, 150 Bugglas und Buglappe, welche Mörter bas Berbum zugen voraussehen.

Zwackel fem., gabelförmiger Aft, zweispigiger Berg, und überhaupt Gabel; fehr üblich im Fuldaer Land, wie schon Schmeller 4, 300 angemerkt hat. die Eberszwackel, bekannte Muine ber Burg Chersberg in ber hohen Rhon, burch ihre zwei hohen Thurme weithin ausgezeichnet.

Zwalger fem., Gabel an Gemachsen, gabelformige Aeste. Saungrund. Bgl. Zwackel.

Zwelle sem., niederbeutsch, in den sächsischen und westfälischen Bezirken Tweile, Tischtuch, Tuch aus linnenem Bildzeug, welches die Frauenspersonen auf den Dörfern beim Gehen über Feld, zumal bei dem Gehen zu Martte, über Kopf und Köze hängen. Ist außer der Diemelgegend nur noch in der Gegend von Kassel bis an die untere Schwalm (Wabern) üblich. "Bon den Zweln zu waschen". Wolfhager Rechnung von 1563.

Hundzwehle, Handtuch, in Oberhessen, Schmalkalben, Fulba, Schwarzensfels; boch wird in Oberhessen und im Fuldaischen bas Wort schon so corrumpiert gesprochen, bag man bas Stammwort, den zweiten Theil ber Composition, kaum

noch bort, namlich Sanswl, Sanfpel.

An sich bedeutet abb. duahila, alts. thuahila ein Tuch um ben Körper zu duahan (thuahan, zwagen), b. h. waschen; bas Wort waschen wurde niemals vom menschlichen Körper, sondern nur von Sachen (Kleidern, Linnen) gebraucht; also ein Tuch, um den Körper nach dem Bade, die Hande nach dem zur Malzeit unerlaglichen Zwagen (Waschen) abzutrodnen.

zweideln (sich), sich in zwei Theile theilen. "und wo ein bus gewist wird, das acht tornus sind, die zweidelt sich, unsern bern im stifft wird die helste, und unsern junckern die helste". Salzschlirfer Beistum von 1506 bei Grimm Weistumer 3, 376. Das Wort soll in bieser Gegend noch jest zus weisen vorkommen.

Ewelen, zweigen (sich), einander und miteinander, altere einsache Form statt des jetigen Compositi entzweien. "Wibel theis zu vnderst Simbhhausen und Wibel Herman zu Ohmenaw haben sich in theilung eines Aders einander gezweigt". "Matern Darmstatt, das er sich mit Johannes Hendeln zweigt mit wortten". Wetterer Bußregister von 1583 und öfter. Das Wort wird noch jett so gebraucht, wiewol nicht sehr häusig.

Bu zweien, zweideln, Zweig, Zwiesel, Zwackel u. f. w, welche gleich bem Borte Zweifel bas Zalwort zwei in fich enthalten, gehort auch ber Name eines Baches bei Hofgeismar, de Twiwele, ber zweigeteilte Bach. Kalkenheiner

Stabte und Stifter 2, 448.

zwibbeln (zwiebeln), plagen, und zwar in ber lästigsten und empfinds lichsten Art; prügeln, besonders in so fern die Schläge eine Buchtigung fein sollen. Schmidt westerw. Jo. S. 343. Reinwald 2, 151.

zwiden, zwigen, concedere, dare, mit bem Accusativ ber Person und bem Genitiv ber Sache. Dieses nieberbeutsche, jest ausgestorbene, und mir auch in ben sachsischen und westsalischen Gegenben Bessen bis babin nicht vorgetommene Wort muß ehebem auch in ben nieberbeutschen Grenzbezirken von Bessen vorgetommen sein. Wenigstens erscheint es öfter in Wigand Gersterbergers Frankenbergischer Chronif: "Beles soen genannt Loas — bath ben vater, bas

er en wulbe loiß geben. Beles gesmigete finen fon, unde gab en ledig unde loiß". Schminke Monim. hass. 1, 112. "bas er fie wulbe erer rechten bede gesmigen ebbs. S. 143. 2, 385 u. a. St.

zwedig machen (tzwingen und tzwedig machen) geneigt machen. Ebbs. 1, 241.

Bgl. Brem. BB. 5, 143. Muller mhd. BB. 3, 958.

zwieren mit Merbeln (liellern, Baden, Schofern) fpielen. Ein nur im Schmalfalbifchen gebrauchlicher Ausbrud. Reinwald hemneb. 3b. 1, 205. Bal. Schmeller 4, 308.

Zwiesel sem., gabelförmig gewachsener Ast, wie man bergleichen zu Rechenstielen, Sätteln u. bgl. gebraucht. Allgemein üblich, auch in ber Schriftssprache nicht ungebräuchlich. Schmeller 4, 309. Bon ber Gabelform, welche die Beine am menschlichen Rumpse bilben, und die anderwärts auch mit Zwiesel bezeichnet wird, scheint Zwiesel in Hessen nicht gebraucht zu werden. Dazegen erscheint das Wort gar nicht selten als geographische Bezeichnung: die Zwissel (Zwessel), Name eines Baches in der breiten Strut, und eines Flurstückes bei Friedrichshausen, der Zwisselacker (öfter, z. B. bei Niederwald).

swieselicht, zweiteilig, gabelformig; "bas zwieselichte Thal" am Burg-

malb 1560.

Hierher gehören auch, wenn gleich nicht unmittelbar, indes eben so ben Begriff ber Zweiheit ausdrückend, noch manche andern Namen, wie Zwesten (noch im 16. Jarhundert oft Twesten geschrieben), Zwest, Zwist, Zwistchen (Flurbezeichnungen), und die Namen der beiden Flüßchen Zwesterahn und Twiste. Bgl. Twiwele unter zweien.

Zwick msc. (im Haungrunde Zwiek), ber Strauß aus Rosmarin, fünstlichen ("gebackenen") Blumen und Bandern, welchen die Kirmesbursche und die Brautigame, in neuerer Zeit auch die zu dem Militär gezogenen Bursche am Ausnahmetag tragen. In Althessen (boch mehr im Rieder = als im Oberfürstentum) und im Kuldaischen. Bal. Luftftiel, Luft.

Möglich bag biefes Wort nichts anderes ift, als bas gemeinhochbeutiche Zweig, welches fonst bem Munde bes Boltes fremd, wenigstens durchaus nicht

geläufig ift.

verzwickt, verzwickst, 1) im hohen Grade verdrießlich, fatal; von Sachen gebraucht. 2) schlau, verschlagen, von Personen gebraucht. Eben so auf dem Westerwald Schmidt S. 315.

zwilgen, girpen, zwitschern, zumal vom Laute bes Sperlings gebraucht.

Haunarund.

zwinzen (gesprochen zweinzen), blinzen, mit ben Augen zwicken. der Augenzweinz, bas Augenzucken. Im Schmaltalbischen, aber auch im östlichen Bessen bin und wieber.

zwirbein, fich im Rreife herumbrehen; fo am üblichsten an ber untern

Rhon (Rreiß Sunfeld). Schmeller 4, 308. Reinwald 1, 206.

verzwirbeln, vor Ungebuld außer fich fommen, (scherzhafter Beise) in Berzweislung geraten wollen. Allgemein üblich. Schmidt westerw. 3b. S. 344.

zwitzern, micare, palpitare, mit ben Augen blinzeln, ober sonst judende Bewegungen machen: der Stern zwihert, der Schmetterling zwihert mit den Flügeln. Sehr allgemein. Bgl. Schottel Haubtspr. S. 1450. Frisch 2, 489. Als ein Ausbruck für das Gehör (eine Lautbezeichnung), in welchem Sinne das Wort in der Form zwitschern gemeinhochdeutsch geworden ist, ist es nicht volksüblich, wiewol dem Bolke bekannt.

Zwitzvogel, Schmetterling, von bem flatternben Flug beffelben, f. switzern. In einigen Gegenben üblich: Rotenburg, Grandenborn, Grebens borf u. a.; gewöhnlich Buttervogel. Zuweilen wird auch Zwicksvogel gesprochen.

Verzwunzeln, verzwinseln, wird in ahnlichem, nur noch mehr scherzhaften Sinne gebraucht, wie verzwibbeln (f. zwibbeln). In gleichem Sinne sagt man im Fulbaischen (hunfelb) verzwatzeln; biese Form hat auch Schmibt Besterw. 3b. S. 315.

Zylunder msc., ber im Schmalkalbischen übliche Name von Daphno mezereum, sonst in Bessen gewöhnlich Rellerhals, auch Seibelbast genannt, während bieser Strauch in Sübbeutschland ähnlich wie im Schmalkalbischen, Zillind, Zwillind, Zeiland genannt wird. Der Name Zilunder ist mythologisch und trägt den Namen des Gottes der beutschen Beidenzeit, Ziu, des Kriegsgottes, in sich; er lautet eigentlich Ziolinka, d. i. Linde oder Bast des Ziu, und aus diesem Ziolinka ist auch das Wort Seidelbast entsprungen. S. Grimm beutsche Wythologie 2. Ausg. S. 1144—1145. Als ein Curiosum muß erwähnt werden, daß Reinwald Henneb. Id. 1, 108 dieses Wort allerdings aussührt, aber in der Form Chlinder, mit der Bemerkung "vermuthlich verfälscht von Kylander", und dieß meint er darum, weil der Strauch auch den Namen "Holzmännchen" sühre, während dieser Name erst aus dem, in Kylander von der Halbgelehrsamteit verunstalteten Zhlunder entsprungen sein kann.

## Nachträge und Berichtigungen.

S. 7. Ackermannchen heißen in Oberhessen auch die kleinen Quarzeonglomerate von oft auffallend menschenähnlicher Form und ungemeiner harte, welche zuweilen, namentlich in der Dammerde des Uebergangsgebirges, beim Pflugen gefunden werden. Außerdem ist Ackermann eine neben Mullermaler ba und dort gebräuchliche Benennung des Phalangium opilio.

S. 13. anschneiden ist in einigen Ortschaften ber untern Werra (Ziegenhagen) noch jest gebräuchlich, um die Studzahl bes Weideviehes zu bezeichnen, nach welcher ("nach bem Anschneiden") bem Hirten ber Lohn bestimt wird; bie Formel ift: "bem Schwein wird angeschnitten", b. h. bem Schweinsirt wird ber Lohn nach seinem Anschnitt, einem noch in vollem Gebrauche bestindlichen Kerbholz, gegeben.

S. 22. 29. baeken findet sich im Fulbaischen, wie im Schmalkalbischen in ber Bebeutung: am heißen Ofen warmen, besonders vom Brobe gebrauchlich; ber Schmalkalbische Baewes heißt jedoch im Kuldaischen nur Baekbrod.

S. 23. **baselk ern**, fulbaischer Ausbruck für sterben, meist scherzhaft und verächtlich. Es wird zwar dieses Wort nicht als aus der Judensprache entslehnt überall empfunden, stammt aber doch wol aus dem hebräischen pigger, matt, hinfällig sein, wovon peger der Leichnam. Es gewinnt durch dieses fulbaische doekern die von mir S. 30 abgelehnte Ansicht, auf die Herr Prosesson Warscheinlichkeit, daß das Wort beiern (S. 30 unter 1) nur eine Verschleisung von bekern sein möge.

S. 26. Bearm msc. ist im Fulbaischen noch in einer warscheinlich sehr alten Bebeutung üblich, aus welcher sich die Bebeutung von Arippe, Raufe, Trog erst entwidelt haben mag. Es bebeutet bort Barn ber Theil ber Scheuer, in welcher bas heu ausbewahrt wird, ben Raum neben bem Tenn, wo biese

Aufbewahrung Statt findet.

Bu S. 40. Blatze sem., tie Mohnblute. Im Fulbaischen.

Bu S. 55. brinen, von ber Sau, hitzig fein, nach bem Eber verlangen; hauen (S. 154) bebeutet im Fulbaischen bie Begattung ber Schweine.

Bu S. 58. Buchell fom., im Fulbaifchen die Bezeichnung ber Frucht bes Buchbaums, ber Eder. Lettere Bezeichnung ift zwar im Fulbaischen auch befannt, aber nicht geläufig.

Bu S. 66. durchem, umberschlenbern, sich mußig herumtreiben. Gedarck neutr., bas mußige Umberschlenbern, Flanieren. Im Fulbaischen sehr übliche Ausbrucke.

Bu S. 68. Deichen (fast wie Derchen, boch zweisilbig gesprochen) neutr., geweihete Medaille: Abfurgung und Deminution von Agnus Dei. Fulba.

S. 80. Dung ift ein in Oberheffen noch jetzt fehr übliches Kinderwort, welches ein mit Butter ober honig (Dus) bestrichenes Stud Brod bebeutet: Butter-dung, Honigdung. Die beliebtesten Dunge der Kinderwelt sind die Reiter-dunge, d. h. die mit toppelter Buthat belegten Brobe, namentlich die Honigsbunge, auf welche Klumpchen Butter aufgelegt werden.

S. 90. Eller, Bebamme; es ist vergeßen worben, zu bemerken, baß in und um Hunfelb, im Haungrund, hier und ba im Gebirgsteil ber Grafichaft Ziegenshain, wie auf bem Bogelsberg, die Bebamme ben Kindern gegenüber geswöhnlich Borneller genannt wird, weil sie die Kinder aus bem Kinderbrunnen

fæöpft.

Bu S. 102. **Finkeljochen** msc., Glas ober Schluck Brantewein. Die Bezeichnung ist zwar im Absterben begriffen, aber in vielen Gegenden noch verständlich. Sehr üblich war sie im vorigen Jarhundert, namentlich zur Zeit des siebenjährigen Krieges, wie denn auch eine der komischen, freilich meist nur komisch sein wollenden, im Stile des alten Testamentes abgesaßten Beschreibungen diese Krieges, übrigens unter ihnen die verhältnismäßig beste: "Das Buch Fischer" (z. B. S. 151), sich dieses Ausdrucks öfter bedient.

Ru S. 103. Atzen, maufen, ftibigen. Rulba.

6. 107. fittern ift auch anderwarts, z. B. in Raffel gebrauchlich, wo ben zum Lachen geneigten Kindern und jungen Madchen bie Warnung erteilt zu werben pflegt: "auf ein Flitterchen gibts ein Gewitterchen", b. h. auf gedankenloses unaufhörliches Richern folgt Betrübnis.

Bu S. 107. **Flurtag**, im Fulvaischen bie Bezeichnung bes Tages, an welchem um die Flur gewallfartet wird (meist Christi himmelfart, ober am Bittsonntag), und an welchem benn auch die Flurwurft, ber Flurgunter,

auf biefen Tag aufgespart, verzehrt wirb.

S. 128. Glecke, in der nächsten Nähe des taffelischen Oberheffen, in der Rabenau, wie auf dem Bogelsberg üblich, will sich auch auf die allerneuesten Nachfragen in Oberheffen dis jest nicht finden. Dagegen soll das Wort im Ansange dieses Jarhunderts in der Nähe von Rassel (Frommershausen, Niedervelmar), und zwar besonders vom Wintergetreide, gebraucht worden sein.

Bu S. 158. 185. **Meilerjo**, offenbar eine Zusammenfügung von beilel und jo, wird noch jest im Fulbaischen als lustiger Ausruf in Wirtshäusern gehört. Chebem foll bieses Wort bei ben Wallfarten am Charfreitag von ber zu biesen Wallfarten gehörigen vermummten Person fortwährend ausgerusen worden sein.

S. 177. huidern, hodern wird auch von bem hörbaren Lobern ber Flamme gebraucht.

S. 181. Jane ist in Oberheffen oft noch Masculinum, und wird auch hier

meift Jun gesprochen.

6. 188. Kabe wird in einzelnen oberhessischen und ziegenhainischen Ortschaften, wo baneben auch Held vortommt, vorzugsweise von ber haferspreu verftanten.

- S. 244. Das Bort leiern 2) ist in ber Form lieren, auslieren (b. h. liuren, luren) auch im Fulbaischen üblich: ben Weich lieren, auslieren bebeutet: bie schwarze Basche im Wager ausspulen, reinigen.
- S. 250. Das Bort Lisse ift in ber Form Lössen plur. tant. auch im Fulbaifchen, und in berfelben Bebeutung, wie bas nieberhefsische Lieser üblich.
- Bu S. 262. Markolwes ift, wie ich jest nicht mehr zweiseln kann, in einigen oberhessischen Dorfern ber Name bes Hehers. Die lateinische Endung (Marcolfus) beweist jedoch, daß der Name nicht ursprünglich vollsmäßig, fondern ein fremder Gindringling aus ber Gelehrtenwelt sein mag.
  Bu S. 269. Mider neutr., das Weibchen des Kaninchens. Oberhessen.
- Bu S. 269. Mulder neutr., das Weibchen des Kaninchens. Oberheisen.
  S. 274. Müllermaler ist im Fuldaischen, wie in Baiern, Bezeichnung bes Schmetterlings.
- S. 275. Durch ein Berfehen im Manuscript ist in dem Artikel Münster nach bem Worte "gebräuchlich" folgende Stelle im Drucke ausgefallen: Dagegen ist es merkwürdig genug, daß gerade einer verhältnismäßig unbedeutenden Kirche ber Name Münster bis auf diesen Tag geblieben ist, der zwischen Obermöllrich und Friglar liegenden Kirche, welche ben Namen Frauen= Münster (entstellt gewöhnlich: "Frau Münsterlirche") führt.
- S. 300. Ginen erheblichen Beleg zu bem Artitel Pfus theilt mir Herr Dr. Grecelius zu Elberfeld aus Jenburg-Budingischen Bußregistern von 1475—1482 freundlichst mit: "Keysers Gobel hat die durgermeistern verphyet under ire augen". Es scheint mit diesem verphyen noch geradezu bas Speien ins Angesicht bezeichnet zu sein; jedensalls enthält verphyen (verpsien), wenn es auch nur "Pfui sagen" bedeuten sollte, eine schwere Injurie.
- Bu S. 336. SARMER msc., im Fulbaischen als Deminutiv: Saemchen, specieller: Wintersamen, Sommersamen, ist bie in Althessen und Fulba außsschießlich geltende Bezeichnung von Brassica napus, Delsamen, Delsaat, Rübsamen; die Contraction auß Rübsamen: Raps, Reps, welche übrigens Abelung noch nicht kennt, ist in hessen völlig unverständlich.
- Bu S. 342. schatimbern, ein fulbaifcher Ausbrud: es schatimbert, bie Sonne geht unter. Etwa aus schate, umbrs, und dimber, obscurus, gebilbet?
- S. 378. Schwein, Schweinhirte, auch wol Rubhirte (hirte überhaupt) finbet fich noch in mehreren bem fachsischen Beffen angrenzenden Dorfern um Kaffel und Wigenhaufen.

## Drukfehler.

- S. 29 3. 1 find bie Worte: ben Ramen ju ftreichen.
- S. 31 3. 9 v. u. lies Bobbiger ft. Bobbingen.
- S. 32 3. 23 fehlt awifden richtiger und Birkicht bas Wort als.
- S. 33 3. 2 v. u. muß ber lette bebraifde Confonant I, nicht I, fein.
- 6. 36 3. 10 v. u. lies ben ftatt ber.
- S. 38 3. 8 v. u. lies Sedbach ft. Stedbach.
- 6. 42 3. 28 foleiffen plawel ft. foleiffenplawel.
- 6. 44 3. 8 lies Blobach ft. Blobah.
- 6. 55 3. 7 lies 1582 ft. 1852.
- 6. 59 3. 25 v. u. lies BBfe ft. Bobe.
- S. 85 3. 15 lies Ginfart ft. Ginfort.
- S. 86 3. 2 lies hueten ft. hunten.
- S. 135 3. 21 lies graetichelt ft. geraetichelt.
- S. 138 3. II. v. u. fehlt hinter 200 bie Biffer 2.
- S. 154 3. 19 lies Diberobe ft. Alberobe.
- S. 160 3. 15 lies wie ft. nie.
- 6. 188 3. 3 v. u. lies ben ft. ber.
- 6. 197 3. 5 lies 1521 ft. 1821.
- S. 207 3. 21 lies Fels ft. Felb.
- S. 208 3. 1 v. u. lics Kluter ft. Klute.
- S. 209 3. 35 lies Qb ft. 2b.
- S. 215 3. 3 fete hinter Erbfoben ein ) ftatt bes Rommas.
- 6. 241 3. 24 lies bem ft. ben.
- 6. 266 3. 10 lies mich ft. mich.
- 6. 284 3. 9 v. u. lies b 3ª ft. 63ª.
- S. 298 3. 8 lies denrée ft. denré.
- S. 310 3. 6 v. u. lies Riebermeiffer ft. Riebermeiffen.
- 6. 332 3. 13 v. u. lies giemlich ft. beimlich.
- 6. 341 3. 18 v. u. lies Form ft. Formel.
- 6. 345 3. 7 v. u. lies Str. ft. Rr.
- 6. 405 3. 18 fehlt nach 6. bie Biffer 33.

-

•

.

•

.

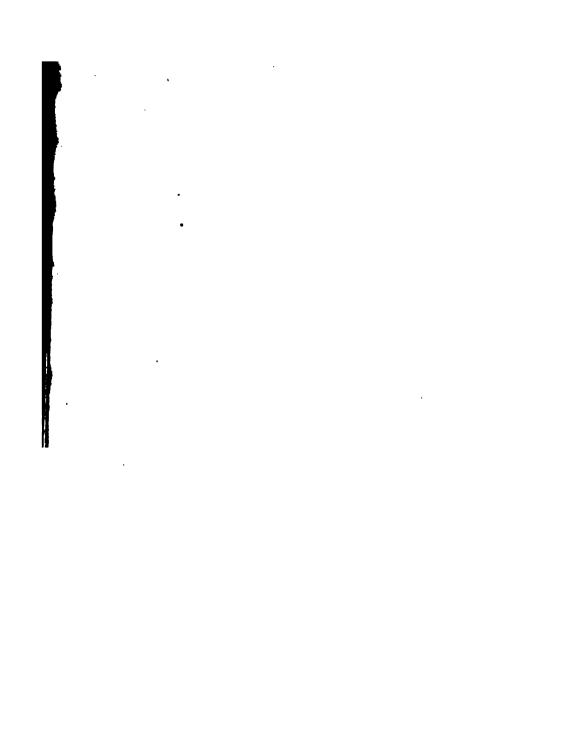

.

1

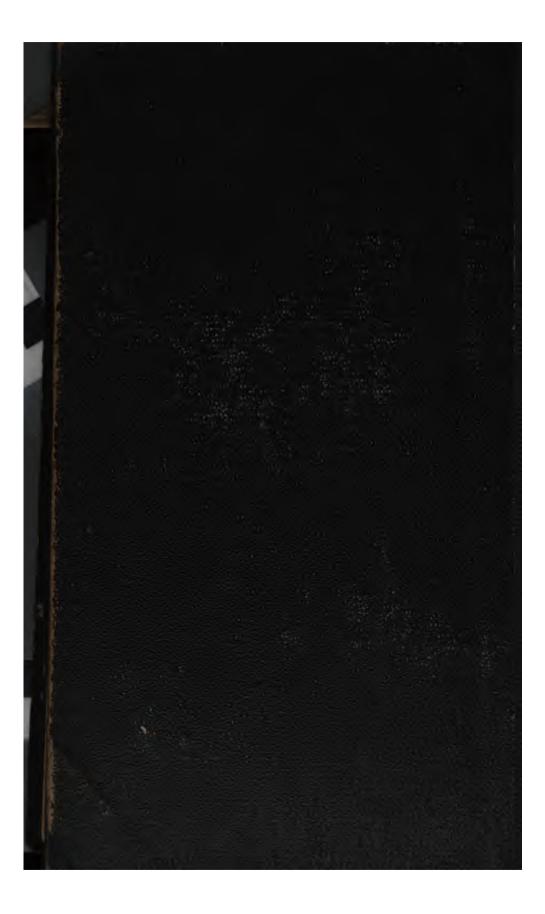